









2017 e. 768

...



Sprolotte Angrifter Mortilar.

### D. Anton Friedrich Busching,

Königl. preuß. Oberconsistorialraths, Directors bes vereinigten Berlintschen und Colnischen Gymnasiums zu Berlin, und der davon abhangenden Schulen,

# Erdbeschreibung

## Zehnter Theila

welcher

# die vereinigten Niederlande,

Helpetien, Schlessen und Glatz,

#### Funfte Auflage.

Mit Rom. Raif. und Churf. Sachf. wie auch ber hochl. Eibgenoffenschaft Burich, Glarus, Bafel, Appenzell und ber idbl. Reichofiddte St. Gauen, Mublhaufen und Biel, Krepheiten.

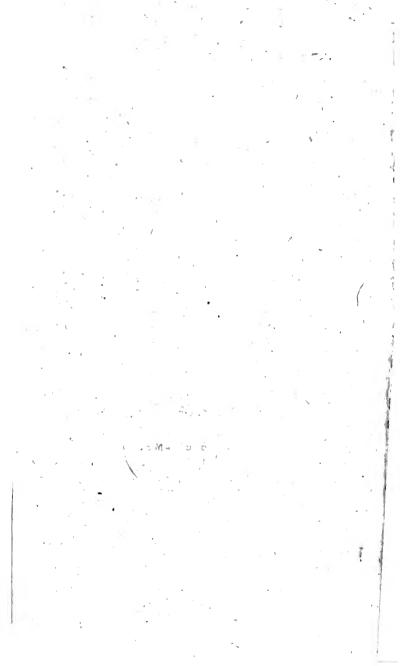

## Raiserliches allergnädigstes

# PRIVILEGIVM.

Rit Joseph der Andere, von Gottes Gnaden erwählter Romi= scher Kaiser, zu allen Zeiten Mehrer des Reichs, in Germanien und zu Jerusalem Konig, Mitregent und Erbthronfolger der Konigreiche hungarn, Boheim, Dalmatien, Croatien und Sclavonien, Erzherzog ju Desterreich, Herzog zu Burgund und Cothringen, Groß-Herzog zu Toscana, Groß-Fürst zu Siebenburgen, Herzog zu Manland, Bar, 2c. 2c. gefürsteter Graf zu Habsburg, Flandern und Tyrol 20. 20. Bekennen bffentlich mit Diefem Brief, und thun fund allermanniglich, baf Und Unfer und bes Reichs lieber Betreuer, Johann Carl Bobn, Buchhandler in Unfer und bes beil. Reichs Stadt Samburg, unterthanigft ju bernehmen gegeben, mas maaßen das ihme Supplicanten von Unferm herrn Bater und nachften Bora fahrer am Reich, wenland Kaiser Franz dem Erffen glorwurdigsten Andenfens, über das Buch fub titulo: des Doctoris und Professoris Anton Friedrich Buschings neue Erdbeschreibung, ausführlich und in Auszug oder Compendio sowohl in Deutscher als Frangbfischer )( 3 Spra:

#### Raiserliches allergnabigstes

Sprache, in Odavo, unterm Sechszehnten Januarii Siebenzehnhundert Acht und Funfzig gnädigste ertheilte Privilegium impressorium zu exspiriren beginne, und Und dahero allerunterthänigst gebeten, Wir sothanes Privilegium renoviren und auf weitere Zehen Jahre jedoch a lapsu priorum, extendiren zu lassen gnädigst gerühen möchten.

Wann Wir nun milbest angesehen folch bes Supplicantens bemuthigste ziemliche Bitte; als haben Bir ib= me Bohn, feinen Erben und Nachkommen, die Gnad gethan, und Frenheit gegeben; thun folches auch hiermit wiffentlich in Kraft Diefes Briefs alfo und berge= ffalten, daß gedachter Johann Carl Bohn, feine Erben und Nachkommen, obbefagt Anton Friedrich Bus schings neue Erdbeschreibung ausführlich, und im Auszige oder Compendio fowohl in Deutscher als Fran-Bhijder Sprache, in Octavo ferner in offenen Druck auflegen, ausgehen, bin und wieder ausgeben, feilhas ben und verkaufen laffen mogen, auch ihnen folde nies mand ohne ihren Confens, Biffen oder Willen innerhalb beren ferneren Behn Jahren vom Berlauf- biefes vorhergängigen Raiferlichen Privilegii an gu rechnen im heiligen Romischen Reiche weder mit noch ohne Das men des Berfaffers, ober auch unter anderm Titul, weber gang, noch extractsweise, weber Deutsch uoch Franzbsisch, in keinerlen Format nachdrucken und vers taufen folle. Und gebieten barauf allen und jeden Una

#### Privilegium:

fern und bes beiligen Reichs Unterthanen und Getreuen, infonderheit aber allen Buchdrudern, Buchfubrern, Buchbindern, und Buchhandlern, ben Bermeis dung einer Pon von Behn Mark lothigen Golde, Die ein jeber, fo oft er freventlich hierwieder thate, Uns halb in Unfere Raiserliche Cammer, und ben andern halben Theil mehrhefagtem Bohn, oder feinen Erben und Nachkommen unnachläßig zu bezahlen verfallen fenn folle, hiermit ernftlich, und wollen, bag ihr, noch einiger aus euch felbft oder femand von enert megen obangeregte Bufchings neue Erdbeschreibung innerhalb benen bestimmten ferneren Behn Jahren obverftandener maagen weder mit noch ohne Ramen bes Berfaffers pon benen barinnen beschriebenen einzelen Landeren, weber Auszuge, noch vielweniger gang fothanes Bert nachdrucket, diftrahiret, feil habet, umtraget ober verkaufet , noch auch folches andern zu thun gestattet, in keinerlen Weise noch Wege , alles ben Bermeibung Unferer faiferlichen Ungnade und obbestimmter Pon ber Behn Mark lothigen Golds auch Berlierung beffelben euren Druds, ben vielgemeldter Bohn ober feine Er= ben und Nachkommen oder deren Befehlshabere, mit Sulfe und Buthun eines jeden Orts Obrigfeit, mo fie bergleichen ben euch und einem jeden finden werden, also gleich aus eigener Gewalt ohne Berhinderung manniglichen zu fich nehmen, und bamit nach ihrem Gefallen handeln und thun mogen.

#### Raiserl. allergnabigstes Privilegium.

Singegen solle er Bohn, ben Berlust dieser Kaiferlichen Frenheit, die gewöhnlichen Fünf Exemplarien von jeder Form und Sprache zu Unserm Kaiferlichen Reichs . Hof = Rath zu liesern, und dieses
Privilegium andern zur Nachricht und Barnung dem
Werke voran drucken zu lassen schuldig und verbuns
den senn.

Mit Urkund dieses Briefs besiegelt mit Unserm Raiserlichen aufgedruckten Secret-Insiegel, der geben ist zu Wien den Kinf und Zwanzigsten Augusti Anno Siebenzehnhundert Seche und Sechzig, Unsers Reichs im Pritten.

#### 

13 38 W W. C

(L. S.)

Vt R. Graf Colloredo mppr.

Ad mandatum Sac. Cæs. Majestatis

Johann Georg Reiger.



urch Gottes gnadigen Benstand habe ich 1760 ju Göttingen die erfte, 1762 ju St. Petersburg die zwepte, 1767 die dritte, und 1773 die vierte Auflage dieses vierten Theils meiner Erdbeschreibung ausgefertiget, und iett erscheint die funfte. Dieser Theil, welcher Europa beschließet, ist eben so, wie die vorherges benden, ausgearbeitet, und verschaffet eine weit fruchtbarere, richtigere, genauere und vollständigere Renntniß der darinn beschriebenen Staaten, als man vorher von denfelben gehabt hat. Er hat aber auch noch Mängel und Fehler, die ich nicht habe heben konnen, und die größtentheils die freundschafte liche und gutige Sulfe erfahrner und geschickter Perfonen in den beschriebenen Landern erwarten, um welche ich auch geziemend bitte. Daß eben die darinn abgehandelten Staaten, und feine andere, in demselben zusammengekommen sind, rühret nicht von meinem ersten Entwurf, sondern von zufälligen Ursachen her. Der erste Staat, welchen ich in Diesem Theil beschrieben habe, ist die zusammenges fette Republik der vereinigten Riederlande. Ich habe den ruhmwürdigen Herrn Jacob de Jongh, geschickten Ueberseher der ersten Theile meiner Erdbeschreibung in die niederlandische Spras che,

che, die Kenntnif des neuesten und besten Sulfsmittels, zur Beschreibung der Niederlande, zu verdanken. Dieser meldete mir 1759 aus Utrecht, daß Herr Willem Albert Bachiene, damaliger Dres diger zu Kuitenburg, dem 1756 zu Amsterdam ges drucktem erftem Theil feiner niederlandischen Uebers sekung pon Johann Bubners so genannten volls Standigen Geographie (im Riederl. Volkomen Geographie) einen geschickten Ausnig aus dem bekannten Berke: Tegenwoordige Staat der vercenigde Nederlanden, met niewe Kaarten en koftlick Print Verberldingen verziert, VII Deele, te Amflerdam by Izaak Tirion, 1720 = 1749, groß 8. eins verleibet habe welcher sehr brauchbar sen. Ich liek mir also dum dieses Stuckes willen, die niederlandische Uebersetzung der hübnerischen Geographic aus Umfterdam kommen, und fand, daß herr Bas chiene, welcher durch eine fehr brauchbare Beogras phie von Palastina, seine geographische Geschickliche keit bewiesen hat, nicht nur einen guten Auszug aus dem angeführten großen Werk gemacht, sondern auch eigene und neue Nachrichten binzugethan habe. 3ch habe mich also seiner Abhandlung bedienet, aber eine andere Ordnung der Provinzen zum Grunde ges leget, namlich ihre eigentliche Rangordnung, habe auch sonft noch die Ordnung der Staatsverfassung ber einzelnen Provinzen gemäßer gemacht, und aus dem ersten Theil des obgedachten von Tixion herausgegebenen Werkes, welcher auch 1751 zu Leipzig in hochdeutscher Sprache unter dem Titel: Der wahre Zustand und Staatsverfassung der vereinigren Tiederlande zc. gedruckt worden, ein mehreres

reres angeführet. Auferdem babe ich noch de Republick der vereenigde Nederlande, door den Heer F.M. Janicon, twede Druck van nieuws overzien, en van eenige Misstellingen verbetert, Daag 1736, in flein Octab, 4 Theile, gebraucht, aus des Doctors J. le Francg van Berkhey natuurlyke Historie van Holland, und aus 3ach. Conr. von Uffenbach mertwürdiger Reifen drittem Ebeil, einige Uns merkungen gezogen, und aus meines vorzüglichsten Freundes, Herrn Joh. Zermann Barkhaus sens, Predigers zu Bassum, wohlabgefasseten Tagebuch, von feiner 1756 mit dem Berrn Clamor Adolph Theodor von dem Bussche, Erbheren zu Sunnefeld, Buddemublen, Kos nigsbruck, Mienburg, Steinhausen und Jappenburg, in und durch die vereinigten Niederlande ans geftelleten Reife, unterschiedene gute Unmerfungen und Machrichten genommen, dergleichen ich auch noch aus andern kleinen Reisebeschreibungen . Bus chern und Schriften, gesammlet habe. Infonder heit habe ich des Ingenieur-Hauptmanns, Herru Schuffers zu Maaftricht, Gutigkeit zu rühmen, welcher mir von der Stadt Magstricht, von der Graffchaft Broenhove, und von dem Lande über der Maas, sehr gute Nachrichten durch den Herrn Chirurgien-Major Hoffmann zu Maastricht, 1761 uberschiefet hat, welchem letten ich des ersten Freundschaft zu danken habe. Zu der Beschreibung der noch mehr zusammengesetten Republik der Eide genoffenschaft, sammt den derselben zugewandten Orten, haben mir vornehmlich gedienet, Joh. Jatob Schenchzers Marurges schichte )(5

schichte des Schweizerlandes, sammt seinen Reisen über die schweizerischen Gebirge, aufs neue berausgegeben, und mit einigen Unmers kungen verseben von Johann Georg Sulzern, Burich 1746; eben dieses Professor Sulzers Bes schreibung der Merkwürdigkeiten, welche er in einer 1742 gemachten Reise durch einige Orte des Schweizerlandes beobachtet hat; Johann Beorgaltmanns Verfuch einerhiftorischen und physischen Beschreibung der helvetischen Bis? berge, Zurich 1751; Gottl. Siegmund Gruners Beschreibung ber Liegebirge des Schweizers landes; Bern 1760 (eigentlich 1761) in 3 Octab banden: Tosias Simler von dem Regiment Ibblicher Lidgenoffenschaft; Histoire de la Confederation helverique par Alexandre Louis de Watteville, Bern 1754; Jac. Chriftoph Becke Lins leitung zu den helverischen Geschichten bis aufs Jahr 1743; Allgemeines helvetisches, eide genoßisches oder schweizerisches Lexicon von Zans Jacob Leu, 14 Theile, von 1747 bis 1758 in Quart; Neuvermehrtes historisches und geographisches allgemeines Lexicon, Auflage, mit einer Borrede von Jacob Christoph Iselin, Basel 1728 und 1729; Quarante tables politiques de la Suisse par C. E. Raber, 28afel 1746 in Fol. nebst derfelben deutschen Uebersehung, unter der Ausschrist: C. E. Javers vierzig politische Tabellen über die dreyzehen Cantonen loblis cher Lidgenossenschaft, derfelben zugewandten Orte und Unterthanen, mit einer Tabelle von dem Briegswesen der Lidgenoffen vermehrer, Bas

Basel 1756, fol. Daniel Langhans Beschreis bung verschiedener Mertwürdigkeiten des Sie menthals, eines Theils des Berner Gebierhs, Zurich 1753; Joh. Jacob Sprengs Abhands lungen von dem Ursprunge und Alterthume der mehreren und mindern Stadt Basel, wie auch der raurachischen und baselischen Rirche, Basel 1756 : Daniel Bruckners Versich einer Beschreibung historischer und natürlicher Merkwurdigkelten der Landschaft Basel, mit Landcharten und vielen Rupferstichen, 23 Stucke, Basel 1748 - 1763; Topographische Beschreis bung der Serrschaft Erguet, in den Abhands lungen und Beobachtungen der Sconomischen Gesellschaft zu Bern, Des sten Jahrgangs 1768 2tem Stuck, G. 154 f. Gabriel Walfers neue Appenzeller Chronit, ober Beschreibung des Cantons Appensell, St. Ballen 740: Christoph Trumpi neue Blarner Chronit, von 17742 Raetia, das ift; ausführliche und wahrhafte Beschreibung der dreven leblichen Grauens bundten und anderer ratischen Voller, durch Johansen Suter von Weinect; Ausführung der Rechtsame des Gotteshausbundes über das Gochstift zu Chur, auf Befehl ermeldten 1861. Bundes zum Druck befördert, Chur 1755 fol. Histoire de Geneve par Mr. Spon, rectifiée & considerablement augmentée &c. 1730 in 8, 4 Theile. 3ch habe auch einzelne Anmerkungen des ehemalis gen Prafidenten der Befellichaft der Wiffenschaften zu Göttingen, von Saller, aus den göttingischen Anzeigen, und kleine Machrichten aus andern Bus . chern

chern gesammler, auch von meinem freundschaftlis chen Gonner, dem Herrn Junfemeister von Galis ju Chur, Deffelben schriftliche Beschreibung des Graubundner Landes erhalten, und mein ehemaliger Freund und College, der verstorbene Rath und Professor Franz, hat mir zu seiner Zeit eine Abs schrift von Thoma Schepfs geographischen Bes schreibung des Cantons Bern, mitgetheilet, welche mir einigen Nugen geschaffet hat. Um meisten hat jur Berbefferung meiner Beschreibung von Belves tien, der gelehrte Berr Guefli, Prediger ju Feldheim, bengetragen, welcher in den Buricher freys muthigen Machrichten von neuen Buchern, bom ibten Stuck des 1763sten Jahres an, bis ins 52ste, und hierauf in den Zuricher wochentlichen Anzeigen zum Vorrheil der Liebhaber der Wis senschaften und Runfte, bom eisten Stuck des 1764sten Jahres an, bis ins 22ste, allerlen Anmerfungen zur Berbefferung und Erganzung derfelben geliefert bat. Ob nun gleich nur ein fleiner Theil Diefer Unmerkungen für mein Buch nothig und brauchbar ist; so sind sie mir doch sehr angenehm gewesen, und ich habe sie, in so fern sie für mein Buch passeten, in dasselbige eingetragen. angeführte allgemeine helbetische Lexicon des Herrn Leu, Burgermeisters zu Zürich, hat mir vorzüge lich viele und gute Dienfte geleistet: bennungeachtet ich wahrgenommen habe, daß viele kleine Oerker darinn fehlen, und daß fonft mancher Brrthum darinn begangen worden sen, (welches auch ben einem so großen Werk unvermeidlich ist), solist doch offen. bar, daß der Verfasser solche Hulfsmittel in den 141221. Dan=

Handen gehabt, und geschickt gebraucht hat, dergleis then ein Auslander schwerlich erhalten wird. Meine Beschreibung von Helvetien, hat die Ehre gehabt, in diesem Lande besondern Benfall zu finden, ja sie bat den in den bistorischen Wiffenschaften geubten und berühmten Herrn Prediger, Johann Conrad Safi, veranlaffet; eine genauere und vollständigere Staates und Erd. Beschreibung der ganzen helverischen Lidgenoffenschaft, derselben gemeinen Berrschaften und zugewandten Orte, von 1765 an, in 4 Octavbanden herauszugeben, in welcher er meine Beschreibung jum Grunde geleget, und erweitert, auch hin und wieder verbessert hat. In diesem schahbaren Werk sind zwar auch noch Mangel und Fehler, (und welches bistorische Werk ift ohne dergleichen?) ja in den benden neuesten Huss gaben meiner Beschreibung Belvetiens, sind nuchliche Anmerkungen und Nachrichten zu finden, deren das Safifche Werkermangelt; Dieses aber ist nichts destomeniaer von einem Liebhaber der Geographie febr boch zu achten. Go lieb und ermunternd mir auch der Benfall der Helvetier ist: so kann ich doch unmvalich denjenigen billigen, welchen Benedict Hurter, Buchhandler zu Schafbausen, mir durch den Nachdruck meiner Erdbeschreibung hat bezeigen Er hat ganz unleugbar widerrechtlich und mollen. strafbar gehandelt.

Von dem Herzogthum Schlessen und der Grafschaft Glatz, hat man noch keine recht taugs liche und vollskändige Staatsbeschreibung, welche die gegenwärtige Beschaffenheit und Verfassung dieser Länder recht brauchbar vor Augen legte. Die geosgraphische Abhandlung, welche die wochentlichen bress

breslaufchen grag- und Unzeigungsnachrich ten von Numing des Jahrs 1744 bis ans Ende de Rahre 1747, jur Berbefferung der hubnerischen Bet graphie, in Unsehung Schlesiens, enthalten, und d den Professor Burk zu Brieg zum Berfasser gehal haben foll, wurde dergleichen nicht ausgemacht habei wenn sie gleich fortgesetzt worden ware, und sich nich bloß auf einen allgemeinen Begriff von Schlesier und hiernachst auf die Fürstenthumer Breslau, Lies nis, Jauer und Schweidnis erftrectte. Unterdeffe habe ich mich dieser Abhandlung', so weit sie reich wohl bedient, meine übrigen Hulfsmittel aber für gewesen, Nicolai Henelii ab Hennefeld Silesiograph renovata, necessariis scholiis, observationibus & in dice aucha, von Michael Joseph Sibiger; Schl siens curieuse Dentwürdigteiten oder vollton mene Chronica von Ober- und Mieder, Schl sien, ausgefertiget von Friedrich Luca; Sile carum rerum scriptores aliquot adhuc inediti, weld Kriedrich Willhelm von Sommersberg, e schlefischer Ritter, herausgegeben hat; Linleitur in die Geschichte des gesammten Obers ur Mieder Schlesiens, zum Behuf academisch Vorlesungen, welche zu Halle geschrieben, aber Leipzig 1755 gedruckt ivorden; Sammlung aller dem souverainen Berzogehum Schlesien un dessen incorporirten Grafichaft Glas in nange Juftige Criminale Beiftlichene Confifi rials Kirchens Sachen ic. publicirren und gangenen Ordnungen, Boicten, Mandaten, E scripten ze. welche unter Regierung Friedrich Konigs in Preußen, vom i Dec. 1740 bis 17 berausgekommen, und durch den Druck Ear desy d

tannt gemacht worden; Joh. Gottfr. Zaps mans gesammletes Rrieges und griedenss Archiv, 5 Bande von 1741 - 44; Eben deffelben neueroffnetes Kriens, und friedens - Archiv, fortgesent von Job. Leine. Spindler, 7 Bande bon 1744 bis 1748: Beytrage zurneuern Staatse und Rriegsgeschichte, 7 Bande von 1746 bis 502 Der heurigen schlesischen Rirchenhistorie I Th. darinn das bis 1748 lebende der ungeanderten augfpurgischen Confession zugerhane schlesische dion, nebst deren Parochien, Rirchen, Bethe baufern und andern curieusen Unmerkungen, sidieprasentirt. acsammlet von Daniel Gomols ten; Georg Thebefüllegninische Jahrbucher; Leonh. Dav. Bermanns Maslographia oder Bes schreibung des schlesischen Massel im diss bernstädtischen gürftenthum: Das aus seinem Brande und Ruinen sich wieder verneuerte so genannte poinische Wartenberg, dessen erstere Erbauung, Bevestigung und fünfmalige Abs brennung, - - beschrieben von Daniel Gomols ten: Denkwurdinkeiten der konigl. preußischen souverainen Graffchaft Glaz, von ihrem ersten Ursprunge bis auf gegenwärrige Zeiten, zusams mengetragen, von Joh. Gottlieb Rahlo, 1757; D. Gottfried Zeinrich Burgharts historisch physicalisch und medicinische Abbandlung von den warmen Badern bey Land Ecke in der --Grafschaft Glaz gelegen, 1744; Die vorhin ans gesührte Sammlung aller in Schlessen und Glaz ergangenen Ordnungen 2c. insonderheit das darinn befindliche Berzeichniß, welche zu jeder der in der Graffchaft Glat errichteten 5 Feuer: Societa-

ten gehören, S. 250 / 265. Ich habe auch aus des schlesischen Ritters Johann Christian von Rolis chen und Rischtern Beschreibung des nangen Brotveifes, Frf. und Leipzig 1723 in 8. die Befchreis bung von Schlesien, S.342. bis 445, und die Brlaus terungen zu den vier Zauptkarten des schlesis schen Arlas, von K. Breslau 1763. nachgesehen. Don Gonnern und Freunden habe ich viele gute schriftliche Nachrichten sowohl zum ersten Entwurf meiner Beschreibung von Schlesien, als zurnachmas ligen Berbefferung deffelben, empfangen : und es find schon in der vierten Ausgabe neue Beschreibungen der Rurstenthumer Sagan und Dels, erschienen, auch hat schon in derselben das preußische Untheil an Schlesien dadurch eine ganz neue Sinrichtung betoms men. daß die Drovingen nach den beuden Krieges und Domainen Rammern vertheilet worden. Um meis ften aber ist meine Beschreibung des preußischen Une theils an Schlesien durch die vielen Inmerkungen verbestert worden welche auf Befehl des kon. preuß. wirks lichen geheimen Staats, und dirigirenden Kinanz Ministers Herrn von Boym, die benden Krieges, und Domainen Rammern zu Breslau und Glogau, schon por 4 oder 5 Jahren geliefert haben. In Ansehung des bobeimischen Untheils an Schlesien, hat mir der verftorbene rom. kaif. Regierungsrath von Taube einen Berbefferer an den rom. kaif. Rath Herrn Augustin Rubnlens verschaffet. Für folche Berbefferungen bin und bleibe ich den gnadigen und gutigen Urhebern und Mittheilern derselben dankbarlich verbunden, und wunsche, daß es meinem Buch auch in der kunftigen Beit nicht an dergleichen fehlen moge. Berlin, ant 12 Sept. 1782.

## Die vereinigten

# Riederlande.



## Einleitung vereinigten Niederlande.

on den gesammten Wiederlanden, sind als
tere und neuere kandcharten in guter Unzahl

porhanden. Jener nicht zu gedenken, fo ge-

horen zu diesen diejenigen, welche Mic. Dissseher, de Witt, Inselin, Sanson, Jaillot, Covens und Mortier, Reinier und Josia Orstens, und die homannischen Erben 1747 nach Maiers Zeichnung, gestochen haben. Von den verseinigten Miederlanden insonderheit, hat man auch unterschiedene Charten. Die besten sind diejenigen, welche Mic. Visscher, Fried de Witt, Peter Schent, Jaillot, Covens und Mortier, Ottens, und 1748 die homannischen Erben nach Maiers Zeichnung geliesert haben, wiewohl die leste ben vielen Vorzügen auch noch viele Fehlerhat. Sonst ist auch die vom de l'Isle zu rühmen, welche Covens und Mortier nachgestochen haben. Die Charten von jeder Proving, will ich bernach ansühren.

S.2. Der Name Niederland, bedeutet allem Unehen nach so viel, als Nieder-Deutschland, und ist ist aus dieser letten Benennung zusammengezogen. Auf lateinisch heißet dieses kand Belgium, und die Franzosen nennen es le païs bas. Die gesammten Nieder-lande liegen zwischen Deutschland, Frankreich und der Nordsee. Man schäftet ihre größte känge von Eud-westen nach Nordosten auf 90 Stunden Gehens, und die größte Breite an der südlichen Gränze ungesähr auf 60, gegen Norden aber nur auf 20 bis 30 Stunden Gehens. Eine solche gemeine hollandische Stunde enthält 1500 rheinlandische Nuthen, oder 1800 rheinlandische Schuhe, und 193 hollandische Stunden machen einen Grad aus. Un geographischen Quadratmeilen betragen die gesammten Niederlande etwa 1300.

S.3. Die vereinigten Niederlande, (Belgium soch deratum,) von welchen hier eigentlich die Rede ist, sind der mitternächtige Theil der gesammten Niederlande, und gränzen, mit Einschließung der sogenannten Generalitätslande, gegen Mittag an das östreichische Flankbern und Brabant, gegen Morgen an das Derquartier des Herzogthums Geldern, an das Herzogthum Cleve, Visthum Münster, die Grafschaft Bentheim, und das Fürstenthum Ostfriesland, und gegen Mitternacht und Abend an die Nordsee. Sie machen uns gefähr 625 geographische Quadratmeilen aus.

S. 4. Das kand ist sehr morastig, boch sind solche Moraste nicht ganz unnüß; benn sie geben Torf zum Brennen, und die Moraste in einem Theil von Groningerlande, in Overnssel und Drenthe, bienen ber Republik gegen Deutschland zum Schuß, baher ihre Ausetrocknung und Anbauung daselbst verboten worden, welche aber doch nicht ganz unterbleibet. Indessen hat das kand wegen dieser Moraste sowohl, als wegen seis

ner lage an ber Gee, eine feuchte luft, und oftmals regenhaftes Wetter, welches fomobi, als bie ftarfen Debel, infonderheit die haufigen und heftigen Bestwinde Gicht und Scorbut find bie gewöhnlichen landfrantheiten; Suften und Conuppen find auch gemein, und in ben moraftigen Gegenden an ber Gee; wo ber gur Beit ber Cbbe gurudbleibende Schlamm eis nen faulen Dampf verurfachet, und gefundes Waffer fehlet, ift bas beständige Brechen fehr gewöhnlich, und Die hißigen Rrantheiten find mit Burmern begleitet. Das land ift mehrentheils eben, und in manchen Gegenden niebriger als bas Meer; baber ift es nicht nur gegen die Ueberschwemmuugen bes Dleers und der Fluffe burch koftbare Deiche und Damme verwahret, fondern auch zur Ableitung bes Waffers aus ben morafligen Gegenben mit ungabligen Graben burchfchnitten, aus welchen bas Baffer burch Bindmublen abgeführet, und in Ranale geleitet wird, aus diefen aber vermittelft angelegter Schleufen fich in bie Bluffe ergießt. Diefe Deiche, Graben und Ranale, geben bem lande eine fonderbare Bestalt. Beil die Ranale Schiffbar, und an benfelben fcone Alleen von Baumen, Garten und Lufthaufer angelegt find, fo gereichen fie ben Reifenden und Raufleuten zu vielem Bergnugen, und gu großer Bequemlichfeit. Die Erect. Schupten ober Fahrzeuge, welche von Pferben gezogen werben, gehen bes Sommers taglich und ju gewiffen Stunden von einem Ort zum andern richtig ab. Weil auch ein grofer Theil des Erdbodens aus Beibe und Sant ober Dunen besteht : fo reichet er den Ginwohnern feine binlangliche Lebensmittel bar, und infonderheit verschaffet ber Ackerbau lange fo viel Getraide nicht, als fie gebrau.

brauchen; daher wird das meiste burch Handel und Schiffahrt, und zwar überflußig berbengeschafft, auch aus biefem fremben Getraide gures Bier gebrauet und Branntewein gebrannt, und von benden viel ausgeführet. hingegen bie Wiehzucht ift wegen ber reichen und fetten Weide fehr gut und einträglich, und verforget nicht nur bie Ginwohner bes landes mit Milch. Butter und Rafen reichlich, sonbern es wird auch von ben benden lettern landesgutern ungemein viel ausgeführet, und bie nordhollandischen ober so genannten ebas mer, wie auch bie tereler Rafe, find vorzüglich beliebt. Die Schafzucht ift in Holland ziemlich groß, konnte aber noch größer fenn; wie man benn mennet, baß in biefer Proving leicht eine Million Schafe gehalten werden fonnte, wenn die gehörigen Unstalten bagu gemacht wurden. Thre Bolle gehöret unter die feinste und beste in Europa. An unterschiedenen Orten wird Laback, und in Seeland fehr gute Farberrothe ober Rrapp, gebauet. Un Gartengewächsen fehlet es nicht, und einige Gegenden haben einen Ueberfluß an Baum-Die vornehmsten Brennmaterien sind Torf und Steinfohlen, welche lettern man aus England und Schottland bekommt; hingegen holz wird wenig gebrannt, weil es felten und theuer ift. Alles Bauholz, welches man hier zubereitet, und theils im kande gebrauchet, theils wieder ausführet, wird aus andern lanbern geholet. Mus bem Seewasser wird an unterfchiebenen Orten Salz gesotten. In ber Graffchaft Butphen giebt es Gifen. Außer ben angeführten, bat bas land feine naturliche Buter, sondern die Ginwohner muffen mit benjenigen, welche fie fonft noch zur Le-bensnothburft und zum Wergnügen gebrauchen, aus anderen landern versorgt werden.

Die Drobingen Seeland, Solland, Friesland und Groningerland liegen unmittelbar an ber Mordfee, Die übrigen, namlich Utrecht, Gelberland und Oberpffel, haben mit berfelben vermittelft ber Guderlee (Zuyder - Zee) Gemeinschaft. Diese ift ein großer Meerbufen, welchen die Provingen Solland, Utrecht, Belberland, Dbernffel und Friesland umgeben, und hat folgenden Urfprung. Der britte ober rechte Urm bes Rheins, (welcher anfänglich ber brufifche Ranal, ober bie neue Affel, bernach aber bie alte Affel bief.) verwandelte vor Alters, nach ber Aufnahme bes Aluffes Wecht, (welcher jest eine andere Mundung hat.) die niebrigen und fumpfigen Begenben, burch welche er floft, in einen See, bem Domponius Mela ben Ramen flevo gegeben hat, und welcher fich eigentlich von bem ießigen Enfhunfer Sande, und von Latezul in Friesland an, gegen Guben erstrectte, und in eine Infel, Damens flevo, einschloß, die ba lag, wo jest die fleinen Infeln Urf und Emmeloort find. Ungefahr ba, wo nun Zafegyl ift, feste ber angeführte Urm bes Rheins feinen lauf unter bem Damen Flevo weiter fort, und bate te feine Mundung zwischen ben jestigen Infeln Bliefand. und Schelling, wofelbit er fich in die Nordfee ergoß: baber auch noch beutiges Tages bas Sahrmaffer ober ber Strom zwischen ben feichten Gegenden Breefand und der Proving Friesland, bis an die Mundung gwie fchen ben Insein Blieland und Schelling, het lange Vliet, 't oude Vlie; (bas alte Blie) ober schlechthin 't Olie und Oliestrom genannt wird. Meerbufen welcher fich von bem Euthunfer Sante unb Talegol an, bis zu ben Infeln Terel, Bliefand, Schelling ; u. f. w. erftrectet, und mit ber Guderfee gufammene

menhängt, ist bis ins 13te Jahrhundert festes land gewesen, also das Nordholland oder Weststriesland und Friesland so nahe an einander gelegen haben, daß sie nur durch den vorhin genannten Strom Flevo getrennet worden: damals aber hat die Wuth des Meers das feste kand in dieser Gegend bedecket und weggespület, so daß ein Meerbusen daraus geworden ist, der im gemeinen leben auch die Südersee genennet wird, ob ihm gleich dieser Name eigentlich nicht zusömmt, weil ihn der vorhin beschriebend See gesühret hat, ehe dieser Meerbusen entstanden ist. In demselben sind viele seichte Gegenden, zwischen welchen die Fahrwasser Texelstrom, Bliestrom, und andere durchlausen.

Die vornehmften Rluffe bes landes find, ber Rhein, bie Maas und bie Schelbe. Der Rhein fommt aus Deutschland, und zwar zunächst aus bem Berzogthum Cleve, und tritt ben ber ehemaligen Schenfenschange, in die Dieberlande. Bier theilte er fich ehebeffen in zween Urme, namlich in bie Waal, lat. Vahalis, welche über Mimmegen und Liel geht, und fich erft über St. Unbries, und hierauf abermals ben loeveffein mit ber Maas vereiniget, und in ben eigent. lichen Abein, welcher vor Alters burch einen frummen lauf nach Uenhem gieng, und feicht war, nachbem aber 1701 aus ber Baal ben bem Dorfe Dannerben ober Panberen ein 7 Schuh tiefer, und 12 Muthen breiter Ranal in ben Rhein geführet worden, ift bas alte frumme Bette bes Rheins nach und nach bertrocfnet, und bas Baffer geht nun ben furzeften Weg burch bie Waal und ben panderschen Ranal in ben Ahein, welder lette burch ben schnellen und frarten lauf bes Baffers 23 Schuh tief, und 36 Ruthen breit geworben ift. Der Rhein theilet fich zwischen Bueffen und Urnhem wieder in zween Urme; einer geht burch ben druffchen Ranal, ober die neue Affel bis Doesburg, woselbst er fich mit ber alten Difel vereiniget. und endlich in die Guberfee fallt: ber zwente aber geht unter bem Mamen bes Rheins nach Urnbem, Wageningen, Rhenen und Whf te Duerstebe, woselbst er fich abermals in zween Urme theilet. Der vornehmfte wird der Leck genannt, geht nach Ruilenburg, Bia-nen und Schoonhooven, und vermischet sich ben bem Dorf Rrimpen mit ber Maas: ber anbere aber ift ein schmales Wasser, welches sich ben Whyt burch eine Schleuse unter bem Deich von bem leck absonbert, nach Utrecht geht, und bafelbft ber frumme Rhein genannt wird, hierauf etwas breiter wird, und nach leiden geht, von bannen er vor Alters nach ben Dorfern Catmpt op Rhin und Catmyt op. Zee floß, und benm letten fich in die Mordfee ergoß. Allein, diefe Mundung ift verfopfet, und ber Rhein, an welchem man zu leiben feine Bewegung mehr verfpuret, vertheilet fich bafelbft in Ranale, beren einer, welcher ber Rhein genennet wird, unweit Moortwyf in einem Graben, ber weit niedriger als ein anderer burch Runft verfertigter Graben ift, welchen man bet Dallegat nennt, verfcmindet; bald hinter bemfelben aber ift ein anderer Ranal bis Catront op Zee gezogen. Bon leiben aus kommt auch von bem Baffer bes Rheins ein Theil in bas leibenfche Meer. Geitbem burch ben panberfchen Ranal fo viel Baffer nach bem Rhein geführet wird, find bie lande gwifchen bem Rhein und ber Baal, und felbft biejenigen, welche ben Rhein gegen Morden liegen, namlich bie Provinzen Solland unb

und Utrecht, ber Befahr ber Ueberschwemmung febr unterworfen, weil ber led, welcher ben ber Bof bas meifte Baffer bes Rheins aufnimmt, ju enge für Daffelbe ift, und nicht alles faffen kann, und die geringfte Huffchwellung bie Deiche in die Gefahr bes Durchbruchs fetet. Man benft alfo viel an ber Ein-

fchrantung bes panberfchen Ranals.

Die Maas, lat. Mofa, machet bie Brange gwifchen Gelberland und Brabant, und vereiniget fich zwenmal mit der Waal. Das erstemal geschicht sol-ches ben der Schanze St. Undries, und das andere mal ben loevestein oberhalb Workum, und nach ber letten Vereinigung nehmen bende ben Mamen Mers we an, von bem alten verfallenen Schloffe Merme oder Merwede, welches ben Dortrecht gelegen hat. Gegen Dortrecht über vertheilet fich ber Strom wieber in zween Urme, von welchen ber rechte, welcher ben Rotterdam fließt, bald die Maas, bald bie Merme, ber linke aber beständig bie alte Maas genennet wird. Bende vereinigen fich abermals gegen Blaardingen über, und ergießen fich endlich unter bem Mamen ber Maas in die Nordsee. Chebeffen war eine ftarte Schifffahrt auf der Maas, infonderheit aus dem Bisthum luttich nach ben Diederlanden. Allein, weil fie burch vieler Berren Lander gehet, und zu häufige und farte Bolle auf berfelben erleget werden muffen, fo bat Die Schifffahrt auf berfelben fehr abgenommen, und Die meisten Waaren werben nun auf ber Uchse burch bas Bisthum luttich über Bertogenbofch und Breda; nach ben vereinigten Dieberlanden gebracht.

Die Schelbe, lat. Scaldis, theilet fich ben Band. bliet in zween Urme, beren einer die Ofter/Schelde genennet wird, und von Bergen op Zoom an zwischen ben seelandischen Inseln fließet, der andere aber die Wester: Schelde ober Sond genennet wird, und Zeeland und Flandern scheidet. Bende Urme ge-

ben in die Mordfee.

Die Lifcherey in ben Bachen, Bluffen und Geen ift zwar beträchtlich, Dienet aber mehrentheils nur gur Nothdurft bes landes: hingegen die Rischeren in ber Morbsee ist besto wichtiger. Man theilet sie in Die fleine und große ab. Unter ber tleinen Sisches rey verfteht, man biejenige, welche auf ben Ruften geschiehet , und zwar vornehmlich ben Doggerfand ober Doggersbank, zwischen England und Jutland, wofelbst man Rabbeljau, Schelfisch, Roggen, Schol-Ien, Butten, Bungen und andere Seefische fanget. Der Rabbeljau wird theils lebendig und frisch in den nachsten nieberlandischen Stadten verfaufet, theils auf ber Gee eingefalzen, und unter bem Damen Labberban ober Galgfifch in und außerhalb Landes verhandelt. Unter der großen Sischerey, wird ber Beeringsfang verftanden, weil er von großem Mußen für bie Mieberlander ift. Denn ob er gleich nicht mehr, wie ehemals, für bie hollanbifche Goldgrube gehalten werden kann, fo haben doch noch wohl 2000 Haushaltungen gute Nahrung bavon. Es wird aber ber Beering in ber Morbfee, unter ben Ruften von Schottland und England, vom 24 Jun. bis zum 25 Die Schiffe ober fogenannten Be-Nov. gefangen. ringsbufen, welche jum Sange auslaufen, fonnen burchgehends 25 bis 30 laften tragen; und bie laft Beringe foftet, eine in Die andere gerechnet, ungefahr 120 hollandische Bulben. Chedeffen hat es Jahre gegegegeben, ba wohl 1500 folder Schiffe aus ben nieberlandischen Safen in Die Gee ausgelaufen find: allein, nunmehr beträgt ihre Unzahl, ein Jahr ins andere gerechnet, selten über 200, ja 1764 sind ihrer nur 150 gewesen, und 1781, als Großbritannien der Republik den Krieg angefundiget hatte, fiel ber Beringsfang gang weg. Die angestellten Berechnungen ber Bortheile, welche ber Beringsfang verschaffet , geben febr von einander ab, boch halt man bafur, baß Diejenigen, welche bie Beringsbufen ausruften, in folchen Jahren, ba ber Fang gut ift, nach Abzug aller Unfoften, jabrlich wohl 2 Millionen hollandifcher Gulben gewönnen. Bilhelm Beufelszoon, ein Fischer aus Biervliet in Flandern gebürtig, hat in der zwenten Halfte des 14ten Jahrhunderts seine Landesleute ge-lehret, wie man den Hering ausweiden und einfalzen muffe, und es hat bisher feine Nation mit bem Beringe fo gut umzugehen gewußt, als die Dieberlander, baber auch ber hollandische Beering vorzüglich beliebt ift. Die Dieberlander ruften und fchicken auch jahrlich ungefähr 250 Schiffe auf ben Walfischfang nach Gron. land, Spigbergen, Nowaja Cemla u. f. w. aus.

S. 5. Die vereinigten Niederlande sind wohl bebauet und bewohnet. Die 7 Provinzen und Drenthe enthalten 113 Städte, ungesähr 1400 Flecken und Dörfer, und etwa 2 Millionen Einwohner. In den Beneralitätslanden sind 25 Städte. Um stärksten und besten ist die Provinz Holland angebauet, welche in dieser Absicht ihres gleichen nicht hat. Die Städte haben in Ansehung der Bauart, der Kanale, von welchen sie duckschnitten werden, und an welchen Baume gepflanzer sind, und der Reinigkeit, etwas unterschei scheibenbes: und bergleichen Dörfer, als man in Nordsholland findet, sind auf dem ganzen Erdboden nicht. Die Landessprache, ist eine Mundart der platdeutschen, und die lateinischen Wörter, die man darinn antrifft, rühren von dem ehemaligen Gebrauch der lateinischen Sprache benm Gottesdienst, her. Die französische Sprache ist hier auch sehr gebräuchlich, und die Unsterhandlungen zwischen der Republik und anderen

Staaten, gefchehen fast alle in berfelben.

6. 6. Bur Beit ber Reformation befannten fich Die Einwohner zu ber evangelische lutherischen lehre. und hielten fich allein an bas augspurgische Glaubens. bekenntniß: allein 1562, ward für die niederlandische Rirche ein anderes Bekenntnif errichtet, welches mit bem genfischen übereinkommt, zu beffen Befchirmung fich bie Staaten 1579 in ber utrechtischen Bereinigung verbunden haben. 1583 fchlugen bie Staaten von Sol. land vor, burch gefammte Stimmen ber vereinigten Provingen fest zu fegen, daß die reformirte lehre funfa tiabin allein beschüßet, und feine andere öffentliche Religionsubung gedulbet werden folle: es ift aber über biefes lette fein allgemeines Gefet gemacht worden. Die letten bordrechtischen Rirchenversammlungen von 1618 und 1619, bestätigten die Lehre ber Reformirten, fo wie folche in bem 1571 zu Emben abgefaßten Glaus benebekenntniß der niederlandischen Rirchen. und in bem beidelbergischen Catechismus enthalten ift, und verwarfen die lehrfage der Remonftranten. Im Jahre 1652 bestätigten bie Stande ber einzelnen Probingen die reformirte lebre, fo mie fie auf berabore brecheischen Rirchenversammlung festigeseget worben. Dem ungeachtet genießen boch sowohl alle andere drift.

driftliche Partenen, als die Juden, Bewiffens. und Religions-Frenheit, fo lange fie nichts lehren ober thun, was fcmurftracks wider bie Grundgefete bes hiefigen gemeinen Wefens lauft, und die Unterthanen von dem Behorfam gegen bie obrigfeitlichen Befehle losfpricht; benn die Obrigfeit hat ben vernunftigen Grundfag, baß bie Berrichaft über bie Gewiffen Gott allein gufomme. Indeffen wird die hohe Regierung nur folden anvertrauet, welche ber reformirten Rirche gugethan find, und bie vornehmften Bedienungen werden auch nur mit folchen befeget. Die gottesbienftlichen Dersonen sind von vierfacher Urt, namlich öffentliche Lehrer ber Theologie auf den Universitäten, Pradifanten ober Prediger, Heltesten und Diaconi. tesbienftliche. und Rirchen Sachen werben in gewiffen Versammlungen abgehandelt, Die von breverlen Urt find, namlich ber Kirchenrath, die Klaffe, und ber Synodus. In jeder Gemeine ift ein Kirchens rath, welcher aus ben Predigern und Melteften befieht, und in einigen Stadten find Die Diaconi auch Mit-Es werben barinn alle bie Dinge abgehanbelt, welche bie Gemeine besonders angeben. bem Ausspruche besselben fann man an die Klasse appelliren, für welche auch bicjenigen Cachen gebos ren, welche ihrer Wichtigfeit wegen von bem Rirchenrath nicht haben fonnen entschieden werden, u. f. w. Cie besteht aus ber Versammlung einiger benachbar. ten Rirchen, beren jebe einen Prediger und Uclteffen mit Bollmacht und Credentialien baju abfendet; und" wird jahrlich wenigstens brenmal, an einigen Orfen aber mohl fiebenmal, gehalten. Die Ungahl ber Rlaffen in ben landschaften, werde ich fogleich ben ben Provinsial.

zialsnnoden angeben. Eine jede verordnet jährlich aus ihrem Mittel 2 oder mehrere Prediger, welche die Kirchen in den Städten und auf dem kande untersuchen mussen. Die Klassen stehen unter den Synosden, welche in Provinzials und Nacionals Synosden abgetheilet werden. Eine Provinzials Ennode besteht aus der jährlichen Versammlung einiger benachbarten Klassen, deren jede 2 oder 3 Prediger und 1 oder 2 Neltesten dazu absertiget. Die Unzahl und Namen derselben, und die Anzahl der Klassen und Prediger, welche zu jeder gehören, erhellet aus solzgender Lasel:

|   | Ennoben |            | ynoben         | Rlaffen | Prediger. |  |  |
|---|---------|------------|----------------|---------|-----------|--|--|
| I | bie Sp  | node v     | on Geldern hat | 9       | 285       |  |  |
| 2 |         |            | Subholland     | II.     | 331       |  |  |
| 3 |         |            | Nordholland    | 6       | 220 .     |  |  |
| 4 | ber Co  | etus vi    | on Seeland     | 4.      | 163.      |  |  |
| 5 | die Gr  | node r     | on Utrecht     | 3.      | 79        |  |  |
| 6 | 4 .     | ,          | Friesland      | 6       | . 207     |  |  |
| 7 |         | <b>*</b> 4 | Dbernstel      | 4.      | . 84 .    |  |  |
| 8 |         |            | Groeningen     | .*      |           |  |  |
|   | - naml  | id) vor    | ber Stadt unt  | £       | - 1       |  |  |
|   |         | bem &      | inde .         | * 7     | 161       |  |  |
| 9 |         |            | Drenthe        | 3       | 40:       |  |  |

Summa der Klassen 53, der Pred. 1570,

barzu noch 2 Prediger von der Insel Amelant kommen, die unter keiner besondern Rlasse stehen. Außerdem wird sährlich zwenmal eine Urt einer allgemeinen Sp. node der wallonischen Rirchen, welche in diesen 7 Provinzen zerstreuet sind, gehalten, auf welche die wallonischen Kirchen in den vertheilten Niederlanden

ben gleichfalls Deputirte senden. Die Anzahl der wallonischen Gemeinen in den vereinigten Provinzen, Generalitätslanden und Barrierestädten, beläuft sich auf mehr als 50, welche ungefähr 90 Prediger haben. In den Provinzen Holland, Seeland und Utrecht sind auch unterschiedene englische Preschterianer. Bemeinen, deren Prediger größtentheils Mitglieder der niederländischen Klassen sind, unter welche die Städte, darinnen sie sich aushalten, gehören. Alle die angezeigten Provinzial-Synoden, stehen unter der allgemeinent oder Tational-Kirchenversammlung, welche aus Deputirten der einzelnen Synoden dieser lande bestehet, und auf welchen auch ausländische Absgeordnete erscheinen: es ist aber seit der dordrechtische

fchen feine gehalten worden.

Die Romischkarholischen haben in ben vereinigten Provingen ungefahr 350 Rirchen, welche burch bennahe 400 Priester verwaltet werden, und in ben Beneralitätslanden ift die Ungahl ihrer Rirchen und Priefter auch groß. Unter jenen find 51 Rirchen und 74 Priefter des Jansenius lehre zugethan, die übrigen nehmen die papftliche Bulle Unigenitus an, maden also ben größten haufen aus. Die Ratholischen fonnen hier zu kande feine andere offentliche Memter befleiden, als Rriegsbedienungen, boch find fie ber Seldmarschallswürde nicht fähig. Man rechnet . daß fie ben britten Theil ber Einwohner ber vereinig. ten Mieberlande ausmachen. Die Priester, welche Die Constitution Unigenitus angenommen haben, werben burchgebends von den papftlichen Gefandten berufen, und von bem fogenannten Rapitel ber bischoffi. den Rirche ju Barlem bestätigt. Es ift bier auch ein

ein fogenannter Erzbischof von Utrecht, welcher von bem sogenannten utrechtischen Kapitel erwählet wird.

Die Lutheraner genießen auch burchgängig in ben Städten die freye Religionsübung, und ihre Kirschen sind ordentliche Gebäude, die von außen für Kirschen angesehen werden müssen. Auf dem Lande sollten sie zwar, vermöge einer Verordnung von 1655, keine Kirche haben, es sind aber doch einige vorhanden. Sie kommen zu keinen öffentlichen Lemtern. In den verseinigten Niederlanden und in der Staaten Brabantssind 41 lutherische Gemeinen mit 53 ordentlichen Presidern; die Salzburger haben auch eine Gemeine in der Provinz Kadzand.

Die Remonstranten, welche ihren Namen von einer Remonstration oder Vorstellung, die sie 1610 der Versammlung der Staaten von Holland übergaben, die Benennung der Arminianer aber von Jacob Arminius haben, werden nunmehr als friedsame Unterthanen angesehen und geduldet. Ihre Gesellschaft oder Brüderschaft in den Provinzen Geldern, Holland, Utrecht und Friesland, besteht überhaupt aus 34 Gemeinen, welche 43 Prediger haben. Sie halten alle Jahre wechselsweise zu Umsterdam und Rotterdam eine allgemeine Versammlung.

Die Wiedertäufer (Doopsgezinden) oder Udennoniten, machen unterschiedene Secten aus, von welchen die Flämischen und die Wasserländer die vornehmsten sind. In einigen Orten sind Gemeinen vereiniget, als Flämische mit Wasserländern, Flämische mit Friesländern, Wasserländer mit Friesländern ze. Alle wiedertäuserische Gemeinen in den vereinigten einigfen Niederlande belaufen sich ungefähr auf 186, (andere zählen 194) welche ungefähr von 312 kehrern

versehen werben.

Die Rheinsburger oder Collegianten, haben ben ersten Namen von dem Dorfe Rhynsburg ben leiden, woselbst sie sich jährlich zweymal versammlen, und das Abendmahl halten; den zweyten aber von den Collegien, oder besonderen Versammlungen, die sie hier und dar angeordnet haben, und deren etwa 18 bis 20 seyn mögen, bekommen. Sie sind ums Jahr 1619 hieselbst entstanden, und die Vertreibung der remonstrantischen Prediger, hat Anlaß dazugegeben.

Der Quaker sind jest wenige im lande. Die vereinigten evangelischen Brüder; von anderen Gerrenhuter genannt, haben ziemlich viele Unhänger bekommen. Die armenischen Christen, welche sich meistentheils zu Amsterdam aufhalten, haben daselbst freyen öffentlichen Gottesdienst. Viele andere Unhänger besonderer Mennungen, die keine ordentliche Gemeinen ausmachen, übergehe ich mit Stillschweigen.

Die Juden haben seit 1619 frene öffentliche Religionssibung, und genießen einerlen Rechte und Frenheiten mit anderen Einwohnern, nur daß sie an einigen Orten, wie zu Amsterdam, von den meisten Zünften ausgeschlossen sind. Sie werden in portuziesische und hochdeutsche eingetheilet; jene sind 1530 und 1550 in großer Menge aus Portugal angekommen, und sehr willig ausgenommen worden.

men, und sehr willig aufgenommen worden. S. 7. In Ansehung der schönen Künste, haben sich die Mederländer vornämlich in der Maler- und Kupferstecher-Kunst sehr hervorgethan; es sehlet unter ihnen auch nicht an geschickten Bildhauern. Die Wis-

436. 5.21.

senschaften sind hieselbst seit einigen Jahrhunderten sehr geliebet und getrieben worden, und die Anzahl berühmter Gelehrten, welche entweder in den Nieder-landen geboren, oder dahin berusen worden, ist sehr ansehnlich. Es giebt hier 5 hohe Schulen, nämlich zu keiden, Utrecht, Harderwyck, Francker und Gröningen, 2Gymmasia, nämlich zu Amsterdam und Deventer, und andere ansehnliche lateinische Schulen, als zu Gröningen, Middelburg, Breda, Notterdam, u. a. m. Zu Harlem ist eine Gesellschaft der Wissenschaften.

6. 8. Daß diese Miederlande so volfreich und wohl angebauet find, rubret größtentheils von ben Manufakturen und Fabriken, und von bem Sandel ber. Bon jenen ift zuerft etwas anzuführen. will ber Menge ber Ziegelofen, welche man in Gud-Holland und in der Proving Utrecht findet, und ber ftarten Ausfuhr an gebrannten Steinen, nicht, fondern vielmehr ber Tabakspfeifen- und Topf-Brennerenen gebenken, unter welchen die goudaischen insonderheit bekannt find. Das Delfter unachte Porzellan ist von ber besten Urt, und siehet bisweilen fo schon, als ech= tes Porzellan aus. Man bereitet in Holland guten Borar, und lautert bas gemeine Salz. Es giebt viele Delmublen, man machet auch weiße und blaue Starte im Ueberfluffe. Dach ben Dieberlanden wird ungemein viel leinen Barn, welches in Deutschland gesponnen ift, entweder roh ober gebleicht, gebracht, noch beffer zubereitet, und entweder gezwirnet, und alsbann zu feinen Spigen angewendet, ober zu allerlen Leinwand verarbeitet. In ber Proving Friesland wird die allerfeinste europäische Leinwand gewebet. hollandische Damastleinwand ist von der schönsten Urt.

Es wird auch viele beutsche leinwand von ben Dieberlandern gebleichet und verschönert. Der hanf wird auf mancherley Weife verarbeitet. Die Papiermub. len liefern überaus viel Papier, und bas befte ift von bem feinften und ichonften in Europa. Schneidemublen, beren Ungahl in Bolland groß ift, wird das Holz, welches aus Mormegen und aus ber Oftfee geholet worden, zum Schiff- und Haus-Baue zugeschnit-ten, und mit demselben ein starker Handel nach Spa-nien, Portugal und anderen Ländern getrieben: es werben auch große Schiffe für andere europäische Mationen gebauet. Es wird febr viel Zuder raffinire ober geläutert. Die Baumwollen- Bollen- und Ceiben. Manufakturen, find von guter und schoner Urt: allein, fie nehmen ab. Biele Manufakturiften find theils durch die Bortheile, welche fie in anderen Landern gehoffet haben, ober ihnen wirtlich angeboten und ertheilet worden, theils durch das Misvergnügen über die Schwächung ihrer Privilegien, und über die gar zu großen Auflagen, bewogen worden, aus dem Lande zu geben, und fid) in anderen fanbern niederzulaffen. Um meiften bluben biefe Manufakturen noch gu Barlem, leiden, Umfterdam, in ber Meneren Berzogenbufch, und im lande über ber Maas. Conft find auch gute Lederbereitungen und Wachsbleichen vorhanden.

S. 9. Die zahlreichen und wichtigen Befördes rungsmittel und Stüßen bes Bandels, welchen die Einwohner treiben, sind die lage an der Nordsee, (ungeachtet es an bequemen und sicheren Häsen sehlet,) die Südersee, die schiffbaren Flüsse und vielen Kanale, die große gottesdienstliche und dürgerliche Freyheit, die Bande

Menge und ber Rleiß ber Ginwohner in Sandwerfen. Manufakturen und Rischerenen, Die vielen Rauffarthenfchiffe, ber ansehnliche Vorrath an baarem Gelbe, Die Sparfamteit und Gewinnbegierbe ber Nation, bas gute Vertrauen, welches bie Muslanber zu berfelben baben, die ungemein wichtige und reiche Wechselbank zu Amterbam, und die oftindifche Banblungsgesellschaft. Der Handel und die Schifffahrt, haben die Republik zu ben geführten fchweren Rriegen, und zur Erhaltung ib. rer Frenheit, vermogend gemacht. Co wie ber Banbel gestiegen ift, hat auch ihre Macht zugenommen. und so wie jener abnimmt, vermindert sich auch diese. Daß ber nieberlandische Handel nach und nach gerins ger merbe, ift offenbar. Man fcbreibt folches ber Abnahme bes Fleiges und ber Sparfamfeit ber Mieberlander zu: bir haupturfache aber findet man vermuthlich barinn, baß bie Nachbaren und andere Mationen ihre Manufakturen, handlung und Schifffahrt immer hoher treiben. Um ber Banblung wieber aufzuhelfen, ist sowohl ein Frenhafen, als bie Erleichterung ber Schifffahrt auf ben Stromen, insonberbeit auf ber Maas, burch Verminberung ber großen Bolle unterschiedener Sofe, in Vorschlag gebracht worden : allein, feiner von benden Borfchlagen ift vollzogen worben; und wenn fie auch bewerfftelliget murben, und werben konnten, fo ift bod nicht mahrscheinlich, daß ber nieberlandifche Sandel baburch wieder zu feiner ehema. ligen Große gelangen murbe. Indeffen hat er boch noch viel auf sich, und beruhet vornehmlich auf ber oftindifchen Bandlungsgefellschaft.

Diese oftindische Zandlungsgesellschaft ist 1602 errichtet worden, und besitzet in Asien ansehnliche

lander, welche fie größtentheils ben Portugiefen abgenommen hat. Gie hat bafelbft unumfdrantte Bewalt, ernennet ihren General - Gouverneur und bie übrigen Glieber ber Regierung, führet Rrieg und machet Frieden, empfängt bie Gefandten ber basigen Ronige, leget neue Colonien an, bauet Stabte und Festungen, unterhalt eine ansehnliche Rriegesmacht, nebst einer großen Menge Schiffe, welche in Indien Sandlung treiben, ober was die weitlauftigen lander liefern, nach Europa bringen, und hat nun auch von ben Beneral. Staaten Erlaubniß erhalten, in ben Mungftaten ber Republif Ducatons mit ihrem gewohnlichen Beichen fchlagen zu laffen. Unterbeffen ftehet biefe Compagnie unter ben Beneral - Staaten, in beren Namen die Bundniffe mit den indianischen Fürsten geschlossen werben muffen. Gie ift auch schulbig, jum Zeichen ihrer Unterwurfigfeit, von Zeit ju Zeit um Erneuerung ibrer Privilegien anzuhalten, bafür fie 1696, als fie die Verlangerung derfelben bis 1740 erhiele, 3 Millionen Gulden in die Landeskaffe bezahlte. hat auch ben schweren Zeiten ber Republik Gelb vorgefchoffen, ober Staatsschulben übernommen. moge eines Vergleichs von 15 Mary 1700, bezahlet fie für bie Auflagen auf ein . und ausgehende Baaren, bie fie aus Indien erhalt, ober dabin fendet, jahrlich 364000 fl. und 8 Stude 24pfundige metallene Ranonen. Die gange Verwaltung biefer Gefellschaft in ben Nieberlanden, ift 67 Borftehern anvertrauet, melde aus ben Saupttheilnehmern ernennet werden, und in 6 Collegia ober Rammern eingetheilt find, die ihre orbentlichen Busammentunfte gu Umfterbam, Midbels burg, Delft, Rotterbam, Boorn und Enthuigen hal-23

halten. Die Rammer von Amfterbam, ift bie ftarffe und ansehnlichste. Gine jede verwaltet ihre eigenen Sachen, und besethet die geringen Rriegsbedienungen bis auf die Gergeanten, die nach Indien geschicket Jahrlich wird brenmal eine allgemeine Wersammlung gehalten, welche aus 17 Deputirten ber einzelnen Rammern besteht, und baber bie Berfammlung ber Siebenzehner genennet wird; bagu fommt noch eine jahrliche Verfammlung im Baag von 10 Borftebern. Es werden brenmal im Jahre Schiffe nach Indien geschicket, welche im Merz ober April, September oder October, und December oder Jenner abgeben. Ihre Ungahl beläuft fich gemeiniglich auf 38 bis 40, beren jedes außer der kadung auf 100000 Buiden geschäßet wird, mit ber labung und bem badren Gelbe aver muß man eines wenigstens auf 40000 Die jurudfommenben Schiffe, lau-Bulben fchaken. fen vom October bis Jenner in 2 ober 3 flotten von Batavia ober Cenlon aus, und haben insgesammit ihren Cammelplat ben bem Borgebirge ber guten hoffnung, wo fie 2 bis 3 Bochen liegen bleiben, um Erfrischungen einzunehmen. In Friedenszeiten nehmen fie zur Befchleunigung ber Reise ben Weg burch ben Kanal; in Rriegszeiten aber fegeln fie gemeiniglich um hitland berum. Diefe Compagnie bat feit ihrer Errichtung unfägliche Schäße in die Niederlande gebracht. Werfasser des wahren Justandes und der Staats verfassung der vereinigten Tiederlande, berechnet Die Ungahl Der Schiffe, welche Die Compagnie bis aufs Jahr 1740 aus Indien guruck erhalten bat, ungefahr auf 2000. Wenn man nun ein jedes auf 2 Tonnen Boldes im Ginkaufe, welches nicht zu viel ift, und nur 1800

1800 Schiffe rechnet, fo wird ber gange Ginfauf ber Compagnie 360 Millionen Gulben ausmachen; und ba man ferner annimmt, baß 20 Connen Golbes Einfauf bier zu lande 90 Tonnen betragen, fo muffen von dem ganzen Ginkauf der Compagnie 16200 Tonnen Goldes, ober 1620 Millionen Gulben beraus. kommen: welches vermuthlich noch nicht fo viel ift, als es in ber That betragen mag. Man muß aber auch rechnen, baf bie Compagnie bis jum genannten Jahr über 230 Schiffe burch Sturm und fonft verloren bat, die nicht zuruckgekommen find. Sonft rechnet man ben jahrlichen Gewinn auf 3 Millionen Ducaten. Die erfte Summe, welche ben Errich. tung ber Compagnie zusammengeschossen worden, hat aus 6459840 Gulben bestanden, und ift in Actien, jebe von 3000 Gulben, eingetheilet worben: aber ift eine folde Uctie fast 18000 Bulben werth. Bas die Regierung in Indien anbetrifft, fo führet folche bas haupt berfelben, ber Beneral-Gouverneur bes nieberlanbischen Indiens, welcher auf bem Schloß zu Batavia feinen Sig bat. Er wird von ber Compagnie ernennet, und muß ihr fowohl, als ben General-Staaten ben Gib ber Treue fchworen. Man fann ihn als General Capitain und Abmiral von ber Rriegsmacht ber Compagnie in Indien, anfehen. Gein' Unit ift eines ber eintraglichften ; benn er hat monatlich 1400 fl. Befoldung und 400 fl. Zafelgelber, und feine Hofhaltung wird besonders bezahlt, ber unerlaubten Wortheile nicht zu gebenten; es ift aber auch eines ber beschwerlichsten in ber Republik. Dach ihm hat ber General Directeur am meiften zu fprechen, und bende find die vornehmften Mitglieder bes Raths von 23 4

Indien, ber ungefähr aus 18 Perfonen befteht, barunter 2 Secretare find. Außerdem halt bie Compagnie in ihren affatischen Landen 8 Gouverneurs, 3 Dires cteurs, 4 Commandanten und einige Befehlshaber und Residenten. Die 8 Gouverneurs sind auf ben Infeln Ceilon, Amboing, Banda, Ternate, zu Makaffar, Malaka, auf der Rufte Roromandel, und auf dem Borgebirge ber guten hoffnung. Directeurs find in Bengalen, ju Suratte und in Derfien. Commandeurs hat fie auf ber malabarischen Rufte, auf Ceilon und Java; Handlungsbediente, die Baupter, Residenten zc. genennet werden, find an vielen Orten in Afia. Die Compagnie handelt auch nach China und Japan, nach melchem lettern Ronigreich fonft feine europaische Mation handeln darf. Sie hat ungefahr 150 Schiffe in Dienften, die 20 bis 60 Ranonen führen, und 42 bis 50 fleis nere Fahrzeuge. Die Bahl ihrer regelmäßigen Truppen, fann nicht eigentlich bestimmet werden. Gine genauere Nachricht von den Waaren, welche die Compaanie nach und aus Uffen bringt, und von bem Sandel, ben fie aus einem affatischen Lande in bas andere treibet, ift zu weitlauftig an biefem Ort. 3ch will nur furzlich anmerten, baf die Baaren, welche bie Compagnie aus Ufier nach Europa bringt, vornehmlich in Bewurzen, namlich in Magelein, Mufcaten - Ruffen und Bluten, Zimmet, Pfeffer und Corbamomen, imaleichen in Thee, Raffe, Porzellan, Reis, Campher, Salpeter, Golb, Perlen, Ebelfteinen, Retteltuch, Bigen und feibenen Stoffen besteben.

Die jesige westindische Compagnie, ist privilegirt worden, nachdem die erste 1674 untergegangen war, und hat das Recht bekommen, längst den afri-

cani-

canischen Ruften, von bem Birtel bes Rrebses an, bis auf 30 Grad subwarts ber Linie, und auf allen bazwifchen liegenden Infeln, wie auch nach ben americanis fchen Infeln Curacao, Druba, Buenos Upres, und G. Guffatius, ingleichen nach ber Rufte von Cfequebo zu handeln. Sie ift in 5 Rammern vertheilet, welche find bie von Umfterdam, Geeland, ber Maas, Nord. holland, Stadt und landschaft Groeningen. wichtigsten Sachen werben in ber Bersammlung ber Zehner abgehandelt, die wechselsweise 6 Jahre zu Und fferdam, and alsbann zwen Jahre zu Midbelburg in Seeland, gehalten wird. Sie besitet einige wichtige Plage in Ufrica und Umerica, bat baselbit Gouverneurs, Befehlshaber und Auffeher über die Bandluna: und die Regierung ift bennahe auf eben die Weise eingerichtet, wie in Offindien. Db fie gleich auch einige Shiffe auf ihre Roften nach Ufrica und Umerica fchidet, fo besteht boch ihr größter Bortheil in ben licentgelbern, die ihr von einzelnen Raufleuten entrich. tet werden. Seit bemdie Handlung nach Ufrica einem jeden erlaubt ift, werden alle Plage, welche bie Compagnie befist, von einzelnen Rauffarthenschiffen Der Bortheil Diefer Gefellschaft ift gering. und beträgt felten mehr als 21 Procent : baber find auch die Actien febr gefallen , wie man benn in neuern Beiten 100 Bulben nur 40 werth geachtet bat.

Die Bandlungsgesellschaft von Suriname, befteht aus ber Stadt Umfterbam, ber westindischen Compagnie, und ben Erben bes herrn von Commels. buch. Die Colonie zu Berbice, in ber lanbschaft Guigna in Gud - America, wird in Holland von Directeurs regieret, welche aus ben Theilnehmern ermablet merben.

23 5

werden. Sie bekamen 1732 von den General. Staaten Erlaubniß, die Schifffahrt nach ihrer Colonie für fren zu erklaren, und sowohl von den Einwohnern, als den ein und ausgehenden Schiffen gewisse Abgaben

gu beben.

Die Niederlander handeln fast nach allen Gegenben und landern, und fahren entweder mit Fracht, in welchem Falle sie ihre Schiffe an andere vermiethen: ober sie führen ihre eigenen Waaren aus, und bringen andere zurück. Die vornehmsten Waaren, welche sie andern zuführen, sind diejenigen, welche sie auf ost und westindischen Schiffen bekommen, inson-

derheit die Specerenen.

Der Sandel nach ber mittellandischen See ober Italien, und nach ber Levante, feht unter ber Aufficht einer Rammer, Die 1624 errichtet worden, und von ber laft aller Schiffe, die nach ber mittellandischen Gee geben, einen Bulben, von ben meisten Wagren aber, die aus ber levante kommen, eins von 100 hat. Alexandrien in Aegypten rechnen bie Hollander auch mit zur levante. Man nennet alle biefe in bie mittellandifche See gehenden Schiffe gemeiniglich Strafenfahrer, weil fie burch bie Strafe ober Meerenge ben Gibraltar fahren. Rach Spanien, und von bar nach ben fpanischen landern in Umerica, wird auch stark gehandelt. Der Handel nach Dortugal ist sehr vortheilhaft: aus Frankreich aber werben weit mehrere Waaren abgeholet, als babin gebracht. Der Handel nach Großbritannien und Irrland murde größer und vortheilhafter senn, wenn nicht bie Englander die Ginfuhr unterschiedener Raufmannswaaren scharf verboten, und auf andere große

große Abgaben gelegt, und den Gewinn sehr beschnitten hätten. Die Schifffahrt nach Norwegen, Das nemark, und alle an der Oftsee belegene Länder und Handelsstädte, ist stark. Nach Deutschland und den angränzenden ländern, wird auf den Flüssen Elbe, Weser, Rhein, Maas und Ems gehandelt, Zams burg aber am meisten besucht. Die Handlung nach den vertheilten Niederlanden, nimmt sehr ab.

6. 10. Das Mungwefen ber vereinigten Mies! berlande, steht unter der Aufficht des General- Wings Collectiums. Da eine jede Proving für fich fouverain ift, fo hat auch eine jebe bas Recht, Beld zu schlagen, boch muffen alle Mungen, bie in ber gangen Republit gangbar fenn follen, einerlen innern Werth haben; widrigenfalls verbiethet eine landschaft bie gering. baltige Munge ber andern. Die geringste wirkliche Munge, ift ein Deut von Rupfer, welcher ju 2 Seller gerechnet wird. Ein Grot Glamisch, besteht aus 4 Deuten, und ein Stuver aus 2 Groten, und betragt ungefahr i Mgl. - 2 Stuber machen ein Dube belchen aus. Ein Schilling hat 6 Stuver, man hat auch abgesette Schillinge ju 5% Stuver; und Sestebalve von 5 Etilver. Die 8 und 14 Ctuvers stude sind nicht sehr gemein. Ein bollandischer Bulden hat 20 Stuver; es giebt auch halbe Gulben, und 3 Gulbenftucke, welche bende legten Gorten aber seltener vorkommen. Ein Goldgulden hat 28 Ctuver, ein Thaler 30 Stüver. Ein Rirthaler oder Albertusthaler hat 2 Gulden 10 Stüver; man hat auch halbe und Biertel-Rirthaler. Ein Lowenthas ler gilt 42 Stuber, und ein Ducaton 63 Stuber. Die goldenen Mungen, sind die bekannten Ducaten

zu 5 hollandischen Gulden 4 bis 5 Schwern, und ganze halbe und viertel Ruyder zu 14, 7 und 3½ Gulden.

Vor Alters gehörten die Provinzen, aus welchen die Niederlande bestehen, zum deutschen Reich, und murden von Bergogen, Grafen und Berren be-Der erfte Bergog von Burgund jungerer linie, Philipp ber Ruhne, brachte 1369 burch feine Vermablung mit Philipp, bes legten Bergogs bon Burgund alterer Linie Bitme, Margaretha, Flandern, Urtois, Mecheln und Untwerpen an fein Bon Bergog Rarl bem Rubnen erbte fie beffelben Urenfel Rarl, welcher unter ben romifchen Raifern ber funfte ift, und brachte auch bie übrigen Provinzen an fich, fo baß bie gesammten Nieberlande im isten Jahrhundert unter ber Berrschaft bes Saufes Deftreich ftunden. Gebachter Raifer fuchte fchon, fich jum unumschränkten Berrn über biefe lande ju machen: allein, baburch fowohl, als burch die Religionsunterdrückungen, wurden die frenheitliebenden Diederlander wider das östreichische Haus sehr aufgebracht. Ihr Unwille wurde noch größer, als er seinem Sohne Philipp II die Regierung biefer lande auftrug, welcher von feiner andern, als ber romischfatholischen Religion, wiffen wollte; baber über die fogenannten Re-Ber eine blutige Verfolgung ergieng, zu welcher noch unerträgliche Schaßungen kamen. Diese Unterdrüdungen wurden unter Philipps Gouverneur, bem Bergog von Alba, Ferbinand von Tolebo, am argften: baber bie Miederlander ihre Frenheit zu befchugen fuchten, beren Vertheibigung fich vornehmlich ber Pring Wilhelm von Dranien, fonigl. Statthalter über Bolland, Seeland und Utrecht, und bestelben Bru.

Bruder, Graf Ludewig von Maffau, annahmen. Die Staaten von Solland trugen jenem die Statthal. terschaft über ihre Proving in ihrem eigenen Namen auf, und es erklarten fich noch mehrere Stabte und Provingen fur ibn. Er arbeitete an einer allgemeinen Bereinigung der Provinzen, und brachte dieselbe 1576 su Gent unter bem Ramen ber Pacification von Gent ju Stande. Sie murbe aber balb gerriffen, baber ber Pring alle feine Rrafte anwendete, um ein bauerhafteres Bundniß zu errichten, welches ihm auch 1570 glucte, ba bie berühmte utrechtische Vereinigung gestiftet ward, von welcher die vereinigten Mies berlande den Mamen haben, und welche ber Grund ihrer allgemeinen Verfasfung ift. Als man bennahe eins mar, bem Pringen von Dranien bie Oberherrschaft über diese lande aufzutragen, wurde er 1584 meuchelmorberischer weise erschoffen. Inbesten bertheibigten die vereinigten Niederlande die Frenheit, in welche fie fich gefest hatten, mit gewaffneter Sand wider Spanien. Die englandische Koniginn Elisabeth nahm fie in Schuß; ber Krieg hatte einen glucklichen Fortgang, und ber Sandel blubete fo febr, bag man 1602 die weltberühmte oftindische Compagnie errichtete (b. g.) Spanien murbe burch ben langwierigen Rrieg entbloffet und entfraftet, mußte fich endlich 1609 ju einem zwolfjahrigen Baffenftilleftande verfteben, und in bessen ersten Artikel die vereininten Niederlans de für frey und unabbangigerkennen. Die Republif stieg in ber Zeit dieses Stillstandes zu einem folchen Grade der Macht, daß man folche feitdem nicht größer gesehen hat. Als ber Waffenstillestand mit Spanien 1621 jum Ende gieng, fieng ber Rrieg im fol-

folgenden Jahr aufs neue an, in welchem sich ber Statthalter Pring Friedrich Beinrich, fehr hervorthat, und um die Republif verdient machte. Er endige te fich 1648 mit bem Frieden ju Dlunfter, in welchem ber König von Spanien, Philipp IV, sich alles Rechts auf die vereinigten Niederlande und derselben Bugebor begab, und dieselben fur frey und unabhangig erkannte, auch versprach, Des deutschen Reichs Bewilligung darüber zu verschaffen, welche aber bis biefe Stunde nicht, fondern nur von dem Raiser allein, erfolget ist; boch ift das beutfche Reich mit biefer Republit als mit einem unabhangigen Staat umgegangen. 1652 fam es zwischen berfelben und England jum Rriege, welcher 1654 burch einen Frieden bengeleget, und in einem befondern Urtifel von ben Staaten von Solland versprochen murbe, baß bas Saus Dranien von ber Statthalterschaft ihrer Proving auf ewig ausgeschlossen fenn follte. 1665 gleng ber Krieg mit England wieder los, und wurde erft 1667 burch ben Frieden zu Breda bengelegt. Die Staaten von Holland und Westfriesland hoben burch bas fo genannte Edictum perpetuum bie Statthalterschaft in ihrer Provinz auf ewig auf. Als Frankreich fich ber fpanischen Dieberlande zu bemachtigen suchte, errichteten die vereinigten Provinzen ein Bundniß mit England und Schweden, gur Befchu-Bung gedachter Miederlande, baburch Frankreich 1668 ju bem Machener Frieben genothiget warb. diete fich aber, indem es bas gedachte Bundniß gere riß, und fich mit England und einigen andern wiber die Republik verband, worauf der Rrieg losbrach. In dieser Gefahr ernannte die Nepublik 1672 den jungen

gen Prinzen von Dranien, Wilhelm III zu ihrem General - Capitain und General - Udmiral, und die Staaten von Holland murden von dem Pobel genothiget, das vorhin ergangene ewige Soict aufzuheben, und dem Prinzen die Statthalterschaft aufzutragen; ja 1674 erklärten Holland, Seeland und Utrecht die Statthalterschaft für erblich. 1678 murbe zu Rimmegen mit Franfreich Friede gemacht, ber aber nicht lange bauerte; benn als die Staaten 1688 ihren Statthalter zur Besteigung bes englischen Throns mit einer flotte unterftußten, murde ihnen von Frankreich ber Rrieg angefundiget, welchen erft ber Ryswicker Friede von 1697 endigte. Sie wurden aber bald mit in ben spanischen Successionskrieg verwickelt, ber bis jum Utrechter Frieden von 1713 anhielt, und ihnen für die aufgewandten großen Unkoften weiter feinen Bortheil brachte, als daß sie 1715 eine gewisse Anzahl Derter theils eigenthumlich, theils gu Befagungsplagen be-Nach des Kaisers Karls VI Tode, leisteten sie ber Roniginn von Ungarn und Bobeim, wider Frankreich Bulfe, murben aber barüber angegriffen; benn 1747 ruckten die Franzosen in bas hollanbische Klandern ein, welches die Republif bewog, den Pringen von Dranien zu ihrem Erb - Statthalter, General-Capitain und Abmiral einmuthig zu ernennen.

S. 12. Die vereinigten Niederlande bestehen aus 7 Republiken, oder souverainen Landschaften, welche sich mit einander genau verbunden haben. Die Staaten der einzelnen landschaften, stellen die hochste Gewalt vor, welche auf dem ganzen Körper ihrer landschaft beruhet. Sie bestehen aus Edlen und Burgern, oder, wie man sonst saget, aus der Nitterschaft

und ben Stadten, und haben ben Titel, der Pheln Monenden Berren, die von Holland aber werden Bole Großmögende genennet. Die einzelnen Republiken find nach ihrer von Alters her gewöhnlichen Mangordnung, Gelderland, Bolland, Zeeland, Utrecht, griesland, Overyffel, die Stadt und Landschaft Groeningen. Unter ihrem Schufe, fteht die Landschaft Drenthe. Die Bevollmach. tigten ber vereinigten Provinzen ober Republiken, welche ihr gemeinschaftliches Beste beobachten und befordern, werden die Versammlung der allgemeis nen ober General/Staaten der vereinigten Mies derlande genennet. Sie entscheiben Sachen, Die täglich vorfallen, und wenig erheblich sind, oder feinen Aufschub leiben, ohne besondere Bollmacht, und ohne vorhergehende Benachrichtigung der Provingen: in allen andern Sachen aber muffen fie fich nach der Vollmacht der Proving, von welcher fie abgeordnet worden, richten, und wenn fie folche überfchreiten, frch ber Bestrafung ihrer Principalen unterwerfen. Die Deputirten von holland bekommen von ihrer Proving taglich 4 Fl. und die von den anbern Provinzen 6 Fl. Ihr Versammlungsort ift ber Sang, und zwar bas bafige Schlof ber alten Grafen von Holland. Eine jede Proving fann so viel Deputirte schicken, als sie will, wenn sie nur bie Roften baju felber tragt; alle mit einander aber haben nur eine Stimme; benn es find fo viel Stimmen, als Landschaften, nämlich fieben. Manchmal beläuft sich die Unzahl der Abgeordneten auf 40 bis 50. Die Rangordnung unter ben lanbschaften, wird in ber Wersammlung ber Beneral . Staaten nicht beobachtet.

Der Vorsis wechselt wochentlich unter ihnen ab. Die General-Staaten halten ihre Versammlung das ganze Jahr hindurch, ohne auszusesen. Der Statthalter fann zwar in ihre Versammlung kommen , um Vortrage zu thun, Die bas gemeine Befte betreffen, er hat aber keinen ordentlichen Sig in denselben. Die Einschränkungen ihrer Gewalt sind, daß sie ohne einmithige Uebereinstimmung aller Provinzen, weder Krieg noch Frieden machen, keine Kriegsvölker werben, oder Schahungen ausschreiben, und feine Bundniffe mit auswärtigen Machten errichten konnen; ferner tonnen fie zwar Befete machen, bie zur Boblfahrt der vereinigten Provinzen gereichen, sie sind aber nur in den Provinzen gultig, die solche angenommen haben; die Gesetze und Verordnungen, welche mit Einstimmung der einzelnen Provinzen geseben werden, können von den General Staaten nicht überschritten werden; und endlich haben fich die Staaten einzelner Provinzen unterschiedene Borrechte ausdrücklich vorbehalten. Diefer Ginschrankung ungeachtet, erftrecket fich die Bewalt berfelben febr weit. Rrieg = und Friedenshandlungen geschehen im Ramen ber General-Staaten. Befandte und anbere offentliche Minister, werben von ihnen geschicket und ange-nommen. Der General der Urmee, wenn einer vor-handen ist, und die übrigen Kriegesbediente, leisten ihnen den Eid der Treue. Sie schicken zu Krieges-zeiten einige Mitglieder ihrer Versammlung, oder des Staatsraths, als Deputirte mit zu Felde, welte mit den Generalen bem Rriegesrath benwohnen, und bie fieben Majeftaten ber vereinigten Provingen vorstellen, und ohne beren Ginstimmung nichts Wich-426.521. tiges

tiges vorgenommen werden barf. Sie haben Macht. einen Feldmarfchall zu feben. Gie ertheilen in Rrie. gesteiten Frenheitsbriefe, fegen Auflagen auf einund ausgehende Waaren, und erlaffen ben Ueberlaufern bie Strafe. Unterschiedene Dinge, welche bas Mungwesen angeben, hangen von ihnen ab. In ben eroberten Landen außerhalb ben 7 Provinzen, oder in ben fo genannten Generalitätslanden, haben fie bie bodifte Gewalt. Gie fegen ben Magiftrat in ben Stadten, und bie Befehlshaber in ben Festungen. vergeben auch übrigens, alle ansehnliche Uemter. Sie verordnen unterschiedene Commissionen von Mitgliedern ihrer Verfammlung. Gie muffen bie meisten Verordnungen, welche fie jum gemeinen Du-Ben gegeben, auch jur Bollziehung bringen, u. f. m. Der Titel, welcher ihnen gegeben werden muß, ift, Bochmogende Berren, meine Berren, die Ges neral Staaten der vereinitten Miederlande. In der Unrede, muß man sie Ew. Zochmögende nennen. Ihr Wapen, ift ein golbener in die Sohe fleigender Lowe im rothen Felbe, der in ber einen Pfote ein Schwerdt, und in der andern ein Bundeichen von 7 Pfeilen halt. Unter bem mit einer langlichen Rro. ne gezierten Schilbe, feht ber Bahlfpruch : Concordia res parvæ crescunt.

S.13. Von den General Staaten hangt wenigsstens einigermaßen der Staatsrath ab, welcher aus 12 Abgeordneten von den Staaten der einzelnen Propingen besteht, davon die meisten nicht langer als dren Jahre sigen, oder so lange es die Landschaften, von welchen sie abhangen, für gut halten. Die Deputirten von Holland, haben das meiste darinn zu sagen,

fagen, weil diefe Proving dren Stimmen hat, ba bin. gegen bie andern nur eine oder bodiftens zwo Stimmen haben. Der Borfig wechselt wochentlich unter den zwolf Mitgliedern ab. Die Zusammenkunft bes Staatsraths, wird alle Tage in einem Zimmer auf dem Schloffe im haag gehalten. Seine vornehinste Beschäfftigung betrift Kriegesfachen, und bie öffentlichen Ginkunfte ber Republik. Er besorget nebit ben Deputirten ber General - Staaten alles, was ju Rrieges, und Friederis, Zeiten jur Befchüßung des landes erfordert wird. Die Ginfunfte, über welche er die Hufficht hat, find biejenigen, welche die sieben Provinzen und die Landschaft Drenthe zur Kriegeskasse, und die Generalitätslande in die allgemeine landeskaffe liefern muffen, dahin auch alles gehöret, was von Brandschakungen in Rriegeszeiten', Confiscationen, und bergleichen Rallen einkommt. Zuweilen erfcheint ber gefammte Staatsrath vor ben General-Staaten; wenn biefe aber mit jenen in besondere Unterhandlungen treten wollen, schicket das Collegium nur zwen ober bren Abgeordnete zu ben Gevollmachtigten ber Staaten ab. Sein Titel ist, Bole mogende Berren. Der General-Schagmeifter hat den Titel als Uffeffor int Staatsrath, fann zwar feine Mennung fagen, hat aber feine enficheibende Stimme. Der Dbereinneh. mer barf auch barinn erscheinen. Der Gecretat des Staatsraths, wird von den General-Staaten erwählet, und wohnet ber Verfammlung täglich ben.

S.14. Das General Rechmings Collegium, oder die Generalitäts Rekenkammer, besicht aus 14 Deputirten, deren jede Provinz zwen schicket, und seine vornehmste Verrichtung ist, die Ubnahme und

C. 2. Schlie-

Schließung ber Nechnung ber einzelnen Provinzen. Die Mitglieder führen den Titel: Wole Undgende Gerren. Das General-Finanz-Collegium ist zwar alter, aber von viel geringerem Unsehen, und steht unter jenem sowohl, als unter tem Staatsrath. Die Usselsoners werden von den General-Staaten ernennet, und besiehen aus 4 Commissarien und einem Uctuarius. Das General-Winz-Collegium, besteht aus dren Rathen, einem General-Münzmeister, einem General-Münz-Warpen General-Münzeister, einem General-Münzeister. Alle diese Collegia haben ihren Siß im Hagg auf dem Schloß. Von den Admiralitäts, Collegien will ich

bernad) (§. 18.) handeln.

6.15. Von bem Ursprung und ber Beschichte ber Startbalterschaft, ift fürglich folgendes zu bemerfen. Als bie vereinigten Riederlande zuerft bas fpanische Roch abschüttelten, brauchten sie ein haupt, welches ihre Frenheit beschüßte. Man fab baju ben Grafen von Maffau und Pringen von Oranien Wilbelm I aus, welcher fonigl. fpanischer Statthalter von Er nahm sich Bolland, Geeland und Utrecht war. ber Miederlander an, und wurde von funf Provinzen jum Statthalter erflaret, wie ich oben (f. 11.) ergab. let habe, ward auch jum General-Capitain und 216= miral gemacht, und hatte die bochfie Gewalt über Bolland und Geeland vollkommen in Banden, murbe auch bie Dberberrichaft über die gange Republif erhalten haben, wenn ihn nicht ein Meuchelmorber erschoffen hatte. Sein Sohn Morif, trachtete vergeblich nach folder Dberherrichaft, nach welcher fich fein Stief. bruder Friedrich Beinrich auf eine geheimere Weise bemubete. Dach biefes Lobe, murde feinem Cobn Bilbelm

beim II bas Umt eines General Capitains, und die Statthalterfchaft über funf Provingen, aufgetragen. Desselben Cohn Wilhelm III murde zwar 1654 von Solland von der Statthalterschaft ausgeschloffen, 1672 aber trug er fie bod bavon, und fie murde fo gar erb. lich gemacht; er behielt fie auch ben, als er König in England warb. Nach feinem Tode wurde fie zwar von der Republik nicht abgeschaffet: allein, die Staaten verwalteten fie bis 1747 felbft, Friesland, Grosningen und Geldern ausgenommen, welche ben Prinjen von Dranien, Wilhelm Rarl Beinrich Frifo, nach. mals Wilhelm IV genannt, in diefer Zwifchenzeit zu ihrem Statthalter ermähleten. 218 aber 1747 bie Franpfen in das hollandische Flandern einrückten, und bie bereinigten Niederlande in der größten Gefahr waren, brang die Stadt Tervecre in Seeland barauf, baß eben gedachter Pring von Dranien, gum Statthalter bon Seeland gemachet werden follte, bamit er ber Probing in ber jesigen Roth mit feinem Rath zu Bulfe Die Staaten von Seeland willigten barein, und ernenneten ben Pringen zu ihrem Statthalter und General-Capitain, und jum Abmiral. Die Provingen holland und Befffriesland folgeten biefem Benfpiel, und in kurzer Zeit war ber Pring Statthalter und General : Capitan und Admiral aller vereinigs ten Provinzen. Die General : Staaten erklareten ihn am 4ten Man in ihrer Versammlung bagu, und am iften Dov. machten fie bie Statthalterfchaft für feine mannlichen und weiblichen Rachkommen erblich, lettere aber follen fich weber mit koniglichen noch churfürstlichen Prinzen vermählen. Diefe Burbe ift febr ansehnlich, einträglich und wichtig, bringt aber bie bochste

hochste Gewalt nicht mit sich. Die Befugnisse und Berechtfame, welche fie ertheilet, find aus ber Commiffion zu erfehen, welche die Staaten von Solland und Westfriesland am achten Mary 1766, und nach ibrem Mufter, auch die übrigen Provingen, bem Erb. fatthalter Wilhelm V ertheilet haben. Laut berfelben. . baben fie ibn jum Erbftatthalter, Erbgouverneur und "erblichen Generalcapitain auch Abmiral angenom-"men, bevollmachtiget, verordnet und ernannt, um bie "Große, Gerechtsame und Privilegien biefer lande, " und ber in benfelben befindlichen Derter, Mitglieder und Einwohner, ju verbreiten, ju beschuffen, und ju er-"halten, bie Ausübung ber driftlichen reformirten "Religion gegen alle Unterbrückungen, Unordnungen, Berruttungen ober Becintrachtigungen zu beschirmen, Recht und Gerechtigfeit zu verwalten, und in "Rechtsfachen allen benen, Die einen ben Befeten ne-"maßen Benftand verlangen, felbigen wieberfahren zu Sie verstatten ibm ferner, mit Benchmhal. "tung des Prafidenten und Rathe ber Proving, und "mit Borwiffen gemeldeten Berichtshofs, Onaben-"Berzeihungs- und Abfolutions-Briefe zu ertheilen, "welche geboriger maßen einregistrirt werben muffen, " woben aber wohl zu verstehen ift, baß ben Mordtha-"ten , vorfeslichen und anderen groben Berbrechen fein "Parbon fatt finde. In Unfehung ber Rrieges- und " Polizen-Ungelegenheiten, hat er bie Befugniß, nach "ben Instructionen ber Staaten, und mit Vorwissen "ihres committirten Confeil, Die Burgermeifter, "Schöpfen und Gefete, ben Privilegien und Nechten "ber verschiedenen lande gemaß, ju verandern, eine qua "te Hufficht über die, sowohl auf bem festen land, als " auf

"auf den Inseln tiegenden Festungen zu haben, und "endlich alles, sowohl in Privat als in Staats-Un"gelegenheiten zu verrichten, was er vermöge der ihm
"ertheisten Würde zu thun verpflichtet ist, und durch
"seinen Eid versprochen hat., Der Erbstatthalter Wilhelm V. ward majoren, und trat die Verwaltung der Erbstatthalterschaft an, als er 18 Jahre alt war.

insteit anbetrifft, so werden die rechtschen Urtheile und Aussprüche, nach den besonderen Gesehen der Städe und Provinzen, nach den Verordnungen der Stade ten, und nach dem römischen Recht, abgesasset. Eine jede Provinz hat ihren Gerichtshof, an welchen man von den Untergerichten der Städte und des platten landes appelliren kann, in peinlichen Sachen ausges nommen. Verlangt die Parten, welche verloren hat, eine abermalige Untersuchung ihrer Sache, so kann sie sind an die Staaten ihrer Provinz wenden, welche alse denn gewisse Personen, die der Landesgesesse und Geswehnheiten kundig sind, ernennen, den Rechtsausspruchzu untersuchen, und der Sache ihre lesste Entscheidung zu geben. Man rühmet, daß nirgends die Gerechtigskeit redlicher gehandhabet werde, als hier.

S. 17. Die Abgaben, welche die Einwohner der vereinigten Riederlande und Generalitätslande aufbringen mussen, sind groß, und durch die schweren Ariege der Republik, und andere Kosten, nothwendig gemachet worden. Es sind ihrer, insonderheit in Holland, wo die Sinwohner allezeit mehrere Auslagen haben, als in den anderen Provinzen, so viele, daß jemand nicht ohne Grund gesaget hat, alles sen daselbst mit Auslagen beschweret, die Lust, welche man in sich ziehe,

ziehe, ausgenommen. Die vornehmsten ordentlichen Auflagen, find 1) bie Abgaben von ein- und ausgebenben Baaren, ober bie Bolle und licente, welche pon ben Admiralitats Collegien gehoben, und gur Unterhaltung ber Seemacht angewendet werden. 2) Die. Abgaben (1) von Saufern, Lanberenen, Sornviel zc. welche Verponding genennet werben. Won ben Raufgelbern fur alle liegende Grunde, barunter bie Schiffe, Die über vier kaften groß find, auch mit gerechnet werden, wird ber 40ste Pfenning bezahlet, welcher in Bolland jahrlich mehr als fieben Zonnen Bol-Des Al. bringen foll. (2) Von Erbichaften in ber Collateral- und auffteigenden linie ber 20fte Pfenning, melcher in Holland etwas weniger, als die vorhergebenbe Abgabe, bringen foll. (3) Won Perfonen; benn in einis gen Provingen wird Ropfgeld erlegt. 3) Die Uccife von allen lebensmitteln, die jur Rothdurft und gur Luft gehören. Man rechnet bie Accife von Brobt und Bier auf mehr als ein Drittel, vom Wein etwas meniger. und vom Torf auch ungefahr auf ein Drittel beffen, was dafür bezahlet wird. Diefer Impost wurde ebebeffen in allen Provinzen an bie Meiftbietenben verpachtet, 1748 aber murden in einigen Provingen, auf beftiges Unhalten bes Bolles, die Pachter abgeschaffet, und an ihrer fratt Einnehmer bestellet: in ben übris gen Provingen aber find die Pachter geblieben. 4) Es wird auch von Dienstboten, Pferben und Rutschen et. was bezahlet ; und bas Stempelpapier, beffen man fich ben Rechtsfachen und fast in allen Contracten bes bienen muß, bringt auch ansehnliche Summen. Holland foll es jahrlich auf 4 Tonnen Goldes &l. bringen; benn bie Ctempelbogen feigen bafelbft bon 3 Stuber

Stüver bis 150 Fl. In besonderen Nothfällen, wenn Die ordentlichen Ginfunfte nicht zureichen, werden bie Abgaben von ben Saufern und landerenen verboppelt. auch einige andere Auflagen erhöhet. 1747 murde eine fremwillige Abgabe verordnet, welche im soften Pfenning von bem Werth des gesammten Bermogens eis nes jeden bestund. Go viel ift von ben Ginfunften ber einzelnen Provinzen zu bemerfen. Die orbentliden Ginfunfte ber gangen Republif, bestehen in ben Abaaben, bie von ben Generalitätslanden gehoben merben, und in ben ordentlichen und außerordentlichen Summen, welche bie fieben Provingen und bas land Drenthe jahrlich nach ihrem Unschlag liefern, und bie nach ber Forderung, welche ber Staatsrath den Beneral. Staaten gur Bestreitung ber öffentlichen Musgaben ber Republif im folgenden Jahr borleget, ein-Der Bentrag, ben eine jede Progerichtet merten. ving bagu thun muß, ift 1612 foldbergeftalt feftgefetet worden, daß wenn 100 Gulben aufzubringen find,

|            |     | <b>જી</b> 1. |     | St. | Heller. |    |     |
|------------|-----|--------------|-----|-----|---------|----|-----|
| Geldern bo |     | 5            | -   | 12  | -       | 13 |     |
| Holland    |     |              | 58  | _   | . 6     |    | 44  |
| Sceland    | -   |              | 9   |     | 3       | -  | 8 . |
| Utrecht    | •   | -            | 5   | -   | 16      | -  | 7=  |
| Friesland  |     |              | 11  |     | 13      | -  | 24  |
| Dbernffel  | •   |              | 3   |     | 11      | -  | 5 ' |
| Groeninge  | n — |              | 5 . | _   | 16      |    | 7   |

macht 100 Gulben.

Die landschaft Drenthe giebt überdieß I Gulben. Man schäßet die ordentlichen Einfunfte der Republik auf 21 Millionen Gulben. Sie haben nicht zureichen C. 5 wollen: wollen, die durch langwierige Kriege verursachten Rosten zu bestreiten, zumal da manche Provinz, (Holland allezeit ausgenommen) in Auföringung der bewilligten Contributionen, so saumselig gewesen ist. Daher ist die Republik genöthiget worden, große Geldsummen von den Einwohnern auszunehmen, und die einzelnen Provinzen haben auch große Schulden, vornehmlich Holland, weil es die bewilligten Austagen jederzeit zeitig und richtig geliefert, und der Republik ansehnliche Vorschüsse gethan hat.

6. 18. Die vereinigten Dieberlande bedurfen zu ihrer Beschühung einer betrachtlichen Rrieges macht, welche aber noch nicht vollig auf einen recht guten Fuß gefeget ift. Bur Beit bes Friedens, balt Die Republik felten mehr, als 40000 Mann, auf ben Beinen, oftmals aber eine geringere Ungabl. bem westphalischen Frieden von 1648, murde die land. macht auf 20315 Mann gesetzt, 1713 auf 40000. 1717 auf 32064 Mann. Mach bem aachenschen Frieben von 1748, geschah die Berminderung nach und nach; und als fie vollendet mar, betrug bie landmacht 1759 nur 35497 Mann, namlich 7 Cavallerie-Regimenter machten 2274 Mann, 3 Dragoner-Regimenter-1008 Mann, 38 Infanterie Regimenter 33150 aus, und der Heberreft bestund in Artilleriften, Dia nirern und Ingenieurs. Unter biefen Truppen maren 2 Regimenter Schotten , Ju-2000 Mann, und 6 Regimenter Schweizer zu 7120 Mann. 1780 mar ber Rriegsstaat auf folgende weise beschaffen;

1) Garden des Erbstatthalters:

<sup>1)</sup> zu Pferde, Leibgarbe 1 Efcabron, Garbe zu Pfer-

Pferde 3 Escadrons, Dragoner, Barbe 4 Cfca. brons. Alle in Bolland.

2) ju Ruf, hollanbische 2 Bataillons, Schweis ger 2 Bataillons, Frieslandische 1 Comp. Groe.

ningische I Compagnie.

2. Renterey, 1) Ruraffirer, 7 Negimenter von 24 Efca. brons und 48 Compagnien, zusammen 2016 Mann, 2) Dragoner, 2 Regimenter von 8 Escabrons ober 16 Compagien, zusammen 672 Mann.

3. Infanterie, 28 Regimenter von 56 Bataillons

ober 302 Comp. zusammeit 20328 Mann.

4. Seetruppen, 2 Regimenter von 4 Bataillons ober 28 Comp. jufammen 1452 Mann.

5. Wallonen, 1 Regiment von 3 Bat. oder 21 Compr

zusammen 1089 Mann.

6. Schotten, 3 Regim. von 6 Bat, ober 42 Comp. Jufammen 2178 Mann.

7. Schweizer, 8 Regimenter von 10 Bataillons ober 60 Comp. zusammen 6000 Mann.

8. Artillerie, 3 Bataillons von 15 Compagnien, que fammen 1800 Mann.

9. Minirer, 4 Comp. von 208 Mann.

10. Ingenieurs.

Num. 2 bis 9 betrugen 35753 Mann. größten Theil Diefer Truppen unterhalt Die Proving Bolland, hamlich 4 Regimenter Rurafirer, Die Dragoner, 12 Regimenter Infanterie, ben größten Theil ber Garben, Die Seetruppen, Ballonen, Chotten, und einen Theil ber Artilleriften. Bermuthlich wird man mit ber Zeit einsehen, wie wenig brauch bar folche Regimenter find, welche zur Zeit des Kriegs neu errichtet werben, und wie schablich die Abbankung

ber Truppen nach wieder hergestelltem Krieden fen, ungeachtet baburch eine beträchtliche Summe Gelbes ersparet wird. Sonst pfleget auch die Republik ber vereinigten Niederlande, ju Rriegeszeiten gange Regimenter von beutschen Furften in Gold zu nehmen. und bis zur Wiederherstellung bes Friedens zu behalten. Der oberfte Befehlshaber über bas Rriegsheer, ift ber Statthalter, als General . Capitain: Stelle aber wird in Rriegesfachen, infonderheit gur Beit bes Rrieges, burch ben General Relb - Marschall vertreten. Die Restungen werden moht unterbalten , und haben jum Theil eine fehr vortheilhafte Ben vielen fann bas umliegende land vermittelft ber Fluffe und Bemaffer in turger Zeit unter Baf. fer gefest, und baburch die Unnaberung bes Feindes verhindert werden. Bon ben jahrlichen Unfosten bes Rriegesstagts habe ich folgendes angemerkt.

| 1755 betrugen fie | 9844437 Gulben |  |  |  |  |
|-------------------|----------------|--|--|--|--|
| 1756              | 9765004 —      |  |  |  |  |
| 1765 — —          | 1.1230059 -    |  |  |  |  |
| 1766              | .11316123 —    |  |  |  |  |

In den 7 Provinzen haben die Festungen nur Commandanten, und die Stelle der Gouverneurs vertreten in diesen Städten die regierenden Burgermeisster: hingegen in den Generalitätslanden sind außer den Commandanten auch Gouverneurs, welche der Erbstatthalter sehet. Das Gouverneuers welche der Erbstatthalter sehet. Das Gouvernement von Sluissist das einträglichste; denn es bringt jährlich 2000 hollandische Gulden: alsdenn kömmt Mastricht, hiers nachst Herzogenbusch.

S. 19. Chebeffen ift bie Seemacht der Republik furchtbar gemefen, benn fie bat ju Rriegeszeiten mobil

100 Kriegesschiffe in der See gehabt: allein, in Friebenszeiten find gemeiniglich nur 30 vorrathig, und auch biefe nur jum Theil im fegelfertigen Stante. 1762 bestund bie Flotte aus 5 Rriegesschiffen von 60, und 10 von 50 Ranonen, aus 5 Fregatten von 40,5 von 36, und 5 von 20 Kanonen. Gie war mit 7900 Mann befest, und koftete monatlich 284400 Gulden. Im Anfang des 178iften Jahres bestand die Flotte an Ediffen, Die in ben Dieberlanben, in Dfr. und 2Beff. Indien-und in bem mittellandischen Deer waren, aus 24 Kriegsschiffen von 50 bis 76 Kanonen, (ausammen 1384 Ranonen,) und 8870 Mann, und aus 27 Fregatten von 20 bis 44 Ranonen, Gusammen 906 Kanonen) und 5910 Mann. Die vorrathigen und ausgerüfteten Schiffe, werben vornehmilich gebrauchet, um die Rauffarthenschiffe, welche in das mittellandische Meer geben, wiber bie Seerauber zu befchufen, und de aus Offindien zuruckfommenden Echiffe zu bedecken.

Die Momiralitärs-Collegia (welche man wesen der großen und unmußen Rosten, die sie verursaden, für eine last des Staats hält,) mussen sür die Sicherheit zur See, in den Häfen und auf den Flüssen, und für die ganze Schiffahrt sorgen, Kriegesschiffe ausrusten, und die Rauffarthenschiffe wider Beinde und Seeräuber schüßen. Es sind derselbent sünse, welche in nachgesetzter Ordnung auf einander solgen: 1) Das Collegium auf der Maas, oder zu Rotzterdam, 2) das Collegium zu Umsterdam, 3) das Collegium in Seeland, oder zu Middelburg, 4) das Collegium in Westfriesland oder Nordholland, welches wechselsweise zu Hoorn und Enkhuizen ist, und 5) das Collegium in Friesland zu Harlingen. Ein iedes

jedes forget für den ihm anbefohlenen Theil der Flotte. Bur Beftreitung ber bagu nothigen Roften find haupt. fachlich die Auflagen auf die Schiffe und meiffen Raufmannswaaren eingeführet worden, welche auch von den Abmiralitäts-Collegien gehoben werden. In Rriegeszeiten, und ben außerorbentlichen Buruftungen gur Gee, wird auch mobl eine auferordentliche Huflage auf die ein- und ausgehenden Schiffe und Baaren geleget, und bie einzelnen Provinzen muffen auch ansehnliche Summen bagu aufbringen. Der Statthalter ber vereinigten Nieberlande, ift zugleich General= Abmiral von ber Seemacht ber Republif. Er hat das Recht bes Borfiges in den Udmiralitäts. Collegien, und giebt bisweilen Befehle, wornach fich Die Rlotten richten muffen. Wenn eine Flotte fich in ber Gee befindet, wird fie vom Beneral- Ubmiral-Lieutenant, ober wem fonft ber Befehl über biefelbe aufgetragen worben, gemeiniglich in bren Befchma-Der vertheilet, welche die Avantgarde, die Hauptflotte, und die Arrieregarde genennet werden.

S. 20. Es folgen nun

## I. Die sieben vereinigten Provinzen

nach ihrer Nangordnung, und also

I. Gelderland.

ober Miederz Gelderland, mit der dazu gehörigen Grafichaft Jurphen, im Gegensas von Ober Gelderland, welches im westphälischen Frieden von 1648 davon abgesondert worden ist. Won dieser Provinz

haben, nach den altern landcharten, Fr. de Witt, Dankerts, P. Schenk und J. Ottens gute Landcharten geliefert: noch besser aber ist diesenige, welche Covens und Mortice nach einigen Verbefferungen bes Predigers W. 4. Bachiene berausgegeben haben. Bon ben besondern Quartieren bes landes, und von noch fleinern Theilen deffelben find auch landcharten vorhanden. Gie granget gegen Weften an Utrecht und holland, gegen Norden theils an bie Suderfee theils an Obernffel, gegen Often an bas Bisthum Munfter und Berzogthum Cleve, und gegen Suden wird fie burch die Maas von Brabant ge-Schieden. Gie hat unter allen Provinzen die gesundefte Luft, auch größtentheils einen guten Boben, boch besteht ber mittelfte Theil von ber Belume, aus Sandbergen, Beiden und Bebufchen, und ein Theil der Graffchaft Butphen hat auch einen beibichten Bo-Die Menge ber Hepfel-Birn- und Rirfch-Baume ift fo groß, daß mit ihren Früchten alle übrige Provingen hinlanglich verforget werden fonnen. Ucferland hat man ziemlich viel, und Weide zur Nothburft. In der Grafschaft Zutphen giebts Eisen. Es wird biefe Proving burch ben Rhein und feine 3 Urme Waal, Rffel und Lect, gewässert, und auf ber füdlichen Granze flieft bie Maas. Die Miel ergiefet fich wieder in den Rhein durch einen neuen Ranal, ber ju Blen ben Westerwoord, eine Grunde von Urnhem, seine Munbung hat. Bu ben fleinern Flus-fen gehören die Linge, chebeffen bas lange Baffer genannt, welche zwischen bem Rhein und ber Wall fließt, und ju Borfum in die Merme fallt, bie alte Mel, welche ben Doesburg, und die Bertel ober

ober Bortel, welche ben Zutphen in die Affel flief und bie fchiffbar ju machen, ber Magiftrat ju Bi phen 1766 beschloß: Die Grift und andere Bache-ber Beluwe, welche sich ben Hattem mit der Pf vereinigen, nebst mehreren anderen. Die Provi enthält 20 Stabte und 2 Flecken. Bor Ulters ift von Wogten regieret, und berfelben Umt erblich gewe Raiser Heinrich IV erhob biese Wogten 1079 einer Graffchaft, jum Beften ihres Befigers Otto v welcher bes legten Grafen von Butph Tochter heirathete, und baburch biefe Graffchaft at Belberland brachte. heinrich von Naffau, Graf vi Gelbern und Butphen, brachte bas land Weluwe . fich, und dem Grafen Octo III wurde 1248, von de romifchen Ronig Bilhelm, Die Reichstadt Rimm gen mit ihrem Webiet berpfandet. 1339 erhob Ri fer Ludewig aus Bayern bas Gelberland zu einem De zogthum, und Reinhold II war der erfte Herzog Nach Abgang feiner mannlichen Nachfoi men gelangte bas Berzogthum zuerft an bas haus 3 lich, und hernach an das Haus Egmond. Urnold v Egmond, welcher 1423 als Berjog von Weldern u Graf von Zutphen die Suldigung einnahm, verpfc dete das Bergogthum 1472 an Rarl ben Rubni Bergog zu Burgund, ber es auch im folgenden Sal nach Urnolbs Tobe, in Besig nahm. 1477 umfam, murde Abolph, ein Cohn Bergo Abolohs, wieder in ben Besig bes Bergogthums feget, welches er auf feinen Gohn Rarl erbte. wurde nach vielen Streitigkeiten genothiget, bas S jogthum 1528 an Raifer Rarl V ju übergeben. 1543 Rab fich Bergog Wilhelm von Cleve alles feines Red

an bemfelben. 1579 traten bren Quartiere biefes Berjogthums, welche jest die Proving Gelberland ausmaden, zu bem Utrechter Bunde. Diefe bren Quartiere sind, das von Mimmegen, das von Zurphen, und das von Arnhem. Jedes hat seine besondern Staas ten, welche aus ber Ritterschaft und ben Stadten bestehen, von welchen benden Klassen eine jede, in Unfebung ber Regierung, gleich viel ju fagen bat. Angabl ber Ebelleute, welche zu ber Ritterschaft gehören, lft nicht festgesett, fondern es werden alle, welche bie erforderlichen Eigenschaften befigen, wenn fie ein Alter von 22 Jahren erreicht haben, zu der Regierung zu-gelaffen. Und obgleich die Anzahl der Städte felbft, welche bas Recht ber Ausschreibung haben, allezeit bestimmet bleibt, so tonnen boch die Mitregenten aus ihrem Mittel fo viele ju den Quartiersversammlungen obfertigen, als fie fur gut befinden, boch bat jebe Ctabt nur eine Stimme. Die Berfammlung ber Staaten eines jeben Quartiers, geschieht in ber hauptstadt bef felben, von welcher er benannt wird, und ber gu ber Beit regierende Burgermeifter berfelben, bat ben Worfis ben folder Quartiersverfammlung, in welcher alle Sachen, welche die besondere haushaltung eines folchen Quartiers betreffen, abgehandelt werden. Es werden auch jährlich wechselsweise in den dren Haupt-flädten zwo allgemeine Versammlungen der Staaten der ganzen Provinz angestellet, welche aus den Deputirten ber Staaten ber brey Quartiere bestehen, namlich eine im Fruhjahr, und eine im Berbft. nennet fie ben Landrag, ober bie landichafteberfamm. lung, und die Deputirten zu berfelben, werden die Staaten des Surftenthums Geldern und der 4.26.5X. Grafs  $\mathfrak{D}$ 

Graffchaft Burphen, genennet. Durch biefe wei ben alle Sachen, welche bie gange Proving betreffer abgethan, und ber Burggraf bes Reichs von Min megen, hat allezeit ben Borfif. Bu ber Berfammlun ber Beneral Ctaaten ber vereinigten Mieberland schicket diese Proving 19 Deputirte ab. Zu Urnhei ist der Sig des Provinzialhofs, oder des höchsten & richtes, und der Rechnungskammer dieser Du ving. Bas endlich ihren tirchlichen Buftand b trifft, fo find die reformirten Prediger unter 9 Rlaff vertheilet, welche find bie von Rimmegen, bon Thi von Bommel, von Butphen, von Dber-Welume, v Mieder Belume, von Berjogenbufch, von Deele u Rempeland und von Maastricht : \* es gehoren al eigentlich nur bie berften zu biefer Proving, hingeg Die 3 anbern zu ben Generalitätslanden. Bu allen Rlaffen gehoren 285 Prediger. Jebe fendet jabrlic Prediger und 2 Heltesten gu ber Synode, welche Anfange bes Augustmonats wechselsweise gu Mim gen, Butphen, Urnhem ober hardermit gehalten wi Die hiefigen Romischfatholischen machen 14, bie Lut raner 4, bie Remonstranten eine, und Die Wiebert fer 3 Bemeinen aus. Die 3 Quartiere folgen if Rangorbiung nach alfo auf einander.

I Das nimmegische Quartier, begreift süblichen Theil von Gelberland, und liegt zwischen t Rhein, der Waal und Maas. Es ist zwar das klie, aber das vornehmiste der dren Quartiere, trägt izu den Landesabgaben das meiste ben. Es enthält

on folgende dren Städte, welche allein ben landtagen Sig und Stimme haben.

1) Mimmegen ober Mymegen, von andern auch Mimwegen genannt, fat. Noviomagum, ift bem Range nach die erfte Stadt, auch bie Sauptftadt diefes Quane tiere, und ber Gis bes Landtage diefer Droping. liegt auf unterschiedenen Sugeln au ber Baal , über mels che hier eine fliegende Brude geht, und ift an ber lands feite ftart befestiget, weil fie gegen Often Die außerfte Grange festung ber niederlande ift, bebarf aber wegen ber Beite lauftigfeit ihrer Mufenwerte, jur Beit bes Rrieges, einer ftarten Besatzung. Sie bat zwen bollandische reformirte Rirchen , unter melden die St. Stephanefirche die Saupte firche ift, eine frangbuiche, funf tatholifche und eine lus therifche. Innerhalb ber Stadt, an der Offfeite, fteht auf einem hohen Sugel eine alte Burg, welche der Sallenhof genennet wird, beren erfte Erbauung Raifer Raft bem Großen gugefchrieben wird. Der Burggraf, melcher auf berfelben mobnet, ift eines ber aufehnlichften Mitglieber ber gelbrifden Ritterschaft. Ben berfelben ift ein ange-nehmer Spagierort, welcher mit unterschiedenen Reihen von Lindenbaumen bepflanget ift, und Kalverbofch genannt wirb. Auf bem Stadthaufe, welches in ber Burge ftrage flebt, verfammlen fich bie Stanbe Diefes Quartiers; es wird auch ber Landrag der Proving auf demfelben gen halten, und 1678 ift ber bekannte Friede auf demfelben gefchloffen worden. Die Stadt hat ein hohes Ulter. beffen ift fie eine Reiche- und Banfe-Stadt gewefen. Die Appellation ergieng vormale nicht an ben Gerichtebof au Arnhem, fondern an den Schoppenftuhl in der Reichestadt Machen, welches aber unter ber Ctatthalterfchaft Bile helms bes vierten abgeschaffet ift, wahrend welcher bie Stadt auch, gleich ben andern Teftungen, einen Couverneur befommen hat. 1702 gedachte ber frangbfifche Marfchall Boufleurs, fich ber Stadt, welche bamals von Befatung entbloget mar, ju bemachtigen: allein, ber hollandifche General Graf von Athlone, fam ihm gubor, und ber Stadt gludlich ju Bulfe. Sonft treibt fie guten Sans bel mit bem Bergogthum Cleve, und es wird von hier Diel gutes weißes Bier in großer Menge burch alle ? 2 2 Pro=

Provinzen geführet. Unter bem Gebiet der Stadt fies ben die dren nahegelegenen Dorfer Bees, Meerbosch und Saatert.

Der Stadt gegen über, an der andern Seite der Baal, lag ehedessen die Anodsendurg, welches Schloß Pring Moritz erdauen ließ: es ist aber wieder abgetragen wors den. Das neuere Festungswerk Sollandia, welches ges gen Nimmegen über gestanden hat, ist 1740 durch einem starken Eisgang verwüstet, und vom Wasser weggespület worden. Der Kanal, der 1608 vom Dorfe Lent, welches der Stadt gegen über liegt, an, bis Arnhem, auf Rosten bender Stadte gegraben worden, ist durch Bersabsaumung unttef geworden, und wird jeht selten ges braucht.

2) Tiel oder Thiel, die gwente Stadt biefes Quartiers, liegt an der Baal, in einer fruchtbaren und hiftis gen Begend. Gie ift febr alt, und foll ehedeffen weit groffer gewesen senn, ale fie jett ift, nachdem fie in Rriegeszeiten mehr ale einmal gang bermuftet und eingeafchert worben. Chebeffen war fie auch eine farte Reftung, und bielt einige Belagerungen aus, als, 1528 von ben Trup's ven Raifere Rarle V, allein, jett find Die Hugemverte gefcbleift, und ber Ball ift auch an tiefen Stellen febr berfallen. Sonft ift die Stadt wohlbewohnt, und wegen ber Schiffahrt auf der Maas auch ziemlich nahrhaft; man befürchtet aber eine Abnahme biefer Rahrung, weil fich eine Sandbant an ber Stadt ju fegen angefangen bat, welche ben Schiffen binderlich ift. Diefe Stadt foll die Sauptfiadt ber Graffchaft Teifterband gemes fen fenn.

Bor dem burenschen Thore entspringt ein Urm des Flusses Linge, welcher die todte Linge genennet wird, des Winters fahrbar ift, und durch welche viel Getraide und andere Lebensmittel von Tiel nach Buren, Leerdam, Ruilenburg und andern Dertern geführet werden.

3) Bommel ober Salt Dommel, die britte Stadt biefes Quartiers, liegt auch an ber Baal, auf der nordis

chen

den Seite einer Insel, welche nach derselben der Bommels waard genannt wird. Sie war ehedessen eine Festung, man hat aber die Werke verfallen lassen, nachdem Hertogenbosch an die Republit der vereinigten Niederlande gekommen ist. Seitdem sich eine breite Sandbank ben der Stadt gesetzt hat, ist Schiffahrt und Handel, und folge sich auch die Stadt in Abnahme gerathen.

# 3 Folgende sechs Aemter (Amtmanschappen).

1) Das Reich Minmegen, welches zwischen ber Waal und Maas liegt, und allezeit den Burggrafen zu Nimmegen zum Amtmann hat. Der Boden ist durchgehends Sand. Die Einwohner sind größtentheils Nomischkatholisch. Von den hier belegenen Oertern bemerke ich:

(1) Dy und Perfingen, zwen Dorfer und herrlichteis

ten, welche ben Grafen von Byland gehoren.

(2) Upbergen, ein Dorf mit einem ansehnlichen Casstell, gehoret den Grafen von Welderen.

(3) Beet, eine herrlichkeit, welche ber Familie Rand.

mpt gehöret.

(4) Ben den Dörfern Leumen und Malden, nimmt die Moder zeide ihren Anfang, und erstrecket sich bis Nimmegen. Sie hat den Namen von dem Dorse Mook, welches zu dem Herzogthume Cleve gehöret. Auf dersels ben wurden 1574 die Grasen Ludewig und Heinrich von Nassau, welche einige deutsche Truppen ansührten, von dem spanischen Generale Sancho d'Avila geschlagen. Sie war auch 1702 der Sammelplatz der Bundesgenossen, unter dem Herzoge von Marlborough.

(5) Wichem, ein ansehnliches Dorf, mit einem

Schloffe.

2) Das Umt Maas Waat, welches von ben benben Flussen bieses Namens benannt wird, zwischen D 3 welwelchen es liegt. Die Einwohner find größtentheils Römischkatholisch. Es gehören dabin

(i) Batenburg, ein Fleden an ber Maas, welcher ein großes und ansehnliches Schloß hat. Er geboret nebft ber herrlichkeit; von welcher er ber hauptort ift, dem gräflichen hause Benthehn-Steinfurt.

(2) Maas-Bommel, welche den Bunamen gum Unter-

fchiede bon bem oben angeführten Orte Bommel hat.

(3) Die Herrlichkeiten Dieden, Wijen, Dreumel, Pruten und Sorffen.

Der ganze Strich landes zwischen dem Rhein und der Waal, durch welchen die Linge lauft; wird Betuwe genennet, und ist ein Theil von der alten Insula Batavorum, welche die aus Deutschland gekommenen Batavier bewohnet haben. Er ist in zwen Aemeter abgetheilet; von welchen das oftliche Ober-Betume, und das westliche Nieder-Betuwe genennet wird.

3) Das Amt Ober-Betuwe, in welchem man die Ueberbleibsel der ehemaligen Schenken. Schanz ze sieht, welche der Obriste Martin Schenk 1586 ans geleget hat. Sie lag auf einer Insel, Namens Gras venwaard, welche der Rhein machte, da wo sich die Waal davon absonderte, und war sehr fest und groß, also daß sie außer den Kasernen sur die Soldaten, 800 Bürgerhäuser begriff. Allein, durch die oben S. 7. beschriebene Uenderung des Lauses des Rheins, ist sie von der Vetuwe geschieden, und auf dem Voden des Herzogthums Cleve besindlich, und das Wasser hat ihre Festungswerfe nach und nach verwüster. Es halten sich aber doch noch einige Zollbediente daselbst auf, welche von den vorbensahrenden Schiffen Zoll beben.

heben. Das ehemalige Schloß Tolhuis (Jollhaus), auf welchem sich vor Alters die Herzoge zu Geldern oftmals aufhielten, und an welches ehebessen von den vorbenfahrenden Schiffen ein Zoll erlegt worden, ist ganz verfallen.

Ben dem Dorfe Pannerden, oder wie es gemeiniglich genennet wird, Panderen, ninmt der weue Kanal seinen Ansang, durch welchen nunmehr das Wasser des Kheins geht, und sich von der Waal scheidet. s. oben S. 7. f.

Gent, ist eine Herrlichkeit, von welcher das alte aveliche Geschlecht von Gent den Titel sühret. Es liegen hier auch die Herrlichkeiten Lent, Valburg, Refsen, Meinderswyk oder kürzer Meierswyk, dem Frenherrn von Heibe, mit der niedern und odern Gerichtsbarkeit, zugehörig, Randwyk, wovon ein abeliches Geschlecht den Namen sühret, Zemmen und Somoet.

4) Das Amt Mieder Betuwe, bessen Dorfer meistens am Rhein liegen. Azendoorn ist eine hobe Herrlichkeit, welche durch heirath an das Haus Wassenaar Katwyf gekommen ist. Die hohe Herrlichkeit Lynden, gehoret den Grafen von Byland. Ommeren, Eck und Manrik, sind Herrlichkeiten. Bey dem Dorfe Ryswyk, stehet das Haus Brakel, welches das Stammhaus des adelichen Geschlechtes dieses Namens ist, und das Haus Zoekendurg, welches den Grasen von Totleben zugehöret. Das Dorf Ravensway, mit dem Hause Vredestein, gehöret auch den von Brakel. Das Dorf Zoelen an der linge, ist eine Herrlichkeit mit einem schönen Castell.

Benm Kirchborf Avezaat, fteht bas Haus Teiftets band, welches man für bas Stammhaus ber ehemaeligen Brafen von Teifterband halt.

Unmerkung. In obigen vier Aemtern werden alle Civils und Eriminalfachen burch den Amtmann und die Amtsjunter gerichtet.

- 5) Das fünfte Umt, besteht aus zwey besonderen Theilen, welche durch bie Baal von einander geschieben werben, namtich aus bem Tieler, und Bommes ler Daard, welche von den nachst anliegenden Stabten Tiel und Bommel benannt find. Mit ber Rechtspflege hat es hier eine etwas andere Bewand. nif, als in den obigen Memtern. Es ift namlich bie Civil- und Criminal - Berichtsbarkelt unterschiebenen Richtern anvertrauet. Die lette geboret allein für ben Umtmann, und bie Berren ber Regierung ber Stabt Bommel. Der Umtmann hat bren Richter unter fich. einen aus der Stadt Bommel, und groep que bem Tieler- und Bommeler-Baard. In Anfehung ber Civilgerichtsbarkeit fteben alle Dorfer unter vier Rechtsbanken von Schoppen, welche find die von Tuil, Deil, Driel, und Zuilichem. Gie bestehen mehrentheils aus Burgern, ohne daß die Ebelleute Dieses Amtes als Amtsjunker etwas daben zu befehlen haben. Die Schoppen halten bas Gericht allezeit in ber Stadt Bommel.
- (1) Die Dorfer, welche zu der Rechtsbank von Tuil geshoren, liegen an der Waal. Es gehoren dazu die gemeisnen Herrlichkeiten Varik, vor Alters Vanderik, Beeffelt, Ops (das ift, Obers) und Aeders Anen, welche lette nebft dem Dorf Hiern, welches auch Wardenburg von einem daben stehenden adelichen Hause genennet wird, den Grafen von Wied gehoret, die Dorfer und Herrlichkeiten Tuil.

Tuil, Zaaften, Zelluw, Zerwynen, nebst dem Hauso Wayenstein, Vuren, welche lette dem Grafen von Byland gehoret, und Elst.

Anmerkung. Die bobe Serrichaft Dalem, fiebt nicht unter bem Schoppengerichte Tult, fondern bat ibr eigenes Ger richt.

(2) Die Dörfer, welche unter ber Rechtsbank von Deil stehen, liegen an der Linge. Wadenoijen, Geldermals sen, Meteven, Deil, Enspyk, Rumpt und Gellekom, sind Herrlichkeiten.

(3) Die Dorfer, welche unter die Rechtsbank von Builichem gehoren, liegen im Bommelerwaard. Das Dorf Juilichem hat ein bekanntes Castell. Bruchem, Lerkwyk, Delwynen und Malst, sind gemeine Herrlicheteten.

Anmerkung. In der Nachbarschaft dieser Dorfer sind auch einige, welche als bobe Zerrlichkeiten ihre besondere Rechtssbank haben, als Poederoijen, Teerszemert, dem Grasen von kinden zugeböria, Wel, Amerzode, gemeiniglich Amelroy ges nannt, und Zedel oder Zeel, welche leste den Herren der Rechnungskammer des Gelderlandes gehöret, die einen Drossen darüber bestellen.

(4) Unter ber Rechtsbank von Driel, ftehen bren Dors fer und eine Bauerschaft. Driel ift ansehnlich, und von unterschiedlichen alten abelichen Schlöstern umgeben.

Unweit Rossum, aber jenseits des Kanals, welcher die Baal und Maas verbindet, liegt die Schanze S. Andries, welche aus einem regelmäßigen Fünseck besteht, und 1599 burch den Kardinal Andreas von Destreich angeleget wors den ist, von dem sie auch den Namen hat. Nicht weit davon, und an der Maas, lag ehedessen die Schanze Doorn oder das Sort Tassau, welches 1672 von den Franzosen geschleifet worden, so daß wenige Ueberbleibsel davon zu sinden sind.

Bwiften benden Schanzen, liegt das Dorf Bermaars ben oder Beerewarden, welches feine besondere Rechtes

bant bat.

Die benden Randle, welche man noch in den Landcharten ben der verfallenen Schange Boorn fiehet, pflegten auch

ebes

ehedeffen die Baal und Maas zu verbinden, find aber 1730 burch Damme verftopfet worben.

flein; benn es gehören nur dazu Beeft, welches ehe bessen ein ansehnlicher Flecken gewesen, aber nun setz verarmet und verfallen ist, und das Dorf Renop.

Die hohe Berrlichkeit Marienwaard, gehoret bei Grafen von Byland. Sie ist ehebeffen eine Abtei

gemefen.

## \* \* \*

Zwischen bem nimmegischen Quartier, und bei Provinzen Holland und Utrecht, liegen die Grafichal ten Buren und Ruilenburg, welche zwar nich zum Gelderlande gehören, hier aber wegen der Nach barschaft, und weil sie vor Alters von den Herzoge zu Geldern zu Lehn gegangen sind, beschrieben wei den können.

Die Grasschaft Burett, wird von Gelbet land durch einen Queerdeich getrennet, welcher sich voi sekkendyk bis an die linge erstrecket, und der Aalsdygenennet wird. Sie besteht meistens aus guter Ackerland, und gehöret dem durchlauchtigsten Haul Oranien, an welches sie durch Prinz Wilhelm I mit Anna, hinterlassenen Tochter des Grafen Marinisan von Egmond, 1551 gekommen ist. Die Oerter is derselben sind, 1) Zuren, eine kleine Stadt, di an einem Arm der linge liegt, welcher der Mühlen graben, ingleichen der Kattendarm genennet wirt Sie hat nur zwo kurze Strassen, welche einande kreuzweise durchschneiden, ist aber wohl bedauet, ha

ein großes 1614 durch Maria von Nassau, grässich-hohenlohische Wittwe, gestistetes Waisenhaus, in welches auch Kinder aus der Grasschaft leerdam und Varonie Osselstein ausgenommen werden, und außerhalb der Stadt liegt ein altes gutes Castell, welches mit einem Wasser- und doppelten Graben umgeben ist. Es hat solches der erste Graf von Vuren, Friedrich, ein Großvater des vorhin genannten Maximitian von Egmond, erbauen lassen, nachdem es 1493 durch den geldrischen Herzog Karl zerstöret worden war. 2) Die Dörfer Erichem, Zumr-Malsen, Tricht, Usch, Zoelmond, gemeiniglich Scrmond, und Zeust chem, welches leste das beste ist.

Die Graffchaft Kuilenburg, granget an bie wehergehende. Das land, welches junachft ben ber Ctabt Ruilenburg liegt , ift hoch und jum Getraidebau sehr bequein; bas niedrigere land aber, weil es des Winters gang unter Baffer fteht, und fpat troden wird, ift nur gur Weibe brauchbar. Diefe Graffhaft war chebeffeit in einem blübenden Zustander als fein, feit 1740 ift fie burch 2Bafferfluten febr befchabiget worden. Raiser-Rarl V hat ste 1555 gestiftet. 1720 fauften bie Staaten bes nimmegischen Quartiers biefelbe für 800000 Gulben von Ernft Friedrich, Betjog ju Sachsen-Hilbburghausen, an welchen sie burch beffelben Gemahlinn, eine Tochter des Fürsten Georg Friedrichs von Balded, gekommen war. 1748 wurbe fie von ben Staaten biefes Quartiers bem Erbstatthalter Wilhelm IV geschenket, so daß sie nun bem Saufe Maffau Dranien gehoret. Die bahin gehorigen Derter find, 1) Ruilenburg, ein Stadt am Lect,

leck, welche aus dren Theilen bestehet, bavon jebet mit einer befondern Mauer und einem Graben um geben ift, und welche bie Binnestad (innere Stadt) Mieuwstad (Neustadt), ben ben Emwohnern gemei niglich Micuropoort (Neuhafen) genannt, unl Bavendyt (Safenteich) heißen, und burch steinern Brucken an einander gehänget find. Das erfte Thei ift bas altefte, bie zwen andern find in neuern Zeiter angeleget worben. Muffer ber reformirten Gemein und Rirche, find hier auch eine lutherifche Gemeine welche in ber Rirche bes Bafthaufes ihren Gottesbien halt , und die einzige lutherische Gemeine in ben Die berlanden ift, welche fich bes Glodengelautes bediener barf, zwen romifch fatholische Rirchhauser, beren ein ben Jefuiten gehoret bat, und eine bie Janfeniften befi Ben, und ein Baus, welches einige jaufenistisch gefinnet Rarthauser bewohnen, die aus Frankreich geflobe Das alte Schloß ber Grafen von Ruylenburg ift 1735 abgebrochen, und nur ein hoher Thurm jun Ungebenfen übrig gelaffen worden. Die Stadt treib giemlichen Sandel mit Betraibe. Die hiefige Linnen manufactur, welche ebedeffen beträchtlich gewesen ifi bat abgenommen. 2) Die Dorfer Everdinger und Tyderveld. 3) Die Bauerschaften Golber dingen und Rekum.

II Das zutphensche Quartier oder di Grafschaft Zutphen, wird durch die Psel von de Beluwe getrennet. Otto I von Nassau, welcher di erste Graf von Geldern gewesen ist, hat sie im tite Jahrhunderte mit Sophia, nachgelassenen einzige Tochter, Grafen Gerlachs von Zutphen, erheurathe

und feit der Zeit ist sie benm Gelderlande geblieben. In der westlichen und südlichen Seite, und zwar an der Psel und Alten Psel, ist der Boden so gut, als irgendwo im Gelderlande: allein, oftwärts nach den munsterischen Gränzen zu, besteht er bloß aus Morässen, Heiden und Gebuschen. In diesem Quartiere sind

- 1 Fünf Städte, welche Sig und Stimme auf ben Landtagen haben.
- 1) Butphen, Zutphania, bie erfte und Sauptfladt biefes Quartiers, von welcher baffelbe ben Ramen bat. Sie liegt am rechten Ufer Der Dffel, über welche hier eine Schiffbrude geschlagen ift: und die auch hier die aus dem Bisthum Munfter fommende Bortel oder Bertel auf-Bisthum Munster kommende Borkel oder Berkel aufs nimmt, welche die Stadt in zwey Theile abtheilet, nams Ich in die alte und neue Stadt. Jene ist weit größer, als diese, zu benden aber kommt noch eine große Borstadt, welche nach und nach auch mit in die Ringmauer einges schlossen ist, aber kast bloß aus Lusthäusern bestehet. Die Stadt ist mit guten Festungswerken umgeben: die Werke der Vorstadt aber sind nicht so start, welches auch nicht nötzig ist, weil das Land durch die Borkel unter Wasser gesetzt werden kann. Der Wall ist größtentheils mit Räumen bestehet und also zum Spaziren bequem und Baumen besetzt, und also jum Spatiren bequem und angenehm, darzu auch einige andere mit Baumen besetzte Plate dienen. Bor Afters war die Stadt eine Hansestatt, und reicher, als sie jetzt ist. Bey den Quartiers versammlungen hat sie mehr zu sagen, als alle vier ühris ge Stadte zusammengenommen. Die Stagten bieses Quartiere bersammlen fich in der so genannten gedeputeers be Rammer, welche nahe bem Stadthause ift. Der hof der alten Grafen von Zutphen ist abgebrochen. Die nies berländischen Reformirten haben hier zwen Kirchen, es ist auch hieselbst eine wallonische, lutberische, katholische, und mennonitische Gemeine. Das Gymnasium ist 1686 gestiftet

gestiftet worden, und hat sechs Lehrer. 1570 murbe b Stadt von den vereinigten Niederlandern eingenommel 1572 von den Spaniern, und als sie wieder an jene kan wurde sie von den Spaniern 1583 abermals erobert. 158 und 1586 wurde sie von den Niederlandern vergeblich b lagert, 1591 aber erobert. 1672 bemächtigten sich ihr die Franzosen nach einer fünftägigen Belagerung, ur behielten sie bis 1674. Unter ihrer Gerichtsbarkeit stel ein kleiner Strich Landes jenseits der Yssel, und ein große Stück Weidelgudes, welches die Marsch genennet wird.

- 2) Doesburg, eine kleine wohlbefestigte Stadt bem Zusammenfluß der neuen und alten Offel. Jene, welch auch der drussische Kanal heißt, ist ein Kanal, welche Mugusts Stiessohn Drusus aus dem Rhein den Arnhein die alte Offel gesühret hat, jeht aber sieht sie ginicht mehr wie ein Kanal aus. Es wohnen hier vie Katholiken. In der umliegenden Gegend wird Taba gebauet. Die Stadt ist von 1672 die 1674 in den Haben der Kranzosen gewesen, welche den ihrem Abzug der Kestungswerke sehr beschädigten, die aber wieder derg stellet und vermehret worden sind.
- 3) Deutikem, oder Deutichem, eine fleine Stal an der alten Psel, beren Festungswerke verfallen sin Der Magistrat hat 1763 der hiesigen evangelischeluther schen Gemeine eine Kirche zum Gottesdienst eingeraume Aus dem Eisen, welches in der Grafschaft Zutphen g funden wird, werden hier Kugeln, Bomben und Hanl granaten gegossen.
- 4) Cochem, ein Städtchen an ber Bortel, beren eh malige Festungswerke auch verfallen sind. Unweit bersi ben gegen Suvosten liegt ein von ihr benannter Berg.
- 5) Grol, ehebessen Groenlo, eine kleine Stadt a einem Arm der Borkel, welcher die Slink genennet wir duf der Granze des Bisthums Munster. Thedessen wise eine Granzfestung, und wurde auf dieser Seite fi den Schlussel zu dieser Provinz gehalten, wie fie denn au

ju unterschiedenen malen belagert und erobert worden ift. Mein, feit 1674, ba ber Bifchof ju Dunfter, Bernhard bon Galen, Die Festungemerte bat in die Luft fprengen laffen, Ift fie ein offener Drt. Es geben bier viele aus Deutschland tommende Rarren mit Raufmannegutern burch, welche bier Boll und Licent entrichten.

## 2. Folgende vier große Aemter.

1) Das Landdroften = Umt Butphen, unterwelches unterschiedene Dorfer und abeliche Baufer geboren, ale, Steenderen mit dem Saufe Spaanswaard, Sengelo mit bem Saufe Bervel, Jelhem, von welchem eine Beide ben Namen hat, bas Saus Slangenburg, bas Dorf Bummelo, und ben bemfelben die Saufer Bangen, Beymoord, Ulenpas, und Enghuizen.

In biefem Diffrict liegt and die hohe Berrlichkeit Bronthorft, an ber Pffel, welche ehemals eine Grafs Schaft geibefen ift, und eigene Grafen und Bannerherren gehabt but. Der hamptort, von welchem fie den Da= men hat, war ehedeffen eine Stadt, ift aber in bem fpa-nischen Rrieg glio verwuftet worden, daß co nur ein gestinges Dorf ift. Ben bemfelben fteht noch das alte grafliche Schloft. Jetzt gehoret die herrlichteit bem Gefchlecht von Ragevelt im Bergogthum Cleve.

- 2) Das Schulzenamt Jutphen, dahin 4 Dorfer, und 14 abeliche und Luft-Baufer gehoren. Ben bem Dorf Mimen liegt vornehmlich bas adeliche Saus Voorst, wels des Konig Wilhelm III im Jahr 1700 mit großen Uns toften foon und prachtig erbauen laffen, und nachher an Die Grafen von Albemarle verchret hat, welche aber guerft Die beften Bugeborungen beffelben veraußert haben, und 1756 auch bas Gebaude nebit bem Garten gum Bertauf ausboten.
  - 3) Dan Richteramt Doesburg, begreift die Dorfer Oldkappel, Drempt, Angerlo und Rel. Innerhalb beffelben liegt auch Die Berrlichkeit Reppel, bem abelis

-

then Geschlecht von Pallant zugehörig, welches in derselbie ein schloß hat. Gegen Westen granzet an dies Richteramt die Bannerherrschaft Baar und Lathun welche ehedessen von besonderen Bannerherren befessen wo den ist, nun aber zu den gelderschen Domainen gehöre und unter den herren der Rechnungskammer stehet.

4) Das Schulzenamt Lochem, begreift nur e Dorf, nämlich Laar, hingegen 9 abeliche Käuser. S biesem District liegt auch die hohe Herrlichkeit Ve wolde.

# 3 Folgende besondere Herrlichkeiten.

1) Die Berrlichkeit Borkelo, liegt an den Grange ber Proving Oberpffel und des Bisthums Manfter, auf be Sie hat bor Alters ben Seiten Des Fluffes Borfel. gene bavon benannte herren gehabt. Der lette, Ge bard. Berr ju Borfelo, lebte 1385, und feine einige Toc ter brachte die Guter an ihren Bemahl, einen Grafen vi Bronthorft. Ale Jobft, der lette Graf von Bronthor phne Leibederben ftarb, nahm gwar Graf hermann Geo bon Limburg ju Styrum und Bifch, Befit von beffelbi Landern, gerieth aber baruber mit feinem Schwager, Gr fen Rudolph von Diepholy, in Streit, mahrend beff ber Bifchof zu Munfter, Bernhard von Raesfeld, fi jum Schiedemanne aufwarf, die herrschaft Borfelo f ein erledigtes Mannlehn ausgab, welches Graf Gilbe pon Bronthorft 1406 bem Sochstifte frenwillig übergeb habe, und fie alfo einziehen wollte. Allein, Die Generc Staaten behaupteten, die Berrichaft gebore gum Bergo thum Geldern, und festen den Grafen vom Limburg. Gt rum burch einen Ausspruch bes gelderischen Gerichtshof in den wirklichen Befit ber herrschaft: hingegen ber 2 Schof zu Munfter machte die Sache benm faiferlichen ui Reiche: Rammergerichte anhangig, welches aber nich ausrichten konnte. Sierauf nahm Bischof Bernbard v Galen 1665 die Berrichaft mit Bewalt meg, mußte fie at

ausgemacht wurde, daß es mit dieser Taumen, in welchem ausgemacht wurde, daß es mit dieser Perschaft in Anses hung des dominii dieseliet utilis in dem Stande bleiben solle, in welchem es vordem Ariege gewesen. Der Bischof entsagete, mit Einwilligung des Domkapitels, der Landesshoheit über dieselbe, dem D. Rom. Reiche aber wurden seine Rechte auf diese herrschaft vorbehalten, und es sellste darüber zwischen dem Raiser und den Generals Staaten ein Bergleich getroffen werden. Der Bischof zu Münster nahm 1672 die Herrschaft von neuem ein, doch gab er sie 1674 im colnischen Frieden wieder zurück. Die Grasen von Limburg Schrum haben sie 1726 an den Grasen von Limburg Schrum haben sie 1726 an den Grasen kinnen Grasen von Flemming, und 1772 an den polnischen kürsten Szartorinski, durch desselhen Gemahlinn Rabelle Gräsunt von Flemming, gekommen. Es gehören dahin;

- (1) Borkelo, ein Städtchen am Fluffe Borkel. Das alte Schloß ift abgebrochen.
- (2) Die Dorfer Gesselaar mit dem Kause Bevervoots de, Geesteten, Aede, gemeiniglich Mee, Eisbergen, Retten, und das adeliche Haus Meers veld.
- 2) Die herrlichkeit Lichtenvoorde, welche den Frenshemen von Heide zugehoret, begreift das Stattchen Lichstenvoorde, beb welchem ein Schloß liegt, und die adelischen Häuser Vrageren, Congerlo und Herveld.
- 3) Die Zerrlichkeit Breedevoort, liegt an ber aufersten Granze des Bisthums Munster, und gehoret dem fürstlichen Hause Naffau Oranien. In derselben sind das Stadtchen Breedevoort, gemeiniglich Breevort, welches ziemlich befestiget, und von allen Seiten mit Moralt umgeben ist, und die Dorfer Winterswyt, Aalten und Dinxperso.
- 4) Die Bannerherrschaft Wisch, gehöret zum Theil ben Grafen von 's deerenberg, und enthalt

(1) Burg ober ter Burg, ein offenes Stabteben mit

(2) Die Dorfer Silwolde und Varfeveld, neben bem abelichen Saufe Schullenburg an ber Pffel.

- Es liegt auch innerhalb dieser Bannerherrschaft Die freve Serrlichkeit Lichtenberg, die dem alten abelichen Geschlechte von zeleren gehoret, welches ein vorzugliches Ansehen in der Grafschaft Zutphen hat.
- Tich durch Berkurzung Very geneiner wird, welche gemeinigters eine der 4 Bannerherrlichkeiten der Grafschaft Jukphen, und gehörere den davon benannten edlen Herren, welche 1486 in den Reichsgrafenstand erhoben worden. Es scheint, daß von diesem Geschlechte die Herren von Berg herstammen; welche noch heutiges Tages in der Uter mark, im Herzogthum Mecklenburg, und in Schwaben angesessen sind, wie sie denn auch das Bapen jenes Gesschlechtes sühren. Heutiges Tages gehöret die Grasschaft dem reichsfürstlichen Hause Hohenzollern: Sigmaringen, und enthält:

's Seerenberg, ein Stadichen, ben welchem ein Schloß fieht, welches 1735 abgebrannt, aber wieder aufgebauet wors

den ift. the an action of the state of

Die Obrfer Tetterben; Genderingen, Etten, Jeddam, Didam, und Westervoort, gehoren jest ald eine Herrlichkeit der Stadt Arnhem, welche sie kunflich auslich

gebracht fat.

Ben bem letztgenaunten Dorfe, liegt an der Mil die nen angelegte Schanze Geldersoord. Bon den vielen abelichen Hausern, welche durch die ganze Grafichaft zeitz streuer liegen, sind vornehmlich anzumerken, Halfak, Olde, Goor, Lundorst, Killer, Padesoort, Doorvorst und Ivanienburg.

Anmerkung. Die Aroving Geldern eignet fich auch ble Oberherrichaft über bie Zevelchaft Anbolt zu, welche im sten Theile der Erdbeschreibung hehm wellphallichen Areisa auf der 1077sten Seite der seihllet Ausgabe, beschieben worden.

Das arnhemische Quartier, ober die Besuve, wird von dem vorhergehenden Quartier durch die Mel geschieden. Der Erdboden ist nicht durchzehends so gut, als im nimmegischen Quartier vornehmlich in der Mitte, da das kand wegen der Gebüsche, Sandberge und Heiden, kast einer Wildeniss gleich sieht; hingegen an den Flüssen giebt es an Fruchtbarkeit keinem andern Theil der Niederlande etwas nach. Ich beschreibe

- 1 Folgende fünf Städte, welche Sis und Stimme auf den Landtagen haben, nach ihrer Rang- ordnung.
- 1) Arnhem, ober Urnem, Arenacum, ober beffer Amhemia, die erfte und Saupt-Stadt Diefes Quartiere, ja man fann fie als die Sauptftadt ber gangen Proving anfeben. Sie liegt am Fuße der veluwischen Berge benit Abein , eine ftarke halbe Stunde Weges von dem Orte, mo fich die Offel davon absondert. Auf dem Abein ift hier eine Schifforude, welche nach ber Belinve führet, und vor dem Rheinthor ift ein guter vieredichter Safen. Die Feflungswerke an der Landseite, find 1702 durch den Genes ral Roehoorn betrachtlich vermehret worden, welcher auch eine Sobe, Die der Stadt gegen Beffen liegt, und ibr gur Beit einer Belagerung fchaolich fenn fonnte, mit einer farten Linie verschen hat, innerhalb welcher hinlanglicher Raum fur ein fleines Lager ift. In ber Mordfeite ber Stadt flieft ber Molebeet, welcher die Stadtgraben mit Waffer aufüllet. Die angenehmen mit Linden und Opern bepflangten Balle, fann man in anberthalben Stunden bequem umgehen. Die Stadt ift ziemlich wohl gebauet , und wird von vielen Edelleuten bewohnet', wels de ben Binter bier, und ben Sommer auf ihren Landgutern in der Belmve zubringen. Gie ift der Berfamm. lungeort der Staaten Diefes Quartiers, und der Gitz bes

Propinzialhofes, oder bes bochften Gerichts, und ber Rech= nungefammer ber Proving. Bor Alters haben Die Bertoge von Beldern, und nachher die Statthalter biefer Proping, hiefelbit ihren Git gehabt, und ben alten Sof bewohnet, welcher noch ber Pringenhof genennet wird, und die Wohnung bes Erbftatthalters ift, wenn er bier auf ber Landschafteverfammlung gegemvartig ift. Die Rathe bes Provinzialhofes versammlen fich in einem am großen Martte belegenen Gebaube, welches ichlechthin ber Dof, ober auch ber naffauische Sof genennet wird. ber Sauptfirche, welche bem beil. Gufebius gewidmet ift. find die Begrabniffe vieler gelberifder Grafen und Ber= goge, unter andern auch bes unruhigen Bergoge Rarl von Egmond. Außer berfelben, ift hier noch eine bollandis fche reformirte Rirche, und eine frangbfijche; es ift auch biefelbit eine lutherifche Gemeine. In ber Gafthausfirde wird alle Sonntage bes Nachmittags geprediget. Das Provinziai Bucht: und Befferunge Dans, ift 1710 geffiftet worden, und ehedeffen eine Rirche gemefen. Die Gradt ift 1585 ben Spaniern abgenommen, 1672 bon ben Fransofen erobert, und bis 1674 behalten morden.

2) Harderwyck, Harderovicum, die zwente Stadt bieses Quartiers, liegt an der Subersee, und hat eine alte modische Befestigung. Es ist hier die Munze der Proving Gelderland, und eine 1648 errichtete Provinzialuniversität, mit welcher es anfänglich so wenig fort wollte, daß die Staaten der Provinz 1675 solche wieder eingehen zu lassen beschlossen: allein, auf Borsprache des Konigs Wilhelms III, wurde sie 1692 von neuem bestätiget. Die Sinwohener handeln stark mit Getraide und Holz, fangen auch viele Fische, und der hier bereitete Buching ist bekannt.

Unter dem Schöppenamt dieser Stadt, steht die Bauersschaft Sierde, welche eine halbe Stunde davon gegen Nordosten liegt.

3) Wageningen, vor Alters Vado, die britte Stadt biefes Quartiers, liegt nicht weit vom Rhein, mit wells chem sie vermittelst eines bequemen Dafens, welcher die Schif-

Schiffe bis an die Stadt bringt, Gemeinschaft hat. Sie ist klein, und ihre Befestigung bedeutet nicht viel. Das alte Schloß, welches an der Offseite der Stadt geskanden hat, ist abgebrochen. Ben der Stadt wird viel Tabak gebauet:

- 4) Sattem, die vierte Stadt dieses Quartiers, liegt nicht weit von der Offel, und ift klein. Die Einwohner legen fich mit auf Viehzucht und Tabaksbau.
- 5) Elburg, die funfte Stadt dieses Quartiers, liegt an der Suderfee, an welcher sie einen hafen bat. Sie ist klein. Der Wall ift mit Opernbammen bepflanzet, und ein angenehmer Spatierort. Die Einwohner legen sich start auf die Fischeren, fangen auch viele milde Enten.

#### 2 Folgende Districte.

- 1) Das Landdrostenamt der Veluwe, erstrecket sich über den nordlichen und westlichen Theil dieses Quartiers, und wird in Ober= und Nieder= Veluwe, hiernächst aber in neun Schulzenanter abgetheilet. Bon den Fleschen und Odrsfern, welche dabin gehören, merke ich nur einige wenige an. In den Gegenden der Odrser Bennezkom, Lede oder Le, Lunteren, welches schon ist, und Otterloo oder Lanstoot, wird viel Buchweizen gebauet, und starke Bienenzucht getrieben. Barneveld, gemeiniglich Barreveld, ist ein großer und ansehnlicher Fleschen. Vieuwert ist auch ein großer Flecken, und hat einen bequemen Hasen an der Süderse. Putten ist ein ansehnliches Dorf, ben welchem die ehemalige Abten Belzbery liegt. Ben Ermel liegen die Commenthuren '& zees ren Loo, und das Haus Jeeburg. Der abelichen Haus ser ist eine große Menge.
- 2) Das Richteramt Veluwe-Joom, liegt am Rhein und der Psel, und umgiebt die Schoftseite des Landbroz stenamts der Beluwe, wie ein Saum ein Kleid, dahre auch die Benennung desselben rühret. Dieser Landstrich ist ungemein fruchtbar, daher man im Sprichworte saget: Die Beluwe sep ein kahler Rock, aber mit einem koftlichen

219.19

chen Saunte umgeben. Bon ben Dorfern, und abelichen Lufthaufern, melde hier belegen find, führe ich nur einige an. Das Dorf Voorst, unweit der Pffel, muß mit dem when genannten Luftbaufe Diefes Damens, nicht vermech Etwa eine halbe Stunde Beges bom Dorfi Sponferen, liegt bas Lufthaus Dieren ben einer Baner fchaft . welche gleichen Ramen bat. Pring Wilhelm I von Dranien faufte Diefen Strich Landes 1647 von bei bentichen Ordens Ballen zu Utrecht für 147000 Gulber und fing ben Bau bes Saufes an, welchen fein Coh Bilbelm III vollführete. Das Gebaube ift nicht fcot bar auch nur einen mittelmäßigen Barten, Die Chaffier gringe aber find febr angenehm. Bennt Derfe Blickon liegt bas fcone Haus Middagten, welches ben Grafe von-Athlone, Die von dem Geschlechte von Rheede al ftammen, gehoret. Dabe baben auf einem Berge lies bas Luft- und Jago: Haus Rouwenberg, welches Kon Wilhelm III erbauet bat. In der Nachbarschaft bi Dorfes Velp, ftehen die Baufer Boulion und Overh ge, bem abelichen Gefchlechte von Spaan zugehorig. dem Winkel, wo fich die Dffel von dem Rhein absonder fieht man noch einige leberbleibfel ber verfallenen Schan Mfeloort. Unweit Arnhem liegt bas angenehme Lu haus Klaarenbel, welches vor Alters ein Rlofter, I mens Monnikhuigen, gewesen ift. Der Landstrich & Bande ift luftig, und ben bemfelben liegt bas vormali berühmte Rlofter Mariendaal.

3) Die hohe Zerrlichkeit Loo, liegt bennahe mitt in der Beluwe. 1702 als König Wilhelm III stark, wi de sie für verfallen erkläret, und mit dem Landdrossenan Besuwe vereiniget, 1749 aber wurde sie von den Staat dieses Quartiers an den Erbstatthalter Wilhelm IV mit i terschiedenen Vorrechten übergeben, und die Dörfer App doorn, Beekvergen und Loenen wurden darunter geles Das Lusthairs Loo, benm Dorse Appeldoorn, ist ein 1 Backsteinen regelmäßig ausgeführtes Gebäude, welt schön ausgeschmückete Zimmer, einen sehr schönen Gten und rund umher vortreffliche Alleen von Sichen

Linden hat. Westwarts von Loo, dicht bep Garderen, ift Der fehr fischreiche Ubbeler See.

### Cm +3 Folgende Herrlichkeiten.

Tiegt am Rhein, zwischen Arnhem und Bageningen, und geboret, so wie die Herrlichkeiten Roon und Pendrecht, dem gräflichen Hause Beutink. Sie führet den Namen von dem Castell Doornenburg, welches mitten in der selben liegt. Sie hat unterschiedene Lehen, welche durch die ganze Provinz zerstreuet liegen.

2) Die hohe und freye Berrlichkeit Aozendaal, ges horet dem adelichen Geschlechte von Tork, und begreift nur ein Dorf mit einem Lufthause, ben welchem ein sehr

fconer und foftbarer Garten ift.

3) Die Dorfer und Herrlichkeiten Scherpenzeel und Boevelaken.

#### 2. Holland.

Landcharten von dieser Provinz, ist seit der Zeit, da Ortelius die erste allgemeine geliesert hat, groß geworben. Die allgemeinen von Vit. Visscher, dem jungern Schent, de Witt, Reinier und Ottens, und anderen, sind gut. Bon dem ersten hat man auch besondere Charten von Sudholland, und besondere von Nordholland; noch anderer Charten zu geschweigen.

S. 2. Es granzet diese Provinz gegen Suden an der Staaten Brabant, gegen Osten an die Provinzen Gelberland und Utrecht, und an die Südersee, gegen Morden auch an die Südersee und an die Nordsee, an welcher letten auch die ganze Westseite liegt. Sie ist unter den 7 Provinzendie größeste. Johann de Witt hat ehemals alles land auf 40000 Morgen geschäßet, andere geben noch 4000 Morgen mehr an.

BF A

6.3. Sie liegt überhaupt fehr niebrig, und jum Theil niedriger, als bas Meer, baber man fie nicht nur wider die Ueberschwemmungen burch ansehnliche und foltbare Deiche ober Damme vermahret fat, fonbern fie ift auch von überaus vielen Graben und Ranglen burchfdnitten, burch melde bas Baffer gur Zeit ber Ebbe abgeleitet wird. Mus bem niedrigen Boben biefes Landes kann man nicht mit Zuverficht fchließen, baß es ehemals ein Geeboben gemefen fen; benn bie Gee fann por Alters noch niebriger gewesen senn. als fie Die Dunen ober Sanbhugel an ber Mordfee, bienen an ftatt ber Deiche. In benfelben, felbft bicht an ber Gee, findet man haufige Quellen von fuffem Baffer, und unter bem Canbe oft Gifenfand, auch wohl Oderklumpen, und hin und wieder auch Bachfteine, (Kay) ju unterft aber burchgebends Canb. fo tief man auch grabet: Der Thon ift fo haufig gue Baffteinen gegraben worden, bag es burch Berorbnungen hat eingeschränket werben muffen. Er wirb auch zu Tobafspfeifen und Porcellan verarbeitet. Die Luft ift unrein. Der größte Theil ber Proving ift febr schönes Weibeland, baber eine große Ungahl milchreicher Rube gehalten wird, und bie Butter- und Rafe-Bereitung die gewöhnlichste handthierung ber Ginwohner des platten landes ift. Fur die befte hollanbische Butter halt man biejenige, welche in ber Gegend von Delft und leiben bereitet wird, infonberheit Die legte, und fur Die besten Rase biejenigen, welche in ber Gegend von Gouba und Norbholland gemachet werben : lettere nennet man Chamer Rafe, weit fie ebebeffen zu Coam am haufigsten verkaufet worben find. Im füblichften Theil ber Proving, welcher

Beeland nabe liegt, als, auf ben Infeln Over Blacque, Boorn, Putten, Beierland, und andern, imaleichen in bem fogenannten Befflande, bringt ber Erbboben autes Betraibe hervor. Singegen ber mittlere Theil ber Proving, an benben Ufern bes alten Rheins, befteht fast bloß aus Torf. Grunde, welcher zwar quien Torf-liefert: allein, aus ben vielen Torfgruben entite. ben Geen, welche mit. ber Zeit gefährlich werben Zwischen Delft und Gouda find fie fehr haufig. In ben Torf-Gumpfen (Vien) ift Die unterfte Lage Sand, und bin und wieder findet man Schiefer wifthen ben Torf-lagen. Unterfchiebene Geen find abgelaffen und eingebeichet worden, und folde bebeichte Dolder findet man am meiften in Nordholland. Man Ift auch in neuern Zeiten auf ben Entwurf getommen, bas Saarlemmer Meer foldbergeftalt abzulaffen, weil es immer mehr land verschlinget. Außer ben großen Fluffen, welche burch bie gesammten Rieberlande fließen, und die Solland besmegen mit ben anderen Drovingen gemein hat, bat diese Proving noch ihre besonberen fleineren Bluffe, als 1) bie Decht, welche von Utrecht herkommt, und ben Muiben in Die Guberfee fällt, und die gewöhnliche Sahrt der Schiffe ift, die vom Dberrhein nach Umfterdam befrachtet werden, weil fie fo groß find, und so tief geben, daß sie durch die neue Schleuse nicht in die frumme Umftel tommen fonnen, burch welche fonst ber nachste Weg nach Umsterdam 2) Die Uinftel, welche ben dem Dorfe Dumergeht. ferf die Erumme Umftel aufnimmt, und burch Umfterdam in das 2 geht. 3) Die Jaan, welche in Nordholland fließt, und ben Zaanredam in das I fallt. 4) Der Fluß Spaaren, welcher aus bem Haarlem-E 5 mer

T. J

mer Meer durch bie Stadt Haarlem ben Sparenbam in bas & geht, und auf welchem bie großen Schiffe gehen, welche von Umsterdam nach Zeeland und an bermarts fahren, die hernach über bas haarlemmet Meer nach der alten Wetering geben, und alsbenn Die Reise durch Gouda fortseten. 5) Die Schie lauft durch Delft nach Schiedam, woselbst fie fic in die Maas ergiefit, so wie die Rotte ben Rotter 6) Die Gouve fommt aus bem alten Rhein und vereinigt fich ben Bouda mit ber Miel. bollandische Affel empfängt ihr Wasser aus ben fo genannten rheinischen Rangl , swiften Breeswol und Utrecht, lauft ben Mfelftein, Montfoort, Du bemater und Gouda, und fallt gegen bem Flecker Melmonde über in die Maas oder Merwe. Das lehmigte Baffer biefes Flusses ift ungefund. Mi Diesem Fluffe vereiniget sich auch 8) die Blift, wel the zwischen Schoonhoven und Saastrecht fließt a) Die Linge, fommt aus bem Belderlande in bi Proving Solland, und geht ben Gorfum in bi Merwe.

Diese Flusse sind in vielen Gegenden burch Ra nale mit einander vereiniget, und baburch ift ein große Bemeinschaft zwischen allen Stabten, Fleder und Dorfern biefer Proving verurfachet worden. Mat fann auf ben Ranalen vermittelft ber Treck. Schunter für ein geringes Gelb taglich zu festgeseten Stunden von einem Drt jum anbern, reifen, auch allerlei Raufinannsmaaren verfenden, welches ben inneri Sandel des Landes febr befordert. enter righters and reached and reached the residence

- bersee ben Umsierdam vorben geht, und die Provinz in Sud- und Nord-Solland, oder in Solland und West-Friesland, abtheilet, wird het R (welches het Ey ausgesprochen wird) genennet, und ben Beverwyk machet es das sogenannte Wykermeer. Un der Mündung besselben ist het Pampus, doch wird dieser Name eigentlich der Durchsahrt, welche daselbst zwischen zwoen Sandbänken ist, bengeleget. Diese Durchsahrt ist nicht so tief, das schwer beladene Schisse darauf gehen könnten, daher sie erst erleiche tert werden, und hernach die Fluth erwarten müssen.
- 6.5. Diese Proving ist vortrefflich angebauet, und ungemein vollreich : benn fie enthalt 37 Ctabte, 8 fleden, etwa 400 Dorfer, und 1732 hat man in berfelben 163462 Saufer gegablet, namlich in Gubbolland in ben Stadten 79957, und guf bem lande 46932, in Nordholland aber in ben Stadten 11154, und auf bem lande 25419 Saufer. Rednet man auf jedes 6 Menschen, so kommen 980772, ober bennahe I Million Menschen, heraus. Eben biefe Ungahl hat Wilhelm Kerseboom 1743 burch anderweitige Rechnung herausgebracht, indem er die Unzahl der 28000 Rinder, welche jahrlich in biefer Proving geboren merben, mit 35 multiplicirte. Die Baufer in ben Ctab. ten, find gemeiniglich von Bacffleinen erbauet. gend auf bem Erdboden find fo fchone, gefchweige benn schönere Dorfer, als bier, und nirgends wird die Reinigkeit sowohl in Unfehung ber Derter überhaupt, als insonberheit in Unfehung ber Baufer, fo boch, gefcmeige benn bober getrieben, als bier. 2m bewunberns.

bernswürdigften und übertriebenfien herrschen Reinig-, feit und Schmuck in Nordholland; benn bafelbft fine bet man Dorfer, beren Baufer, und biefer Bimmet und Hausgerathschaften, fo fauber und glanzend find; als man fichs gebenten fann, woselbst bie Baufer felbit, bie Rufboben, alle und jebe bolgerne Berath. fchaften, in und außer ben Baufern, felbft bie Golage baume, die Pfable auf ben Wiesen, an welchen fich bie Rube reiben ; ja fo gar bie Stamme ber grunen Baume, bemalet find: woselbit bie Schornsteine, ja fo gar die Rubstalle, auf bem Boben und an ben Seis ten mit Fliesfen ausgesetet find: moselbst bie Saus. wirthe in diesen schonen Ruhftallen wohnen, um ihrer weit schöneren Zimmer zu fchonen : und woselbst bie mit Badfteinen bemauerten Strafen aufs reinfte gewafchen , und mit feinem weißen Sande bunt beftreuet find.

S. 6. Der Ursprung ber ehemaligen Brafen von Solland wird gemeiniglich , aber gang unwahrscheinlich, ins gehnte Jahrhundert gefeget. Es scheint, baß bie Raifer fich um bie Mitte bes eilften Jahrhunderts einer unumschränften Berrschaft über Bolland ange. maßet haben, welches fich aber unter ber Unführung Dieterichs; Marquis von Blaarding, widerfeste, nath beffen Tobe fein Bruder Floreng bie Bertheibigung ber Frenheit bes Baterlandes fortgefeget bat! und diese halt man fur die ersten Grafen von Solland. Es ift aber merkwurdig, daß ber Name bolland bber Grafichaft Solland, querft in einem Schen. fungsbrief Raffer Beinrichs des vierten vom Jahr 1064 borkommt, ben er bem Bifchof ju Utrecht; Wilhelm, ertheilet hat. 218 Graf Johann I, 1299 ohne Erben Starb,

starb, kam die Grafschaft Holland an die Grafen von Hennegau. Johann von Bayern, Herzog Albrechts von Bayern und Grafens von Holland jungster Sohn, welcher 1425 starb, vermachte in feinem lesten Willen sein Recht auf Holland dem Herzog Philipp dem guten von Burgund, von welchem sie nachmals ans östreichische Haus kam:

6.7. Die benden Theile oder fo genannten Quartiere, aus welchen biefe Proving besteht (§. 4.), baben eine gemeinschaftliche Staatsregierung, welche ben Mamen der Staaten von Bolland und Weste friesland führet, und aus ben Ebelleuten und Ctim. me habenben Stadten besteht. Die Ungahl ber Ebel. leute, welche zu ber Versammlung ber Staaten fommen durfen, und berufen werden, ift nicht festgesetet, und also auch zu allen Zeiten nicht gleich groß; benn Die Ebelleute ermablen burch Mehrheit ber Stimmen diejenigen, welche in ihre Gemeinschaft aufgenommen werden follen: allein, felten ift fie über 10 geftiegen, Der Stimme habenden Stadte maren ben ber erften Grundlegung ber Republik nur 6, nämlich Dortrecht, Saarlem, Detft, Leiben, Gouda und Umfterbam: allein, Bilbelm I, Pring von Dranien, bat ibre Augahl mit 12 vermehret, so daß ihrer nun 18 find, nämlich ii in Subholland, und 7 in Nordholland. Chedeffen fendeten auch die fleineren Stadte ihre Ub. geordneten zu ber Werfammlung ber Staaten: fie baben aber biefes Worrecht entweber gur Ersparung ber Untoften, ober um anderer Urfachen willen, verloren. Die Angahl ber Deputirten, welche jede Stadt gur Berfammlung ber Staaten Schicken foll, ift nicht bes ftimmet.

fimmet. 1581 ift 's Gravenhage juni Berfammlungs ort ber Staaten biefer Proving ernennet wordett. Der Rath = Penfionarius berfelben ; ift eine Perfon von großem Unfeben, ob er gleich feine entscheibenbe Stimme bat. Er wird von den Staaten burch bie Mehrheit ber Stimmen erwählet, und fein Umt wahret eigentlich nur 5 Jahre, nach beren Berlauf aber wird feine Bahl erneuert und befratiget. Er thut Den Bortrag in ber Berfammlung ber Staaten, ift auch ihr beständiger Deputirter ju ber Berfammlung ber GeneraliStaaten, und hat in berfelben, im Ra-men feiner Proving, ben Bortrag. Das zwente Collegium in Diefer Proving, ift das Collegium Det Deputirten Rathe, (de gecommitteerde Ras ben), welches nach ben zwegen Theilen biefer Proving in zwo Versammlungen abgetheilet ift. Die Subhollandische besteht aus 10 Deputirten, von wels then einer aus bem Abel ift, welcher ben Rang vot Ben übrigen hat. Gie beforget fowohl bas Finang. als Rrieges-Befen, und ruft die Staaten der Proving, warm es nothig ift, zusammen. Die nordhollandische Berfammlung beftehet aus 7 Deputirten der Ctadte biefes Theils ber Proving, verfammlet fich ju Boorn, und berathschlaget sich mit bem vorbin beschriebenen Collegium alle Jahre im November gemeinschaftlich. Die gange Proving fendet zu ber Versammlung ber General-Staaten einen Deputirten aus ber Ritterfchaft. welcher ben Rang vor ihren übrigen Deputirten hat. und 3 oder 4 im Namen 7 fid= und 3 nord-hollandischer Ctabte.

144 6.8. Die Provingen Holland und Zecland bas ben zwen bobe Berichtshofe mit einander gemein, welde sind 1) der große Rath von Zolland und zees land, der aus einem Präsidenten, sechs Räthen der Provinz Holland, und dren Räthen der Provinz Zees land besteht. 2) Der Sof von Holland oder der Provinzial Gerichtsbof, welcher aus acht Räthen der Provinz Polland, und dren Räthen der Provinz Zeeland bestehtet; der Präsident aber wird wechselsweise aus beiden genommen. Un denselben ergehen die Uppellätionen von den Stadtgerichten; vor demselben hat der Udel seinen ersten Rechtsgang; er richtet auch in Lehn- und anderen Sachen. Bon demselben wird an den großen Rath von Holland und Zeeland appelliret.

6. 9. In Unsehung bes Rivchenstaats, wird Holland auch in zwein Theile abgetheilet, beren jeber feine befondere Synode hat. Es ift aber biefe Ub. theilung anders eingerichtet, als die politische, indem Saarlem und Umfterbam, welche nach ber politischen Berfaffung zu Gud-Holland gehören, nach ber firche fichen gu Rord . Bolland gerechnet werben. Bu ber fub-hollandischen Synobe, gehoren eilf Rlaffen, namlich die von Dortrecht, Delft und Delftland, leiben und Mieder - Dibeinland, Gouda und Schoonhoven, Schieland, Gorichem, Boorn und Putten, 's Grapenhage, Woerden und Ober Rheinland, Buren, (born Die Grafschaften Buren, Leerdam und Ruilen. burg, und die Baronie Melftein gerechnet werden, und Breda, welches unter ber Staaten Brabant gehoret. In allen diesen Klaffen find 331 Prediger. Bu ber nordhollandifden Spnode gehoren feche Rlafe fen, namlich bie von Alkmaar, Haarlem, Amster-In Diefen bant, Hoorn, Enfhuizen und Coam. Rafe

Rlaffen firib 220 Prebiger. Die Berfammlungen su welchen jede Rlaffe bren Prediger und einen Welte fen absender, werden fahrlich in Gud - holland an Dienstag nach bem ersten Sonntag im Juliusmonat und in Nord-holland am letten Dienstage besselber Monats gehalten, und jebe mabret eilf Lage. Di Derter der Werfammlung find wechfelsweise alle die Stadte, pon welchen die Rlaffen den Ramen ful ren: Bu Unifterdamy Rotterdam . Dortrecht le ben und 's Graveilhage, find Rirchen ber englandifche Presbyterianer, und zu Umfterdam ift eine englat dische bischoffiche Rirche. Die Romischkatholische haben ungefahr 250 Rirchen , und 235 Priefter ba unter etwa 40 janfenistische Rirchen und 60 Prieft find. Die Lutheraner haben 19 Gemeinen und 28 Du biger, die Remonstranten 30 Gemeinen und 38 Pr biger, die Wiedertaufer 76 Gemeinen und 163 lebre Die Collegianten haben hier ihre meiften Collegi Bu Amfterdam ift eine Gemeine der Quafer. D vereinigten evangelischen Bruber haben ihren Sau fit zu herrendnf.

J. 10. Ich beschreibe nun die benden Hauptth le, ober so genannten Quartiere bieser Proving genau

und also.

I Sud=Holland, welches sich von der bi bantischen Gränze bis an das Verstrecket. Es e balt

A Folgende Städte, und zwar

ung der Stadte, welche zu der Versam sung der Staaten dieser Provinz Deputi absenden. Sie theilen sich wieder ab

1)

1) in die großen Stadte, babin folgende 6 ge-

(1) Dortrecht, gemeiniglich Dort, lat, Dordracum, richtiger aber Dortrechtum, Die erfte Stadt diefer Proving, liegt an der Merme auf einer Infel, welche erft 1421 in einer großen Bafferfluth, die 72 Dorfer und über 100000 Menschen verschlang, entstanden ift. Diese ihre Lage verchaffet ihr eine naturliche Festigfeit, so daß fie noch nie bon einem Teinde eingenommen worden, ob fie gleich feine Festungswerke hat. 1732 hat man in derfelben 3954 Saufer gezählet. Es ift bier die Munge von Gud-Dolland. Das Ginnafium ift 1635 gestiftet worden. Safen ift bequem, und ber Sandel ift betrachtlich, welchen man hiefelbft pornamlich mit Getraide, Weinen, infonderheit Meinwein, wie auch mit Holz, welches des Sommers aus Deutschland auf dem Rhein und der Waal aufdmint, und auf den vielen umliegenden Gagenmublen gugefchnit= ten wird, freibet. Die Stadt hat 1299 bom Grafen Johann I das Stapelrecht in Unfehung aller Bagren, welde auf der Merme auf= und abgeführet werden, erhalten, welches barin besteht, daß fie bier unigeladen werden muffen , wofur ein gemiffes Stapelgeld bezahlet wird. 1618 und 1619 ift hier eine beruhmte Rirchenversamme lung gehalten worden. Bor Alliers ift hier ben Grafen bon Solland gehuldiget worden, und fie haben hiefelbft ibre Sofhaltung gehabt.

(2) Farlem, die zwente Stadt der Provinz, liegt eine Stundeweges von der See, am Fluß Sparen, welcher durch dieselbe hinstießt, und auf welchem sehr viel Schiffe geven, die aus Friesland und andern Gegenden nach den bollandischen und seelandischen Stadten fahren, und keis nen andern Weg nehmen konnen. Mit den Stadten Amsterdam und Leiden hat sie durch Kanale Gemeinschaft. 1732 hat man in dieser Stadt 7963 Päuser gezählet: es sind aber wenige neumodische und schöne unter denselben. Es giebt hier vier hollandische resormirte Kirchen, eine franzölische, eine sutherische und unterschiedene römischkathoslische, wie denn die Kathollfen hieselbst die Protestanten

4至6.5到.

an Angahl weit übertreffen. Das neue Diatonie ober Ar men-Saus, ift ein ausemliches Gebaube. Die biefige Tuch: Seiden- und Linnen-Manufakturen, find heutige Tages lange so beträchtlich nicht mehr, als sie ebedesse geweien, aber doch noch erheblich. Die fconen Garte und Leinwandbleichen, ernahren viele Ginwobner. Che beffen wurde hier ein außerordentlicher Sandel mit Blumer insonderheit mit Tulipanien getrieben , welcher zu eine Seuche und Therheit ausartete, jest aber ift er viel gerin Unterschiedene, infonderheit hollandische Schriftste ler, behäupten, daß Loreng Johann Rofter 1440 biefelb Die Buchdruckerfunft zuerft erfunden habe; und es ift da Saus beffelben bon außen mit einer Diefes angeigende Inidrift und feinem Bildnif in Lebensardfic, verfeben: al lein, es ift gewiß, daß Johann Guttenberg, aus Danng ge burtig, die eigentliche Buchbruckerfunft 1436 ju Strafbur erfunden habe, welche Peter Schoffer zu Manng zur Bot tommenheit gebracht bat. Die Endscheidsche Schriftgie feren ift febenswurdig. Die hiefige Gefellichaft ber Wij fenichaften bat 1752 ihren erften Unfang genommen: e bat auch Pieter Teyler van der Sulft eine grente Gefel schaft gestiftet. 1347 und 1351 murde bie Stadt dure Kenergbrunfte verwuftet. 1559 ftiftete Papft Paul IV bi feibit ein Bisthum, welches aber wieder eingegangen it boch find ben der ehemaligen Kathedralfirche noch acht f tholische Priefter borhanden, welche Canonici des haarlen mischen Rapitels genennet werden, und von welchen en Den Titel eines Dechants hat. Gie bestätigen die von be Dapftlichen Gefandten berufenen Priefter, welche Die Bu Unigenitus annehmen. 1573 mard bie Gradt von D Spaniern, nach einer langen Belagerung, erobert, weic großes Blutbad in berfelben anrichteten. Sudfeite ber Stadt find viele fchone Lufthaufer, und Der genaunte Haarlemmer Bufch, welcher ein angenehm Bolg mit Spatiergangen ift.

(3) Delft, Delphi, die dritte Stadt biefer Provi liegt in einer angenehmen und fruchtbaren Gegend an l Schie, Die Straffen find gerade und mentens ven !

naten durchschnitten, infonderheit aber burchschneiden bren aroffe Ranale Die Stadt von einem Ende bis jum andern. 1732 hat man hier 4870 Saufer gezählet. In Dem foges nannten Pringenhof, welcher vor Alters ein Rlofter geme= fen , ift Pring Bilhelm I von Dranien, welcher querft bar. innen gewohnet hat, 1584 meuchelmorberifcher Beife ers ichoffen worden. Ge ift ibm in ber neuen Rirche, auf Reften ber General-Staaten, 1609 ein prachtiges Grabs mal errichtet worden, auch feit ber Zeit in Diefer Rirche bas Erbbegrabnig ber Pringen von Raffau-Dranien gemes fen. In der alten Rirche, find toftbare marmorne Grab. male der berühmten Momirale, Martin harpert Tromp und Peter Bein, gu finden: bas erfte ift prachtiger, aber nicht fo ichon gearbeitet, ale bas lette. Außer Diefen ift bier noch eine hollandische reformirte Rirche, imgleichen find hier eine frangofische, eine lutherische, und einige romische katholische Rirchen. Man findet hier auch das Zeughaus ber Proving Golland, zwen hollandifche und zwen Genes ralitate Pulvermagazine. Das unachte Porzellan, wels ches hier in großer Menge bereitet wird, ift von der beften Art, und gerath oft überaus schon. 1536 brannte bie Stadt faft gang ab. Es geboret ibr

Delfshaven, ein großer und schoner Flecken an ber Maas, in dessen hafen die oftindischen Schiffe, Heringsbusen und andere Fahrzeuge der delftischen Kausseute lies gen. Er hat seinen Ursprung der Frenheit zu danken, welsche Herzog Albrecht, Graf von Holland und Seeland 1397 den Delstern verliehen hat, von dem Dorf Overschie an aus der Schie in die Maas einen Kanal zu führen, an dessen Mündung ein Hafen nehst einigen Haufern angelegt worden, woraus der jetige Flecken entstanden ift.

(4) Leiden, Lugdunum Batavorum, vor Altere Lugdunum ad Rhenum in Batavorum insula, Germaniarum caput, die vierte Stadt der Proving, liegt am Rhein, ist eine ansehnliche, und nachst Amsterdam die größte und schönfte Stadt in Holland. 1732 hat man hier 1089 i Haus ser gezählet. Die Straßen sind breit, lang und rein, und

8 3

werben von schonen Randlen burchschnitten. Bon ber ale ten Burg, welche ungefahr mitten in der Stadt am Ufer bes Rheins auf einer Sobe liegt, und von einigen fur ein romifches Werk gehalten wird, find nur noch die Mauerit abrig, in beren Mitte ein Brrgarten und ein tiefer Brunn Der Prinzenhof ift ehemale ein Rlofter gewesen. Es find hier funf hollandische reformirte Rirchen, eine frans abfifche, zwen lutherische, eine englandische und eine mennonitische Gemeine, und viele Berfammlungebrter ber Ratholifen, weil diefe den großten Theil der Einwohner aus-Die 1575 bom Pringen Wilhelm I von Oranien gestiftete Universitat, ift die alteste und ansehnlichste in ben vereinigten Riederlanden. In ben atademischen Gebauben findet man einen Bucherfagl, welcher auffer einer betrachtlichen Ungahl gedruckter Bucher, auf 2000 morgens landische, infonderheit grabtiche, Sandschriften enthalt, eine große himmelstugel, nach Copernicus Mennung eingerichtet, welche vermittelft eines Uhrwerks in Beme= gung gefetet wird, einen anatomischen Schauplat, ben welchem ein Zimmer ift, barinn man fcbone praeparata anaromica, und andere merfivurdige und feltene Dinge antrifft, und eine Stermvarte; es ift hier auch ein guter botanischer Garten. Das Collegium ber Theologanten, haben die Staaten von Solland und Beeland gestiftet, und es werden barinn junge Leute gu Rirchenamtern zubereis Das 1605 von einigen fraugolischen Raufleuten ges fliftete frangbiische Collegium, ift fur die wallonischen Gemeinen. Es ift hier auch eine lateinische Schule. biefigen fcbonen Tuchmanufacturen, welche ebedeffen febr geblühet haben, find in ftarte Abnahme gerathen, feitdem ber Abgang geringer geworben ift. 1573 hat Die Stadt son ben Spaniern eine hacte und lange Belagerung ausgehalten.

(5) Amsterdam oder Amsteldam, ehebessen Umstelleredam, die fünfte Stadt dieser Provinz, liegt am P, da wo die Amstel, welche mitten durch die Stadt hingehet, und in welcher hier ein Damm oder eine Schleuse angelegt ift, sich in dasselbe ergießt. Sie ist die vornehmste

Sans

Sandelsftadt in Europa; und ob man gleich mennen follte, baß fie gum Geehandel nicht recht mohl gelegen fen, weil der Pampus, auf welchem man auf der Guberfee babin fchiffen muß, febr untief ift, baber bie großen Schiffe erleichtert werden muffen, wenn fie benfelben bes fahren follen, und weil die Schiffe auf den Dit - oder Dorde oftwind warten muffen, um burch Maredien in die Norde fee zu kommen: fo ift boch ihre Lage barinn vortheilhaft. baf die übrigen Stadte der Proving ihre Baaren febr bequem hieher fenden, und andere gurud empfangen tonnen, und daß man, wenn ber Wind gut ift, in wenigen Stunden bon bier aus nach allen nordhollandischen , frieslandis iden, obernffelichen und gelberichen Stadten fahren, auch bon bannen hierher fchiffen fann. Der Boben, auf mels dem fie ftebt, ift moraftig; Daber find die Gebaude auf eingerammelten langen Gichenpfahlen aufgeführet. Stadt ift immendig von einer ungemein großen Ungahl foiffbarer Ranale durchschnitten, welche die Bequemliche leit des Sandels, auch die Reinigkeit und Unnehmlichkeit ber Stadt befordern: es fteigt aber ben warmen und ftillen Wetter ein finkender Dampf bavon auf, (welcher noch folimmer fenn murde, wenn nicht bas Baffer burch gwo große Baffermublen, welche beständig ein : und ausmahe len, und burch eine Rogmuble, in beständiger Bewegung erhalten murbe,) und in bunteln Abenden und Rachten baben fie gufälliger Beife vielen Denfchen bas Leben gefoftet; baher man an ben Randlen und auf ben Strafe fen Laternen angeleget bat, welche bes Abende angegun. bet werben. Die Ranale haben inegefammt ihren Muss gang in bas D und in die Umftel, und blejenigen, welche weit in die Stadt binein geben, find von Querkanalen durchschnitten, vermittelft beren man in die übrigen fommen tann. Diefe Randle gertheilen die Gtabt in eine Merge Jufeln, welche burch viele bolgerne und fteinerne Brusden an einander gehangt find. Die Gradt liegt in Geftalt eines halben Birtels am D. Un der Landseite ift fie mit einem Ball von 26 regelmäßigen Bollwerten umgeben, lann auch von biefer Geite unter Baffer gefet werben. . Mine

Mm D ift fie awar nicht befestiget : allein, es fint bafelbft, au ihrer Sicherheit, gwo Reihen Pfahle, Die einige Schus he hoch aus dem Baffer hervorragen, und etwa 70 Com be von einander fleben, an gewiffen Orten aber find Deff nungen gelaffen worden, burch welche die Schiffe eine und ausfahren, und welche bes Rachts verschloffen werden Sie machen eine Lange von 50000 Schuhen and Auf fen bor diefen Pfablen liegen Die fcmeren Schiffe in gro Ber Menge; und diefes wird gemeiniglich de Caag genen net. Die wiefen Maften, machen einen Bato aus: fchen ber Stade und ber innern Reihe Pfahle, wimmel es von allerlen fleinen Schiffen und Rahrzeugen. feben ber innern und außern Reihe Pfahle, find, bon be Mitte ber Stadt an ju rechnen, gegen Often und Wefte breite Gegenden durch Pfable abgesondert, welche Schiffe bafen genannt werden , und darinn die Schiffe, welch nach Rorden und Often fahren, bes Winters aufgeleg 2hm D, insonderheit zwischen ber alten Stad merben. berberge und Rattenburg, bat man einen angenehme Spatiergang, und eine fchone Ausficht. In Der Stal verdienen die neuen Sceres Keyzers und Pryngens Gra ten, an welchen fcone Bebaude flehen, die Binnen In ftel, welche niemals feer von Kahrzeugen ift, und t Mieuwe Plantagie, daß man baselbst einen Gbabie gang vornehme. 'An frifchem und autem Baffer febl es, als welches aus der Becht hieher geführet werd muß, doch fammlet man auch Regenwaffer.

Die Amstel theilet die Stadt in zwen Theile: Der nige Theil, welcher der Amstel gegen Osten liegt, wi die alte Seite, und derjenige Theil, welcher derselb gegen Westen ist, die neue Seite genennet. Der Ur fang der ganzen Stadt begreift bennahe 894 Morg Landes. 1732 hat man 26835 Häuser gezählet. E Anzahl der Einwohner wird ungefähr und höchstens a 200000 geschähet; denn von 1747 bis 1752, und a in sechs Jahren, sind sährlich, ein Jahr in das and gerechnet, 8247 gestorben. Die Fremdlinge, welche son Zeit zu Zeit hieselbst aushalten, inachen auch e

arofe Ungahl and. Die hollanbifchen Reformirten has ben bier eilf Rirchen, unter welchen zwo Pfarrfirchen find, namlich die alte und neue Rirche; fonft find bier zwo frangofische Rirchen, zwo englandische, eine arminianis fche ober remonstrantische, gwo lutherische, bren mennonitifche, und eine quaderifche, und die Romifchfatholis fchen haben mehrere Berfammlungsorter, ale alle vorhers gebende gottesbienftliche Partenen zusammen genommen, wie benn ber vornehmften 24 find. Die Armenier haben auch eine Rirche. Die Synagoge ber portugiefichen Juben, ift ein großes hohes und schones vierediges Gebaus be, und inwendig fehr reinlich, aber ohne Bierraten: Die übrigen Juden haben unterschiedene Gynagogen. Anzahl ber Armenhauser ift betrachtlich, ihre Ginkunfte find ansehnlich, und die Bequemlichkeit und Reinlichkeit in benfelben, ift vorzüglich groß. Die merkwardigsten find das Allmofenierhaus der alten, und bas Allmofenierhaus ber neuen Geite, in melchen Brobt, Butter, Rafe und Torf ausgetheilet werben, bas Gafthaus fur alte Danner und Rrauen, welches aus unterschiedenen Gebauden bes ftebt, bas alte Manner : und Frauen-Saus, welches neu erbauet ift, das Diaconies alte Frquenhaus, welches das anfehnfichfte Gebaude unter allen ift, barinn aber auch alte Manner unterhalten werden, unterschiedene Maijens baufer als das Almosenier = Waisenhaus, barinn ofe an 2000 Rinder find, bas Diaconie Baifenhaus, bas Burger : Baifenhaus, u. a. m. Es find hier auch einige Buchthaufer, namlich bas Rafpelhaus, bas Spinnhaus, das neue Werkhaus, und bas Befferungshaus; auch ift bier ein Tollhaus.

Das ansehnlichste und prachtigste Gebäude sowohl in dieser Stadt, als in den gesammten vereinigten Nieders landen, ist das Stadts oder Rath-Haus, welches auf dem Damme, und zwar auf einem freven Plate, steht. Es ist von Bremer und Bentheimer Quadersteinen erbauet, (die ganze unterste Gegend ausgenommen, welche von Backsteinen aufgeführet ist), 282 Schuhe breit, 235 tief, 116 hoch, den Thurm ungerechnet, welcher 41 Schuhe

8 4

über bem Dache erhaben ift. Es fteht auf 13650 einge rammelten Maften ober Baumen, mit beren Ginramme lung am 20 Tenner 1648 ber erfte Unfang gemacht, be erfte Grunoftein aber erft am 28 Dct. Diefes Jahres gele get worden, Um 23 April 1655 hielt ber Magistrat fein erfte Berfammlung in beinfelben, ob es gleich noch feil Dach hatte. Der Gingang beffeht aus fieben fleinen Tho ren, daß aber fein großes, ber Pracht des Gebaudes ge maßes Thor, angelegt worben ift, halt man fur ein vor fetliches Berfeben. Inwendig ift das Stadthaus mi Marmor, Jaspis, Bildhauerarbeit und Gemalben reich lich gezieret. In ben Rellern beffelben, wird theils be große Schat ber hiefigen weltberühmten Bechfelbant ver wahret , von welcher gleich ein mehreres, theils bienen fi ju Gefangniffen fur Berbrecher, welche die Todesfiral ju erwarten haben, theils werden fie bewohnet. In be oberften Zimmern ift ein fo genanntes Zeughaus, obe vielmehr eine Sammlung alter Ruftungen. Thurm ift ein vortreffliches Glockenspiel; man bat auc von demfelben eine ungemein fcone Unsficht über die Stat und die umliegende Wegend bis in die Guberfee. Bon be Bechselbank ift noch etwas anzuführen. Sie ift 1600 an geleget worden, und die Stadt bat fich jum beftandige Banquier ihrer Ginwohner gemacht, welche ihr basjenig Geld anbertrauen muffen, das fie gur Bezahlung ber Bed felbriefe und ber Baaren im Gangen anzuwenden pfles Es muffen alfo bergleichen Auszahlungen jederze in ber Bant geschehen; es mare benn bie Summe unte 300 Gulden. Die Schuldner bringen ihr Geld in Di Bank, und die Glaubiger muffen es barinn empfanger Solchergestalt hat die Stadt ben größten Theil des Ge bes ihrer Einwohner in Handen, ohne daß baburch bi Frenheit im handel und Wangel gehemmet wird. Ba in ber Bank liegt, ift außer Gefahr; niemand bufet etwa ein, und ein jeder bleibet fo reich, wie er mar, ob er gleit fein Gelb nicht in eigener Bermahrung hat. Die Bar fteht unter ber Aufficht ber Burgermeifter, und bas G wolbe barf nicht anders, als in Gegenwart berfelben; g

befinet werden. Diemand erfahrt, wie boch fich ber baare Borrath belaufe? und noch weniger, wie er fich gegen ben Credit ber Bant perhalte: Diefer Credit aber berus bet nicht allein auf bem mirflich vorhandenen Golde und Silber, fonbern auf bem Credit ber Stadt und gangen Die übrigen öffentlichen Gebaube und Unftale Republit. ten find , bie bren Wagen , bie Borfe, welche von Bade fteinen ansehnlich erbauet ift, die Leihebant ober ber Lome bard, Die lateinische Schule, bas Gymnafinm illuftre, bas Collegium angtomicum und chirurgicum, ber medicinische Rrautergarten außerhalb ber Stadt, ber Schauplat, ber Seerathe : ober Momiralitate. Dof, welcher ehedeffen bet Prinzenhof genennet wurde, bes Landes Gee - Magazin. ber Abmiralitate Schiffezimmerwerft, bes Landes und ber Montiralitate Reverbahn, bas offindifche Baus, bas offs indische See = Magazin, nebit ber Reperbahn biefer Coms pagnie, bas meftindifche Saus, die Zeughaufer ber Stadt. bas Berren Logement ber alten Geite; mofelbit frembe Standesversonen gemeiniglich einzukehren, und Die Berren bes Magistrate ihre Mahlgeiten zu haben pflegen, bas Derren Rogement ber neuen Seite, Die Doelens (Schieff. baufer), welche nicht mehr jum Schießen, fondern als Birthehaufer gebrauchet werben, einige Stadtherbergen, 11. g. 111.

Die Anzahl ber Manufacturisten und Runftler, ist bies selbst groß. Die Regierung der Stadt besteht ungesähr aus 90 Personen, welche aus der Bürgerschaft erwählet werden. Darunter sind 36 Rathe, die man den Rath oder die Weisheit (Broedschap) nennet, und welche den ganzen Körper der Gemeine vorstellen, und die hochste Geswalt haben; serner der Hauptschulze, der Oberschulze, die Büsgermeister, die Schoppen, die Schathemahrer der Stadt, die Waisenmeister, die Rechenmeister, die Commissarien der Wechselbaut, der Henrathesachen, der kleinen Sachen, der Ussurantie-Kaamer, der Seesachen, der Erbschaften, welche zur Tilgung der hinterlassenen Schuls den nicht zureichen (de desolate Boedels), der Leihebank,

bas Collegium ber Accifenmeifter, ferner brey Penfionairs

amblf Gecretairs , u. a. m.

Die Stadt ist eben nicht alt. Ihr allererster Ursprung gehöret vermuthlich ins 12te Jahrhundert. In einer Urstunde von 1274 heißt sie Amstelredamme, und eher geschieht ihrer nirgends Meldung. 1370 war sie schon eine der ansehnlichsten unter den europäischen Handelöstädten 2480 bekam sie Thore, Thürme und Mauern. 1515 hat te sie schon 2531 Häuser. In den Jahren 1585, 1593 1612 und 1658 ist sie sehr vergrößert worden, und in letztgedachten Jähr, hat sie ihren jetzigen Umfang erlangei 1650 stellte Wilhelm II. Prinz von Oranien, einen ver

geblichen Berfuch an, fie zu überrumpeln,

(6) Gouda, gemeiniglich Ter Gouw, die sechst Stadt diefer Proving, liegt am fleinen Fluffe Gouwe, mel cher bier burch gwo Danbungen in die Dffel fallt, nachden er theils burch die Stadt, theils um Diefelbe gefloffen ift 1732 hat man 3074 Saufer gezählet. Die bem b. Johan nes dem Taufer gewidmete Rirche, welche eine ber groß ten in Solland, aber nur mit einem Gewolbe von Sol verseben, auch nicht boch ift, hat außer andern Bietather infonderheit sehr schon und funftlich bemalte Tenfter, wel che auf Rosten unterschiedener vornehmer Bobltbater, al Philipp II, Ronigs von Spanien, Margaretha von De ftreich, Statthalterinn ber Niederlaude, Bilbelms 1 Pringen von Dranien, u. a. m. burch bie gefchictte Maler und Bruber Dirk und Wouter Crabbeth verfert get worden, nachbem die Rirche nach ber Reuersbrunf welche fie 1552 erlitten bat, wieder erbauet worden; e machen aber biefe Gemalbe an ben Tenftern bie Rird Es find bier viele Remonstranten. Raft al Schiffe, vermittelft welcher ber Sandel zwischen Sollar und Beeland und ben bifreichifden Dieberlanden getriebi wird, gehen burch biefen Ort, namlich aus ber Goun in die Mfel, und burch die Mfel in die Merme, und weiter, und die Stadt unterhalt, jum Behufe ber Durc fahrt der großen Schiffe, die Schleufen an dem leidensch Damme zu Delft, Boerben und Gowerwel, wofür i **E**dil

Schlensengelb entrichtet werden muß. Vermittelst dieser Schleusen kann auch die umliegende Gegend unter Wasser gesetzt werden, worinn die einzige Befestigung der Stadt, zur Zeit eines feindlichen Anfalles, besteht, wie sie sich dem auch derselben 1672 gegen die Franzosen bedienet bat. Es werden hier viele und gute Tabacköpfeisen, zu welchen der Thon aus dem Bisthum Lüttich hierher gebracht wird, verfertiget, auch Garn und Taue oder Stricke bereitet, und von diesen Geschäften haben die Einwohner ihre vornehmste Nahrung. Es ist hier das Archiv der Prozininz Holland.

2) In die kleinern Stadte, babin folgende 5 gehören

(1) Rotterbam, Die fiebente Stadt Diefer Proving, und nach Umfterdam und Saag bie fchonfte, liegt an ber Maas ober Merme, melde hier die burch die Stadt fliefs fende Rotte aufnimmt, febr breit, auch tief genug ift, um Schiffe, Die weder fehr groß noch ichmer belaten find, aus ber Seezu empfangen; menn fie aber tiefer als 15 Schuhe geben , muffen fle ben Belvoerflund aufs Baring - Bliet, und über hollands Diep, durch die dortiche Ril (dors trechtische Liefe) ben Dortrecht vorben, nach Rotterdam geben; weil die rechte Mundung ber Daas, Die 5 Stuns ben westwarts von Rotterdam ift, burch Sand von Beit 311 Beit hoher mird. Auf ben tiefen Ranalen, welche die Stadt durchschneiden, tonnen bie größten Schiffe mitten in die Stadt tommen, und bor ben Dachhaufern ber Rauf. leute beladen und geloschet werden: daher wird hier nachft Umfterdam ber ftartfte Bandel getrieben, infonderheit nach England und Schottland. Die Borfe ift noch prachtiger ale die zu Umfterdam. 1732 gablte man 6621 Saufer. 1563 hat fie amar burch eine große Reuersbrunft viel ges litten, ift aber beffer, ale fie borbin gemefen, wieder ersbauet worden. Es ift hier bas erfte Ubmiralitats: Colles gium ber vereinigten Dieberlande, welches aus gwolf Ra-Außer vier hollandischen reformirten Rira then beftebt. dren

chen, find hier noch eine frangolische, eine englisch prese boterianifche, eine englisch : bischofliche, eine schottlandis fche und eine lutherische, welche lette neu und icon ift. Die hiefige Bataafiche Genvorschap der proofondervindelfe 2Bnebegerde, ift 1769 gufammengetreten, und 1770 burch Die Staaten von Solland und Beftfriesland beftatiget wors ben. Wo ich nicht irre, fo ift fie eben Diefelbige Befelle schaft der Biffenschaften, der Stephan Boogendut. 1771 ein Capital von 150000 hollandischen Gulden geschenket bat. Außer der reformirten Schule von feche Rlaffen, ift bier auch ein reformirtes Gnunafium. Der anatomische Schauplatift flein, aber gut eingerichtet. Das alte Mans ner=Saus, ift ein ziemlich großes auch mohlgebautes ftei= nernes Gebaube. Die Stadt hat bem hier gebornen Des fiderius Erasmus zu Ehren, 1622 eine fchone metallene Bilofaule errichtet, welche auf der großen Brude über die Maas, nahe ben ber Borfe fteht.

- (2) Gorkum, gemeiniglich Gorichem ober Gorinzchem, die achte Stadt in der Ordnung, liegt auf der gels derlandischen Gränze an der Merwe, in welche sich hier die Linge ergießet, nachdem sie die Stadt in zwen Theile getrennet hat. Sie ist ziemlich befestigt, insonderheit an der Ostseite nach Gelderland zu, und auf den andern Seizten kann sie unter Wasser gesetzt werden: 1732 hat man 1398 Häuser, hundert Jahre vorher aber 1609 gezählet. Sie treibet einen starken Handel mit Korn; es werden auch hier in der Merwe viele Lachse gefangen. Vor Alters hat sie, nehst dem nahe gelegenen Lande Arkel; den Herren von Arkel zugehoret.
- (3) Schiedam, die neunte Stadt in der Ordnung, liegt an der Maas, und hat den Namen von dem Flusse Schie, welcher hier durch eine Schleuse in die Maas geht. Sie hat 1504 hauser. Die vermogendesten Einwohner ruften Schiffe zum heringsfange aus, und die geringern stricken Netze. Es wachsen hier sehr viele Bacholderstocke.
  - (4) Schoonhoven, die zehnte Stadt in der Ordnung, liegt am Led, welcher hier den burch die Stadt gehenden

Fluß Bliet aufnimmt, hat nur 588 Saufer, ift aber wohls befestiger, und hat an der Landseite sechs ganze, am Flusse aber zwen halbe Bollwerke. Diese Festungswerke hat sie 1672 und 1673 bekommen. Man kann auch die umlies gende Gegend unter Wasser seine. Die Stadt treibet ziemlichen Handel; es sind auch hier Silberschmiede und Papiermacher, und im Leck werden Lachse gefangen. 1375 und 1518 ist die Stadt ganz abgebrannt.

- (5) Briel, die eifte Stadt in der Ordnung, liegt auf ber Mordfeite ber Infel Boorne, unweit ber Mundung ber Maas, mit welcher fie, vermittelft eines großen und bes quemen hafens, Bemeinschaft bat. Gie ift bie ftartfe Reftung; welche die Proving holland auf ihre eigenen Ro-1732 hat man in berfelben 942 Baufet ften unterhalt. gezählet. Der größte Theil der Ginwohner leget fich auf Die Fischeren; es wohnen hier auch die Lorsen, welche die aus der See tommenden Schiffe Die Dlaas binauffuhren. Die Stadt ift ben bem Unfange bes fpanifchen Rrieges Die erfte gewesen, welche fur die Staaten gewonnen morben, als fie namlich 1572 von ben fo genannten Baffer-Beufen, unter Unfabrung bes Grafen von Luman, überrumpelt, und badurch zugleich ber Grund gur Frenheit ber pereinigten Diederlande geleget murbe. 1585 murbe fie an die Roniginn Elifabeth von England verpfandet, 1616 aber wieder an die Staaten eingeraumet.
- 2 Die Städte, welche zwar jest keine Des putirte zu der Versammlung der Staaten dies ser Provinz absenden, aber doch den Staaten unmittelbar unterworfen sind. Unter denselben sind unterschiedene Gränzsestungen und Schanzen dieser Provinz, welche ihr an der Ost. und Süd-Seite zur Beschüßung dienen.
- 1) Maarden, eine gute Festung an ber Gubersee, in welcher 1732 find 747 häuser gezählet worden. Sie ift eine Bormauer von Amsterdam, von welcher Stadt fie pier

viet Stunden entlegen, zwischen benden aber ein Ranal ist, der durch Muiden geht. Die vornehmste handthise rung der Einwohner, besteht in Luche und Sammet-Bebes ren. Die Stadt brannte 1486 ganz ab. 1572 wurde sie von den Spaniern durch hinterlist eingenommen, welche ein großes Blutbad unter den Burgern anrichteten. 1672 bemeisserten sich ihrer die Franzosen ohne Mühe, sie wurde ihnen aber im folgenden Jahr wieder abgenommen.

- 2) Muiden, ein Stadtchen von 190 Haufern, liegt an der Becht, welche sich hier in die Südersee ergießt Es ist etwas befestiget, vornehmlich aber das Castell, welches in der nordorstlichen Gegend des Ortes liegt. Seine beste Beschützung aber besteht darinne, daß es im Nothfall unter Wasser gesetzt werden kann, wenn das Wasser aus der Südersee, vermittelst der in der Mündung der Becht angelegten Schleuse, eingelassen wird. Es verschaftet dieser Fluß der Stadt den Vortheil der Ourchfahr aller großen Schiffe, welche von dem obern Rhein nach Amsterdam und von dannen zurück gehen. Sonst wird hier viel Salz bereitet, und die Einwohner legen sich star auf die Fischerey. 1356 wurde es von den Utrechtern ein geäschert.
- 3) Wezep oder Weefp, eine Stadt von bennahe 300 Häusern, liegt an der Becht, und ift an der Offeite woh befestiget. Aus der Becht wird von hier, in besonders da zu eingerichteten Schiffen, sußes Wasser nach Amsterdar zum Bierbrauen und anderem Gebrauche geführet. 135 ward die Stadt von den Utrechtern geplundert, und i Brand gestecket, und 1506 von dem herzoge von Gelder eingenommen.
- 4) Mieuwersluis, eine Schanze, bren Stunden bo Bezep, an der Becht, welche mitten durch dieselbe hir geht. Sie machet die Granzscheidung zwischen ben Privinzen Holland und Utrecht, so daß die eine Halfte die Schanze am rechten Ufer des Flusses auf dem holland schen, und die andre am linken Ufer auf dem utrecht schen Boben liegt. Bey dieser Schanze ist die Becht m

ber krummen Amstel durch einen Kanal vereiniget, auf welchem eine starke Fahrt zwischen Amsterdam und Utrecht ift.

- 5) Woerden, eine kleine Stadt am alten Rhein, wels cher mirten durch dieselbe hinlauft. 1732 zählete man in derselben 397 Sauser. In derselben steht ein altes Schloß. Sie ist gut bezeitiget, insonderheit an der Oftseite. 1672 und 1673 hat sie von den Franzosen viel erlitten.
- 6) Die Wierider Schanze, liegt am linken Ufer des Rheins, ungefähr ein und eine halbe Stunde von Woer- ben, und ift 1673 errichtet.

- Rabe daben, etwas weiter hinauf am Rhein, und zwar am rechten Ufer besfelben, lag ehebessen bie Schange Mieuwet Brug, welche aber geschleifet worden ift.

- 7) Oudewater, eine seste Stadt an der durchlausenden Psiel, hat 562 Häuser. 1575 wurde sie von den Spasniern mit stürmender Hand erobert, und in der ersten Wurth ein großes Blutdad unter den Bürgern angerichtet. 1672 kam sie in die Hände der Franzosen. K. Karl V gab ihr, um die große Raseren, welche in der grausament Verbreumung der Personen bestand, die man thörichter weise der Herreren deschuldigte, zu hemmen, durch ein Privilegium das Recht, alle solche beschuldigte Personen öffentlich zu wägen, und diesenigen welche über drenssig Pfund gewosgen, (denn man erdichtete, eine wahre Here könne nicht drenssig Pfund wägen,) soszusprechen, s. von Usfenbach Reisen Th. 3. S. 293. f.
- 3) Tieuwpoort, ein befestigtes Stadtchen von 142 Häusern, liegt am Leck, und ist eine Herrlichkeit, welche dem Hause von Nassau-Dranien zugehöret. Die Einwohner haben vom Lachöfange starte Nahrung. Go ist mehrmals, und zulett 1730, vom Feuer stark beschädiget worden.
- 9) Loevestein, eine fleine Schanze auf der westlichen Spige vom Bommelerwaard, und dicht auf der Gränze des Gelberlandes, jedoch auf hollandischem Boden. hieren fliegen

fließen die Maas und Baal zusammen; und werden di Merwe genannt; daher ist dieser Platz von großer Erhel lichkeit für Holland. In der Mitte dieser Schanze stet ein altes Schloß, dahin oft Staatsgefangene gesetz worden sind, z. E. 1619 Hugo Grotius, und 1650 sech Staatsleute, welche sich stark gegen den Prinzen Wi helm II von Dranien gesetzet hatten. Nach demselben wu den die Häupter der Parten, welche wider die statthalter sche Regierung war, die loewensteinische Parten genemie

- 10) Woudrichem, gemeiniglich Workum, einwohl befestigtes Stadtchen von 158 Häusern an der Merwe, ir Lande Altena.
- 11) Zeusden oder Neder-Zeusden, eine der stärkste hollandischen Festungen, liegt unweit der Maas, mit welcher sie vermittelst einer Liese vereiniget ist, durch welch ehedessen der Fluß selbst seinen Lauf genommen hat. Si hat ungefähr 600 Häuser. 1589 ward sie von den Spaniern vergeblich belagert.
- 12) Geertruidenberg, Mons S. Gertruidis, gemeiniglich der Berg schlechthin genannt, eine feste Stat von 456 Häusern am Meerbusen Biesbossch, welcher nac derselben das Bergerveld genennet wird, sonst aber 142 in einer großen Wassersluth entstanden ist, und hier de Fluß Dongen ausnimmt. Die Stadt hat den Titel eine Herrlichseit, und gehöret dem Hause Nassauden Dranien, we ches in derselben ein schones Wohnhaus hat, das der Pritzendos genennet wird. Die Einwohner ernähren su hauptsächlich vom Lachssange. 1420 brannte sie gar ab. 1588 wurde sie von den Spaniern erobert, ihne aber 1593 wieder entrissen. 1710 wurden hier zwische Frankreich und den Bundesgenossen vergebliche Frieden unterhandlungen gepstogen.
- 13) Der Klundert, eine kleine Stadt und Festung welche vor Alters ein Dorf, Namens Aiervaart ob Wieuwervaart gewesen, 1583 aber durch Wilhelm Prinzen von Oranien, mit Wällen umgeben, und zu ein Stadt gemachet worden ist. Sie gehoret dem Hau

 $\mathfrak{N}$ 

Massau Dranien unter dem Titel einer Herrlichkeit. Das Basser, an welchem sie liegt, wird die Rodevaart genennet, und an demselben liegt noch eine Schanze, Rasmens Bloemendaal.

3 8' Gravenhage, gemeiniglich schlechthin der Laatt, lat. Haga Comitis, eine fcone Stadt, in einer fehr angenehmen Gegend. Sie hat weder Mauern noch Thore, aber boch Stadtgerechtigfeit, und ift mit einem Graben umgeben, über welchen ben den Bugangen gu ber Stadt Bugbrucken angeleget find. 1732 bat man 6164 Saufer gezählet, die bffentlichen Bebaude ungerechnet. Unter jenen find viele große und regelmäßige Gebande. Einige große Plage in Der Ctabt, find mit Baumen befetet, und dienen im Sommer ju Spatziergangen, und an bem Graben, welcher bie Stadt umgiebt, ift auch eine Allee angeleget worden. Sie bat ihr Leben imd ihre Mahrung von ben einheimischen Generalität = und Probingial = Collegien, und bon ben auswartigen Gefandten, Refidenten und Agenten, welche bier wohnen. Die Collegia betreffen 1) die Generalitat, und find, die Generals Staaten ber vereinigten Niederlande, der Staaterath ber vereinigten Riederlande, ber hohe Rriegebrath, die Generalitate:Rechenfammer, Die Generalitate:Mungfam: mer, und ber Rath von Brabant und bem Lande über ber Maas. 2) Die Proving Holland, und find bie Staaten bon Solland und Weftfriesland, Die deputirten Ras the bon Holland und Westfriesland, ber Sof von Sols land, ober ber Provingial : Gerichtehof, ber große Rath, von Holland und Zeeland, und unterschiedene Rechens fammefn. Der alte Gof, welchen die ehemaligen Gras fen von holland bewohnet haben, gehoret nun bem Statt. halter, und ist ausgebestert worden. Er hat eine wichtige Sammlung von Gemalden, ein naturaliencabinet und eine Bibliothed. In ber Mitte bes großen Plates grois ichen ben Gebauben diefes Dofes, fieht ber fo genannte große Saal, in welchem die von den Feinden ber Repubs lit zu Rriegeszeiten eroberten Giegeszeichen, als Flag-4 Ah. 5 %. gen. gen, Stanbarten , Sahnen, Paufen , u. f. w. aufgehangen werben, er ift aber alt und unansehnlich; es gehet auch ein proentlicher Weg durch benfelben, man verfaufet bafelbft alte Bucher, und die bffentlichen Auctionen werden barint Un ber Weftfeite fiebet man die Bimmer, in welchen die vorbin genannten Collegia fich verfammlen. Im Umfange biefes Dofes, fieht auch die frangbiifch:reformirte Rirche. Sonft find hier brev Rirchen ber niederland bifchen Reformirten, eine englandifche Rirche, und eine lus therische Rirche, welche feit 1766 einen hochdeutschen und einen bollandischen Prediger bat, imgleichen Rirchen ber Ratholifen, Remonstranten ze. und zwen judische Synas gogen, wie auch swen große Urmenhaufer, ein Baifens baus und ein Spinnhaus. Auf die Reinigung ber Ras nale, wird nicht fo großer Fleiß gewendet, als zu Amfters bam und an anderen Orten : und ob man gleich bafur bale, baf die hiefige Luft gefunder fen, als an anderen Orten Sollands, fo lauft boch bas Gold und Gilber bier eben fo ftart, als an anderen Orten, an.

Die umliegenden Gegenden find luftig. Gegen Often fiehet man angenehme Beiben, gegen Guben icone und prachtige Lufthaufer, gegen Weften Die Dunen oder Sandbugel an der Nordfee, babin, und zwar nach bem daran gelegenen Dorfe Schevelingen, eine gerade mit Badfteis nen gevflafterte Allee führet, nebft 2 Rebenalleen fur bie Rufganger, und gegen Dorben ift ein fcones Gehofze. welches ber haagiche Boich genennet wird, in welchem bie ftatthalterische Familie ein Luftschloß hat, Oranien= faal, oder das Baus im Bufch, genannt, welches wegen ber fcbonen Gemalbe und Statuen berühmt ift. Es geben auch vom Saag and Alleen nach bem Dorfe Loosbuinen. Brifchen bem Saufe im Buich und Rate und nach Delft. wof, ift 1765 ein Ranal gegraben worden, um am erften Orte bas Baffer zu erfrischen, und dadurch eine gefundere

Luft zu verschaffen.

B) Folgende Aentter, beren jedes seine besonbere hohe Berichtsbarkeit hat, vor welcher alle Rechtslachen Aden abgehandelt werden, und aus bem Amemann und ben Schoppen besteht,

- Das Amt Gooiland, liegt an der Sidersee, in der Gegend von Naarden, und besteht gröftentheils aus Sands bigely und heide, welche gemeine Weiden für Rühe und Schafe abgeden. Sonst wichset hier etwas Roggen, vorsnehmlich aber Buchweizen. Die merkwürdigsten Dorfer sind: Zuizen, woselbst sich viele Einwohner vom Bottensfange nähren, auch unverschiedene Manufakturen sind; bilversum, woselbst Tuch und wollene Stoffe gewebet werden, und welches 1766 durch eine Feuersbrunst die hälfte seiner Gebäude, nämlich auf 200, verloren hat, vorweland, welches das beste Dorf, und mit schönen lusthäusern angefüllet ist, unter welchen sich das Haus Leonspenburg vor andern ausnimmt, und Muiderberg, wweit der Stadt Muiden, in dessen Gegend das sehr sichteiche Narder-Weer-ist.
- 2 Das Amt Loosdrecht, gränzet gegen Sidweften m das vorhergehende, ist klein, und hat lauter Reide. Die Dorfer Alt= und Meu-Loosdrecht, sind ansehnlich. In der Westseite der Becht liegt das Dorf Loenen, und slich daben ist das Schloß Kronenburg, welches auch m der Vecht lieget, und zu welchem die Herrlichkeit koenen gehöret. In der Geschichte der Grasen von Holland, ist es krähmt. 1672 wurde es von den Franzosen verwüstet, ist wer wieder ausgebauet worden.
- Jas Amstelland, hat seinen Namen von der Amstel, welche mitten durch dasselbe hinstließet. Es besteht aus Heide und gutem Weidelande. Benn Dorfe Ouderstert, (Altenkirchen) oder Ouderkert aan den Amstel, ist der Kirchhof der portugiesischen Juden, welche zu Amsterdam wohnen. Das Dorf Diemen, liegt zwischen Amsterdam und Muiden. Bende Dorfer sind Amtsherrlichsteiten, und gehören der Stadt Amsterdam. Das Dies mer-Meer und das Beilmer-Meer sind ausgetrocknet, und urdar gemachet worden. Das Dorf Amsteldeen ges boret

boret auch ber Stadt Amfterbam, und Waverveen if

eine Berrlichfeit.

4 Das Kennemerland, liegt an der Nordsee, und wird in Woords und Juid Kennemerland abgetheilet: das lettere gehoret allein zu Sud-Holland, und in diesem Untheil sind die Dorfer Sparendam, Spaarwouw, Sloten, Sloterdyk, Zeemstede, Bennenbroek mit dem Hause Berkenrode, Jantvoort und Bloemens daal, belegen.

5 Das Rheinland, ist das größte Unit in Subholland, und liegt an benden Ufern des alten Abeins. Es besteht mehrentheils aus Torstande. Die ausgestochenen Plate sind trocken, und zu Weiden gemachet worden. In Ansfehung der firchlichen Verfassung, wird es in Ober- und

Dieber-Rheinland abgetheilet.

Bon ben an ber Mordfeite bes Rheins, belegenen

Dorfern, merte ich nur folgende an :

1) Oude= (Alt=) Wetering, ein Dorf, ben welchem bie großen Schiffe, die von Amsterdam und Haarlem burch Gouda und Zeeland wollen, aus dem Haarlemmer Meer vermittelst eines Kanals in das Braassemer Meer geben.

2) Oudshoorn, ein Dorf, ben welchem die Wetering oder Zeimanns-Wetering, durch welche alle vorhin genannte Schiffe geben, sich init bem alten Rhein ver-

mischet.

3) Rhynisburg, ein Dorf am alten Mein, woselbst vor Alters eine adeliche Benedictiner Monnenabten gewessen ist. Bon demfelben werden die Collegianten, weil sie sich hiefelbst jährlich zweymal zur Haltung des Abendmahls versammlen, Rhynisburger geneunet.

4) Saffenheim, ein Dorf, ben welchem das in den

alten Gefchichten bekannte Saus Teilingen liegt.

5) Ben den Dorfern Noordwyk buyten Ice, und Noordwyk aan Ice, hat chemals die Abten Leeuwens hoorst gelegen.

Bon ben auf ber Gudfeite bes Mheins belegenen

Dorfern, find vornehmlich folgende anzumerken:

6)

- 6) Katreyt op Rhyn und Katreyt op Jee, zwen Dors fer und Berrlichkeiten, welche nebft bem Dorfchen Bant. ber Familie Baffenaar geboren, welche in Rativnt aan Bee ein prachtiges Lufthaus hat. Dicht ben diesem Dorfe ftund ehebeffen am Strande bet Buis te Britten, Arx britanniea, welches Schlof Raifer Cajus foll haben ers bauen laffen, um von bier auf Britannien machtige Gees fahrten anzuftellen. Rach und nach ift es von ber Morbe fee überichmemmet und vermuftet morden, fo baf es nun son bem Baffer bed Deeres bebedet mirb. 1520, 1552 und 1562, da das Waffer fehr niedrig gewesen ift, hat man bas Manerwerk beffelben gefeben, auch bagumal einige Steine mit romifchen Innschriften, imgleichen einige Munzen gefunden, welche noch auf dem Hause zu Katunt vermabret werden. 1752 fah man im October Diefe Steine baufen einige Zage lang, und fand fie minmehr ungefahr 600 Schritte weit gegen Nordoften von Ratmpt, und 80 Schrifte von bem gemeiniglich bloß liegenben Ufer ent. fernet.
- 7) Die Dorfer Valkenburg, Wassenaar, von welchem die Berren von Wassenaar den Namen führen, Sazaartse woude, eine Herrlichkeit der von Wassenaar, Alphen und Imammerdam, gemeiniglich Damme, eigentlich aber Imadenburgerdam, welches letzte die Franzosen 1672, als sie Holland übersallen wollten, ausplunderten und abbrannten.
- 6 Das Umt Woerden, wird in den Landcharten het Waterschap van Woerden genannt, obgleich diese Waterschap sich weiter erstreckt, als das Amt, nämlich über ein Stud der Provinz Utrecht. Es hat seinen Namen von der Stadt Woerden, welche mitten darinn liegt, und bestehet aus guten Weiden. Die Einwohner ernähren sich mehrentheils vom Kasemachen. An bevden Ufern des Kheins, welcher hindurch küfft, sind viele Steins und Pfainnen-Ofen, vornehmlich an der Westseite von Woere den. Zu diesem Amt gehören die Dorfer Bodegraven und Waarder.

7 Das Umt Schieland, hat seinen Namen von der Schie, ob sie gleich nur ein Stud der westlichen Seite besselben berühret. Der Grund besteht aus Beide, und aus großen mit Wasser angesulleten Platen, and welschen Torf gestochen worden ist. Un der Maas und Pfelist etwas Saat- und Beide Land. Von den dazu gehderigen Dorfern sind auzumerken:

1) Bralingen, eine Amtsherrlichfeit, welche ber Stadt

Rotterdam zugeboret. ...

2) Operichie, gehoret theile nach Rotterbam, theile

nach Delft.

Gleich barneben liegt des haus Starrenberg, von welchem sich eine Linie des wassenaarschen Geschlechtes beneunet. Nicht weit davon ift das verfallene Schloß Spanje, welches vor Alters berühmt mar.

3) Zevenhuigen, eine Berrlichkeit, mit bem Saufe

ten Dum.

4) Moordrecht, gemeiniglich Moord, eine Umter herrlichleit der Stadt Rotterdam. Es ift bep diesem Dorf

ein Schifban.

In ber Gegend dieses Dorfes und ber totterdamschen Dorfer Meuwerkerk an den Rfel, und Kapelle op den Rffel, sind viele Ziegelbrennerenen; die Steine aber werden nicht, wie soust durchgehends geschiehet, aus tros denem Grund ansgestochen, sondern aus dem tiefen Schlamm am Ufer der Offel gemacht.

8 Das Amt Delfland, hat den Namen von der Stadt Delft, und enthalt bas schonfte und fruchtbarfte land in Holland, welches alles hervorbringt, was zum Unterhalt des lebens gehoret, unter andern auch gute Baumfruchte, insonderheit der westliche Theil desselben, welchen unan durchgehends das Westland nennet. Ich bemerke dara innen:

1) Schevelingen, and Schevening, ein Dorf, wels dies eine Stunde Gehens vom Saag, an der Nordsee liegt, und den Saag taglich mit frischen Fischen verfiebet. Es hat vom Meer viel erlitten, welches nech immer mehr von den Dunen wegnimmt. Die Kirche flund ebes bessen

beffen mitten im Dorf, nunmehr aber ift fie nabe bemme

2) Loosduinen, ein Dorf, welches zur Salfte bemt hause Nassaus Dranien gehöret. In der Kirche zeiget man den Leichtgläubigen, welche die Tabel von den 365 Kindern, die des Grafen Herrmanns von Henneberg Gesmahliner, Matgaretha, auf einmal geboren haben soll, für wahr annehmen, zwen Becken, welche gebrauchet seyn sollen, als diese Kinder in dieser Kirche getauset worden. Vor Alters ist hier eine weibliche Abten Cistercienser Ordens zwesen.

3) ter Beide, ein Dorf an der Nordsee, in deffen Gegend 1653 ein mertwurdiges Seetreffen zwischen det nies

derlandifchen und englandischen Flotte vorfiel.

4) 's Gravefande, ein ichbuer Fleden an ben Dus nen; Maaldroyk, ein Dorf mit dem schonen Luftschloß boondslaardyt; und Watering; ein Dorf, haben eine Beitlang ale Derrlichkeiten bem foniglich preußischen Saufe neboret, an welches fie vermoge eines Bergleiche von 1732 and Ronigs Bulbelms III Berlaffenfchaft gefommen find: Abnig Friedrich II aber hat biefe und alle feine abrigen in holland belegenen, und aus ber oranischen Eroschaft berührenden Berrichaften , Domainen, Landerenen, Saus fer, Lebn. und Modial-Buter, mit ihren Bugehorungen, Rechten, Ginfanften, Gerichtsbarfeiten zc. auf emig an ten Erbstatthalter Wilhelm V für 700000 hollandische Bulben, und die Meublen für 5000 Gulden, vertaufet. Der Erbftatthalter übernahm auch die bamale barauf baftenden Schulden, welche in 48302 Al. und'noch einis gen anberen Poften, beffinden.

5) Ryswyk, ein lustiges Dorf; in der Nachbarschaft von dem Haag, dazu es als eine Herrlichkeit gehoret. Es hat ein schones Castell, Ramens Mieuwburg, welches dem Hause NassausDranien zuständig, und auf welchem 1697 der berühnte ryswyckische Friede geschlossen wors

den ift.

6) Voorburg und 't Woud, find herrlichkeiten ber-

7) Maasland und Maasland. Sluis, ober lieber Maas-Sluis, ein ansehnlicher Flecken an einem Urm der Maas, welcher it Scheur oder Sluische Diep genenne wird. Die Einwehner ernahren sich mehrentheils von

Berings, und Wallfich: Fange.

8) Vlaardingen, ein ansehnlicher Flecken an der Maak bessen Einwohner sich auch stark auf die Heringssischere legen; wie denn aus diesem einzigen Orte gemeiniglich i einem Jahr mehr Heringsbusen in die See laufen, al aus allen niederläudischen Häsen zusammengenommen z. E. als 1753 hier zu Lande 173 Heringsbusen ausgerust

wurden, famen aus Blaardingen 112:

Q) Gudwarts von Schieland und Delfland, liegen ui terschiedene ziemlich große und wohlbewohnte Infeln, we de mit ju Solland gerechnet werden. Ginige Landbefdre ber nennen fie indgesammt bas Macsland, ober das Lar über der Maas; weil fie in Unsehung des festen Land von Solland, über ober jenfeite der Dlaas liegen, m awar gunachft an Beeland, mit welcher Proving fie in 21 febung der Beschaffenheit ter Luft, des Bodens, und t Lebensart ber Cinivohner, viel abnliches haben. maffet durch welche diese Juseln von einander geschied werden, find außer der Maas, oder aleen Maas; d Baringpliet, welcher fehr breite Strom aus dem Bie bosch kommt, und aufänglich Sollands Diep geneui wird, und das Volle Rat, welches ben weiterm To lauf Brammer, und endlich benm Einfluß in die Nord! Bieningen oder Grevelingen genennet wird. Alle bi Infeln find unter gewiffe Memter vertheilet. nicht eine jede Infel ein besonderes Umt ausmachet , fi bern durch die Abtheilungen in Aemter die Jufeln zerf det werben : fo will ich, um Bermirrung ju verbut eine Infel nach ber andern beschreiben.

(1) Das Land Voorne ober Oft Doorn, im (
genfaße von Doer Flacque ober Gud Boorn, und G
ree ober West Boorn, welche zusammen ein Amt ausi
chen, darunter auch die oben beschriebene Stadt B
steht. Diese Insel wird von der Insel Putten burch

N

Waffer Borniffe geschieden, und hat ihren Namen von deme Dorf Wost = Voorn, in dessen Nachbarschaft noch Uebers bleibsel von dem Schloß Boorn sind. Die merkwürdigsten Derter auf derselben sind:

a. Beenvliet, ein Gabteben an ber Bomiffe.

b. Zelvoetstuis, ein kleiner fester Platz, welcher 1696 angeleget worden. In demselben ist eine Docke, zur Berwahrung der Kriegesschiffe des Landes, welche der Abmiralität von Rotterdam gehöret: es ist hier auch ein Schiffimmerwerft, und ein gutes Magazin. Der hafen ist zwar klein, aber gut, und die Rhede groß und sicher.

den ersten Namen entweder daher haben, weil sie über oder jenseits der Sandbank Flacque liegt, oder weil sie über oder jenseits des zwischen ihr und Oost Born sliefe such Massen Welches auch Flacque genennet wird, bestegen ist, den zweyten Namen aber hat sie im Gegensus von Oost Voorn. Auf derselben sind viele große und volkreiche Odrser, als Meliszand, Dirksland, Zerkinge, die Amtsherrlichkeit Grysoord, welche aus den Odrsern Alt und Teu-Tong bestehet, u.a. m.

(3) Gorre, pder eigentlich Goede Reebe, das ift, gute Mhede, sonft auch Weeste Doorn, war ehedessen eine besondere von Over-Flacque abgesonderte Insel: nachdem sich aber eine Sandbank zwischen bevoen angesetzt hat, und über dem Wasser hervorgeraget ift, hat man 1751 eis nen Damm zwischen beyden angeleget, damit man sie endlich unter einerlen Bedeichung bringen konne. Auf

Goerce liegen

a. Boerce, eine kleine Stadt, von welcher das kand den Namen bekommen hat. Sie war ehedeffen in weit beffern Umftanden, als ihre gegenwartigen find.

b. Gutdorp, ein Dorf.

(4) Putten, liegt Woorn gegen Often, und ist von der Maas, Bornisse und bem Spun eingeschlossen. Sieges boret

hhret der Benedictiner Abten Abdinkhof zu Paderborn. Der Amtmann über die Insel, oder wie man ihn nennet, der Ruwaard van Putten, hat eine ansehnliche Bedienung, und wird von dem Erbstatthalter verordnet. Unter demis selben stehen auch einige Odrser von Over-Flacque, Beiers land und Mscimonde. Der Hauptort dieser Insellisst Gecroliet, ein offenes Städtchen, welches nach dem Brand, dun es 1743 erlitten hat, besser, als es vorhin gewesen, erdauet worden. Es liegen hier auch die Odrser Spykes nes, zekelingen, Simonshaven und Viert.

- (5) Beierland und Stryen, machen zusammen eine Infel aus, welche de Boeliche Waard (der hoeliche Bers ber oder Jufel) genennet wird. In ber großen Wafferfluth von 1421, murde auch Diefes Land überschwemmet und vers wafter, nachmals aber wieder eingebeichet und bewohnet. Das Beierland, machet ben wefflichen Theil biefes Berbers aus, und hat ben Ramen von 2 großen Umtes berrlichkeiten, Alts und Meu-Beierland, von welchen ber erfte Drt einer Stadt ahnlich ift, Die übrigen Dorfer aber find Piershil und Bitfert. Das Land Strven. hat seinen Damen von bem Dorf Strven, welches 1750 eine große Reuerebrunft erlitten bat. Gleich barneben ift die Schleuse Strvensche Sas, burch welche bas Baf. fer aus bem Lande Struen fich in hollands Diep ergiefet. Dier gehet tie gemeine Sahre über Sollande Diev nach Moerdut, welche bie Ueberfahrt aus holland nach Brabant Sie ift berüchtiget worden, als Johann Wilhelm Fris io. Dring bon Daffans Dranien. 1711 auf berfelben, unter bem Deiche vom Stryenschen Saas, ertrant. Es find bier auch die Berrlichkeiten Maasbam, Unthoni-Volber, und noch & Dorfer, belegen.
- (6) Affelmonde, ist eine Infel zwischen ber Maas und alten Maas, und hat den Namen von dem Dorfe Affels monde, welches in Ooste und Weste Affelmonde abgestheilet wird, und dessen Einwohner sich mehrentheils auf den Schiffbau legen. Bon dem Dorfe Riddersterk, verstürzt Reyersterk, hat der daselbst belegene Riederwaard

den Namen, und von dem Dorfe Iwyndrecht, wird der zwyndrechtsche Waard benennet. Ich übergehe die übrid gen Dorfer dieser Insel, und sühre nur noch die hohe Haldherrlichkeit Ahoon nehst Pendrecht an, welche dem Grafen Bentink zugehhret, der hieselbst ein ansehnliches Schloß hat: sie sieht aber, so wie auch 3 Dorfer dieser Insel, unter dem Amtmann oder Ruwaard van Putten. Nahn daben ist das adeliche Haus Valkenstein.

(7) Rogenburg, ein Infelchen mitten in ber Maas, welches erft 1586 eingebeichet ift, und auf welchem nur bas

Dorf Blankenburg liegt.

(8) Boudswaard, ein Infelden gegen Putten über,

auf welchem das Dorf Koorndyl liegt.

(9) Alles, was nun noch vom skolichen Theil der Pros vinz Holland übrig ist, wird von einigen kandbeschreibern insonderheit Sudscholland geneunet, und noch andere ziehen diesen Namen allein auf das Amt Sudscholland, bessen Obrfer zerstreuet liegen. Ich will die besonderen Districte, welche in diesem südlichen Theile von Sudscholland gefunden werden, nach einander nennen und

befdreiben.

1) Die dortrechtische Insel, ist ein kleines Ueberbleibsel von dem großen sud-hollandischen Werder, welcher nehkt ben darauf belegenen Dorfern, 1421 in der Nacht vom 18ten zum 19ten Nov. in einer erschrecklichen Wasserfluth untergegangen ist. Gleich nach dieser Ueberschwemmung war die Insel so groß noch nicht, als sie jetzt ist; benn von allem, was der Merwe gegen Suden liegt, blied nichts, als die Stadt Dortrecht, übrig, sondern der Grund erhobsich nach und nach, und es ward ein Polder nach dem andern eingedeicht, dis endlich die jetzige Insel herauszkam. Es ist nur ein Dorf auf derselben, nämlich Dubzbetdam:

Eine halbe Stunde Sehens von Dortrecht gegen Offen, siehet man auf der größten und westlichen Insel im Biese bosch, noch einiges Mauerwerk von dem ehemaligen Schloß Merwede, von welchem der vorben fließende Strom den

Mamen betommen bat.

2) Der Alblasser. Waard (Werder), welcher seine Ramen von dem Fluß Alblas hat, der gegen Westen mitte durchhinlauft; und ben Alblasserdam sich mit der Mern vereiniget, besteht mehrentheils aus Weiden, doch machs in einigen Gegenden auch viel Hans. Er liegt zwische der Merwe und dem Leck, und gränzet gegen Osten a Gurkum und Vianen. Auf demselben sind 16 Obrse Es ist auch hieselbst die Baronie Liesveld belegen, we che dem Hause Nassenland dugehoret. Das Schlo davon sie den Namen hat, ist größtentheils abgebrocher sonst gehören die Odrfer Groot: Ammers und Ott land dazu.

3) Der Krimpener-Waard, liegt zwischen dem Le und der Ossel, und bestehet aus Weiden und Haufland Auf derselben sind Krimpen op de Leck, von welche Porfe die Insel den Namen hat, Ouderkerk op di

Mfel, eine Berrlichkeit, und noch 7 Dorfer.

4) Der Loppitter-Waard, gehoret theils zu Hollar theils zu Utrecht. Bu jenem Antheil find die Dor

Jaarsveld und Polsbroek.

1 . 3 ( "

5) Das Land Gorkum oder Arkel, wird vom Fl Souwe, welcher auch Baseldork heißt, in das Lan über und unter der Souwe zertheilet. In jenem lieg die Städtchen und Herrlichkeiten Asperen und Zeukelm und 5 Odrfer; in diesem auch 5 Odrfer, unter welch Arkel ist.

o) Die zerrlichkeit Vianen, ist nach Abgang i männlichen Stammes der von Brederode, an das bu gräsliche Haus Dohna, und mit bes Burggrafen Christ Albrechts Tochter Amelia, an derselben Gemahl, Sin Heinrich, Grafen zu der Lippe, gekommen, dessen En Graf Simon: Heinrich Adolph, sie wegen der großchulden, mit welchen sie belästiget gewesen, 1725 Grafen Reinhard Vincent von Hornpesch abgetreten abberlassen hat, worauf die Staaten von Holland i Westfriedland diese Herrlichkeit, für Angefähr 1900. Gulden an sich gekauft haben, deneu sie auch noch geret. Sie enthält

Dinnen, eine kleine Stadt am Led, an deren Besta seite man noch die Ueberbleibsel des alten Schlosses Batestein sieht. Der Viaansche Bosch, ist eine sehr angenehme Holzung, mit dem Lusthause Amelies stein, welches Heinrich von Brederode erbauer, und nach seiner Gemahlinn Amelia Nieuwengar, benens net hat.

b. Die Dorfer Zeiloop, Mecreert, Lermond, Ameis de, gemeiniglich ter Mey genannt, und Tienhoven.

Folgende Herrlichkeiten gehören zwar nicht zu der Provinz Holland, sind aber doch im Umfange derselben bei belegen, und können also hier am füglichsten abstehndelt werden, sie werden auch in Unsehung der lichlichen Verfassung, zu Holland gerechnet.

I Die Grafschaft Leerdam, hat ehedessen den Grasen von Egmond gehoret, ist aber durch Anna von Egmond an ihren Gemahl Wilhelm I, Prinzen von Drasmu, gekommen, bey dessen Hause sie noch jetzt ist. Sie bileht mehrentheils aus Weideland. Es sind darinnt blegen:

Deerdant, eine kleine Stadt an der Linge, beren Straffen regelmäßig angeleget find. Das alte Schloß, welches hier gewesen, ift abgebrochen

worden.

a) Die Dörfer Schoonerwoerd, und Acquoy, welches eine Baronie an sich selbst ist.

2 Die Zerrlichkeit Zagestein, von welcher Itenshöben in der Provinz Utrecht, und die Dörser Everdingen und Inderselo, welche zu der Grafschaft Kuilenburg im Gelsberlaude gehören, zu Lehn gehen.

Anmerkung. Der landstrich amischen bem Diefahl und Sousnendht, welcher die kinder Gorkum, Bianen, Leerdam, Sages kin und einen Theil von Aullenberg begreift, wird mit dem Ras. mm der Sanf Zerren Lande beleget. Die Gerrlichkeit Affelftein, ift auf eben biefeibe Beife, als die Graffchaft Leerdam, an das fürftliche Saus Pranien gekommen. Sie enthalt:

1) Affelftein, eine fleine Stadt, nabe benm Urfprunge

der Mahe daben ift

2) 's Seerendyk, ein ansehnliches Gebaube, welches bie vereinigten evangelischen Bruber 1735 angeleget haben. Es feht an der Pffel.

3) Benschop, ein Dorf.

- 4 Das Land Altena, wird burch bie Merme vom Kanbe Gorfum getrennet, und beftebet aus gutem Acters und Beide = Lande, hat aber viel von Ueberfchwemmuns Es bat feinen Mamen von dem alten gen gelitten. Chedeffen gehorete es bem Grafen Schloß Altena. Philipp von hoorn, welcher 1568 gu Bruffel enthauptet wurde, worauf es deffelben Wittme fur 900000 Gulven an die Staaten bon Solland verfaufte. Diefe haben in ber neuesten Beit die bagu gehörigen Dorfer als Umtes berrlichkeiten an einzelne Perfonen fur einen gewiffen Preis überlaffen. Es hat feinen befondern Droften, wels der zugleich Droft von Woudrichem ift. Die dazu gelide rigen Dorfer find, Werkendam und Sleewort; bende an ber Merwe, Ryswyk, Giefen, Opper= und Weder: Uns bel, verturgt Bel genannt, insgesammt an der Daas bes legen, Uitwork und Alinkerk. Ben dem leisten Dorfe hat bas Schlof Altena gestanden, welches Bergog Alz brecht von Bavern, Graf von Solland, 1393 vermuffet bat. In gewiffer Absicht gehoret auch bas Dorf Duffen bagu, ftebt aber in Unfebung ber Gerichtsbarteit unter bem Umte Gud-Solland.
  - 5 Das Land ober Drostamt Beusden, hat seinen Namen von der Stadt Heusden, und begreift die Dorfer Sil, Babilonsenbroek, Meuwen, Drongelen, Bethen, Genderen, Doveren, Beesbeen, Alburg, Wyk, Been, in welchem Dorfe die auf der Maas auf- und abstahrenden Schiffe den hollandischen Boll bezahlen, welscher

der ehedeffen zu Seusben entrichtet worben ift, Ouds Beusben, Baartwyt, Elshout, Ozenort, Olymen, Berpt, Sedithuizen, verfürzt getesen, und Engelen am Dieft, dicht ben ber Schanze Crevecoeur, in welchem Dorfe ber hollandische Boll von den Schiffen, welche die Maas hinunter, und durch den Dieft nach 's Hertogenbosch fahrten, erleget wird.

- 6 Gegen Westen am Engelen, liegt bas Dorf und die berrlichkeit Bothoven, dem Bischof zu Lutich zugehosig, wosethst lauter romisch zatholische Einwohner sind, und ein ansehnliches Schloß stehet.
- 7 De Langestraat (die lange Strafe), if ein Strich Landes nachft an der alten Daas, welchet fich von Beueben gegen Beften bis an Biesbofch erftrei det, und wegen feines vortrefflichen und haufigen Beues brubmt ift , welches an ber alten Daas machfet, und fart megeführet wird. Es wohnen hier fehr viele Schufter, melde ihre Schuhe weit umber auf Die Freymartte jum Bertauf bringen. Es find auch auf ben Dorfern viele frangbfifche Koftschulen zur Erziehung ber Rinder aus ben bilandifchen Stadten, melche hier viel mohlfeiler, als aberwarts in Diefer Proving, unterrichtet und unterhals ten werden konnen. Das Land ftehet unter ber hoben Berichtsbank von Gudholland. Es begreift nur 6 Dorfr, namlich Bezopen, Sprang, Kapelle mit dem Imamen :8 Grevelduins Kapelle ober Kapelle in de langestraat, Waspik, Raamsdonk, und 's Gravemoet m Bluf Dongen.
- 8 Un der Westseite des Flusses Dongen, liegen in dem so genannten Emiliapolder, die zu der Herrlichkeit Gertrudenberg gehörigen Dorfer Made oder Mey und Drimmelen.
- 9 Noch weiter gegen Westen, sind die ansehnlichen Dors fer und herrlichkeiten Boge und Lage-Iwalume, welche der Ronig von Preußen 1754 zugleich mit den oben ges nannten herrlichkeiten, an den Erbstatthalter perkaufet bat.

Jo Gleich barneben, zn Moerdyk, gehet die Fahre aber Hollands Diep; oder, wie man es hier auch nennet, Wosenfeet, auf welcher Johann Wilhelm Friso, Prinz von Dranien, umgekommen ist, wie oben ben dem Stryenschen Sas gemeldet worden.

11 Endlich liegt an ben außersten Granzen von Sols land, unweit Alundert, der Flecken und die Herrlichkeit Bevenbergen an einem Kanal, welcher aus dem Fluß Merk in die Roobaart, und durch diefelbe in Hollands Diep führet. Sie gehoret bem haufe Nassam Dranien.

II Mord-Holland over West-Friesland, Iwelcher lette Name aber im engften und eigentlis chen Berftande nur bem nordlichsten Theil biefestanbes zufommt,) ift viel fleiner, als Gud-Holland, umb bennahe eine Infel, weil es von ber Mord- und Gitberfee fast gang umgeben ift, außer baß es an bet Subfeite burch eine landenge, welche zwischen ber Mordfee und bem Whfer Meer ift, mit Gub Sols land gusammenhängt. Un der Mordfeite find bobe Damme over Sandhugel, bas übrige land aber ift fehr niedrig. Chedeffen mar es voll von Bafferpla. Ben, die Ginwohner aber haben diefelben mit großer Mühe trocken gemablen, und in gute Weiden ver wandelt: sie mussen aber zur Ausmahlung bes Was fers viele Windmublen mit großen Roften unterhalten. Ich beschreibe

A Die 7 Stimme habenden Städte, welche sich abtheilen

1 In die großen Stadte, welche Deputiete zu der Versammlung der General-Staaten senden. namlich:

1) Alemaar, die erste Stadt in Nordbolland, welche bennahe in der Mitte beffelben liegt. Sie ift regelmäßig angeleget, und befommt von ben breiten und reinlichen Kanalen ein gutes Unsehen. 1738 bat man 2581 Banfer gezählet. In und außer ber Stadt find angenehme Gpabierorter, zu welchen auch der Ball geboret. Chedeffen murbe fie unter die Keftungen gerechnet. Es find bier amo reformirte Rirchen, eine remonftrantische, eine lutherische, eine mennonitische, und eine Judenschule. Gin großer Theil der Einwohner ift romifchfatholifch. Es wird hier tin farter Sandel mit Getraide, Rafe und Butter ge-1573 murbe fie von den Spaniern 7 Wochen trieben. ling vergeblich belagert. Der von hier nach hoorn fich erftreckende Ranal, ift im Unfange des 17ten Jahrhunberts angeleget worden.

Der Weg. von Alfmaarnach der Bemfler, ist im Sommer sehr angenehm. Man konnt gleich ben der Stadt in eine schnurgerade Allee, in welcher man dren Biertels sunde bleibt. In der Mitte ift ein breiter Kanal, und an benden Seiten desselben sind ganz ebene Wege, deren seber an der außern Seite mit Baumen und einem Gras ben eingefasset ist. hieran granzen auf benden Seis im die sedonsten Wiesen, auch viele Garten und Lusse

muser.

2) Boorn, die zwente Stadt in ber Ordnung, fiegt m der Saberfee, und hat einen bequemen Safen. 1732 batte Re 2817 Saufer. Es find hier zwen reformirte Rira den, eine armenianische, eine lutherische, dren katholische, und dren mennonitische. Un ber Landfeite, bas ift, gegen Norben , ift fie einigermaßen befestiget , fann aber beutis ges Zages feinen Biderftand leiften. En ift bier ber Berfammlungsort ber Deputirten (Gecommitteerbe Raben) von Mordholland, und es berfammlet fich mechfelemeife, bier und gu Enthuigen, bas Abmiralitate Collegium und alle brev Donate geschieber die Abwechselung. Es ift auch bier eine Rammer ber offinbifden Banbels Compagnie, und wech selbweise mit Enkhuigen und Diedenblik die norde bollandische Mange. Conft werden hier viele Rrieges- und 4 36. 54, Raufe Rauffarthenschiffe erbauet; mit Butter und Rase wird ein starter Handel getrieben, und die Einwohner handeln auch start nach Danemark, von daher sie viele Ochsen holen. Ben dieser Stadt sind angenehme Spahiergange, aus wels den man in eine mit Backsteinen gepflasterte Allee kommt, welche eine Stunde lang ist. Bald darauf, nachdem man sie verlassen hat, geht eine Reihe an einander hangender Odrfer an, welche eine Strase ausmachen, die eine Stunde lang ist, und sich bis vor Enkhuizen erstrecket.

3) Enthuisen, die britte Stadt in ber Dronung, ift bie arbite unter allen nordhollandischen Stadten; benn man hat 1732 in derfelben über 2600 Baufer gegablet. Sie liegt an ber Guberfee, und hat einen bequemen Das fen, welcher fich in die Stadt erftrecket. Un ber Nord= und Beft-Ceite ift fie mit einem guten Ball umgeben, mel= der fieben Bollwerfe bat. Es giebt bier bren reformirte, eine lutherische, amen mennonitische, und dren romischfas tholifche Rirden. Das Aldmiralitats : Collegium und Die Munge von Nordholland, find mechfeleweise hier und gu Boorn, auch find bier Rammern ber oft = und westeindie. iden Sandele-Compagnien, ein gemeines Landesmagazin und eine Studgießeren. Es wird auch hier ans bem in Schiffen herzugeführten Maffer ber Nordfee, Salz gefots: ten, und man bauet viele Schiffe, infonderheit Beringes busen; wie denn auch ehedessen von hier jahrlich 400 bis 500 Beringebufen auf den Beringefang auszulaufen pflege ten: jest aber freigt ihre Ungahl felten bober, als fechzig.

## 2 In die Bleinern Stadte.

1) Loam, die vierte Stadt in der Ordnung, liegt uns weit der Sudersce, mit welcher sie, vermittelst eines sehr guten Hafens, Gemeinschaft hat, der ungefähr in der Mitte zwischen der Stadt und der See mit einer bequemen Schleuse versehen ist. Sie ist auch von Kanalen durchsschnitten, und hat ungefähr 1000 häuser, zwey reforz, mirte Kirchen, eine lutherische, eine katholische und eine mennonitische. Bon Feuersbrunsten hat sie mehr als eins mal beträchtlichen Schaden erlitten, unter andern 1602.

Sie hat vom Holzhandel und vom Schiffbau gute Nahsnung; es sind hier auch einige Salzsiedereinen und Trahnbrennerenen. Shedessen ist hier ein großer Handel mit Kasen gerrieben worden, und es wird noch heutiges Las ges aller Kase, welcher in Nordholland gemacht wird, edamscher Kase genennet, weil hier der vornehmste Kases

markt gewesen ift.

2) Monnikendam, Monachodamum, die fünste Stadt in der Ordnung, hat weder Wall noch Mauer, und liegt meinem kleinen Meerbusen der Sidersee, welcher Mons miendammer Gat genennet wird, und ehedessen der Stadt pienem guten Hafen gedienet hat, nun aber zum großen. Schaden der Einwohner durch Sand verstopfet ist. Sie hat ihren Namen von dem ben ihr besindlichen Monnikes Meer, welches vermittelst eines Dammes, oder einer Schleuse, mit der Sidersee in Verbindung sieht. Die Ans jahl der Häuser sleigt noch nicht auf 700, es sind aber behäude von gutem Ansehen unter denselben. Man findet hier eine resormitte Kirche, eine lutherische, eine katholische mb eine mennonitische. Die Einwohner ernähren sich mehs untheils von der Fischeren, Seisensiederen und Seis denweberen.

3) Medenblik, verkürzt Memelik, die sechste Stadt inder Ordnung, liegt an der Südersee, ist an der Landskute befestiger, und hat ungefähr 700 Häuser, ein altes Schloß, 2 reformirte Kirchen, in deren einer aber nur geprediger wird, 1 lutherische, 1 katholische und 1 mennos nitische. Der größte Handel ver Emwohner wird mit Holz getrieben, welches sie aus Norwegen und andern Ländern bolen. Der Hasen ist sehr gut, und kann mehr als 300 Schiffen einen sichern Ausenthalt geben. Man halt diese Stadt für die alteste in Nordholland, und für den Wohnsig der alten friesischen Könige, wie denn der berüchzigte Naddod

auf dem alten Schloffe gewohnet baben foll.

4) Purmerend, die siedente und lette unter den Stimme habenden Stadten in Nordholland, liegt am Ende des Polders Purmer, und hat ungefabr 600 Hanfer. Das porsmalige alte und ansehnliche Schloß Purmerstein, ift 1741

Sp 2 abges

abgebrochen worden. Es wird hier wochentlich ein Rafes und Biehmartt gehalten.

## B Die Alemter.

stroord, Kennemerland, gränzet gegen Besten an die Nordsee, und gegen Süden an das Byfer Meer, sasset auch das langemeer in sich, aus welchem ein kleiner Fluß, Namens Ril, kömmt, und in das Byker Meer fließet. Die Zaan, welche auch hieselbst ihren lauf hat, nimmt das meiste Wasser aus einem See, Namens Poel, auf. Die Städte und Dörfer sind durch viele Kanale mit einander verbunden. Von den vielen großen, ansehnlichen und volkreichen Flecken, Dörfern zc. welche hier belegen sind, merke ich solgende an:

1) Beverwyk, ober Wyk schlechthin, ein angenehmer Flecken an dem davon benannten Where Meer, hat den Tistel einer Amteherrlichkeit. Die Sinwohner destelben sind mehrentheils Gartner, welche Amsterdam mit unterschiedes

nen Gartengewächsen verforgen.

2) Delzen, ein Dorf am Mbiter Meer, nebst ber bars unter gehörigen Bauerschaft Jandpoort, ben welcher noch einige Ueberbleibsel des Schlosses Broderode zu sehen sind, welches das Stammhaus des nun ausgestorbenen Geschlechtes dieses Namens ift.

3) Ballum, ein Dorf und frene herrlichkeit.

4) Beilo, ein Dorf, welches ben ben umher wohnenden Katholiken in großem Ansehen ift, weil sie dem Wasser bes hiefigen Willebrordus Put ober Heilo's Putje eine heils

fame Rraft zuschreiben.

5) Egmond binnen und Egmond buiten, oder Egmond op Jee und op den Hoek, find 2 Dorfer, welsche nebst einigen andern nahe gelegenen Odrfern vor Alters eine Grafschaft ausgemachet haben, die einem davon benannsten Hause gehoret hat. Zu Egmond binnen, siehet man noch das Mauerwerk von dem Rloster einer alten Abten, welche

welche Dietrich I, Graf von Holland, geffiftet hat, und ju Egmond op den Hoef, find die Ueberbleibsel von dem Schloffe der alten Grafen von Egmond zu finden.

6) Bergen , ein Dorf und herrlichkeit, bem graflichen

Saufe Daffau zugebbrig.

.7) Die Dorfer Schoorl, Groet, Kamp und Petteu, liegen an der Nordsee, in einem Striche Landes, welcher zondsbosch genennet wird. Benm letten sind Austernsgruben angeleget worden, in welche man Austern setzet, die in Holland unter dem Namen der pettenschen Austern gestrauchet werden.

8) Die Jype, ein großer Werder, welcher ehebessen ein unmätzer schlammiger Sandgrund gewesen, nachmals aber bedeicht, und zu gutem Weidelande gemacht worden ist. Die Wege, welche einander allenthalben treutzweise durchsschneiden, sind mit Häusern bebauet, deren resormirte Einswohner zu 2 besonderen Pfarren gehören, von welchen die sine Noord-Jype, und die andere Zuid-Jype genennet wird. Auf der Seite der Zupe liegt

9) Der Wieringer Waard, welcher Werder auch eine Rirche hat. Seine westliche Seite ift durch einen ftar-

Im Seedeich vermahret worden.

10) Die Dörfer Kalantsoog an der Nordsee, Zuisduis nen und Selder. Das lette ift bas außerfte norbhols Undische Dorf, und liegt am Marsdiep, durch welches ber Teffelftrom fich in die Mordfec ergieft. Die meiften Einwohner derfelben find Lootfen, welche taglich die eins mid ausgehenden Schiffe burch bas Marsbiep bringen. 3mifchen bem erften und ben 2 letztgenannten Dorfern, ift eine Reihe von Sandhugeln, welche der Zandonk geneus net wird, und fomohl von Ratur, ale burch Arbeit, entftans ben, auch 1749 und 1750, durch Borforge des Erbstatts halters verbeffert worden ift. Zwifchen denfelben und der Rordfee ift eine Chene, welche etwa eine halbe Stunde breit ift, und wenn hohes Paffer ift, gang aberschwemmet wird. In der erhabenften Wegend diefer Ebene, nach Delber gu, halt fich eine unglaublich große Menge von Raninchen auf, beren Jago theuer verpachtet ift. Gegen 2Besten

Westen von Selder ift ein bequemer Unterplat, melder Landediep genenner wird, und woselbst zu Kriegeszeiten

Die Flotte Des Landes fich versammlet.

11) Die Schermer oder das Schermer-Meer, ein bes beichter Polder, wird in die Nords und Suds Schermer eingetheilet, deren jede ein besonderes Kirchspiel ausmachet. Hiervon sind die bedeichte Schermer und das Schermer Liland unterschieden, in welchen die Obrser Schermers hoorn, GrootsSchermer, Orlehuizen, Graft, Oosts und WestsGraftdyk, liegen. Das Schermer-Ciland hat daber den Namen, weil dieser Landstrich ehedessen, als die Schermer noch ein Landsee war, von diesem und den andern daben gelegenen Seen, nämlich der Bemster und dem Stersmeer, als eine Insel rund umflossen gewesen.

12) Ryp, ein ansehnliches Dorf, deffen mohlbeguterte Einwohner fich ftart auf den Bering- und Ballfifch-Kang

legen.

13) Set Stermeir, (das Stermeer,) ift ein bebeichter Werder, welcher das Dorf Marken binnen enthält.

14) Wormer, ein großes Dorf an der Oftseite der Zaan,

ift wegen feiner Zwiebactbackerenen bekannt.

15) Jaandam oder Jaanredam, gemeiniglich 3ars dam, Sardam, ein großer und reicher Fleden an der Zaan, wird in Doft = und Weft = 3 :andam eingetheilet. Bier wohnen viele und ansehnliche Raufleute, die mit Solg, Getraide, Wallfifchtrabn und anderen Baaren banbeln : es werden hier auch viele Schiffe gebauet, und die Ungabl ber mannichfaltigen und fehr boch von Steinen erbaueten Wind : Muhlen, als Sage: Erbsen: Del: Farben: Balk-Papier= Schnupftabat: Genf: und anderen Mühlen, ift überaus groß. Die feltenfte unter benfelben ift Diejenige, auf welcher Raffe gebrannt und gemablen wird. Es find hier auch Buchdruckerenen, Buchladen, und mas man sonst in Staten antrifft; wie denn der Ort viele hollandi= sche Stadte übertrifft. Die Reinigkeit der Strafen ift größer, ale in andern gandern in Bohnftuben, man barf aber in benfelben weber reiten noch fahren. Die Baufer find mit Farben augestrichen, aber ohne allen Gefchmad.

nommen, begreift alles land, welches zwischen Kennemerland und der Südersee liegt. Es trägt diesen Namen mit Recht, weil es allenthalben vom Wasser durchschnitten ist, ja ehedessen war es mit vielen Seen angefüllet, welche mehrentheils trocken gemachet, und in Weiden verwandelt worden sind. Dahin gehöret

1) Das eigentliche Waterland, oder das Amt Waterland, welches der füblichste Theil des landes ift. In demselben sind außer andern Börfern belegen,

(1) Die Dörfer Buitfloot, Mieuwendam, Schellingwouw und Durgerdam, welche insgesammt am P

liegen.

(2) Broek, mit dem Zunamen im Waterland, ein großes und fehr schones Dorf, welches ein Mufter der größten nordhollandischen Reinigkeit ift. Die Häuser find alle von Solz, und faft insgefammt nur ein Stodwert boch erbauet, haben Dacher von Biegelfteinen, find von oben bis unten mit Brettern benagelt, und nach eines jeben hauswirths Gefchmad bemalet, welche Bemalung oft wiederholet wird, fo daß die Haufer immer neu aussehen. Sie find mit englandischen Fenftern versehen, die felten gemeines Glas haben, inwendig aber mit fchonen Gardis nen gezieret find. Das Innere bes Saufes ift reiner und geichmuckter, als man fiche gebenten tann. Ber vor feis nem Saufe ein wenig Erbe hat, hat ein fchones Gartenbette baraus gemacht, und folches entweder mit buntent Sande, oder mit Mufdelwerke, Bilbfaulen, fleinen Des den und bergleichen ausgezieret, ober es ift in niedrige bes malte Schranken eingeschloffen. Durch bas Dorf find eis nige reine Ranale gezogen. Die Strafen find burchgehends mit Bacffeinen gepflaftert, aufs reinfte gewaschen, und mit weißem Sande, ja so gar hin und wieder blumenweise bestreuet; und bamit biese Reinigkeit und Zierrathen nicht geftoret werden mogen, find fie fo fchmal, baf fein Bagen bars Darauf fahren kann. Es barf auch das Bieh nicht in das Dorf kommen, sondern wird von den außerhalb an derk Weiden wohnenden geringern Bauern aufgenommen, und die Durchreisenden muffen in dem vor dem Dorfe beleges nen Wirthshause einkehren. Nicht allein alles hölzerne Geräth in den Häusern, imgleichen die Fußboden und Vesenstiele, sondern auch die Schlagdaume, Sitter vor den Wiesen, und die auf den Wiesen eingeschlagenem Pfale, an welchen sich das Vieh reibet, sind bemalet, die letzten auch oben mit Schnikwerke versehen u. s. w. Die Einwohner treiben entweder Handet, oder kehen von ihrem Renten, und unter denselben sind oftmals auch reiche Burger aus Umsterdam, welche hier ihr Leben in der Stille zubringen.

(3) Die fregen herrlichkeiten Ilpendam und Purs

merland.

2) Die Jeevang, welche weiter gegen Norden imb an der Südersee liegt. Hier sind einige Gegenden, in welchen Torf gestochen wird. Un der Südersee liegen die Dörfer Vollendam, Warder, Erevsshem und Schardam, ins land hinein aber Ousdendyk; Beets, und noch 5 andere.

3) Die eingebeichten waterlandischen Meere ober Seen, unter welchen Poldern folgende die vornehmsten sind:

(1) Die Beemster, ist ein überaus schiner Polder, bessen Bedeichung 1612 vollig zum Stande gekommen ist, und welcher 7794 Morgen Landes enthält. Die vielen Kanale sind schnurgerade, und durchschneiden sich alle in rechten Winkeln. Die zwischen 2 Kanalen befindlichen Wege, sind nut allerhand Baumen, insonderheit Ppern, bessetzt, welche unabschliche, theils offene, theils oben zugeswachsene Alleen machen. Der sette Boden giebt vortresssliche Weide mechen wie fent das Viele ab. In diesem Polder ist nur eine Kirche, welche ungesähr in der Mitte desselben steht.

(2) Die Wormer, ift 1626 bedeicht worden, und 1798. Morgen Landes groß.

(3) Die Purmer, ift 1622 bedeicht worden, und begreift

2981 Morgen Landes.

3 Das eigentliche Westfriesland, erstrecket sich bon ber Inpe gegen Often, und endiget fich in einer Ede, welche fich fo weit in bie Suberfee binein erftredet, baß fie nur etwa 3 Meilen von Friesland ents fernet ift. Man nennet fie Dregterland, unter weldem Ramen fie in ben alten niederlandifchen Gefchich. ten am bekannteften ift. Das land befteht mehrentheils aus Beiden, unter welchen auch einige trockengemachte Geen sind, als Beer , Buigenwaard, Berkmeir, Wogmeir, u. a. m. Conft wird bas land in-Roggen, (im Herzogthum Schleswig saget man Roge), abgetheilet, welche sind die Oosters Wester: Zuider- und Moorder: Roggen, u. s. w. Die Angahl der Dorfer in biefem fleinen Bezirke, ift betrachtlich, wie ich benn 58 gezählet habe. Unter benfelben find unterschiedene frene Berrlichkeiten, als Ob. dam, welches einer linie des Hauses von Wassenaar gehoret, Deenbuigen, welches eine herrlichfeit des Baufes von Breberode gewesen ift, und Schagen, welcher aufehnliche Blecken, ber 1415 Stadtrechte erbalten, feinen Namen von den Jutlandern befommen bat, Die fich bier niedergelaffen, und diefen Ort nach einem bekannten jutlandischen Drte, benennet haben.

C Unterschiedene Inseln, welche in und an ber Cuberfee belegen, und vor Ulters mit bem feften Lande ber nadft anliegenden niederlandifden Provinzen verbunden gewesen, durch das ungestume Meer aber bavon getrennet worden find. Ihre CinEinwohner find von Jugend auf der Schifffahrt gewohnet, und daher sehr gute Seeleute; wie sie sich denn auch mehrentheils in Seedienste, sowohl auf Krieges-als Rauffahrthen=Schiffe, begeben.

I Texel, gemeiniglich Teffel, wird durch einen Strom, welcher Marediep heißt, bom festen Lande von Rordholland, abgefondert , und ift unter allen hiefigen Infeln Die großte, pornehmlich wenn man bas Lierland bagu rechs net, welches ehedeffen eine befondere Infel gewesen, 1629 und 1630 aber burch einen Deich mit ber Infel Terel vereiniget worden ift, fonft aber feinen Namen mahrfcheinlider Beife von den vielen Epern hat, welche die Seemees ven am Strande legen. Diefe vereinigten Infeln, haben Die Ginwohner legen fich ftart einen fruchtbaren Boden. auf die Schafzucht, und treiben guten Sandel mit der Wolle, machen auch aus der Schafmilch grunen Rafe, melder unter bem Mamen des Tereler Rafes verfendet wird. Es find bier 6 Dorfer porhanden, namlich Burg, bas pornehmste, welches in der Mitte liegt, Roog op Tessel, Oostereind, Waal, Schild und zoorn, wozu auch das Dorfchen Wester-Lind ober die Westen, gehoret. ber billichen Rufte ift eine-bequeme Rhebe, welche die mos-Fovische Abede genennet wird. Auf berfelben versamm= Ien fich die offindischen Schiffe, welche fur die Rammern bon Amfterdam, hoorn und Enthuigen, ausfahren, und merben bafelbft burch eine Schange, welche nahe ben Schild ift, geschutet. Sie werden auch hiefelbst gemuftert, und marten auf Dits ober Mordoft-Wind, um burch bas Marsdien zu fegeln, welches man im Terel liegen, nennet. Der Ginlauf in Marsdiep gur Erreichung Diefer Rhede, ift, wenn der Wind entgegen wehet, und infonder= beit, wenn ein Sturm ift, febr gefahrlich, vornehmlich mes gen zwoer Sandbante, welche recht vor der Mundung beffelben liegen, und die Moorder- und Juider Baaks genennet werden, an welchen oftmals Schiffe verungluden. Unter dieser Insel hielt fich 1672 am 13 Jul, die englandis Sche Flotte unter bem Oberbefehl des Bergogs von Dort, auf,

- nehmen: sie wurde aber an ihren Unternehmungen verhind bert, weil die Ebbe, die sonst allezeit nur's Stunden währet, dießinal außerordentlicher Weise 12 Stunden lang dauerte, und auf dieselbe ein heftiger Sturm erfolgete, welcher die Flotte zum Abzuge notbigte, und ihr den Verlust von 2 Schiffen verursachte. 1653 und 1673 sind auch Seeschlachten in dieser Gegend vorgefallen: in der ersten verlor der hollandische Admiral Tromp sein Leben.
- 2 Slieland, hat den Namen vom Fliestrome, welcher vor Alters, da alles rund umber noch fested kand war, bep der nordlichen Kuste dieser Insel in die Nordsee floß. Auf dieser Insel ist jetzt nur ein Dorf, Namens Costestieland, nachdem das andere, welches auf der westlichen Kuste gelez gen, und West-Flieland oder West-Einde geheißen hat, wegz gespület worden ist.
- 3 Der oder Ter Schelling, ift größer und bewohnter, als Flieland. Die Neder und Weiden find gut. Hier liez gen die Obrfer Ooster: und Wester-Schelling, Midsland und Soorn mit dem Zunamen op ter Schelling.

Anmerkung. Zwifden ber zwepten und britten Infel, ift bie Manbung bes Blickeomes, welche eine bequeme Durchfahrt fur bie Schiffe ift, die nach Norden ober nach der Ditfee fegeln.

4 Wieringen, hat den Namen von dem mannichfaltigen Wier oder Seegrase, welches rund umber auf dem versankenen Lande wächst. Man hat vorlängst einen Entwurf gemacht, diese Insel, vermittelst eines Deiche, mit dem festen Lande von Westfriesland zu verbinden, in Hoffnung, daß mit der Zeit der Balchzand und das Meir bezuiden Wieringen, welche aus Sands und Kley-Grünzden bestehen, libber, und zur Bedeichung bequem werden mogten: er ist aber noch nicht vollzogen. Diese Insel hat ziemlich gutes Uders und Weide-Land, die Einwohner ziesen auch viele Schase. Die auf derselben belegenen Odrafer sind: Hypolitushof, gemeiniglich Ipelshoef genannt, Oever, Oosterland, Stroe und Westerland.

hens im Umfange hat, liegt in der Sudersee, dicht unter ber nordhollandischen Rufte, unweit Monnikendamm. Die Gegend der Sudersee, welche ben dieser Insel ist, wird Bouds (Golds) Zec genennet. Die Einwohner der Insel ernahren sich von der Fischeren und Seefahrt. Es ist nur ein Dorf auf derselben, welches Marken buiten gesnennet wird.

6 Urt, ein noch kleineres Inselchen, welches etwa nur halb so groß ift, als das vorhergehende, gehöret in Anses hung der Gerichtsbarkeit unter die Stadt Amsterdam, welsche fie 1660 gekauft hat. An der westlichen Seite liegt ein Dorf auf hohen Sandhügeln, dessen Einwohner von der Fischeren leben. Ben demselben sind unterschiedene

Brunnen, welche fußes Waffer haben.

7 Schofland, liegt gegen Pften von Urk, und ift größer, als diese letzte Insel. Der nordliche Theil derselben, auf welchem das Dorf Emmeloort steht, gehöret zu der Provinz Holland, und öwar der Stadt Amsterdam: der südliche Theil aber, auf welchem das Dorf Ens liegt, gehöret zu der Provinz Obers Aleil.

Anmerkung. Die Juseln Urt und Schokland, find für die Schiffahrt auf der Gubersee sehr betrachtlich; denn auf bepder Kufken fiehen Feuerbaaten, nach welchen fic Schiffer des Nachts richten, daher den Sidden Amferdam, Iwol und Kampen viel baran gelegen ift, diese Inseln zu behalten.

# 3 Zeeland.

- g.1. Nach des Ortelius, Mercators, Blaeu, Charten von dieser Provinz, haben de Witt, Visscher, Allard, Smallegange, Ottens, le Rouge, und andere, bessere geliesert.
- S.2. Sie besteht aus lauter Inseln, welche von den Armen und Ausstüssen der Schelde gemachet, und de Zemwsche Stromen genennet werden. Gegen Morden hat sie Holland, gegen Osten Brabant, gen

gen Suben Flandern, und gegen Westen bie Nord-Ihr Mame bedeutet ein an und in ber Gee belegenes Land. Bider bas ungeftume Meer werden die Infeln Walcheren und Schouwen an ihrer westlichen Seite burch Dunen ober Sandhugel, an ben andern Seiten aber, fo wie alle übrige Infeln, burch große Deiche vermahret, welche unten mohl 25 Ellen, oben aber so breit find, baf 2 Wagen neben einander fahren konnen, auch eine ansehnliche Bobe haben, und bennoch geben die Wellen, ben hoben Gluthen und ftarken Sturmwinden, an mandhem Ort barüber Ihre Unlage ift febr koftbar gewesen, und ihre Unterhaltung ift es gleichfalls. Emanuel von Meteren melbet im 16ten Buche feiner Commentarien, aus bem Zeugniffe ber zeelandifden Deichgraber, baf ber Umfang ber Lander Diefer Proving, fo weit fie mit Deichen vermahret find, 40 Meilen betrage, jede ju 1400 Ruthen gerechnet, und baß jede Ruthe burcheinanber gerechnet, wohl to Pfunde flamisch gekoftet habe; es kame also die Unlage aller Aussendeiche auf 34 Tonnen Goldes zu ftehen.

S. 3. Obgleich die Einwohner der andern Provinzen, und andere Fremdlinge, die hiesige Luft beschwerlich,
unangenehm und ungesund finden: so geniessen doch
die Einwohner, welche darinn geboren und erzogen
sind, eine gute Gesundheit. Die Fruchtbarkeit des Bodens ist groß. Unter den Getraidearten, welche hier
wachsen, ist der Weizen von vorzüglicher Güte. Die
hiesige Färderrothe oder der Krapp, (holl. Wees
krapp), welche häusig gebauet wird, ist berühmt. Auf
der Insel Schouwen allein, bauet man jährlich etwa
2000000 Pf. und zu Zirkzee die beste. Man hat auf

Schouwen von einem Morgen 2400 Gulben gezogen, woben ber Raufer noch die Rosten der Ausgrabung und Bubereitung ber Krappe getragen bat. In guter Baumfruchten fehlet es nicht. Wegen ber guten Weide, ist die Biehzucht sehr gut, vornehmlich aber ift bie Schafzucht ansehnlich. Die Ströme, welche biefe Infeln umgeben, find reich an Fischen, Muftern, Rreb. fen, auch großen und blanken Dufcheln. Man hat alfo einen Ueberfluß an lebensmitteln. Bingegen fehlet es an Brennmaterien, insonderheit an Torfe, welcher aus. anderen Provinzen berzugeführet, und theuer bezahlet werden muß. Man brennet auch viele englandische Steinkohlen.

. S. 4. Es find in biefer Proving 11 Stabte und 110 Rleden und Dorfer. Man zählet die hlesigen Einwohner unter bie reichsten in ben Diederlanden. Der ftarte Seehandel, welchen fie treiben, und zu welchem fie alle erwunschte Bequemlichfeiten haben, hat vieles ju ihrem Vermögen bengetragen. Man halt auch bafür, baß die ftarfen Raperenen, welche fie zu Kriegeszeiten getrieben haben, ihnen fehr vortheilhaft gemefen find. Wor Ulters war diese Proving eine Grafschaft, hatte aber niemals besondere Grafen, sondern die Grafen von-Holland waren zugleich Grafen von Seeland. Bende Provinzen sind auch 1436 zugleich an das burgundische

Saus gefommen.

§. 5. Die Versammlung der Staaten von Zees land, besteht aus 7 Mitgliedern. Daserfte ift ber erfte Edle der Proving, welche Burbe man ber Markgraffchaft Bliffingen und Beere jufchreibt, welche bem Pringen von Maffau-Oranien zugehöret. - Madi bem Tobe Ronigs Wilhelms III ließ man diese Wurde eingehen:

Ber.

1747 aber murbe fie von ben Staaten ber Proving bem Statthalter Wilhelm IV von neuem aufgetragen, melder fie durch Jan van Boffele van der Hoge verwalten ließ: nachber gefchab ber Auftrag unter ber Bedingung, daß diefe Wurde an kein gewisses land, Qualitat obe Familie gefnupfet werden folle. Die übrigen Mitglieber ber Staaten diefer Proving, find die Deputirten ber Stimme habenden Stadte, Middelburg, Birfgee, Goes, Tholen, Bliffingen und Beere. Es verfammlet fich dieses Collegium eben sowohl, als das Collegium der deputirten Rathe, allezeit in der Hauptstade Middelburg: die deputirten Rathe sigen auch in dem 216 miralitäts: Collegio, welches in dieser Proving ift, und leiften baber ben General = Staaten ben Gib. Bu Middelburg ist auch die Rechnungskammer der Proving, welche die Domainen und Einkunfte berfelben beforget. Sie hat mit der Provin; Holland zwen hohe Gerichtshofe gemein, namlich den hohen Rarb, und den Provinzialhof, von welchen oben ben Holland Nachricht ertheilet worden ift. Verfammlung ber General - Staaten fendet fie vier Abgeordnete ab, welche diefe Burde lebenslang behalten, und aus den Magistraten ber Stimme habenden Stadte wechselsmeife erwählet werden, außer daß Dlidbelburg allezeit einen absendet.

S. 6. Der Rirchenstaat besteht aus vier Rlassen, welche sind, die von Walcheren, unter welche auch einige Kirchen in Staats-Flandern gehören, die von Schouwen und Duiveland, die von Zuid-Beverland, zu welcher auch einige in Staats-Flandern belegene Kirchen gehören, und die von Tholen, zu welcher auch die Kirchen der Stadt und Markgrasschaft

Bergen op Zoom gerechnet werden. Zu allen diesen Klassen gehören 163 Prediger. Der Synodus, oder, wie man hier saget, der Coetus, wird nicht jährlich, sondern nur alsdenn gehalten, wenn ihn die Staaten aus wichtigen Ursachen für nöthig balten, und zusammen berusen, da denn von jeder Klasse zwen Depustirte abzesendet werden, zu welchen noch zwen depustirte Räthe kommen. Diese gesammten Deputirte thun die Sachen völlig ab, welche von einer oder der andern Klasse vermittelst der Appellation an sie, als die höchste geistliche Gerichtsbank, gelangen.

S. 7. Der rechte Urm der Schelde, welcher die Doster-Schelde genennet wird, theilet diese Provinz in zwen so genannte Quartiere ab, namlich in das Quartiere an der Wosters und das an der Westers Schelde. Das leste ist das vornehmste. Ich besichreibe also

I Das Quartier an der Wester-Schelde (het Kwartier bewester-Schelde), welches aus

vier Infeln besteht.

1

1 Die Insel Walcheren, zu welcher auch St. Joost-Land gerechnet wird, ist zwar nicht die größte, aber die beste und volkreichste unter allen seelandischen Inseln, und wird durch das Wasser Sloe von Sud-Beveland getrennet. Sie enthält

- 1) Folgende Städte, welche in der Versammlung der Stagten dieser Proving Sig und Stimme haben.
- (1) Middelburg, Medioburgum, die Haupt = und erste Stadt der ganzen Provinz Seeland, liegt bevnahe in der Mitte der Insel, von welcher Lage auch ihr Name ber zühret.

Bermittelft eines in den Jahren 1532, 1533 und 1534 angelegten geraden Ranals, oder fo genannten Sat fens, welcher ungefahr eine halbe Stunde Bebens lang ift, bat fie Gemeinschaft mit dem Baffer, welches St. Jooftland von Balcheren fcheibet, und folglich auch mit ber Bont ober Weft = Chelbe. Diefer Safen ober Ranat ift breit und tief genug fur die großten Geefchiffe. und mit demfelben fieht die Schiffsbocke in Berbindung, wels the einen Theil des alten Stadtgrabens ausmachet. Die Stadt ift eine der größten in den Diederlanden, mit eis ner Ringmauer und drengehn Bollwerken befeftiget, und wohl gebauet. Gie ift ber Berfammlungbort ber Staaten ber Proving Seeland, und ber beputirten Rathe, welche in der ehemaligen Abten St. Nicolai gufammmen fommen : fie ift auch der Git ber Rechnungskammer, ber Momirafitat und der Munge, hat feche hollandifche reformirte Rire den, ein Gymnafium illuftre, und Rirchen ber frangoffe ichen, englandischen, lutherischen, mennonitischen und romifch = fatholifchen Gemeinen, ingleichen eine Juden= Es hat auch biefelbft ber Rath von Flandern feinen Gib, welcher ber bobe Berichtehof fur ber Staas ten Antheil an Mandern ift. Die Ginwohner treiben far= ten Sandel. Papft Paul IV ftiftete bier ein Bisthum. welches aber nicht lange Bestand hatte. 1574 gieng die Stadt nach einer zwenfahrigen Belagerung an den Prins gen Wilhelm I von Dranien; ober an die Staaten über. ben welchen fie auch feit ber Zeit geblieben ift. Zwischen Diefer und ber folgenden Stadt, ift eine mit

Baumen bepflangte Strafe.

(2) Dliffingen, ift bem Range nach bie funfte Stade ber Proving Geeland, liegt un ber Mundung der Bont oder Wester = Schelde, und ift wohl befestiget. Sie bat mehr Bequemlichkeit zur Schiffahrt und Bandlung, als irgend eine Stadt in ben gangen Niederlanden. Ihre 1688 auf Roften der allgemeinen Staaten angelegte Docke, ober ihr hafen, welcher in der Stadt, und 1700 rheinlandische Ruthen lang und 200 breit ift, fann eine Rriegesflotte bon 80 großen Schiffen einnehmen. Weil aber 1744 burch 42h. 521.

Ginffarzung ber Seefchleufen ber Gingang verftopfet morben: fo hat man 1750 durch Borforge des Erbfiatthalters Bilhelms IV, und unter ber Aufficht des Admiral Schryvers, ben Unfang gemacht, die Schleusen wieder Berguftel= Ungefahr in ber Mitte biefes Safens, ift bie fo ge= nannte trodene Dode, jur Ausbefferung der Schiffe. Un ber rechten Seite bes neuen Safens, burch welchen man in des landes Docke fahrt, ift ein großer Schiffzimmer= merft, und mehr weltwarts von bannen ift ber Gingana gum alten Safen, welcher fich in zwen Bufen theilet, und für die Rauffahrtenschiffe dienet. Es find hier bren bols landische reformirte Rirchen, eine franglische, eine engs landische, und eine memonitische. Geit 1765 ift hier eine Gesellschaft ber Biffenschaften, welche seit 1769 die seelans dische Gescllschaft genannt wird. Bis 1400 fal man bier nur eine Sahre gur Ueberfahrt nach Rlandern, ben melcher einige wenige Baufer frunden, welchen Ort man Bliffingen oder Rliffingen nannte : jest aber heißt er 201t= Dliffingen, und machet eine Borftatt an ber westlichen Scite der Stadt aus. Diese war damals ein Dorf, melches zu einer Stadt erwuchs, Die erft recht zu bluben ans fiena, als fie fich 1572 ber fpanischen Berrschaft, entzog. und ben Staaten fremmillig unterwarf, auch ben Cpaniern vielen Abbruch that, daber fie in eben diefem Sabre gur Belobnung unter Die Stimme führenden Stadte bon Seeland aufgenommen, wohl befestiget, mit guten offent= lichen Gebauden gezieret, und mit vielen Borrechten begunftiget murbe. 1585 murbe fie nebft Briel und Rams. metens an Die Roniginn Glifabeth bon England unters pfandlich eingeraumet, und mit englandischen Golbaten besetzet. Konia Jacob VI übergab fie 1616 wieder an Die Staaten, nachdem bas Darlehn vergutet worden mar. 1740 brannte Die Ofterfirche, der Pringenhof und bas Die Rirche murde bald bernach Land-Scemagazin ab. Bon der Markgraffchaft Bliffingen und wieber erbauet. Beere, fiebe den folgenden Urtifel.

(3) Veere, oder Ter Veer, vor Alters Rampveer, lat. Campoveria, ist dem Range nach die sechste und lette

unter ben Stimme habenden Stabten ber Proving Sees Sie liegt nicht weit von der Mundung der Ofters Echelbe, welche in Diefer Begend unterschiedene Sands bante hat, Die aber die Sahrt nicht hindern, weil Diefes Baffer an der Rufte ber Walcheren, (man nennet es das Deersche Bat), eine hinlangliche Tiefe fur Die schwers ften Schiffe hat. Den Ramen Kampveer hat die Gradt baher bekommen, weil hier die Sahre gewesen ift, mit ber man fich nach bem Dorfe Rampen, auf ber Infel Morbe Beveland, welches aber weggefpulet worden ift, überfeben lief. Die Stadt ift viel fleiner, als Bliffingen. Befeftigung befteht bloß in einem Balle mit feche Bollmers Es haben hier nur die Reformirten gottesbienftliche Uebung, und die hollandischen besigen zwen Rirchen. Einwohner treiben ziemlich ftarfen Sandel, infonderheit nach Schottland, wie fich denn auch unterschiedene schott= lindische Familien hiefelbft niedergelaffen, welche eine eis dene Rirche und einen befondern Prediger haben.

Die Stadte Blissingen und Beere waren chebessen bes sondere Herrlichkeiten, welche Kaiser Karl der fünfte 1555 jum Behuse Maximilians von Burgund zu einer Marks grafschaft erhob. Der Markgraf war zugleich der erste Ebele der Provinz. 1581 brachte Wilhelm I, Prinz von Dranien, diese Markgrafschaft für 146000 Gulden an sich und sein Haus. Die Streitigkeiten, welche nach Königs Bilhelms III Tode zwischen dem Prinzen Wilhelm IV von Dranien und den Staaten wegen der Würde eines ersten Eveln in dieser Provinz, und des Worsiges in der Wersjammlung der Staaten gewesen, wurde 1747 bewgeleget, und 1751 ließ sich der Prinz als einen Markgrafen sowohl

ju Bliffingen ale Beere hulbigen.

#### 2) Folgende fleinere Stabte.

(1) Arnemuiden, gemeiniglich Armuisen genannt, war ehedessen eine ziemlich große und wohlhabende Stadt; nachdem aber die Mündung des Hasens durch Sand versstepft, und unfahrbar geworden ist, ist sie sehr verfallen, und jetzt eher ein Flecken, als eine Stadt zu nennen. Ins dessen

bessen ist sie unter ben kleinen Stadten dieser Jusel die erste. Der alte und erste Ort dieses Namens, stund nicht weit von dem jetigen an der Mundung des kleinen Flusses oder Ranals Arne, daher der Name kommt. Bor Alsters war dieser Ort ein Eigenthum der Stadt Middels burg, ist aber durch Wilhelm I, Prinzen von Oranien, 1574 in Frenheit gesetzt worden.

find viele Salgsiederepen, von welchen fich die Ginwohner

pornehmlich ernahren.

(2) West-Rappel, die zwente kleine Stadt dieser Insell, liegt auf der westlichen Gegend derselben, welche durch einen kostdaren Deich verwahret ist, weil die Dunen weggeschület sind. Bor Alters lag sie weit westlicher; nache bein aber die See hier immer mehr kand abgeriffen hat, ist sie weiter einwarts verseget worden. Sie hat keine Mauern. Unter Wilhelm II, Grafen von Holland und Sceland, siel 1253 in dieser Gegend zwischen bestließ Kriegesvollern und den Truppen der Gräfinn Margaretha von Flandern, welche sich der ganzen Insel Walcheren zu bemächtigen gedachte, eine sehr blutige Schlacht zum Nachheile der letzten vor.

(3) Domburg, die dritte unter ben kleinen Stadten Diefer Infel, liegt nahe ben den Dunen, welche an der nordwestlichen Rufte find. Sie hat weder Mauern noch

Thore.

### 3) Folgende Schangen.

(1) Rammetens oder Rametjes, auch Teeburg genannt, ist eine kleine Schanze an der Mündung des has fens der Stadt Middelburg, zu deffen Beschirmung sie dienet, und von Raiser Rarl dem fünften 1547 angeleget worden ist. Sie war, wie oben angezeiget worden, mit an die Koniginn Elisabeth verpfändet.

(2) Baat, eine Schanze, eine fleine Stunde gegen Mordwesten von Beere, bienet zur Beschützung bes Beers schen Gat. Des Nachts brennet hier eine Laterne zum

Rugen ber ankommenden Schiffe.

4) Fole

- 4) Folgende ansehnliche Fleden und Dorfer, welsche zugleich Herrlichkeiten sind: Oost-Aappel, Ales versterke, Brigdamme, verfürzt Breedamme, St. Laus rens, ben welchem das alte Schloß Popkensburg liegt, Gapinge nebst einem baben belegenen Schlosse Serosskerke, Lievevrouwe Polder, dem Hause Dranien zuges borig, Grypskerke, S. Aagtekerk, Melisterke, Bigsgenkerk, gemeiniglich Beekerk, der Stadt Blistingen zus ständig, Kondekerke, Joutelande, auch der Stadt Blistingen zugehörig, Oost-und West-Jouburg, und Rithem. Unweir Weere sind noch Veberbleibsel des alten Schlosses Zandberg zu sehen, welches nebst der daben gelegenen herrlichkeit Jandyk, dem Hause Dranien zugehöret.
- 5) Die Insel St. Joostland, wird mit zu Wale cheren gerechnet, ob sie gleich durch ein schmales Wasser abgesculert ift. 1517 wurde sie ganz vom Wasser überströmet, und erst 1631 von neuem eingedeichet. Es ist nur das einzige Dorf Aieuwland auf derselben.
- 2 Die Infel Buid Beveland, Bevelandia aufralis, ift die größte und angenehmfte unter allen fees landifchen Infeln. Bor Alters ift fie noch größer gemefen, und hat bis in die Dofter. Schelbe gereichet: allein . 1532 ift diefer öftliche Theil, (fo wie die gange Infel), von einer hohen Wafferfluth, mit welcher ein farter Sturm verbunden mar, überftromet, und feit ber Zeit nicht wieder bebeichet worden, wird auch baber in affen landcharten das verdrönken Zuid-Bes veland genennet. Auf diesem ertrunkenen lande bat ble Stadt Romerswaal, (Reimerswaale, Rembursmaale) gestanden, welche nach ber gemelbeten Ueberschwemmung noch vorhanden gewesen ist, wie benn Ronig Philipp II fich in benfelben 1549 bat als Grafen von Seeland buldigen laffen: allein, 1574 ift fie von 3 3 Den

ben Spaniern eingeaschert, und hierauf nach und nach weggespület worden. Man findet auf der Insel Zuid-Beveland, welche auch das Land van der Goes genennet wird,

1) Die Stadt Goes ober ter Bocs, welche die einzige auf biefer Infel, und bem Range nach die britte Stadt ber Proving Seeland ift. Sie liegt in ber nordlichften Gegend der Infel, nicht weit von einem Urme ber Ofter-Schelbe, welcher die Schenge genennet wird, und mit welchem fie, vermittelft eines Bafens ober Ranals, Ge= meinschaft hat, welcher 1442 angeleget worden ift, und ber neue Safen genennet wird, im Gegensage bes alten, beffen Mundung burch Sand verftopfer ift, und ber jett nur bagu bienet, ben neuen Safen in bequemen Ctanbe gu erhalten, gu welchem Ende in bem gwischen benden befindlichen Damme, eine Schleufe angeleget. morden ift. welche zur Zeit der Fluth geoffnet wird, damit bas Baffer aus bem neuen Safen in den alten laufe: worauf Die Schleuse verschlossen, und erft wieder geoffnet wird, wenn ber neue Safen gur Beit ber Ebbe troden geworden ift, ba benn bas aufgehaltene Baffer aus bem alten Safen mit folcher Gewalt durch ben neuen Safen nach ber Schenge lauft, daß et aus dem neuen Safen allen Sand und Schlamm mit fortführet, und ihm folchergeftalt eine gehörige Tiefe erhalt. Beil er burch eine ftarte Linie beschützer wird, fo fann die Gemeinschaft der Stadt mit Diefem Baffer nicht wohl abgeschnitten werden. Un ber Mundung beffelben find zwo Schangen, welche die Ofter= und Befter : Schange genennet werben. Die Stadt ift einigermaßen, aber unregelmäßig, befestiget. nicht groß, aber nahrhaft. Man findet in berfelben eine hollandisch = reformirte Rirche, eine frangofische, eine mens nonitische, und eine romisch = fatholische. 21m Sofens beich find einige Salgsiederenen. 1554 brannten auf 600 Saufer ab. Bon biefer Stadt wird auch die gange Infel benennet.

2) Folgende Fleden und Dorfer, welche zugleich Serrlichfeiten find.

(1) Borselen oder Monster, ein Dorf und Baronie der von Borselen. In der Nachbarschaft desselben hat ehedessen die Stadt Borselen gestanden, welche 1532 von der großen Wassersluth verschlungen ist, die auch das umsliegende Land unwohndar gemacht hat, also, daß es tägslich von der Fluth überschwenmet wird, doch ist 1616 der größte Theil derselben durch die Regierung von Goes wies

ber bedeicht worden.

(2) Ovezande, Driewegen, Ellewoutsdyk, Oudes lande, Baarland, Hoedekenskerke, 8' Gravenpolder, Bieselingen, Capelle, (ben welchem Dorse dren alte Casskell stehen, nämlich Gistelles, Brucelis und Maalstede, von welchen die zwen ersten den Frenherren von Mussel geshören, und das letzte den Frenherren von Wassenaar), Schore, Olake, Kruiningen, von da täglich eine Fähre nach Flandern geht, Waarden, Crabbendyk, woden zwen Schauzen sind, Kloetingen, Cattendyk, und noch eilf Odrfer.

3 Die Insel Wolfersdyk, Wolferdi agger, liegt zwischen Zuid und Nord Beveland, ist klein, und enthält nur ein Dorf, Namens Vosterland: die übrigen Dörfer sind im Wasser untergegangen.

Gleich barneben ift noch eine kleinere Insel, Namens Doft, Beveland, welche erft 1708 bedeichet worden ift. Auf berselben stehen einige zerftreute Saufer, beren Einswohner die Rirche zu Rats auf Noord-Beveland besuchen.

4 Die Insel Mord, Beveland, Bevelandia septentrionalis, wird durch das Wasser-Zuidvliet, von Wolferschift getrennet. Wor Alters war sie die angenehmste und fruchtbarste zeelandische Insel, wurde aber 1530 und 1532 dergestalt überschwemmet, daß eine große Menge Menschen und Wieh umfam, und von

ber ganzen Insel nichts mehr zu sehen war, als einige Thurme, welche aus bem Wasser hervorrageten. Et-wa 100 Jahre hernach, als der Grund durch Schlamm wieder erhöhet worden war, wurde die Insel aufs neue bedeicht und bewohnet. Sie enthält

1) Bortgone, gemeiniglich Kortiyn, einen Fleden, welcher den Titel einer Herrlichkeit hat, und ehedeffen dem Haufe Oranien zugehörte: allein, Konig Wilhelm III schenkte ihn schon 1670 an Grafen Wilhelm von Nassaus Odnk, bessen Nachkommen ihn noch besten.

Nicht weit bavon hat ehedessen die Stadt Kortgene gestanden, welche in der vorhin angezeigten Ueberschwems mung untergegangen ist.

2) Die Dorfer Wissenkerke, Kolyns : Plaat, eine Berrlichkeit, dem Sause Dranien zugehorig, und Rats.

Die Insel Orisant, welche gegen Nordosten von Noord-Beveland lag, und sich bis Zirkee cestreckte, ist 1658 im Wasser untergegangen. Der dstliche Theil liegt noch unter dem Wasser, der westliche aber ist mit Noord-Beveland vereiniget.

Gegen Westen von Nord Beveland, ist das schmale Fahrwasser Roompot, zwischen den Sandbanken Onrust und Schotsman. Ueber dasselbe mussen alle Schiffe gesten, welche aus Holland nach Middelburg segeln: wenn es aber stürmisch Wetter ist, so ist die Fahrt für diejenigen, welche das Fahrwasser nicht genau kennen, sehr gesährlich. Das Wasser gegen Norden von Noord Beveland, wird auch wohl Roompot genennet.

II Das Quartier an der Offer-Schelde (het Kwartier beoofter, Schelde), besteht auch aus vier Inseln.

vorbey fließenden Schelde also genannt. Vor Alters

erstreckte sie sich gegen Süben viel weiter, als jest, und die Ooster-Schelde, durch welche sie von Noord-Beveland getrennet wird, war so schmal, daß die Einwohner bender Inseln vom User miteinander sprechen konnten: allein, der Strom hat nach und nach vom lande so viel abgespület, daß er in einigen Gegenden auf eine hollandische Meile breit geworden ist. Ich bemerke auf dieser Insel

1) Eine Stadt, welche in den Versammlungen der Staaten der Provinz Seeland Sig und Stimme hat. Diese ist

Birtzee, die vornehmfte Stadt auf diefer Jufel, unter ben feelandischen Stimme habenben Stadten aber bem Range nach die zwente. Sie ift zum Seehandel wohl gelegen, weil fie, vermittelft bes neuen Safens mit ber Ofters Schelde Gemeinschaft hat, daber auch der Sandel hieselbft noch aut blübet, indem die Gradt 70, 80, ja bis 90 Cchiffe in der Gee hat, die mehrentheils nach Spanien, Portugal und andern Gegenden Fracht fahren. Es find bier amen hollandifch = reformirte Rirchen, eine frangofische, eine lutherische, eine mennanitische und eine romischfatholische. Es wird hier viel Galg gefotten, und viel Meth gebrauct. In der Stadt find unterschiedene Brunnen, in welchen Auftern aufbehalten werden; man bat bier auch Bante, auf welchen fie fich fortpflangen, und nach Solland und antern Landern gesender werben. Man balt bieje Crabt fur die atteffe auf Geeland. Gie bat viele Uns gluchfälle erlitten, und ift unter andern 1414 faft halb abs gebrannt.

### 2) Eine fleine Stadt, namlich:

Bronwershaven, welche am Waffer Grevelingen liegt, und einen bequemen Safen hat. Ihre meiften Ginwohner find Schiffer und Fischer. Sie hat viele Unglücköfalle vom Wasser, Brande und Kriege erlitten, und ift daburch berunter gekommen. Ben berselben findet man einige Aussternbrunnen. In dieser Gegend fiel 1426 zwischen Herzog Philipp von Burgund und Gumfrn, Herzoge von Gloscefter, eine wichtige Schlacht vor. Damals war sie nur ein Dorf.

Anmerkung. Etwa eine halbe Stunde Gebens von bier gegen Mordosten, stund ebedessen die Stadt Bommene, welche anschaftlich der Provinz Holland gebörte, 1636 aber an die Provinz Sees sand übergeben wurde. Sie ist aber nach und nach durch Wassers suthen, insonderbie durch die von 1682, vernichtet worden, so, das nichts mehr davon zu sehen ist. Nach der Kand aber hat man in dieser Gegend, jedoch mehr landwarts, neue Kalier ers bauet, welche einen keinen Ort ausmachen, der nun Niewz. Bommene, oder Bommenede, genennet wird.

3) Bon den Dorfern und Herrlichkeiten, welche auf biefer Infel liegen, führe ich nur folgende an.

(1) Dryfchor, ein Dorf, nebst dem Schlosse Wins

(2) Ellemeet, ein Dorf, von welchem ein aufehnliches

Befchlecht in Solland ben Ramen hat.

(3) Baamftede, bas großte und schonfte Dorf auf biefer Infel.

(4) Seroosterte, ein Dorf, von welchem das adelis de Geschlecht Tuil in der Provinz Mirecht, sich Tuil von Seroosterte nennet. Eben demselben gehoret auch

(5) Die Gerrlichkeit Welland, welche aus dem Dorfe

Moord-Welle und dem Polder Buid-Welle besteht.

(6) Reniffe ober Renesse, ein Dorf und herrlichkeit, nebst dem alten Schlosse Moermond.

Die Insel Duiveland, wird von Schouwen durch das schmale Dykwater geschieden. Gegen Süden ist das Wasser Reten, und gegen Osten das Wasser Wordes die gemeine Fahrt für alle Schiffe ist, die aus Holland nach Zeeland segeln. Es hat den Namen von den vielen Lauben, welche sich ehedessen hieselbst ausgehalten haben. 1530 wurde die ganze

gange Infel vom Geemaffer überftromet, fo baf viele Menschen und viel Wieh umkamen; nicht lange bernach aber wurde sie von neuem bebeicht. Muf berfelben find die vier Berelichkeiten , ober fo genannten vier Bannen, Miemvertert, Ondertert, Cas pelle und Botland. Die bren ersten find Dorfer. Alle vier gehörten ehebeffen ber Ctabt Birfree, melche fie 1566 erkauft hatte: fie haben fich aber 1725 wieber fren gemacht. Ferner findet man bier die Bertlichkeit Beer Jansland, und die hohen Berrlichkeis sen Vosterland und Bruiniffe, welche lette auch Wost: Duiveland genennet wird, und das befte Dorf auf biefer Infel ift. Ben bem Dorfchen Dias nen, am Baffer Reten, waren ehebeffen einige Salgfoten; fonft ift bafelbft bie gemeine Ueberfahrt von biefer Infel nach ber folgenden.

- 3 Die Insel ter Tholen, liegt an ben Grangen bon Staats-Brabant. Gie enthalt:
- 1) Die Stadt Tholen ober ter Tholen, welche bem Range nach die vierte Stadt ber Proving Geeland ift. Sie liegt am Fluffe Bendracht, auf beffen andern Geite fie eine Urt von Kronwerte bat, welches 1747 einigermafe fen wieder hergestellet worben ift: an ber Landfeite aber ift fie mit einem Erdwalle von fieben Bollwerten umgeben. Es ift bier nur eine hollandisch reformirte und frangbfis iche Rirche. Es wird hiefelbit ein land: und Bafferzoll erlegt, und bavon foll die Stadt ben Mamen haben. wurde fie von den Frangofen überrumpelt und geplundert.
- 2) S. Martensope, eine offene Stadt, welche als eine Berrlichkeit bem Baufe Dranien gehoret, und aus ber Erbichaft Ronigs Wilhelms III ift. Ber Altere, und rech 1530 und 1532 machte fie, nebit bem umliegenden Lande, eine besondere Infel que, zwischen welcher und ber Jufel 1: 1

ter Tholen bas Baffer Pluimpot floß. Nachdemaber ba felbe ausgetrochnet ift, fo werden beyde Infeln nur fur eir

gerechnet.

3) Stavenisse, ein Dorf, ben welchem 163t ein Schi Inppengefecht zwischen ben Spaniern und Niederlander vorsiel, in welchem der feelandische Admiral Hollard de Spaniern 76 platte Fahrzeuge wegnahm, und über 400 Spanier zu Gefangenen machte.

4) Scherpenisse, ein großes und ichones Dorf, we des als eine herrlichkeit dem Sause Dranien gehoret.

5) Die Dorfer S. Unneland, Westerte, Poortvli

und Oud=Vosmar.

Jenseits des Flusses Eendracht, ist noch ein schmal Strick Landes, welcher an Staats-Brabant granzet, ab doch zu Seeland, und zwar zu der Insel ter Tholen gerech met wird. In demselben liegt das Dorf Vieuw Vosmenehst dem dazu gehörigen Polder. Alle Einwohner de selben sind Romischkatholisch.

4 Die Insel St. Philipps Land, ist vo kleinem Umfange. Sie enthält nur ein Dorf gle ches Namens. Gegen Westen berselben liegt d Sandbank Type, welche den Schiffern wohl b kannt ist.

III Zu der Provinz Zeeland gehöret auch der Flacen Sommeldyk oder Zomerdyk, welcher ab auf der hollandischen Insel Over-Flacque liegt. Cist eine Herrlichkeit, welche dem adelichen Geschlech von Aartsen zuständig ist.

# 4 Utrecht.

h. 1. Die ältern Charten von dieser Provinz, sin von Blaeuw, de Witt, Dankerts und VI Visscher; nachher hat Bernard du Roy eine a bere gezeichnet, welche auch Wic. Visscher in Kupfer gestochen hat, und hernach an P. Schenk gekommen ist.

S. 2. Es ift biefe Proving von Solland und Belderland fast gang eingeschlossen, außer daß ein fleiner Strich berfelben gegen Morben an bie Guberfee granget. Gie hat gute luft, und ber Boben ift in ben meiften Begenden fehr fruchtbar. Un ber Dit. feite nach ben Grangen ber Belume gu, ift ber Boben hoch und burre; benn er besteht aus fandigen Sugeln, ober fleinen Bergen, und bienet nur jum holzwachfe und ju geringen Beiben. Un ber Gubfeite giviichen Diefer bergichten Begend und bem Leckstrome, finbet man gutes Uderland, und gegen Westen ift ber Boben bem hollandischen gleich, fo, bag er mehrentheils aus fettem Weibelande, jedoch auch in mancher Begend aus Torflande besteht, wie benn alles, mas an das Gooiland und Umstelland granzet, von der leg. ten Urt ift. Der Abein theilet fich ben ber Whf by Duerftebe in ben Leck und krummen Abein. Der leste, welcher von feinen vielen Krummungen ben Damen bekommt, fließt febr langfam nach Utrecht, und feket von bannen, unter bem Damen bes Mheins, ober bes alten Rheins, feinen lauf burd Boerben nach leiben fort, u. f. w. Begen Wianen über ift aus bem Leck 1373 ein Ranal gegraben, welcher ben bem Dorfe Breeswork anfängt, nach Utrecht geht, und alfo ben leck mit bem alten Rhein vereiniget. Er wird be Daariche Abyn genennet, und ist für bie Stadt. Utrecht febr vortheilhaft, weil ber frumme Rhein für einigermaßen schwer belabene Schiffe, nicht tief genug , ift, und die Stadt baburch von ber Bequemlichkeit,

ibren Raufhanbel ju Waffer ju treiben, abgefchnitte fenn wurde: allein burd ben angezeigten Ranal fon nen die größten Schiffe, welche von bem Oberrheit fommen, nady biefer Stadt, und fo weiter nach 2(m ferdam und allen andern hollandischen Stabten, tom men. Unterbeffen ift bembollanbifden Stabten, Dor brecht und Rotterbam diese Fahrt eben fo nachtheilia als fie ben Utrechtern vortheilhaft ift. Hus bem alter Rhein entsteht ben der Stadt Utrecht bie Vecht, welch ben Muiben in die Guberfee gehet. Die fleinen gluff Mye und die krumme Mybrecht, machen geger Westen die Grangscheidung zwischen ben Provinger Solland und Utrecht, jene geht ben bem Dorfe Zwam merbam in ben alten Rhein, Diese vereiniget sich über bem Dorfe Thamen mit ber Umftel. Die Bem ent fteht aus unterschiedenen Bachen, welche in der Belume im Gelberlande entfpringen, und ben Umersfoori fich vereinigen, und läuft nordwärts nach ber Guberfee. Endlich hat man hier die Brift ober Greb, welche aus ber Beibe ben Beenenbal fommt, an ber offlichen Grange Diefer Proving flieft, und eine Wiertelftunde über Rhenen in ben Rhein gebet.

S. 3. In dieser Proving sind 5 Stadte und 65 Flecken und Dörfer. Die Staaten bestehen aus der Geistlichkeit, Nitterschaft und den Stadten. Die so genannte Geistlichkeit, welche die erste Rlasse der Staaten ausmachet, besteht nicht aus wirklich geistlichen Personen, sondern aus adelichen und dürgersichen Personen der resormirten Kirche, doch müssen die so genannten Erwählten (Geëligeerden), deren gemeinigslich 8 sind, aus den Kapiteln der 5 Kirchen zu Utrecht, etwählet werden; und diese stellen noch die alte Geistslichkeit

llchkeit in der Versammlung der Staaten vor. Die zwepte Klasse machen die Edlen oder die Kitterschaft aus, die wegen ihrer Kittersche zu der Versammlung der Staaten berufen werden. Die dritte Klasse besschet aus den Deputirten der 5 Städte Utrecht, Umerschoort, Wyk, Rhenen und Montsoort. Unter densselben hat die Stadt Utrecht ein vorzügliches Unsehen; ste behauptet auch, daß die 4 übrigen Städte ben Verathschlagungen nur eine Stimme hätten: indesselben ist gewiß, daß diese Stadt sich den Mennungen der übrigen widersehen könne, daß aber diese der Entschließung, welche jene fasset, nicht widersprechend durfen.

5.4. Vor Alters machte biefe Proving bas Diederftift; Utrecht aus, über welches sowohl, als über das Oberstift (Overnssel) der Bischof weltlicher Herr wars Der erste Bischof war Willebrord, welcher im Jahre 695 ju Rom vom Papfte Gergius dem ersten , unter dem Namen Clemens, zum Erzbischof' über die Frifen eingeweihet wurde; und vermuthlich ums Jahr 719 gu Utrecht ein Rlofter und eine Rirche erbauet, und Diesen Ort jum Gige feines Bisthums gemacht hat. Die Bischofe wurden von ben 5 Rapiteln zu Utrecht erwählet, welche auch einiges Untheil an der Regierung des landes hatten. Der lette Bischof, welcher neben ber geistlichen Berichtsbarkeit auch ein weltliches Gebieth hatte, war Heinrich von Baiern, der 1524 Bischof ward, ein Mann von unruhigem Geiste, daher auch seine Unterthanen einen Aufruhr nach dem andern wider ihn erregten, und die Bornehmsten mit bem Bergoge Rarl von Gelbern fich in ein Berftandniß einlieffen, welcher ben Bifchof mit RriegesRriegesvolf überzog. Uls sich nun der Bischof geg ben Berzog nicht vertheidigen konnte, verkaufte 1528 fein ganges Bisthum ober weltliches Gebiet mit völliger landeshoheit, an Raifer Rarl V. be in eben diesem Jahre die weltliche Berrschaft über t Stadt Utrecht und das ganze Niederstift, als Berzo von Brabant und Grafen von Holland, übergeb mard. 1536 verband eben dieser Raiser, die Stat bie Stabte, und bas land Utrecht auf Diefer Sei ber Mfel, auf ewig mit Holland, um von einem ui eben demfelben Statthalter regieret zu werden : follten auch die benderseitigen Stande funftig juglei Jufammenberufen werden. 1579 ward diefes lat burch feine Bereinigung mit ben übrigen nieberla Dischen Provinzen, welche sich in Frenheit festen, e Frenstaat.

he dieser Provinz, besteht aus 12 Rathen, zu wichen jede Klasse der Staaten 4 hergiebt. Die Recknungskammer ist mit 4 Personen besehet, und den ungskammer ist mit 4 Personen besehet, und der Urovinzials Gerichtsbos hat außer dem Prassdeten und 6 ordentlichen Käthen, noch 3 außerordent che. Zu der Versammlung der General = Staat sendet diese Provinz 3 Deputirte, nämlich aus set

Rlaffe ibrer Staaten Ginen.

S. 6. Die hollandisch-resormirten Gemeinen dier Provinz, sind in 3 Klassen vertheilet, namlich die von Utrecht, von Umerssoort, und von Rhen und Wyk. Zu allen gehören 79 Prediger. 'D Synodus wird jährlich einmal zu Utrecht im Septer ber gehalten, und jede Klasse sendet dazu 2 Predig und einen Aeltesten. Die Römischkatholischen hab

in diefer Proving über 30 Rirchen und 45 Priefter, die Lutheraner 2 Gemeinen und 3 Prediger, die Remonstranten eben so viele, und die Wiedertaufer zwen.

S. 7. Es hat diese Provinz eine andere allgemeine Abtheilung, als die übrigen; denn es ist nur das platte kand in 4 Quartiere eingetheilet. Wor der Beschreibung derselben aber muß eine Nachricht von den Stimme habenden Städten hergehen. Ich bes schreibe also

# 1 Die Stimme habenden Städte.

I Utrecht, Ultrajectum, Trajectum vetus ober inferius. ober ad Rhenum, Die hauptstadt Diefer Proving, liegt in einer kornreichen und luftigen Gegend am alten Rhein. welcher fich bier in 2 Arme, ober in ben alten und neuen Graben, vertheilet, die bende die Stadt in ihrer Lange burchfließen , und fich bierauf wieder vereinigen. Stadt ift ziemlich groß, (benn fie hat ungefahr eine und eine balbe Stunde Webens im Umfange,) und volfreich, aber nicht befestiget. Um alten Graben wohnen fast nur Rauf. und Sanowerte Leute, am neuen Graben aber, welcher fpa. ter, und zwar auf Roften ber Geiftlichkeit und bes Abels, angeleget worden, fteben viele ichone und ansehnlis de Saufer, welche von den vornehmften Ginwohnern bes mohnet werden. Unter ben 7 hollandischereformirten Rirs den , welche hiefelbst find , ift die dem heiligen Martin ges widmete Domfirche, welche mitten in der Stadt ftebet, Die pornehmfte; fie ift aber nur bas Chor ber alten Rirche, son welcher 1674 burch einen schrecklichen Windsturm ber größte Theil, welcher zwischen bem Chor und bem boben Thurm geftanden bat; bermuftet morben ; baber auch ber Thurm feit Diefer Beit von der Rirche abgesondert ift. ben! man auf 380 Stuffen besteiget, und alebenn eine schone Aussicht über die Stadt und Begend hat. Das Domfapitel besteht noch, wie por Alters, aus 40 Perfos nen, welche biefe Stellen fur 6 bis 7000 Gulben faufen. 4 26.5 W.

# 146 Die bereinigten Dieberlanbe.

Die übrigen Rapitellirchen in diefer Stadt find , ber alte Munfter ober die Rirche gu St. Salvator, Ct. Marie, St. Peter, und Gr. Johann. 3m Chor ber letten ftehet Die Bibliothet ber Univerfitat, welche aber über Diefelbe wenie ober nichts zu fagen hat, fo baß fie beffer bie Stadte ober offentliche Bibliothek genannt werden kann. und Gute der gedruckten Bucher, giebt fie der Leidenschen wenig nach. Ginen abgesonderten Theil der Marienfirche gebrauchen die wenigen Englander, welche hier mohnen, gu ihren gottesbienftlichen Berfammlungen. "In einent Bimmer über berfelben, werden allerlen Alterthumer und Seltenheiten verwahret. Die Peterefirche ift der frango. fischen Gemeine zu ihrem Gottesdienst eingerchimet wors ben, Die Lutheraner haben eine Rirche, Die Remonftran= ten eine, die Mennoniten eine, die Romischkatholischen aber haben unterschiedene Baufer, in welchen fie ihren Gots testienft verrichten. Es hat hier bas Saupt ber janfents flischen Ratholifen in den Niederlanden feinen Gis, und nennet fich einen Erzbischof von Utrecht. Er wird von bemt fogenannten utrechtischen Rapitel ermablet, welches außer ihm aus 8 Canonicis besteht, ben Dechant mit gerechnet. Die jesuitisch geffiniten Katholifen haben Dieses Rapitel rie erfannt. In Diefer Ctast versammlen fich die Staaten bee Proving Utrecht, und zwar in einem Gebaute, welches bie Staatenkammer genennet wird; es haben auch die übrigen Collegia ber Proving hiefelbft ihren Gitz. Das deutsche Baud, ift der Gis des Landcommenthurs von des beutfchen Rittero. bend Ballen Utrecht. Die berahmte Univerfitat, ift aus einem Gunnafio entstanden, ind am ibten Margibas Siefteht nicht unter ber gangen Dros eingeweißet worden. ving, fondern allein unter bem Stadtmagiftrat. Sie bet einen medicinischen Rrautergarten. Bur Ergetzung ber Studirenden, ift an der Offieite der Stadt, und zwar gleich ben berfelben, Die fchone und angenehme Malichaan (Mailles Babn) angeleget worden; welche aus 7 geraben und über 2000 Schritte langen Alleen von großen Lindenbaumen besteht, von welchen die mittelfte eigentlich die Maliebaan geneunet wirb. Conft ift bier eine Cridenmanufactur, in welcher

nelder die rohe Seibe zum Gebrauche zubereitet wird, und bie Maschine zur Abhaspolung der Seide, welche van der Moll ersunden, hat in neuern Zeiten zu dem berühmten bies sigen Merkwürdigkeiten gehöret: es ist auch unweit der Stadt eine Spiken Manufaktur. 1570 ist bier die bestühmte Bereinigung zwischen den 7 niederlandischen Prosdingen gestistet worden. 1672 nahmen die Franzosen von der Stadt ohne Widerstand Besitz. 1712 wurde bier eine berühmte Friedenszusammenkunft eröffnet, deren Erfolg die bekannten Friedenszusammenkunft eröffnet, deren Erfolg die

Die Stadt hat 2 hollandich. welches hier geftanten worden find. Die Stadt ift is da welcher handel mit Bergeftanger und Bergeftenten aus Deutschland hieber geführet worden sie Stadt ver des werden bier alle die Güter zu Schiffe gebracht, und nach Amsterdam gesendet, welche auf den so genannten diffentarren aus Deutschland hieber geführet worden sind. Die Stadt hat 2 hollandischerformirte Kirchen. Ihr ehes maliger starter Handel mit Vier, welches hier gebrauet, und mit Taback, welcher hier gepflanzet und gesponnen worden ist sehr in Berfall gerathen. Nachher sind die Dis mittenz und Bombazynen-Manufacturen erheblich geworden. Die Stadt ist 1543 von den gelberschen Soldaten sehr vers wässet, is die aber erweitert worden.

Ibbang eines Berges, nicht weit vom Mein, von wels dem sie auch deu Namen hat. Sie ist klein, und von geringem Ansehen. In dem so genannten Konigshause, bat sich 1621 der unglückliche Chursürst zur Pfalz, Friedrich V, erwählter böheimischer König, ausgehalten. Bor Alters hat es hier Grasen von Rheuen oder Rhienen gegeben, von welchen der letzte, als er Bischof zu Utrecht geworden war, die Stadt mit ihrem District dem Bisthum schenkte, welchem sie hierauf einverleibet wurde. In ihrer Gegend wird viel Taback gebauet.

R 2

Etwa eine Biertelstunde von der Stadt, gegen Often, flegt der so genannte Henmenberg, auf dessen Spige zwisschen Baumen ein steinerner Tisch stebet, welcher die Ronigstafel genennet wird, und woselbst man eine weite und schone Aussicht über die Betuwe hat. Dieser Berg ist in der altern niederlandischen Geschichte durch eine Schlacht, welche daselbst 1198 zwischen den Gelderschen und Utrechetern, zum Nachtheil der ersten, vorgefallen ist, bekannt geworden.

4 Wyk, mit dem Zunamen te oder by Duurftede, die vierte Stadt diefer Proving, liegt am Abein; von wels dem sich der Led absondert. Sie ist jest in einem gerins gen Zustande, und gerath taglich in großern Verfall, wors an der Mangel des Handels Schuld seyn soll. Bor Alters

hat hier die Stadt Batavodurum geftanden.

Sanz nahe ben der Stadt, sieher man das verfallene Schloß Duurstede, vor Alters Durostadium, von wels dem die Stadt But ihren Junamen bekommen hat. Zwisschen dem Strome nach Utrecht: nun aber ift nur ein schmales Waffer davon übrig geblieben, welches bier durch eine Schleuse aus dem Led kommt, und der krumme Rhein genennet wird.

5 Montfoort, die fünfte Stadt dieser Proving, liegt an der hollandischen Msel, und ist klein. Sie hat ihren Ursprung dem sesten Schlosse zu danken, welches Bischoss Gottfried von Rhenen 1175 hieselbst zu einer Gränzsseltung wider die Hollander erbauet hat. Ben demselben ließen sich viele Leure zu ihrer Sicherbeit wohnhaft nieder, und nach und nach entstund die Stadt. Sie ist lange Zeit eine Herrlichkeit unter dem Litel einer Burggrafschaft gewesen, welche dem bradantischen Geschlechte von Merode zugehds ret, Ferdinand Philipp von Merode aber 1648 an die Staaten der Provinz Lirecht verkauft hat, welche sie biers auf ihrer Provinz einverleibet haben. Ihre ehemaligen Fesstungswerke haben die Spanier vernichtet, und das vorsmalige Schloß haben die Franzosen 1672 in die Luft gesprens

get. 3m Unfange bes iften Sahrhunderts erlitt bie Stadt großen Brandichaben,

II Das platte Land, welches in 4 Quartiere abgetheilet wird, beren jedes feinen besondern Mar-Schall hat, welcher bas Umt eines Schulzen ober Rich. ters über die Dorfer verfiehet, und die alle unter bem Provinzialhofe steben.

1 Das Oberquartier, bestehet aus dem subbiflichen Theil der Proving, und wird auch von ber bennahe in ber Mitte beffelben liegenben Stade But benennet. Der größte Theil der Einwohner ift ber tomischkatholischen, und der geringste der reformire ten Rirche jugethan. Die merfmurbigften bier belegenen Derter find:

1) Deenendal, gemeiniglich 't Veen, auch 't Rheeniche Veen, ein fehr volfreiches Dorf, welches zum Theil . jum Gelberlande gehoret, boch ftebt bie Rirche auf utreche tifchem Boben. Die Ginwohner ernahren fich viel vom Rammen und Spinnen ber Bolle. Die reformirte Gemeine ift febr gablreich. Auf bem umliegenden Torflande (Beenen) wird guter Torf gestochen. Gleich barneben steht bas verfallene haus ter Borft.

2) Umerongen, ein schoner Fleden, welcher mit felonem Zugehore eine hohe und frene Berrlichkeit ausmachet, bazu er 1676 burch die Staaten biefer Proving erhoben worden , gehoret bem abelichen Geschlechte von Rheede. Das alte Caftell haben die Frangofen 1672 abgebrannt: es ift aber ein neues an beffelben Stelle wieder erbauet morben.

Unter diese Berrlichkeit gehoren, die Bauerschaft Bins tel, welche einer Linie berer von Rheeden guftanbig ift, bie 1689 vom Konige Wilhelm III unter bem Titel von Athlone zur gräflichen Wurde erhoben worden, und bas haus Matwifch, welches bas Stammhaus einer abelis den Samilie ift.

3) Leersum, eine frene herrlichkeit, welche nebst beite baben belegenen Lufthause Zuilestein, dem Grafen von Roschefort in England gehoret.

4) Driebergen, eine frene herrlichkeit der Grafen von Maffau, die vom Prinzen Morit abstammen, und nach ber=

felben benennet worden.

5) Zeyit, ein angenehm belegenes Dorf, ben melchens ein Caftell fleht. Es hat dem graffichen Saufe Raffau gutgehoret, ift aber von bemfelben 1746 an einen amfterdami= fchen Raufinaun, Damens Schellinger, verfaufet mor= ben , welcher es den vereinigten evangelischen Brudern eine geraumet bat. Das Caftell befteht aus einem Sauprge-Bon bemfelben gebt eine Allee aus, baude und 2 Klugein. an welcher fur evangelische Bruber und Schwestern 2 große bierectige Sofe angeleget, und mit schonen Gebauten bon Badfteinen bebauet worden find. Die Sandmerfe= leute, welche barinn wohnen, machen allerlen gute und fcone Arbeiten gum Berkauf, und die gewirkten, genanes ten und geftickten Arbeiten Des Frauenzimmers, find niche weniger schon. Im Dorfe felbit wohnen auch Bruder. Sie hatten fich megen ber angenehmen Wegend, Garten und Spatiergange, keinen beffern Drt zum Aufenthalt munichen tonnen, als diefer ift,

Rabe ben Zenst liegt das Lufthaus Stoetwegen.

- 6) Beverwaard, ein schones Schioß gegen dem Dorfe Werkhoven über, von welchem die Grafen von Naffaus Beverwaard den Namen führen,
- 7) Odyk, gemeiniglich Ofik, ein Dorf und frene herrs lichkeit, gehöret einer davon benannten Linie ber Grafen on Raffau.
- 8) Schalfwyt, ein febr langes Dorf, mit einem alten verfallenen Saufe, welches so wie
- 9) Souten, eine Gerrlichkeit, ben bon Rapelle gus gehoret.
- 10) Wiltenburg oder Piltenburg, ein sehr altes haus, woselbst das Bisthum Utrecht, oder die hischofliche Kirche, zuerst gestiftet worden.

  11) Preess

11) Precenvyl ober de Vaart, ein Dorf am Led, ge-horet der Stadt Utrecht als eine Herrlichkeit zu, welche einen Droften barüber beftellet. Dier ift Die fogenannte vaartiche Schleuse, burch welche alle Schiffe gehen und Boll geben, die bom obern Rhein nach Utrecht und Um. fterbam fahren.

12) Jutphaas; ein Dorf am sogenannten vaartschen Rheiti, woselbst benm fo genannten Durchschlag (eine Schleufe, durch welche etwas Baffer aus bem vaartichen Rhein nach der Offel abgeleitet wird, um biefe Stuffe mit einander zu vereinigen), die Frangofen 1672 eine Schange aufwarfen, Die aber wieder gang geschleifet worben ift.

13) Sagestein, eine hohe Herrlichkeit, welche von ber Provinz Utrecht zu Lehn geht, und dem adelichen Geichlechte von Zuidewyk gehöret. Bon derfelben geht wies der die Berrlichkeit Tienhoven zu Lehn, welche an der Granze der Grafichaft Ruilenburg liegt, und mit 2 and beren Dertern gleiches Namens nicht verwechfelt werden muß.

14) de Mars, ein bedeichter Polder, gegen Rhenen über.

2 Das Niederguartier, ist das größte unter allen 4 Quartieren, und wird auch von bem Dorfe Abkoude benennet. Bon ben bazu gehörigen Dertern merke ich nur folgende an.

1) Inilen, eine Berrlichkeit, mit einem fconen Cas fell, gehoret bem abelichen Beschlechte Quil von Ge

roedferfe.

2) Maarfen, ein Dorf mit einer herrlichkeit, gebo. ret bem abelichen Geschlechte ter Meer, und ift wegen ber vielen ichonen Buitenplaatfen fehr angenehm. In biefem Dorfe wohnen viele Juden, welche auch hier eine Synas

goge haben.
3) Abtoude, ein ansehnliches Dorf an der trummen Umftel, welche durch einen Ranal mit ber Becht vereiniget ift, bamit man durch einen furgern Weg von Utrecht burch

Die neue Schleuse nach Umfterdam fahren tonne.

4) Myb-

4) Mydrecht, gemeiniglich Meyert, ein Dorf.

5) Der Lopiker Waard (Werder), welcher die Baronie Pffetkein von den übrigen Landern der Provinz Utrecht abgesondert, gehoret aber doch dazu, und zu diesem Quartier. Es gehoret auch ein anderes abgesondertes Stud hieber, welches in der Nachbarschaft von Schoonhoven und Nieuwpoort durch den Lek von einander getrennet wird so daß an der Nordseite des Flusses das Dorf Willige Lanz gerak, und an der Sudseite das Dorf Langerak übern Lek, nebst dem Hause Langerak liegt.

3 Cemland, ist der nordlichste Theil der Proving, und erstrecket sich in einem schmalen Striche zwischen Gooiland und der Veluwe bis an die Südersee Es hat den Namen von der durchfließenden Eem. Ich bemerke

Dunschoten, ein treffliches Dorf an ber Saberfee beffen Einwohner sich mehrentheils bom Fischfang ernachten. Bu verselben gehoret die Bauerschaft Spakenburg

2) Die Dorfer Lemnes buiten und binnen Dots.

3) Soeftdyk, ein Jagdhaus, nahe benm Dorfe Soeft, welches dem Saufe Raffau. Dranien zugehoret. Konig Wilhelm III hat es bauen laffen. Es ift nicht groß, aber regelmäßig, und hat einen schonen Garten und einer Thiergarten.

4) Woudenberg oder Woudenburg, ein Dorf unt Herrlichkeit, bem gräflichen Hause Naffau, welches vom Prinzen Moris herkommt, zugehörig. Nahe daben liegt

das Lusthaus Groenewoude.

5) Renswoude ober Renswouw, ein Dorf und frem Berrlichkeit am lunterschen Bache.

4 Das Quartier Montfort, hat von der Stadt Montfort den Namen, in deren Gegend ex liegt. Es ist sehr klein, und begreift keine Dorfer, son dern nur die Herrlichkeiten Dykveld und Zeeswyk.

5 Fries:

# 5 Friesland.

- hat Schotanus a Sterringa eine Charte gezeichen, welche Kried. de Wirt und Nic. Visscher haten. Machher hat Schotanus a Sterringa eine Charte gezeichen, welche Fried. de Wirt und Nic. Visscher an das Licht gesteller haben. Eine bessere haben Reisnier und Ottens, Covens und Mortier geliefert, und die beste ist die von Salma, zu Utrecht von C. Kribber ausgegeben.
- 5. 2. Friesland, lat. Frisia, hat feinen Das men von den Friesen, einem alten ftreitbaren Bolfe; woher aber die Friesen ihren Namen haben? 'barüber find bie Belehrten noch nicht einig. Gine ber wahrscheinlichsten Mennungen ift, baf ein griese, einen Graber bedeute, von friffen, graben; benn die Friefen haben ihr land burch bas Graben, ober burch Aufwerfung eines Deiches gewonnen, und es badurch ber Gee und ben Stromen entzogen, Bor Alters wohneten die Friesen am beutschen Meer, von ber Schelde bis an die Wefer; Diejenigen, welche zwie ichen ben Mundungen ber Schelbe und ber Mundung bes Fliestroms wohneten, hießen Bestfriesen, (wovon bie Benennung eines Theile von Mordholland mit dem Ramen Westfriesland, noch ein Undenfen ift), bie übrigen aber bis an Die Befer hießen Oftfriesen. Bu bern lanbstriche, welchen bie letten bewohnet baben, gehoret bas Friesland, von welchem, als einer nieberlandischen Proving, bier die Rebe ift. Es liegt wischen bem Glieftrom und bem fleinen Gluffe Laumers,

wers, von welchem der Meerbusen Lauwer-Tee ben Namen hat. In noch genauerer Bestimmung, granzet diese Provinz gegen Norden an die Nordsee, gegen Westen an den Fliestrom, gegen Suden an die Südersee und an Overyssel, gegen Often auch an Overpffel, ingleichen an Groningerland und Orenthe.

6. 3. In Unsehung ber Luft und bes Bobens, ift fie ber Proving Solland febr abnlich, vornehme lich ber nordwestliche Strich, welcher niedriger ift, als bas Meer. Chen bafelbst ift gutes Weibeland, guf welchem nicht allein vortreffliche Ochsen, Rube und Schafe, sondern insonderheit auch viele und große Pferde gezogen, und die letten baufig nach Deutschland und anderwarts ausgeführet werden. In anderen Gegenden, wo ber Grund etwas hoher ift, machfet auch gutes Betraide, und infonderheit ift ber hiefige Weißen febr beliebt, weil er febr weißes und viel Mehl giebt. Die friefischen Erbsen sind dorzuglich von angenehmen Befchmacke. Es giebt hier auch viel Torfland; wiewohl ber hiefige Torf nicht so gut als ber hollandische ift. Wiele Gegenden, aus welchen Torf gegraben ift, find gu Geen geworden, bergleichen ber Tieute/Sloters Sliueffen Beeger, Snecker, und Bergumer, See, und mehrere andere find. Im fudoftlichen Theil ber Proving, nach Drenthe und Overpffel zu, fiehet man viele Beiden und Bolgungen.

Weil die Provinz an der See nirgends Dunen hat, so muß sie sich durch kostbare Deiche gegen die Wuth des Meeres verwahren. Chedessen, als die Deiche noch den Eigenthumern der besondern Landerenen zugehöreten, waren sie sehr niedrig, und zum Theil im schlechten Stande, und konnten also ber Ge-

malt

walt ber Bellen, infonderheit gur Zeit heftiger Sturmwinde aus Mordweften, feinen großen Bieber fand leiften, fondern ihre Durchbrüche festen das land unter Baffer, in welchem viele Menfchen und Thiere Um vor folchem Unglucke, fo viel es mogumfanien. lid, bewahret zu bleiben, hatten die Ginwohner viele Bugel von Erde aufgeworfen, welche 20 bis 24, auch 25 Schuhe both, auch jum Theil von großem Umfange waren, und auf welche fie, wenn fie nicht gu gefchwind von Ber Ueberschwemmung überfallen murben, nebft ihrem Biehe und hausgerathe flüchteten, auch fo lange, als die Ueberschwemmung mahrete, auf denfelben blieben. Man nennete eine folche Sobe anfanalich Waerd oder Werd, nachmals aber Terp; und fie find noch hin und wieder in Friesland ju feben. Auf unterschiebenen derfelben find nachmals Saufer, und endlich gange Ctabte, Bleden und Dorfer angele. get worden, baber fich auch Die Ramen mancher fries. känbischen Derter auf werd und terp endigen. Der spanische Statthalter, Raspar Robles, nahm 1570 eine heilfame Beranderung der Geebeiche von: er ließ fie namlich auf gemeine Roften breiter und langer machen, und feit ber Zeit find fie nicht fo leicht ber Wefahr bes Durchbruchs unterworfen.

Friesland ist wohl so häusig von Ranalen durch-schnieren, als Holland. Sie führen das überflüßige Wasser nach der See ab, und dienen den Einwohnern zur bequemen Fortbringung ihrer Güter und Waaren. Der vornehmste, und welcher von den Reissenden am meisten gebrauchet wird, erstrecket sich von Haarlingen durch Francker nach leeuwarden und Dotstum,

fum, von bannen er nach Groeningen, ja bis an bie Brangen von Oftfriesland fortgefeget worden ift.

6. 4. Die Proving enthalt II Ctabte, und 336 Bleden und Dorfer, unter welchen legtern tein einzi-ges den Titel einer herrlichkeit hat. Man findet hier aber unterschiedliche alte abeliche Caftelle, welche Stine fen, auch wohl Staten genennet werben. mohner behalten die alte und große friesische Liebe zur Frenheit, Die alten Bewohnheiten und lebensart, und Die friesische Sprache ben. In Unsehung ber lettern werben insonderheit die landleute von ben übrigen Dieberlandern nicht verftanden. Es merben bier bunne mollene Beuge, und die allerfeinsten europäischen leinmande gewebet; bon ben legten foftet die Elle 12 bollanbifche Bulben. Die Einwohner find gwar mehrentheils. ber reformirten Rirche jugethan: es find aber auch viele Ratholiken unter ihnen, und noch mehrere Mennoniten; welches legte um besto weniger ju bewunbern ift, weil Menno Simon, von welchem fie ben Mamen führen, hiefelbft ju Bitmaarfum geboren ift, und feine lebre bier querft ausgebreitet bat. Die Mennoniten haben 58 Gemeinen und 152 lebrer, bie Ratholifen 24 Bemeinen und 31 Priefter, Die Lutheraner 2 Gemeinen und 3 Prediger, bie Remonstranten eine, und bie Collegianten einige Collegia.

6. 5. Die Staatsverfaffung biefes landes, hat oftmalige Beranderungen erfahren. Bor Alters bat es Rurften, nachmals Bergoge, hierauf Ronige, unter welchen Radbod II insonderheit bekannt ift, und am langsten fo genannte Pobestaten gehabt, welche letten aus bem Bolf ermählet worben. 2436 fam ein Theil von Friesland an bas burgundi-

(d)e

fche Haus: ber größte Theil aber blieb unter ber Regierung ber Podeftaten. Raifer Marimilian I verordnete awar 1497 ben Bergog Albrecht von Sachsen jum Erbstatthalter über Friesland, jeboch fo, baf er ben Friefen ihre alten Frenheiten bestätigte: allein, fie erkannten ihn nicht; boch nahmen fie ihn 1498 jum erblichen Schußberrn, und faiferl. Statthalter bes landes Bestergo an, worauf er Billebrorben von Schomberg zu feinem Bermefer ernannte, welcher ben übrigen Theil von Friesland auch balb gur Untermurfigfeit brachte. Dach Albrechts Lobe fam bie herri Schaft über Friesland an beffelben Gohn Beinrich, ber fie feinem Bruber Beorg verfaufte. 1514 feste fich Bergog Carl von Belbern biefelbit feft, trat aber 1517 fein Recht auf Friesland bem Ronige von Spanien, Carl, für 100000 Rronen ab, ber es 1523, ba er romifcher Raifer war, als Graf von Holland gang unter feine Bothmäßigfeit brachte. Unter Ronig Philipp II aber festen fich die Friesen wieber in Frenbeit, und traten au bem Utrechter Bundniffe.

S. 6. Die ganze Provinz ist in bren Quartiere vertheilet, welche sind Oostergo, Westergo und Zevenwolde, jedes Quartier aber ist wieder in Grietenyen, eigentlich Grietmannyen, (Præseduras) abgetheilet, und jeder Grietenye steht ein Grietman vor, der den Vorsis im Gerichte der Grietenye hat, welches außer ihm mit zwen oder drey Bensisern und einem Secretär, beseset ist. Aus diesen Grietenyen werden jährlich durch die Eingesessenen die so genannten Vollmachten erwählet, deren in jeder zwen sind, nämlich einer von Adel, und ein so genannter Eigen-Ersde, welches allezeit ein reicher

und angesehener kanbmann aus ber Grietenne if Weil Briegland 30 folder Grietenven hat, fo find be Wollmachten 60, welche nach ben bren Quartieren un terschieden werden. Es kommt noch bas vierte Quar tier hingu, namlich das Quartier der Stadte, De ren eilf find. Bon jeder werben zwen Mitglieder be Regierung, als Vollmachten zu ber Versammlung De Staaten abgefertiget, beren alfo 22 find. Es befteh baber bie gange Versammlung ber Staaten, aus &: Personen, und fie wird alle Jahr einmal, und zwa gemeiniglich im Unfange bes Februars, ju Leeuwar ben in Gegenwart bes Erbstatthalters, welcher barin nen sowohl, als in allen andern Collegien ber Proving eine beschließende Stimme bat, angestellet. Das Collegium der deputirten Staaren diefer Proving bestehet aus neun Personen, von welchen seds aus der Brietengen, und bren aus ben Stabten find, unt welche alle dren Jahre verändert werden. Er voll giebet bas, mas die Staaten beschloffen haben, es be treffe nun politische ober militairische Sachen, Die Staatseinfunfte, Befegung einiger Memter, ober andere bergleichen Dinge. Der Provinzialhof beftehet aus zwolf Rathen, einem General = Procurator und einem Secretar, richtet in Eriminalfachen allein in Civilfachen aber ergebet von den Gerichten der Grie. tennen und Stadte die Uppellation an benfelben. Die Rechnungskammer halt ihre Versammlungen eben sowohl, als alle vorhergehende C llegia, zu teeu maarben. Bu der Versammlung ber General Staat ten fendet diefe Proving funf Deputirte, namlich zwey aus ben dren Quartieren, gwen aus ben Stadten, und ben funften ermablen die Stabte und Zevenwolden. S. 7.

- Friesland in sechs Rlassen abgetheilet, nämlich in die von Leeuwaarden, von Dokkum, von Francker; von Sneek, von Bolswerd und Workum, und von Zebenwolden. Zu allen gehören 207 Prediger. Aus jeder Rlasse werden jährlich zwen Prediger und zwen Meltesten zu der Spinode abgekertiget, welche acht Taige nach Pfingsten in den Städten teeuwarden, Dokkum, Francker, Sneek, Volswerd und Harlingen, und wenn die Neise an die Rlasse von Zevenwolden könumt, in dem Flecken Heerenveen gehalten wird.
  - S. 8. 3d beschreibe nun
- I Die Städte, welche ein besonderes Duartier ausmachen, inihrer Rangordsnung.
- I Ceenwaarden, nach ber Landesanssprache Cieweve den, Die moblgebauete Sauptftadt ber Proving, und ber Sit ihrer hohen Collegien, Der Mange, nud bes vornehms ften friestandifchen Mocle, ift jugleich die größte, volls reichfte und schonfte Statt in tiefer Preving. Gie ift nicht nur bon vielen Ranalen burchfchnitten, fondern es foins men auch hier unterfchiedene große Ranale gufammen, welche jur Fortbringung ber Raufmannsguter febr bequent Ihre Teffungewerke lagt man verfallen. Friedland feinen eigenen Erbfiatthalter hatte, mohnete berfetbe auf bem hiefigen unansehnlichen Prinzenhofe, und berfchaffete ber Stadt viele Lebhaftigfeit und Unfehen, wels thes feit 1747 wegfallt, ba Wilhelm IV Erbflatthalter ber gefammten vereinigten Dieberlande murbe. Dit Erbanung Des jetigen ansehnlichen Stadt Saufes ober Rathe Saufes ift 1715 ber Anfang gemachet worden. Die hollandischen Reformirten haben breb Rirchen, und in der bornehmften. welche die große ober Jacobe-Rirche genennet wird, ift ein Begrabniffort bes erbstatthalterischen Sauses. Die frans zofischen

absischen Reformirten haben eine Rirche, die Lutheraner auch eine, die Mennoniten bren, die Katholiken unterschiedene, und die Juden eine Synagoge. Die Stadt soll erst 1190 ihren Anfang genommen haben. Bor Alters erestreckte sich aus der Nordsee dis hicher ein Meerbusen, welcher die Mittelsee genennet wurde, und den Doster- und Westergo von einander schied: er ist aber vorlängst ausgeetrochnet, und angebauet worden. 1483 litte die Stadt großen Brandschaden. 1559 stiftete Papst Paul IV hieselbst ein Bisthum, welches aber nicht lange Bestand hatte.

Bor ber Stadt fteht bas fürftlichenaffausoranische Lufte

haus Marienburg.

Der Ranal zwischen ben Stabten Leeuwaarden und Dots

fum, wird Le genennet.

2 Bolswerd, nach der Landesaussprache gemeiniglich Bolsward, eine sehr alte Stadt, eine und eine halbe Stund be Gehens vom Fliestrom, in einer Gegend, wo unterschiedene Ranale, welche die friesischen Stadte mit einand der verbinden, sich durchschneiden. Sie treibt starken Dandel mit Butter, und die friesischen Savetten (eine Art dunner wollener Zeuge), welche häusig ausgeführet wers den, werden größtentheils hieselbst gewebet. 1336 und 1475 hat die Stadt großen Brandschaden erlitten. Bor Allters ist sie eine Hanseltadt gewesen.

3 Francker, eine Stadt an dem Kanal zwischen hars lingen und Lecuwaarden, ist weder groß noch besestiget, hat aber eine durch den friedlandischen Statthalter; Grasen Ludewig von Nassau, gestistete, und am 20 Jul. 1585 eingeweihete Universität, deren offentliche Horsäle in einem ehemaligen Roster der Krentsbrüder sind. Sie hat einem medicinischen Kräutergarten. Das alte mit einem Graben umgeben gewesene Schoß Sjaardema, ist, nachdem espor Alter verfallen war, um die Mitte des jetzigen Jahre

bunberts gang abgebrochen worben.

Mußerhalb der Stadt, nach Parlingen gu, find viele Bad- und Ziegelstein-Brennereven, in welchen insonderheit biele blau glasurte Dachpfannen bereitet, und guten Theils nach anderen Gegenden versendet werden.

4 Gneet

4 Sneek, in der Landessprache Snits, eine alte Stadt, von welcher der benachbarte fischreiche Landsee den Namen hat. Sie liegt in einer niedrigen und wasserigen Gegend, und ift weder groß, noch schon, noch befestiget. Man

findet hier 2 hollandische reformirte Rirchen.

5 Dokkum, eine zwar nicht große, aber zum Handel wohl gelegene Stadt, weil sie nur 2 Stunden von der Nordsee entsernet ist, und mit derselben, vermittelst des Dokkumer Diep, Gemeinschaft hat, welches zur Zeit der Fluth die größten Schiffe tragen kann. Sie hat auch innerhalb der Mauern einen guten Hasen, und ben demselben einen Schiffzimmerwerst. Es wird hier viel Salz bereitet. 1572 wurde sie von den Spaniern erobert, welche viele Bürger umbrachten, und die Stadt in Brant stedten, da sie denn ungefähr 400 Häuser verlor. Das umliegende

Land ift meiftens jun Uderbaue fehr gut.

6 Sarlingen, eine Gradt an der Gee, ober vielmehr am Flieftrom, welche nach leeuwaarden die großte, wohls gebauetefte und volfreichfte Stadt in Friesland ift. Gie bat inen beguemen Safen, welcher an fich tief genug fur die ihmereften Schiffe ift; weil aber die Mundung deffelben emas burch Cand verftopfet ift, fo muffen die Schiffe erft emas erleichtert werben, ehe fie einlaufen. In der Land= feite ift die Stadt ziemlich befestiget, kann auch dafelbft, wenn es nothig ift, unter Baffer gefetet werben. Un der Bestseite ift sie wider die Gewalt des Meeres burch ftarke Deiche vermahret. Die hollandisch-reformirten Giumohnet haben 2 Rirchen; Die vielen Mennoniten find Die vermogens deffen unter den Einwohnern ; auch find bier Lutheraner und Katholiken. Es hat hier das frieslandische Admiralitate Collegium feinen Gig. Man bereitet bier viel Cali. und in der Rachbarschaft werden viele Bacfteine und Dadufannen gebraunt. 1472 brannte die Gradt groften. theils ab. 1580 bemadtigten fich ihrer die Stagten, und schleiften bas starte Castell, welches bamals bicht an der See stund.

7 Staveren, eine kleine Stadt an der Südersee auf der westlichen hohen Spise von Friedland, welche von 4Th. 5A.

Bestfriedland nur bren Geemeilen entfernet ift. Sie war vor Alters die großefte, volfreichfte und anfehnlichfte Stadt in gang Frieeland, und ift eine geraume Beit ber Sig ber friefischen Ronige gemefen. Die Ginmohner treis ben farten Sandel gur Gee, und follen die erften gewesen fenn, welche burch ben Derefund in die Office gefegelt find. Nachdem fich aber vor dem Safen ber Stadt eine Sandbant angesetzet hat, welche ber Frauensand genennet wird, und ben Gingang beichwerlich, je bieweilen auch fehr gefahre lich machet; fo find die vornehmften Raufleute von bier weg, und nach anderen Sechafen gezogen, worüber bie Stadt in Berfall gerathen ift. Es haben auch bie unges ftumen Bellen ein Stud nach bem andern von ber Stadt abgeriffen und weggespulet; fie hat auch noch undere Un-Spanier im Jahr 1572 gehoret. Es wohnen hier zwar noch unterfdiedene Rheber und Schiffer, welche Fracht fahren, fie haben aber ihre Schiffe gu Umfterbam und in andern bequemen Safen liegen.

8 Stoten, ein Stadtchen, welches nur aus giben Straßen bestehet, die einander freugweise durchschneiden. Straßen bestehet, die einander freugweise durchschneiden. Ehebessen ist es start befestiget gewesen, nun aber sind die Festungswerke verfallen. Sousst kann es, seiner Lage nach, da es fast von allen Seiten mit Landseen umgeben ist, eine gute Festung abgeben. Aus dem nahe gelegenen Slotersee könmt ein fahrbares Wasser, die Ee genannt, welches nitten durch die Stadt länft, und eine kleine Stude unter derselben durch eine Schleuse in die Süderssee geht. Es gehen daher viele Schiffe durch Sloten, in sonderheit diesengen, welche den friesischen Torf über die

Guderfee führen.

9 Workum, ehedessen Wolderkum, ein Stadtchen, welches eine Biertelkunde von der Sudersee liegt, auch von unterschiedenen sischen Landseen umgeben ist. Es ist nur mit einem Wassergraben umgeben, besteht auch nur aus einer langen Straße, welche in der Mitte durch das Wasser geschieden wird. An der Sadersee hat es einen Hasen, welcher lang und schmal, nur für große

Schiffe nicht recht bequein ift. In der Nachbarschaft bies Ortes wird viel Ralt aus Seemuschelschaalen gebrannt.

10 Alft, nach ber Landebaussprache Drilft, ein Stadts chen, welches nur mit einem Wassergraben umgeben ift, und aus zwen Reihen Sausern besteht, zwischen welchen ber lange nach noch ein Wasser fließt. Es werden hier viele Schiffe gebauet.

stadt init einem hafen an der Südersee. Ehedessen ist sie ansehnlich gewesen, aber theils durch die Wuth der See, theils durch andere Unglücksfälle, zu welchen ihre fast ganzliche Abbrennung im Jahre 1500 insonderheit gehöret, sehr berringert worden. Die Einwohner, unter welchen viele Meinvoniten, sind von den übrigen Friesen in der Sprache und Kleidung sehr unterschieden. Sie ernähren sich mehrentheils vom Schissbau und Fischsange.

11 Dostergo, pagus orientalis, hat Westergo gegen Westen, Zevenwolden gegen Suben, wird gegen Often durch den Fluß Lauwers vom Groningerlande geschieden, und erstrecket sich gegen Norden bis an die Nordsee. Dahin gehören eilf Grietenyen.

T Leeuwaarderdeel, hat den Namen von der Hauptstadt der Provinz, und begreift vierzehn Dorfer, welche insgesammt auf Terpen oder Hohen liegen, als Zusum, Iwichum, Jelsum, Britsum, u. s. w.

Jerwerderadeel, liegt an der Nordse, und ents balt eilf Dörser, als Serwerd, Bley, ben welchen die Stinsen oder Staaten, das ist, Castelle Abinga und Unesma stehen, Zallum, u. a. m. Ben dem letzten steht das so genannte Zuis van berouw, d. i. Zaus der Reue, welches ein Rathöherr, Namens Jongstall, prachtig erbauet, aber sein ganzes Bermbuen daran verschwens det hat, und durch den Tod an desseihen Bewohnung ges hindert worden ist. An der westlichen Gränze dieser Griesbindert worden ist.

tenne find die ehemaligen Ribfter und Abtenen Mariene gaarde und Gennaard.

3 West Dongerdeel, liegt auch an ber Nordsee, und hat vierzehn Obrser, als Jaanum, Kaard, Boins werd, Holwerd, Nes, an der Nordsee, u.g. m. sur

- 4 Oost Dongerdeel, wird von der vorhergehen. ben Grietenne durch einen kleinen Fluß geschieden, und ersstrecket sich die an den Lauwersee. Hieher gehoren auch vierzehn Odrfer, als Pazens an der Nordsee, Oostrum, woben das Haus Zumalda liegt, Le 2c. Um Lauwerssee liegt die Schauze Oostmahorn.
- 5 Rollumerland und Meu Rufisland, machen zusammen die fünfte Grietenne aus, welche am Lauwersee auf den Granzen von Groningerland liegt, aber nur sechs Dorfer enthält, von welchen ich anmerke:
- 1) Bollum, ein großes und anschnliches Dorf, welches einen guten Hafen, und vermittelst desselben mit dem Dokstumer Diep Gemeinschaft hat, daher die Einwohner Seezhandel treiben. Es wird hier auch Bieh mit gutem Vorztheile fett gemacht; und es ernähren sich viele Einwohner vom Fischfange, wie denn der Kollumer Bot sehr bezkannt ist. Der Ort hat viele schöfe Haufer, eine lateinissche Schule, einen jährlichen Pferdemarkt, und andere Vorrechte.
- 2) Ausbuir, welches Dorf auch Lutte Wouwde genemet wird, und der Sig des Grietmanns ift.
- 3) Kollumer-Twaag, benwelchem Dorfe das ehemas lige Kloster Veen liegt.
- 4) Burum, in beffen Nachbarfchaft ein ehemaliges Frauenklofter am Flugehen Lauwers fteht.

Ben der Mundung bes lauwers ift ein Dorf mit einer

Schleuse, Namens Monnekezyl.

6 Achtkerspelen, hat den Namen von den dars inn besindlichen acht Kirchspielen, als Gerkesklooster, Augustinusgaa, u. s. w. 7 Dantumadeel, hat zwolf Dorfer, ale Dans tumwoude, Sibrandabuigen, neben welchem das ches

malige Rlofter Blaarfamp fteht, u. f. w.

8 Tjetjerksteradeel, von 15 Odrfern, als Tjetjerk, Bergum, von welchem ein kandsee und eine Heide den Ramen hat. Wostermeer, woselbst so, wie in andern ums liegenden Odrfern, viele Leinweber sind, Zuidmeer, Zuidswoude, Kernwoude, u. s. w.

9 Smallingerland, hat sieben Dorfer, unter welschen Moorders und Zuiders Drachten die vornehmsten sind. Bende werden gemeiniglich nur schlechtlin die Drachten genennet. Sie haben jest nur eine Kirche, welche mitten zwischen benden erbauet ist. Sie sind groß und volkreich, und es wohnen sehr viele Mennoniten in dens selben.

10 Idaarderadeel, hat 8 Odrser, als Idaard,

Gron, welches groß und fchon ift, u. f. w.

11 Rauwerderahem, hat 6 Dorfer, als Raus werd, welches ein vortreffliches Dorf ist, Poppingas wier, u. s. w.

III Westergo, Pagus occidentalis, hat Dostergo und Zevenwolden gegen Often, und granzet gegen Norden und Westen an die Nordsee und den Fliestrom, und gegen Suden zum Theil an die Sudersee. Dahin gehören neun Grietenven.

1 Menaldumadeel, besteht aus zwolf Dorsern, als Menaldum, ein schones Dorf am Kanal, welcher zwischen Leenwaarden und Francker sließt, Berlifum, welches auch groß und ansehnlich ist, und jahrlich 2 Pfers demärkte halt, u. s. w. Es ist hier auch das Castell Glinsstra belegen:

2 Frankferadeel, hat von der Stadt Franker den Mamen, und liegt auf benden Seiten des Kanals, wels der zwischen Leeuwgarden und Franker fließt. Dahin Les gehoren eilf Dorfer, als Czum, Doenjum, mit bem Schloffe Goslinga, u. f. w.

- 3 Barradeel, hat 8 Dorfer, als Minnertsga, Firdgum, zwischen welchen benden das Castell Groot Germana ist, Wosterbierum, ben welchem das ehemalige Rloster Lidlum ist, Almenum, von welchem ein großer Theil zu der Stadt harlingen gezogen ist, u. s. w.
- 4 Set Bilt, besteht ganz aus neuerworbenem und eingedeichtem Lande, und wird in Ouder und Affeuwes Bilt, und Zuidhoek eingetheilet. Seizt sind 9 Obrset und die Castelle Gemmema und Grumbach oder Feudum darinnen.
- 5 Baarderadeel, liegt am Kanal zwischen Sneek und Leeuwaarden, und begreift 16 Dorfer, ale Baard, mit dem Schlosse Dekama, welches der letzte friesische Posdestat, Julius Dekama, erbauet hat, Jorwerd, der Hauptort der Grietenne, Wiewerd, u. s. w. Bon dem letzten hat der Wiewerder Bosch den Namen, darinn die Lababisten 1669 einige Gebäude zumigemeinschaftlichen Leben und gottesdienstlichen Gebrauch ausgeführet haben, mit dem es aber hier keinen langen Bestand gehabt hat.
- 6 Gennaarderadeel, hat 12 Dorfer, als Bens naard, Wosserend, Waarens, Aubaard, u. f. w.
- 7 Wonseradeel, begreift 27 Dorfer, als Wons, Witmaarsum, ber welchem bas Castell Aliva, bas Stammbaus eines alten abelichen Geschlechtes, gestanden hat, Rimsweerd, Zigtum, wo der Grietmann wohnet, Zartwerd, ber welchem das alte Rloster ist, Makkum, ein großer Fleden an der See, woselbst Salztoten, Ziegelund Kalkbrennerenen sind, dessen Einwohner auch viel auf der See fahren, u. a. m.
- 8 Wimbritseradeel, hat 28 Dorfer, ale Schars nejoutum, Gam, Goppinga, Zeeg, von meldem ein Landsee ben Namen hat, Idzega, Oudega, u. a. m.
- 9 Zemeltimer Oldepheert und Jordevolde, wird auch Waterland genannt, weit der Gründ Biefer Gries

Grietenne mehrentheils aus Morasten und Seen besteht. Dahin gehören neun Dorfer, als Jemelum, ben welchem ehedessen eine Abren gleiches Namens gewesen ist; Molksweren, dessen Einwohner eine sonderbare Sprache, Aleidung und Lebensart haben, und dessen Jaufer sehr verworsen stehen, daher es in Friesland zum Sprüchworte geworsten ist; Kondum, ben welchem das Schloß Grovestinssseht, u. a. m.

IV Zevenwolden, das ist, sieben Walber, gränzet gegen Westen an Westergo, gegen Norden an Oostergo, gegen Osten an die Landschaft Orenthe, und gegen Süden an die Provinz Overyssel und an die Südersee. Dieses Quartier ist in zehn Grietenpen abgetheilet.

1 Gaasterland, ist ehemals zum Westergo gerechnet worden. Es begreift acht Dorfer, als Wykel, nach friesischer Aussprache Wikkel, in dessen Kirche der berühmte

General Roehoorn begraben liegt, u. a. m.

2 Doniawerstal, hat 14 Dorfer, unter welchen Doniaga, am See Tijeute, ift.

3 Baskerland, hat fieben Dorfer, als Oldes und

Myezgaske, u. a. m.

4 Uringerdeel, hat auch sieben Dorfer, als Ekmas ryp, ter Horne, auf einem Juselchen im Sueekersee, Nes, u. a. m.

5 Opsterland, hat brenzehn Dörfer, als Sygers. wolde, und nicht weit von bannen auf der Granze am Groningerlande die Schänze Friesche Paalen, Wynseterp, ben welchem das Kloster S. Bonifacius Capel gestistet worden, u. a. m.

- 6 Angwirden, hat nur funf Dorfer, als Bers.

loot, Cjalebirt, u. a. m.

7 Schoterland, hat achtzehn Dorfer, als Oldes und Mye-Schoot, nebst der baben gelegenen Schooters schanze, Brongerga, ben welchem das Lusthaus Granies & 4 Woud

Woud steht, welches Albertina Agnes, Gemahlinn des friedlandichen Statthalters, Wilhelm Friedrich von Nasalu Dietz, erbauet, aber nur 2 schone Flügel, hingegen das Mittelgebäude nicht zu Stande gebracht hat, zerrens veen, ein großer und schoner Flecken, den man ben friestschen Zaag nennet, und in dessen Gegend der beste friesische Torf gegraben wird, u. a. m.

8 Stellingwerfe Oosteinde, hat zehn Dörfer."
Baule, ist das äußerste friesländische Dorf nach der Landsschaft Drenthe zu, und nicht weit davon liegt die Schanze.
Breeberg. Ben den Odrfern Oldes und 1742:Berkoop

liegt die Schange Betof.

9 Stellingwerf Westeinde, hat zwanzig Dorfer, als Bevil, Blesdyk, Scherpenzeel, Spanjen, u.a.m. Der hiesige gute Lorf verschaffet den Einwohnern ihre vors

nehmfte Rahrung.

nehmste ist Cemmer, welches groß, ansehulich und volksreich ist, und an der Suderfee liegt. Durch dasselbe nehmen die Reisenden ihren Weg, welche von Amsterdam mit dem Beureschiffe nach Friesland und Groningerland geben.

## \* \* \*

Unweit ber friesischen Ruste liegen in der Nordsee zwey Inseln, welche vor Alters mit dem festen kande vereiniget gewesen sind, nun aber durch ein breites Wasser, welches man das Wad oder die Wadden nennet, davon getrennet worden. Dieses Wasser wird zwar viel befahren, ist aber wegen der häusigen Sandbanke sehr gefährliche Diese Inseln schüßen Friesland wider die Gewalt des Weeres zur Zeit hefetiger Sturmwinde.

1' Ameland, ift bie großte, und liegt Friesland gegen Westen. Sie ift eine frepe und gang unabhangige Berralichkeit,

fichkeit, und hat, als eine folche, bem abelichen frieslandie ichen Gefchlechte von Rammega jugehoret; deffen Stamme band noch dafelbit gu feben ift; es bat fie aber bes Grb. ftarthaltere von Friesland, Beinrich Cafimire von Dafe fau Wittwe, Amelia, Pringefinn von Unhalt, für ibren eigenen Sohn, Johann Bilbelm Trifo, getauft, beffen, Entel, der Erbftatthalter Bilhelm V, fie noch befitt, und fich in Unfehung barfelben einen fouberainen Berrn von Ameland nennet. Auf derfeiben find die Dorfer Bollum. Ballum und Mes, beren Prediger zu feiner frieslandischen Klaffe gerechnet werden.

2 Schiermonigkoog, liegt ber borbergebenden Gusel und Friedland gegen Dften, gegen ber Dindung des Dleer= bulens Lauwerfee über. Auf berfelben find feine besondere Dorfer. Ihre Ginwohner ernahren fich, fo wie die von Ameland, mit ber Fischeren; es bienen auch viele auf

ber Sec.

## 6 Over = Miel.

6. 1. Bon ber Proving Over-Affel, Transifalania, ober Provincia Transisalana, hat IT. ten Lave ein Charte gezeichnet, welche Mit. Visscher herausgegeben, Br. de Witt aber eine verbesserte Ausgabe berfelben beforgt hat. Jene fam nachher an Schenk, und diese an Covens und Mortier. Reinier und Ottens haben die havische Charte auch

verbessert, und ans licht gestellet. S. 2. Es granzet diese Provinz gegen Westen an bie Guberfee, gegen Morden an Friesland und Drenthe, gegen Often an bie Graffchaft Bentheim. und bas Bisthum Munfter, gegen Guben an bie Graffchaft Zutphen und an Die Velume, als Theile vom Gelberlande. Ihr Mame zeiget an, baß fie über oder jenfeits der Affel liege, nämlich in Infebung ber gegen Beffen ber Miel belegenen Provinzen Holland, Utrecht und bes Theils bes eigentlichen Gelderlandes, welcher die Beluwe genennet wird.

6. 3. Der Boben ift größtentheils moraftig; und liefert nichts als Torf, boch ist gegen Westen, nach ber Mel zu, fehr gutes Uckerland, und an Weiden ift auch fein Mangel; wiewohl sie viel magerer sind, als in anderen Gegenden, und überharpt gehoren fie nicht : gemiffen Derfonen eigenthumlich zu, fonbern ben Ginwohnern ber nachsten Fleden und Dorfer gemeinschaftlich: hingegen bie Wiesen an ben Stuffen, auf welchen Beu bereitet wird, find befonderen Perfonen Sonft ift ber Boben in ben mehreften Begenben niedrig und eben, ungefahr in ber Mitte ber Proving aber ift ein bergichter Strich, welcher fich von Suben gegen Norden erftrecket. Die Jagb ift febr Die Mel machet gegen Westen die Granze zwischen dieser Proving und ber Belume, außer baf noch zwen fleine Stucke von jener an ber Bestseite ber Das sogenannte Zwarte Water Mifel liegen. (Schwarze Wasser), entsteht ben Zwol, wo es feinen Damen empfangt, aus unterschiedenen Bachen, fließt gegen Norden, machet das zwolsche Diep, und gehet in die Guberfee. Mit bemfelben vereiniget sich die Vecht, lat. Vedrus, welche mit ber Becht, die in den Provinzen Utrecht und Solland fließt, nicht verwechselt werden muß. Gie entspringt im Biethume Munfter, geht burch bie Graffchaft. Bentheim, und trit aus berfelben in diefe Proving. Unterhalb Ommen nimmt sie die Regge auf, die aus unterschiedenen Bachen, unter welchen bie 21a Die vornehmste ift, entstehet. Die Schiepheet ergieffet sich ben Deventer in die Mifel. Sie ist allein

im Spätjahr und des Winters für kleine Schiffe fahrbar. Aus der kandschaft Drenthe kommen unsterschiedene kleinere Flüsse, als die Savelter 21a, die Steenwyker 21a, und die Linde, welche lehte zum Theil die Gränze zwischen dieser Provinzund Friesland machet, und ben Kuinder in die Südersee fließet.

§ 4. Es ist diese Proving, wegen ihrer vorhin (6. 2.) befchriebenen naturlichen Befchaffenheit, nicht fo ftart bebauet und bewohnet, als einige der übrigen Cie bat zwar fechzehn Stabte, aber bie Provingen. Ungahl ihrer Dorfer wird nur auf achtzig gefchaget. Sie ift in bren Quartiere abgethellet, welche find Salland, Twenthe und Vollenhoven. Staaten berfelben bestehen aus ber Ritterschaft und ben Stabten: jebe Rlaffe bat, in Unfebung ber lanbesangelegenheiten, gleich viel zu fagen. Die Rits . terichaftist hier zahlreicher, als in einer anderen Pros ving. Es muß aber ein Ebelmann, welcher ju ber Berfammlung ber Ritterfchaft berufen werben will, nicht nur feinen Ubel, und bag er ber reformirten Rirche zugethan fen, fondern auch biefes beweifen, baß er über vier und zwanzig Jahre alt fen, und in bem Quartier, ju welchem er berufen wird, einen fogenannten Bavezaat, ober ein landgut, auf welchem bas Recht zur Berufung haftet, und ben demfelben unbewegliche Guter befige, welche, (ben Sauptfig mitgerechnet) über 25000 Gulben werth find. ein in Rriegesbienften fichenber Ebelmann, ber biefe Gigenschaften bat; bann gum Mitgliebe ber Regier rung angenommen werben; boch muß er wenigftens ben Rang eines Hauptmanns haben, und weim von Sachen,

Sachen, die den Kriegesdienst betreffen, gehandelt, wird, sich vorher aus der Versammlung wegbegeben. Die Städte, welche ihre Deputirte zu der landsschaftsversammlung senden, sind Deventer, Kamsten und Zwol. In diesen dren Hauptstädten allein halten auch die Staaten ihre Versammlungen, und zwar wechselsweise in jeder derselben ein Jahr. Den Vorsis hat der Drost von Salland, und in desselben Ubwesenheit der Drost von Twenthe; wenn aber bendesselben, der Drost von Vollenhoven.

6. 5. Um Ende des gehnten Jahrhunderts fam Diefe Proving unter die Berrichaft der Bifchofe gu Utrecht, baher fie vor Alters das Obere Stift ge-Die Bischofe regierten fie in burgernennet murbe. lichen und firchlichen Sachen gemeinschaftlich mit den Staaten. Bifchof Beinrich von Banern trat fie gugleich mit bem Dieberflift Utrecht 1528 an Raifer Rarl V ab, dem fie in eben biefem Jahr als Bergog von Brabant und Grafen von Solland die Suldigung leiftete. Won dieser Zeit an, vornehmlich aber feit 1536, da Das Diederftift Utrecht mit holland vereiniget worden, ist das Oberstift ober Overnssel von dem Niederstift ganglich abgesondert geblieben, und eine befondere Proving, unter bem Titel einer Berrlichfeit, gewesen, auch mit von bem faiferlichen Gouverneur über Friesland, regieret worden. 1580 begab sie sich mit in das Utrechter Bundniff.

S. 6. Es ist in dieser Provinz ein Collegium, welches man als ihr Staats voer vielmehr Finanze Ebllegium betrachten tann, und aus sechs Personen besteht, von welchen der Adel dren, und die Städte auch dren bestellen. Es ist aucheine Rechnungstame

mer und eine Ranzlen vorhanden. Die dren Hauptstädte sind, in Unsehung der Nechtspstege, keinem höhern Gericht unterworsen; hingegen die Urtheile, welche die Gerichte in den kleinen Städten, Flecken und Dörfern sprechen, können vor ein höheres Gericht gezogen werden, welches die Rlauinge genennet, und allein zu Deventer gehalten wird. Vor demselben haben auch die Edelleute ihren ersten Nechtsgang. Die Bensißer sind theils aus dem Adel, theils aus den Hauptstädten, und der Präsident wird Dingwarder genennet. Zu der Versammlung der General-Staaten sendet diese Provinz zwen Deputirte von der Nitterschaft, und einen aus jeder der dren Hauptstädte.

s. 7. In Unsehung des Rirchenstaats ist diese Provinz in vier Klassen abgetheilet, nämlich in die von Deventer, von Kampen, von Zwol und von Vollenhoven und Steenwyk. Zu allen gehören sieben und achtzig Prediger. Jede Klasse sendet zu der jährlichen Synode drey Prediger und einen Leltesten ab. Diese Synode wird wechselsweise in den Städeten, von welchen die Klassen ihren Namen haben, gehalten, und zwar in einer der drey ersten alle vier Jahre, in einer der benden lehten aber, welche mit einander abwechseln, alle acht Jahre. Die Römischstatholischen haben in dieser Provinz sieden und zwarzig Kirchen und dreyßig Priester, die Wiedertäuser sechzehn Gemeinen und fünf und dreyßig Lehrer, die Lutheraner zwen Gemeinen und drey Prediger.

S. 8. Es folgen nun die dren Quartiere, in

welche die Proving abgetheilet wirb.

I Das Quartier Salland, lac. Isalandia, zu welchem auch das Drostamt Melmuident gerechnet wird. Es machet den südwestlichen Theil der Provinz aus, und hat die beste Luft, und den besten Boden. Man bemerke

A Das eigentliche Salland, in wel-

i die dren großen Städte dieser Provinz, welche in der Versammlung der Staaten Siß und Stimme haben. Sie folgen ihrem Range nach also auf eine ander.

1) Deventer, Daventria, ber Altere Devonturum, liegt in einer fruchtbaren und angenehmen Gegend an ber Milel, über welche hier eine Schiffbrude geleger ift. Chipbeet, welche aus Twenthe tommt, lauft durch einen Theil ber Stadt und in Die Dffel. Die Stadt ift mit eis nem guten Balle, und Diefer mir 8 guten Bollwerfen, Ras velinen und andern Festungewerfen verfeben. Gie hat feinen großen Umfang, ift aber bicht gebauet und volkreich, treibr auch guten Sandel, und verfendet viel von ihrem guten Bier. Die hiefigen Ruchen, find in allen Pro-Gemeinen und Rirchen, eine frangofische, eine lutherische, eine mennonitische und eine fatholische Bemeine. Gomnafinm illuftre ift im Unfange des 17ten Jahrhunderts pon den Staaten der Proving gestiftet worden. Conft hat bie Stadt bas Recht, gold ne und filberne Dingen gu pragen, und nun auch eine Gifengiegeren. Bor Miers ift fie fomobl eine freue Reichsftadt, als eine Sanfestadt gemes Dapit Paul IV errichtete bier 1559 ein Bisthum, meldes aber keinen langen Beftand hatte. 1589 fam fie burd Berratheren in die Gewalt ber Spanier, tenen fie aber 1591 durch den Pringen Mority wieder abgenommen murbe. 1672 murbe fie, ohne große Wegenwehr, von ben

Frangofen, gum Behufe bes Bifchofs von Dunfter, erobert,

dessen Truppen sie bis 1674 besetht hielten. Jenseits des Flusses bat die Eradt einen angenehmen Epapierort, welcher de Werp genennet wird. Er ift mit theils offenen, theils oben jugewachsenen Alleen bon Lin-

benbaumen befegt.

2) Rampen, liegt auch an ber Pffel, welche fich bier gegen ihren Ausfluß in Die Guberfee in unterschiedene Arme vertheilet, von welchen die zwen vornehmften eine Infel machen, welche nach diefer Stadt bas Ramper-Giland ges nennet wird. Ueber die Difel ift eine funftliche holgerne Brude gefchlagen, welche 723 Schube lang, und 20 breit ift, und auf diden in ben Grund gefchlagenen Balten ruhet, die so weit bon einander fteben, baß es scheint, als ob die Brude in der Luft hange. Chedeffen murde diefe Brade auf der andern Seite der Dffel burch eine fleine Schange bedeckt: fie ift aber 1673 durch die munfterifchen Truppen geschleift worden. Die Stadt felbst fann, nach ber heutigen Befestigungeart, nicht unter Die Feftungen gerechnet werden: man fann aber bas umlicgende Land no= thigenfalls unter Waffer feten. Sie ift viel fleiner, als Deven er, auch nicht fo bicht bebauet; sonft aber noch ziems lich nahrhaft; boch hats in diesem Stücke ehedessen besser mit ihr ausgesehen, als die Mündung der Msel, oder das so genannte Ramper Diep, noch nicht so seicht war. Diese Stadt hat auch das Recht, goldene und filberne Münzen zu prägen. Vor Alters ift sie eine frepe Reichs-Rast und Sanfeftadt gewefen. Ge find hier dren hollandifch reformirte Rirchen, in beren einen aber auch die frangbifche Gemeine ihren Gottesdienft verrichtet. Die Mennoniten, Lutheraner und Ratholiten haben frepe Uebung ihres Got. tesdienftes. 1672 bemachtigten fich der Stadt frangbis fche und manfterifche Truppen, und hielten baring abel Saus.

3) 3wol ober Zwolle, liegt in einer lustigen Gegend an ber Ma, welche hier ben Mamen bes fchwargen Baffers annimmt, ungefahr eine halbe Stunde von der Dffel, und etwas weiter von der Bechte, mit welcher letten fie, ver= mittelft

mittelft eines Ranale, welcher die neue Vecht genennet wird, Gemeinschaft hat. Weil das schwarze Baffer für große und ichmer beladene Schiffe tief genug ift; fo hat Die Stadt, vermittelft beffelben, auch mit der Guberfee Gemeinschaft. Gie ift die schonfte und reichfte Stadt in gang Dvernffel, und wird von den Ginwohnern flein Umfter-Dam genannt. Es lauft nicht nur die Ma durch den nords lichen Theil ber Stadt, sondern diese ift auch noch von zwen andern Ranalen burchichnitten. Bor bem Ramper- Caffen= und Diefer-Thor hat fie fchone Boifiabte. Cie ift auch eine ansehnliche Restung, weil fie mit einem Balle und eilf großen und guten Bollwerten, auch guten Mugemvers ten umgeben ift, und gegen Gudweften nach ber Mffel gu bren Schangen bat, welche, vermittelft farter Linjen, in Gemeinschaft unter einander und mit der Ctade fteben, und aufgeführet worden find, damit bie Stadt, gur Beit einer Belagerung, allezeit und ungehindert von der Dberfeite der Mffet aus Gelberland Berftartung und Bufuhr erhalten Konne. Die Sollandischreformirten halten ihren Gottess bienst in dren Rirchen; es ift bier auch eine frangbische Ge= Die Ratholifen haben vier Rirchhaufer, auch find bier viele Mennoniten und einige Luthergner. ift diefe Stadt eine freve Reichsfradt und Sanfestadt gemes Sie hat auch das Mungrecht, wie die benden vorhergehenden Stadte. 1572 murde fie von dem Bischof gu Munfter erebert, und bis 1674 im Befite behalten.

Micht weit von 3wol auf dem S. Agnietenberge, hat vor Altere ein Augustiner-Monchenkliester gestanden. Die Gegend um 3woll ift durch den Anbau schon geworden. Sie zeiget angenehme Landhaufer, und Alleen die zu denfelsben führen, nebst anderen Annehmlichkeiten.

Das Droftamt, begreift die kleinen Stabte und bas platte land die fes Quartiers. Der Droft deffelben ift allezeit ein Edelmann, und dem Range nach die erste und vornehmste Person in der ganzen Provinz. Hieher gehören

I) fol-

## 1) folgende fleine Stadte:

(1) Saffelt, eine kleine befestigte Stadt, liegt am 'fcmarzen Baffer, und ist volkreich und nahrhaft. Un ihrer Sudfeite ift ein Graben, auf welchem der Torf, aus der Echter Benen nach dem schwarzen Waffer geführet wird.

Eine gute halbe Stunde von hier ift die Schange Exe in de Decht, welche vaher den Namen hat, weil fie recht

por ber Munbung ber Becht liegt.

(2) Ommen, ein verfallenes Stadtchen an der Becht,

welche unterhalb beffelben die Regge aufnimmt.

Anderthalb Stunde davon, gegen Nordwesten, in den Schter-Benen, ist die Ommerschanze, und ben derselben das neue Retranchement

(3) Barbenberg, ein Stadtchen an ber Becht, und auf ber Grange ber Grafichaft Bentheim. mit einem verfallenen

Schlosse. 1708 brannte es bis auf die Rirche ab.

2) Von den Dorfern und adelichen Gutern be-

merfe ich folgende.

- (1) Kolmichaten, mit dem dazu gehörigen Amt, ift an die Stadt Deventer verpfändet. In diesem Amt liegt auch Rande, ein adelicher Sitz ves Geschlechtes von Roepperden.
- 62) Vellener, Monnikshave oder Mennigeshave, Beemze, Gramsberge, das Haus Rollendoorn, 't Laar, Dalffen mit dem Stammhause Rechteren, und Westers veld, gehoren dem Grafen von Rechteren.

(3) Schoonheten, Langeveltlo, Myenhuis und Dosterveen, gehoren dem adelichen Geschlecht von

Bentinki.

(4) Bellendoorn, verkarzt Belberen; ein Dorf, ben welchem bas haus ten Dam liegt, gehoret ben von

Beiden.

(3) Genemuiden, ein großer Fleden an der Mundung bes schwarzen Bassers, welches hier das zwolsche Diep genennet wird. Hier werden die feinen und groben Flurs oder Boden-Matten gemachet, welche man in Holland und anderwarts gebrauchet.

(6) Maftenbroel, ein großes Dorf, mitten in bem

bavon benannten Polber.

B Das Droftamt Pffelmuiden, hat von dem Dorfe Pffelmuiden den Namen, welches gegen Rampen über liegt.

Il Das Quartier oder Drostamt Twenthe, zu welchem auch das Drostamt Haarbergen gerechnet wird. Nach einiger Mennung, muß der Name Twenthe auf lateinisch Fubantia gegeben werden, und kömmt von den Tubanten, den alten Einwohnern in dieser Gegend, her: andere aber mennen, der Namen heiße so viel, als der zwente Theil, nämlich der Provinz. Man bemerke:

A Das eigentliche Drostamt Twenthe,

und in bemfelben

1 Folgende kleine Stadte, welche mehrentheils unbemauert find.

1) Ryffen, ein Stadtchen, nicht weit von der Regge. 2) Ulmelo, eine fleine Stadt an der Becht, welche

2) Almelo, eine kleine Stadt an der Becht, welche viele wohlgebauete Häuser hat. Es wird hier sehr feine Leinewand gewebet und gebleichet, und die Einwohner treiben einen starken Jandel mit derselben. Außer den Resformirten, haben auch die Mennoniten hieselbst eine Kirche. Die Stadt hat den Titel einer Herrlichkeit, und gehöret den Grafen von Rechteren, die sich von derselben Rechteren von und zu Almelo neunen. An der Südseite steht ein schönes gräfliches Castell.

3) Mormarfum, ein Stadtchen, welches bas abeliche Geschlecht ber von Seiden unter dem Titel einer Berrlichs feit besitzt. Ehebessen ift es befestiget gewesen, und hat zur

Beit ber Spanier in Rriegeszeiten viel erlitten.

4) Oldensaal, eine kleine Stadt, welche die Saupte stadt dieses Quartiers ift. Chebeffen ist sie eine Festung ges wefen, und oft belagert worden,

5) Enschede, ein offenes Stadtchen, welches burch eine große Feuersbrunft von seinem ehemaligen Bohlstende bers untergefommen ist, doch hat es noch gute Baumwollen: und Baumseiden:Manufacturen, dergleichen auch ju Sanges too sind.

6) Delben, ein offenes Stadtchen, nahe ben welchem Twickel ober Twickelo, ein Caftell, liegt, welches ben Titel einer herrlichkeit hat, und bem adelichen Ges schlecht der von Wassenaar von Obdam gehoret.

7) Goor, ein Stadtchen, welches ehedeffen ben Titel

einer Grafichaft hatte, ber aber wieder erloschen ift.

2 Von den Dorfern und adelichen Gutern bemerke ich folgende.

1) Martelo, ein Dorf, ben welchem die Baufer Ole

denhof und Bulbbele liegen,

2) Beimen, bas Stammhaus bes alten abelichen Bes

fcblechtes der von Seferen.

3) Vriesseven, ein Dorf und herrlichkeit, und die ades lichen Sige 1700rd = Deuringen und Borgbeuningen, gehören den Grafen; von Rechteren.

4) Dubbeling und Oldenmolen, gehoren ben bon

Munchhausen.

B Das Droftamt Haarbergen, enthale 1 Baarbergen, ein Dorf an der Granze der Graffchafe

Butphen.

2 Diepenheim oder Diepenhem, ein Stadtchen, ben welchem bas haus zu Diepenheim fieht, welches ben von Bentink gehoret.

III Das Quartier und Drostamt Vollenhoven, begreift den nordlichsten Theil der Provinz an der Südersee. Es gehören dahin

"I Kolgende Städte.

1) Vollenhoven, die Hauptstadt dieses Quartiers, ift klein. Sie liegt an der Sudersee, auf welcher die Einswohner Schifffahrt und Handel treiben. In der umbers liegenden Gegend wohnen viel Edelleute, wovon die Stadt

kein geringes Ansehen hat. Bischof Gottsried von Rhenen ließ hier 1178 ein Castell erbauen, um die benachbarten Frisen im Zaum zu halten, und seine Nachfolger hielten sich oft auf demselben auf, wenn ihre Gegenwart im Obersstifte nothig war. Es wurden auch oftmals gottesdiensts liche Personen, welche ihre Pflicht übertreten hatten, ges sänglich hieber gesehet. In den dürgerlichen Kriegesunrushen, unter dem Bischof Heinrich von Bavern, ist dieses Schloß ganz verwüstet worden. Unterdessen hat es die Anslegung der Stadt veranlasset. König Philipp II von Spasnien errichtete bier einen Gerichtshof zur höchsten Entscheisbung der Rechtssachen dieser Provinz.

2) Steenwyt, Stenovicum, eine fleine Stadt an einer bavon benannten Aue. Chedeffen mar fie eine farte Fe-ftung, man hat jaber die Festungewerke verfallen laffen.

1748 und 1749 gab es hier viele Unruhen.

3) Blokzyl oder Blokziel, eine Schanze an der Subersee, da wo die Steenwyker Aa, welche man hier die alte Aa nennet, durch 2 Ziele oder Schleusen in dieselbe gebt. Sie ist 1581 durch den obersten Sonoy angeleget worden, als der Graf von Renneberg die Stadt Steenwyk belazgerte. Die Einwohner machten sich 1672 berühmt, als sie die nunsterischen Truppen, welche sich der Schanze besmächtiget hatten, mit Hulfe einiger friesischen Solvaten binaustrieben.

4) Ruinder oder Aninre, eine Schanze auf der friedlandischen Granze, an der Sudersee, da wo die Linde in dieselbe fließet. Sie ist von großem Umfange. Ehedessen hatte sie den Titel einer Grafichaft. 1580 wurde sie von dem vorbin genannten Grafen von Renneberg eingenommen, 1581 aber durch die Staaten wieder erobert. 1672 bemächtigte sich ihrer der Bischof zu Münster, mußte sie aber noch in demselben Jahr wieder verlassen.

5) Twarte Gluis, eine Schanze, da wo die havelter Ala in das schwarze Waffer fließer. Nach derselben wird der beste obernffelsche Torf gemeiniglich der schwarzschleusissche Torf genennet, weil er mehrentheils in hiefiger Ges

gend geftochen wird.

2 Folgende Dorfer und abeliche Sige:

Die Dorfer Wanneperveen, Giethoorne, gemeiniglich Gieteren, die Häuser St. Janskamp, Bonkenhave, und Oldenhof, welche bende letten den Frenherren von Gansneb gehoren, die Dorfer Baarle, Blankenbam, Beulake, Oldemarkt, paaslo, ben welchem ein haus gleiches Namens liegt, Steenwykerwolde, und has haus Befe, welches einer Linie ber Grafen von Rechteren geboret.

7 Groningerland.

S. 1. Bom Groninger: ober Groeningerland hat Blaenw die Charte des Barthold Wichering, Bried. de Witt eine beffere, und eben berfelbige bernach eine noch bessere herausgegeben, welche jest ben Covens und Mortier anzutreffen sind. Ottens Charte ist auch gut. Mic. Visscher gab erst eine bon ben altern Wittischen nicht unterschiebene, hernach aber diejenige Charte heraus, welche er von Ludolph Tiarda von Starkenburg befommen hatte, und welche nun Schent verfauft.

6. 2. Es granget diese Proving gegen Norben an bie Nordsee, gegen Westen wird sie burch ben fleinen Fluß Lauwers von Friesland geschieben, gegen Suben ift die lanbschaft Drenthe, und gegen Often find bas Bisthum Munfter und Fürstenthum Dit.

Briesland.

6.3. Sie ist in Unsehung ber Luft und bes Bo. bens ber benachbarten Proving Friesland fehr ahnlich. Das land liegt mehrentheils niedrig, und hat vornehmlich schone Weiben, baber die Wiehzucht bas vornehmifte Nahrungsmittel ber Ginwohner ift. Ackerland ist auch vorhanden. Man hat hier aber weder so vielen noch so guten Torf, als in Friesland. Un der Gudseite nach Drenthe ju ift ber Grund heibe-M 3

und

und fanbartiger, und mit holzungen befeget. Die Morbfee machet an ber Morb Offfeite ber Proving, zwifden berfelben und Oftfriesland, einen großen Bufen, welcher ber Dollert genennet wird, von beffen Urfprung im ersten Bande bes britten Theils ber Erdbefdreibung, benm Fürstenthum Oftfriesland, gehandelt worden. Er vereiniger fich burch die Munbung ber Lems, welche in die Ofters und Westers Bems eingetheilet wird, mit ber Mordfee. Der vornehmfte Gluß in diefer Proving, ift die Sumfe, welche aus unterschiedenen fleinen Bemaffern entfteht, bie in der Stadt Groningen jusammenfließen. Sie geht burch das Lopen Diep in den tauwerzee, welcher Meerbufen ber Nordfee ben Friesland angeführet worben ift. Ben ber Stadt Groningen entsteht auch Die Sivel, welche sich nordwestwarts nach Delfant wenbet, und bafelbft in die Munbung ber Gems fallt. Sie wird von bem Gleden Dam, auch das Damfter Diep genennet. Un ber Oftfeite ber Proving lauft die Westwolder 21a, und geht ben langeacker-Schanze in ben Dollert. Zwischen Diesem Fluß und ber hunfe, fließet die Renfel, welche zu einer bequemen Fahrt burch Binfchoten nach ber neuen Schange, und bon bannen nach Offfriesland, bienet. Es ift biefe Proving auch eben fo, wie Friesland, allenthalben mit Graben und Kanalen, jur Abführung bes überflußigen Baffers, burchschnitten.

§. 4. In berfelben sind nur dren Stadte, die Unzahl der Dorfer aber wird auf 165 geschäßet. Die Staaten derselben bestehen aus den Deputirten der Stadt Groningen, und aus den Deputirten der Ommelanden, das ist, der um Groningen her liegenden

Lanbe.

lande. Die letten werden theils vom Abel, theils von den Bauern gestellet, und bende mussen eine gewisse Unzahl kanderenen in der Provinz besitzen. Die Versammlung der Staaten geschiehet in der Stadt Gronningen, und zwar gemeiniglich im Februarmonat.

S. 5. Diefe Proving ift eine alte Berrlichkeit. Im zehnten Jahrhundert wurde sie durch einen Wogt regieret, welcher im folgenden Jahrhundert ben Namen eines Burggrafen führete. Gie war reichsfren, und richtete fich nach ihren eigenen Statuten. 1046 hatte ber Burggraf ju Groningen, vermoge ber ihm vom Raifer verliehenen Bewalt , bie Berichts. barfeit über ben Drenthewald, welcher heutiges Tages bas Gorecht genennet wird : allein, vom genannten Jahr an wurde ihm Diefelbe vom Bisthum Utrecht verliehen, welchem Raifer Beinrich III foldes Ertheilungsrecht geschenket hatte. In der folgenden Zeit erflareten die Bischofe von Utrecht die kaiserliche Schenfung fo, als wenn bie Stadt Groningen burch diefelbe ihnen unterwürfig gemachet worden mare, worüber zwischen ihnen und ber Stadt langwierige und blutige Streitigkeiten entstunden. Indeffen verwahrte fich Die Stadt im zwolften Jahrhundert mit Mauern, und befestigte im brengehnten Jahrhundert ihre Frenbeit und Macht, fieng auch an, ihre herrschaft über Friesland auszubreiten. Raifer Marimilian I. verlieh zwar dem Berzoge Albrecht zu Sachsen die Berrschaften Groningen und Friesland zu Erblehn, allein, biefe widerfesten fich. Groningen fah fich 1498 geno. thiget, um feiner Sicherheit willen mit bem Bifchof ju Utrecht einen Bergleich einzugehen, und von bemfelben einen Richter anzunehmen, jeboch mit Borbehalt M A

halt seiner übrigen Frenheit. Als aber Erzherzoa Philipp die Stadt Groningen unter die Berrichaft bes Bergogs Georg zu Sachsen zu bringen fuchte, bieset fie 1505 belagerte, und ber Bifchof von Utrecht ihr bie erwartete Hulfe nicht leistete: so begab sie sich 1506 in ben Schuß des Grafen Edgard von Oftfriesland, ben Bergog Georg auch zu feinem Statthalter in ben Dinmelanden verordnen mußte. Allein, Raifer Marimi. lian erflarte Die Stadt Groningen in Die Reichsacht. worauf fie 1514 von bem Bergog Georg belagert warb, und um fich zu retten, in eben biefem Jahr fich bem Bergog Rarl von Gelbern unterwarf, ber aber auch fcon in diesem Jahr Groningen und die Ommelande vom Raifer Rarl dem Funften zu lehn nehmen mußte. 1536 unterwarfen fich die Groninger dem Raifer Karl V, als Bergog von Brabant, Grafen von Holland, und herrn von Friesland und Overnffel, und leifteten ihm die Huldigung. 1579 trat die Stadt zu dem Utrechter Bundniffe, in welches fie 1594 von neuem aufgenommen marb.

S. 6. Die oben (S. 4.) beschriebenen Staaten, machen nebst dem Erbstatthalter, die oberste Gewalt aus. Außer denselben ist hier noch das Collegium der deputirten Staaten von acht Personen, deren vier aus der Stadt Groningen, und vier aus den Ommelanden sind. Es beingt die Staatsbeschlüsse zur Vollziehung. Der Provinzialhof, ist das höchste Gericht der Provinz. Die Rechnungskammer dersselben, besieht aus sechs Personen. Zu der Versammelung der General Staaten sendet sie sechs Deputirte.

S. 7. In Unsehung des Kurche staats ist die Proving in sieben Rlassen abgetheilet, nämlich in die

von Groningen, von Appingedam, von Loppersum, von Middelstum, von Marne, vom Westerquartier, und von Abampt und Westwoldingerland. Zu denselben gehören ihr Prediger. Zu der Synode, welsche jährlich zu Ansang des Manmonats, und zwar wechselsweise zu Groningen und Appingedam, gehalten wird, sendet jede Klasse dren Prediger und einige Alektesten. Die Römischkatholischen haben in dieser Prowinz ungefähr zehn Kirchen und drenzehn Priester, die Lutheraner dren Gemeinen und vier Prediger, die Wiesdertäuser sieben und zwanzig Gemeinen und ein und sechzig lehrer, und die Collegianten zwen Collegia in der Stade Groningen.

S. 8. Die Provinz besteht aus zwen Theilen,

welche sind:

1 Die Stadt Groningen mit ihrem Gesbict.

Groningen ober Groeningen, die wohlgebauete Hauptstadt der Provinz, liegt benu Zusammenstuse untersschiedener kleinen Flusse, aus welchen hier die Hunse und Livet entstehen. Auf jener können große und schwere Schiffe aus der See nach der Stadt fahren, welches den Handel der Einwohner sehr befordert. Ehedessen war sie nicht sonderlich groß: allein, 1613 und in den folgenden Tabren wurde sie gegen Westen und Morden sehr erweitert, und mit einem neuen Erdwall, siebenzehn Bollwerken, und einer guten Contrescarpe umgeben. Diese Festungswerke sind in neuern Zeiten sehr verfallen, werden auch nicht mehr, wie ehedessen, jährlich durch Deputirte aus dem Rath untersuchet. Doch ist ungefähr eine Viertelstunde von der Stadt ein neues Werk, in Gestalt einer Linie, welches wohl unterhalten wird. In dieser Stadt versamme len sich alle hobe Prodinzialcollegia, daher auch die reichssten und ansehnlichsten Familien im Lande, sowohl adelischen als bürgerlichen Standes, hieselbst wohnen. Die

bollandischen Reformirten haben hier bren Rirchen, und bie Universitatefirche, in welcher letten burch die offents lichen Lebrer ber Theologie in lateinischer Sprache gepres biget wird. In eben berfelben halt auch die frangbiiche Gemeine ihren Gottesbienft. Die Universitat ift 1615 ge= fiftet morben. Sonft findet man hier noch eine lutherische Rirche, zwen mennonitische, und funf romischkatholische. Der fo genannte Breemarkt (breite Markt) ift der großte in ben Niederlanden. Er hat Bemeinschaft mit bem Fisch. markt, welcher auch eine ansehnliche Lange bat. Prinzen von Dranien Pallaft, bat gar fein Unfeben. Plantage ift ein ansehnlicher und anmuthiger Spatierort. Chebeffen ift Diefe Stadt eine Sanfestadt gemefen. hat in Unsehung bes handels große Vorrechte vor ben Dmmelanden, ben welchen fie fich auch allezeit gegen bies felben erhalten bat. 1550 errichtete Papft Paul IV. ein Bisthum, welches aber nicht lange bestund. 1672 hielt fie eine Belagerung vom Bifchof zu Munfter tapfer aus, fo baß er mit großem Berluft abziehen mußte.

Das Gebiet der Stadt, wird das Gorecht genannt, und liegt rund um dieselbe her, am meisten aber an der Sud: und Sudost: Seite. Es gehoren dazu die Dorfer Schay, Noorddyk, das Caskell Zelpen, die Dorfer Mazren, Noordlaren, Westerbroek, Kropwolde, Zoogez zand und Zapmeer, in welchem letzen viele Mennoniten wohnen, die hier auch eine Kirche haben, außer welcher

bier auch eine reformirte Rirche ift.

II Die Ommelanden, welche in fünf

Quartiere abgetheilet werden.

I Das Wester-Quartier, liegt ber Stadt. Groningen gegen Westen, und begreift die besondern Districte Middagster, Predewold, Lange-wold und Ruigewaard. In denselben sind keine Städte, sondern nur Dörfer belegen, unter welchen einige sehr groß und volkreich sind, und zugleich den Titel als Herrlichseiten haben. Man sindet hier

auch unterschiedene adeliche Häuser. Benm Dorf Muss liegt das Castell Coenders, welches das Stammhaus des adelichen Geschlechtes dieses Namens ist. Visvlict ist ein großes Dorf am Fluße lauwers, Aduwerd, verfürzt Awerd, ein adeliches Dorf und Herrlichfeit, gehöret dem Geschlecht von Lewe. Die Schanze Aduwerder-Jyl, oder Awerder-Jyl, liegt da, wo das Flüßchen, welches ben Aduwerd fließt, in die Hunse fällt.

- 2 Hunsingo, hat den Namen von der Hunse, und besteht aus den Districten Marne, Halvesampt, Oosterampt, und Ubbega. In diesem Duartier liegt Soltkamp, eine große Schanze an der Mündung der Hunse, welche hier das loopendiep genennet wird. Die Anzahl der Dörfer, wird auf sunsig geschäßet, und unter denselben sind viele Herrlichkeiten, als Aldrum, Soorhuizen, Wierz huizen, Wee, Liens, Suardyk, Bellingweer, mit den daben gelegenen Castellen Ripperda und Tamminga, von welchen vornehme Geschlechter den Namen sühren, Menkenweer, Middelstum, von welcher eine Klasse der Provinz den Namen hat, Wetzssinga, Sawert, u. a. m.
- 3 Fivelingo, hat von dem Flusse Fivel, oder, wie er nun genennet wird, Damster Diep, den Namen, schließet einen großen Morast ein, und wird in dren besondere Districte abgetheilet, welche heißen: Hogeland, Duriswolster, und Oostera. Ich bemerke:

1) Dam, oder Appinge-Dam, eine offene Stadt an ber Fivel, welche von derselben den Namen Damster-Diep hat, nicht weit von der See. Sie ist ihrer Balle 1536 auf. Befehl Kaisers Karls V beraubet worden, nachdem sie von besselben Truppen, den Truppen des Herzogs Karl von Geldern, welche sie besetzt hielten, abgenommen war.

2) Delfzyl, (bas ift, Delfschleuse), eine Festung an der Mundung der Gems, da wo die Fivel oder das Damsster-Diep sich darein ergießt. Man halt sie für den Schlüssel zum Groningerland und zu Friesland, daher sich auch die Staaten bender Provinzen angelegen senn lassen, sie in gutem Vertheidigungsstand zu unterhalten. Der General Koehorn hat die Fostungswerke nicht lange vor seinem Lode sehr vermehret und verbessert. Shedessen hatte der Herzog von Alba im Sinn, diesen Ort zu einer ansehnlichen Stadt, zum Nachtheil der oftsriesländischen Stadt Emden, zu maschen, und sie Marsburg zu nennen: allein die Stadt Grosningen hintertrieb solches.

3) Von etwa vierzig Dorfern, welche hier belegen, und unter welchen manche sehr ausehnlich find, bemerke ich nur: Die Odrfer und herrlichkeiten Karfum, Slochteren, wolstersum, und Coppersum, von welchem eine Klasse der Pros

ving den Ramen hat.

4 Das alte Umt, ober die alten Uemter, weil es aus bem großen und kleinen alten Umt bestelet, gehöret der Stadt Groningen. Die merkwur-

bigsten Derter in bemselben sind:

I Winschoten, ein wohl befestigtes Stadtchen an der Renfel. Chedeffen war es ein großes und schones Dorf, 1593 aber wurde es auf Befehl der General-Staaten bes mauert, und mit guten Festungswerken umgeben, damit es diese Provings, imgleichen Friesland und Drenthe, gegen die Streiferenen der Spanier bededen nichte.

2) Ult=Winschoter=Schleuse, (Oude-Winschoterzyl)

eine Schange nabe ben Binschoten, an ber Renfel.

3) Bruggefchans, eine Schanze unweit Binschoten, an ber Vetel Ug.

4) Beiligerle, ein Dorf unweit Winschoten, ben well den 1568 ein scharfes Gefecht zwischen einigen niederland bischen und spanischen Truppen, jum Bortheil der ereften, vorfiel.

5) Suninga, ein Schloß, an einem bavon benannten

ausgetrochneten Gee.

6) Midmolde, ein schönes Kirchdorf.

7) Die alte Schanze, liegt auf einer Landspige, wels che fich in ben Dollert hinein erstrecket.

- 5 Westerwold ober Westwoldingerland, liegt zwar auf bem Grund und Boden dieser Probinz, stehet aber eigentlich unter den General Staaten, aus deren Mittel jährlich zwey Personen abgesendet werden, um die darinnen angelegten Festungen zu besichtigen. Diese führe ich an, und übergehe die Dörfer.
- 1) Bourtang, eine Schanze, in einem großen bavon benannten Moraste, auf welchen sich kein Feind wagent barf. Sie ist 1593 von den Spaniern, und 1672 von den munsterischen Truppen vergeblich angegriffen worden. Bon derfelben geht ein Kanal aus, welcher sich durch den Morast die Westwolder Aus erstrecket, und insons derheit des Winters zur Zusuhr von Lebensmitteln und andern Nothwendigkeiten dienet, wenn der schmale Weg, welcher über den Morast gehet, zuweilen vom Wasser bes decket ist.
- 2) Die alte oder Bellingwolder Schanze, auch Bels lingworderzyl genannt, liegt an der Westwolder Aue, ist 1593 angelegt, und inwendig mit Schleusen versmittelst deren die umliegende Gegend auf zwenerlen Weise unter Wasser aesetzet werden kann, wenn namlich entweder durch ihre Erdsfnung das Wasser des Dollerts, wenn es hoch ist, eingelassen, oder das Wasser der Westerwolder Aue ausgehalten wird.

3) Die Booner Schanze, und die neue oder Langes ader Schanze, liegen nabe benm Dollert, und haben ver- mittelft eines Grabens Gemeinschaft mit einander.

Anmerkung. Der Rufte von Groningerland gegen über, liegen brev fleine Infeln, welche bie Schille von einander scheibet, und Bold und Rottum beißen.

## II Die Landschaft Drenthe.

S. I.

Son der landschaft Drenthe, hat Fr. de Witt eine befondere landcharte herausgegeben, welche jest ben Covens und Mortier zu finden ist. Schenk und Valk haben auch eine ans licht gestellet.

S. 2. Sie granzet gegen Norden an Groningerland, gegen Often an eben basselbe und an das Bisthum Munster, gegen Suden an die Grafschaft Bentheim und an Overpsel, gegen Westen an

Friesland.

S. 3. Der Boben derfelben ist merklich höher, als in den benachbarten Provinzen Friesland und Groningerland, kömmt aber mit dem in Overpstel mehr überein. In den Gegenden, in welchen er am höchesten ist, sindet man viele holzungen, und an den Flüssen gutes Weibeland. Hin und wieder wächset auch gutes Getraide, doch mehrentheils nur Röggen. Es ist hier in Ansehung der Getraide Ernte die sonderbark Gewohnheit, daß alle landleute dieselbe an einem bestimmten Lage, welcher durch das läuten der Gloden auf den Dörfern bekannt gemacht wird, zugleich ansangen, und auch zugleich endigen müssen. In der Südseite des landes, sindet man überall Moräste.

Die

Die größten sind die Smilder Veenen und Echter Veenen, und ein Theil des bourtang schen Moraestes. Es entstehen hier unterschiedene Auen. Ins Groningerland sließen die Mussel Aa, das Schuysten Diep, und das Zooren Diep, nach Overhssel aber die Zavelter Aa, die Steenwyker Aa, und

einige andere.

s. 4. In dieser landschaft sind keine Stadte, sondern nur zwen Flecken, eine Festung, ein Paar Schanzen, und sieben und drenßig Dorfer. Die Staaten derselben, bestehen aus Edelen und Eigenen Erben. Ein Edeler muß ein landgut (Havezaat) bessien, auf welchem das Recht zu Sie und Stimme in der Versammlung der Staaten haftet. Da nun solcher landgüter nur achtzehn sind, so folget daraus, daß auch nur achtzehn Mitglieder der Nitterschaft zu der Versammlung der Staaten berufen werden. Der Eigenen Erben sind sechs und drenßig, und diese werden jährlich von neuem aus den Stimme habenden Dörfern erwählet. Die gewöhnliche Versammlung der Staaten wird der Landtag genennet, und jährlich zu Ussen im Unfange des Märzmonats gehalten. Den Vorsis auf demselben hat der Drost des landes, welchen der Erbstatthalter bestellet.

S. 5. Bor Alters war Drenthe eine Grafschaft, und gehörete zum deutschen Reich. Die Kaiser Otto I, Heinrich II, und Conrad II, schenkten den Bisschöfen zu Utrecht die freue Jagd in dieser Grafschaft, und Kaiser Heinrich III versprach in einem am 24sten Man 1046 zu Aachen unterschriebenen Schenkungsbrief dem Bischof Bernhold und seinen Nachfolgern, nach Absterben des Herzogs Gozelin, welcher sie das

mals

mals beherrschte, die ganze Graffchaft Drenthe. Mach diefer Zeit fiengen die Bifchofe an, ihre Gewalt in Drenthe, und besonders auch in Groeningen, melches bamals bazu gerechnet ward, auszuüben. bemådhtigte fich ihrer Bergog Rarl von Geldern, mußte fie aber 1536 an Raifer Rarl V überlaffen. In ber folgenden Zeit rif fie fich von des spanischen Ronigs Philipps Il Herrschaft los, und wurde ein frener Staat. Es hat aber biefe landschaft, vermuthlich weil fie fo flein ift, nicht erhalten konnen, bag- fie in bas Bundnif der fieben Provinzen aufgenommen, und au Sig und Stimme in der Berfammlung ber Beneral. Staaten gelaffen mare: fonbern fie ftebet nur un. ter bem Schufe ber Beneral/Staaten, und wenn Die sieben Provingen 100 Fl. geben, fo giebt fie : Fl. Indessen erhellet hieraus, wie falsch es sen, wenn diese Landschaft von ben Erdbeschreibern für einen Theil der Proving Overnsfel angesehen wird.

g. 6. Außer der oben (g. 4.) beschriebenen Bersammlung der Staaten, oder dem kandtage, giebt es
hier noch ein anderes Staatscollegium, welches aus
dem Drossen und vier deputirten Staaten besteht, von
welchen lekten zwen aus den Edelen, und zwen aus den
Eigenen Erben sind. Sie versammlen sich jährlich achtmal, um die Beschlüsse des kandtages zu vollziehen,
und es kommen alsdann noch zwen Räthe, nämlich einer aus der Ritterschaft, und einer aus den Eigenen
Erben, und zwen Bediente hinzu. Der so genannte löbliche Lestubl ist das höchste Gericht dieser kandschaft,
und besteht aus dem Drossen, einem Ussessor, und vier
und zwanzig Etten oder Räthen, durch welche alle Rechts-

fachen abgethan werden.

J. 7. In Unsehung des Kirchenstaats, ist biese kandschaft in dren Klassen abgetheilet, welche sind, die von Emmen, von Meppel, und von Rolde. Zu denselben gehören vierzig Prediger. Jede Klasse sendet Prediger und Aeltesten zu der Synode, welche allezeit im November zu Ussen gehalten wird. Es hat aber diese Synode keine Gemeinschaft mit den Synoden der sieben Provinzen.

§ 8. Die tandschaft bestehet.
I aus solgenden Dertern.

1 Affen, der hauptort der Landschaft, in beren Mitte er bennahe liegt, und zwar am Bache Hoorendiep, welcher aus den Smilder Beenen tommt, ift ein wahlgebaueter Fleden, zu welchem die ehemalige hiefige Nonnenabten Gelegenheit gegeben hat, in deren Gebaude jest der Land-

tag gehalten wirb.

2 Roeverden ober Roevorden, die regelmäßigste unter allen großen Teftungen ber Republit, liegt unweit ber Grange ber Graffchaft Bentheim, hat fieben Bollwere te, welche nach ben fieben Provingen begennet find, und eben fo viele halbe Monde und Raveline, ift auch mit eis ner guten Contrescarpe verfeben, und wird durch eine befondere Citabelle von funf Bollwerten verftartet. Alle Diefe Berte werben auf Roften ber General Graaten unterhals ten. Die Keftung felbst liegt auf einem Sandgrunde, um diefelbe her aber find lauter Morafte, melde an die Außens werte ftoffen , ben bem geringften Regen unter Baffer ftes ben , und diefen Platz unzuganglich machen. Daber halt man Diefe Festung fur ben Schluffel ju Dvervffel, Kriesland und Groningerland : fie murbe aber noch ftarter fenn, wenn fie eine haltbare Sthleuse hatte, durch welche fie unter Baffer gefett werden tonnte. . 1592 murbe fie burch ben Pringen Morit fur die Staaten erobert, und balo darauf merflich verftartet. 1607 fegete fie Graf Bilbelm Lubemig bon Naffau-Diet in folden Bertheidigungoftand, daß man fie fur unüberwindlich bielt : allein, einige Befehlehaber 426.54. mas waren so unachtsam, und ließen ju, daß die Einwohner das umliegende niedrige Land austrockneten, eindeichten, und in Ackers und Weiderland verwandelten. Als nun auch der Mangel an Kanonen und anderen Kriegsbedürsnissen dazu kam, wurde die Festung 1672 vom Bischose zu Münsster in kurzer Zeit, jedoch nach einer tapfern Gegenwehr, erebert, in den letzten 24 Stunden dieses Jahres aber von den Staaten durch Ueberrumpelung wieder eingenommen.

3 Meppel, ein Fleden am Bache Savelter Ug.

II Aus folgenden Dingspielen, beren jedes wieder in Schulzenamter vertheilet ift, welche unterschiedene Dorfer unter fich begreifen.

1 Das Dingspiel Juideveld, in welchem neun Dorfer und die Schanzen ter Hollens und Volter-Schanze belegen find. Unter den Dorfern ist vornehmlich Emmen

au bemerfen.

2 Das Dingspiel Dieveren, von zwölf Dorfern, unter welchen Dieveren, bavon bas Dingspiel ben Namen hat, und Echten, bavon die baselbst belegenen großen Moraste benennet werden.

Unmerkung. In biefer Gegend liegt bas Dorf und die herrs lichteit Auynen, welche aber nicht zu dem Dingiptel gehoret.

3 Das Dingspiel Beilen, welches aus den Dorfern Beilen und Westerborg besteht:

4 Das Dingspiel Rolde, zu welchem nur bas Dorf

Rolde und einige Bauerschaften gehören.

5 Das Dingspiel Medeveld, zu welchem feche Dor

6 Das Dingspiel Doftermeer, auch von feche Dorfern:

# III Die Generalitäts-Lande.

Unter den Generalitätslanden, wird dasjenige Antheil an den vereinigten Niederlanden verestanden, welches die sieden vereinigten Provinzen durcht gemein-

gemeinschaftliche Waffen unter ihre Bothmäßigfeit gebracht haben, und ihnen durch unterschiedene Bertrage fenerlich abgetreten worden. Den Namen haben biefe Lande baber bekommen, weil fie den allgemeinen Staaten ber vereinigten Mieberlande, ober allen verbundenen Provingen, oder ber Generalitat, geboren. Die Edelleute und Stadte Diefer lande, infonderheit bie von Brabant, haben ehedeffen oftmals gesuchet, fur Mitglieder bes Staats erflaret gu werden, und eine befondere Provinzialstimme in der Versammlung der Beneral-Staaten ju fubren, ober boch wenigstens gleiche Borrechte mit ber lanbschaft Drenthe zu haben: allein, es ist ihnen allezeit abgeschlagen worden, weil biefe Lande burch die Baffen unter die Berrichaft ber Beneral-Staaten gefommen find. Indeffen haben fie alle Rechte und Frenheiten, welche fie vorher, ebe fie unter bie Bothmäßigkeit ber Republik gekommen find, genoffen, ungefranket behalten. Der Erb. flatthalter ber vereinigten Provingen, ift gugleich Gene. ral-Bouverneur über alle Diese Lande. Besondere Bouverneurs über einzelne landschaften, bestellen bie allgemeinen Staaten nicht, vermuthlich um bie Unfoften, welche fie verursachen murben, zu ersparen. find zwar Gouverneurs in ben Festungen, sie haben aber-nur über bas Kriegesvolk zu befehlen. gemeinen Staaten und der Staatsrath fenden jahrlich aus ihrem Mittel einige Deputirte ab, welche bie michtigen Sachen ausführen, und von ihren Berrich. tungen ber gangen Berfammlung Bericht abstatten. Die Rechtsfachen in ben Generalitätslanden werben burch einige Collegia abgethan, welche find: 1) ber Sof von Brabant, unter welchem auch das Untheil M .2

ber Staaten an Limburg, oder das Land über der Maas, stehet, und der im Haag seinen Sis hat. 2) Der Rath von Flandern, welcher sich zu Middelburg versammlet: und 3) der Hos des Oberquartiers von Gelderland, welcher sich zu Venlo aushält. Die herrschende Rirche in diesen Landen, ist eben so, wie in den obigen Provinzen, die reformirte. Weil aber die Ratholiken die Resormirten an Anzahl übertreffen, so ist ihnen auch alle gottesdienstliche Frenheit verstattet, doch dürssen sie keine Processionen und andere öffentliche Feyerslichkeiten anstellen.

Es bestehen bie Generalitätslande aus folgenden

Studen.

## 1 Aus einem Stude von Brabant.

Es begreift bas gange Quartier Berzogenbufch. und ben fleinsten Theil des Quartiers Untwerpen, und granzet gegen Morden an Gelberland und holland. gegen Offen an bas Berzogthum Clebe und Oberquartier von Gelberland, gegen Guben an bas Bisthum Luttich und öffreichisches Brabant, und gegen Weften an bas hollandifche Flandern und an Geeland. Der Rath von Brabant, welcher bas Obergericht für bieses land und für das land über der Maas ift, und im Bagg feinen Gis bat, bat 1586 feinen erften Unfang genommen, und ift 1591 von ben Beneral-Staaten bestätiget worden. Er besteht aus einem Prafibenten und acht Rathen, hat auch noch andere Be-In gewiffen Fallen, als in Sachen, welche Wittwen, Waisen, und andere verlassene Personen betreffen, hat er eine unumschränkte Gewalt: ertheilet auch offene Briefe, Octronen und Begnadigungen, nimmt

nimmt die lehnspflicht und hulbigung von den Unterthanen in biefen landen an, verordnet über die leben, erflaret für munbig und ehrlich, giebt Naturalisations. briefe, fann Fidecommiffe wiberrufen, und hat noch andere Worrechte.

Ungezeigter maßen befigen bie Beneral. Staaten

bom Herzogthume Brabant

I Das ganze Quartier Herzogenbusch,

ju welchem gehören

A Die Maneren Herzogenbusch, welche ben größten Theil Dieses Quartiers ausmachet. Gie hat den Namen einer Mayeren, (holl. Majorie ober Mayerye), baber, weil fie ehedessen burch einen Maire, den man heutiges Tages einen hoog-Schout ober Oberschulzen nennet, regieret worden. Ihr Bo. den ift fandig , und von Ratur größtentheils unfrucht. bar, aber burch ben unermudeten Gleif der Ginmob. ner fo angebauet, daß er gute Bulfenfruchte, Roggen und Budweizen, ziemlich vielen Safer und Blachs, aber nur wenigen Beigen und Gerfte tragt. Man hat auch gute Baumfruchte, und viel gabines und wildes Geflügel. Die Einwohner find zur Jagd und Falkeneren febr aufgelegt; wie benn auch von bier bie meiften Saltener fommen, beren fich bie europaifchen Pringen bedienen. Diefe Mayeren enthalt

1 's Bertogenbosch, gemeiniglich Den Bosch genannt, Iat. Silva Ducis, frang. Bois le Due, die Bauptstadt der Maneren und des Quartiers. Sie liegt ben bem Busammenfluffe ber Domniel und Ma, welche Fluffe nach ihrer Bereinigung ben Namen Dieft befommen. Diefer Tluß ergießet fich eine flarte Stundemiges von hier. ben dem Fort Crevecoeur in die Maas, fann aber auch baselbft; permittelft einer Schlouse, aufgehalten, und bas durch

97 3

burch alles um die Stadt belegene Land unter Baffer gen fetet werden, welche der Reftung ihre groffte Starte giebt. Chedeffen war auch die Stadt rund umber mit einem ties fen Moraft umgeben , welcher ihre vornehmfte Seftigfeit ausmachte; nachdem aber berfelbe an unterschiedenen Dre ten hober und trocken geworden ift, fo hat man die Res ftungewerfe der Stadt in folchen Gegenden verbeffern und bermehren muffen. Sie wird auch burch eine an ber Mords westseite belegene Citadelle, Namens Dapenbrill, burch awen an ber Sudfeite vor dem Buchterthore liegende Schans gen', welche die kleine und große, oder Untons: und Isabellen:Schanze, genennet werden, und durch eine vor bem Ortethor an der Rordfeite befindliche fleine Schange, Das Kort Riabelle, vertheiolget ben Steinweg. welcher ben ber großten Ueberschwemmung eine Berbindung ber Reftung mit andern Dertern unterhalt. Die Petlers fcange, welche gegen Gudoften gelegen bat, ift geschleift Die Stadt ift von ziemlicher Große, wird von vielen Ranalen durchschnitten, und treibt beträchtliche Bandlung und Schifffahrt. Es find hier bren hollandis fche reformirte Rirchen, eine frangbfifche, eine lutherische und zehn katholifche Ravellen; wie denn die Ratholiken die größte Angahl ber Einwohner ausmachen. anch ein reformirtes Gymnafium illuftre. Gottfried III. Bergog gu Brabant, bat diefe Stadt 1184 guerft anlegen, und die hier ausgerottete Solgung jum Unbaue ber Stadt verwenden laffen, baber ihr Dame rubret. Beinrich I. hat fle 1196 bemauern laffen. 1352, 1453 und 1599 ift fie erweitert worden. Papft Paul IV errichs tete bier 1559 ein Bisthum, meldes aber wieder einges gangen ift, als die Stadt 1620 von den General-Staaten erobert worden

Bum Bebiete ber Stadt gehoret bas Dorf Dungen.

- 2 Sotgende vier Quartiere.
- 1) Das Quartier Costerwott, bessen Einwohner sich stark auf Tuchmanufacturen legen. Im merkwürdigsten sind:

(1) Woster.

(1) Oosterwyt, ber hauptstecken, in welchem bie Quartiereversammlungen gehalten werden. Diese Frenheit liegt an dem kleinen Fluffe Nemer, und hat 1230 vom herz zog heinrich I Stadtrecht bekommen.

Bum Gebiete beffelben gehoren feche Dorfer. Ben bem Dorfe garen fieht bas Caftell Uremelaer, welches einem Baron von Kronstrom zugehoret.

- (2) Bucht, ein Dorf, von welchem die anliegende Beibe ben Ramen bat.
- (3) Die Dorfer S. Michiels Gestel und Gemunde, bende nahe ben einander an der Dommel. Ben jenem liegen die Castelle Oud= und Wieuwscherlaer und Zes gewerf.
- (4) Silvarenbeet, furger Beet, ein großes Dorf, welches fo, wie noch dren andere Dorfer, theils den Staat m, theils einem besondern herrn, gehoret.
- (5) Die Berrlichkeit Tilborg, haben die Grafen von Grobbendonk an Wilhelm Landgrafen von Heffen Cassel, dieser aber 1754 wieder an einen Grafen von Hogendorp verkauset. Sie hat den Namen von dem großen und volks nichen Flecken Tilborg, welcher mit einem großen Castell versehen ist.
  - (6) Die Berrlichkeit Goirle.
- (7) Die Gerrlichkeit Moer-Bestel, am Flusse Doms mel, gehoret dem Prinzen von Hornes.
- (8) Die Berrlichkeit Loon op Jand, hat den Zus namen von dem Sandstriche, in welchem sie liegt. Ben dem Dorfe Loon steht ein Castell, welches einem Herrn von Loon zugehoret.
- (9) Die Berrlichkeit Waalwyk, in welcher ber volks reiche Fleden Waalwyk ift.
- (10) Die Berrlichkeiten Gansoyen, an ber alten Maas, Drunen und Mieuwkuik.
- (11) Die Berrlichkeit Bortel, begreift ben Flecken Bortel, und neun Dorfer, und gehoret dem Prinzen von M 4 Hor:

Hornes. Sie ift ein Lebn bes beutschen Reichs, welches sich auch 1646 widersetze, als die Regierung der frauischen Niederlande und die Generalftaaten sich der Oberherts schaft über Diefelbe anmageten.

2) Das Quartier Rempenland, in welchem

(1) Lindhoven, eine offene Stadt an der Dommel, welche hier das Flüschen Gender aufnimmt. Shedessen ist sie eiwas befeltiget gewesen. Die Einwohner ernaheren sich meistens von der Leinweberen. Sie ist eine Herrsichkeit, welche die von Milenberg, die von Hoorn, und die Grafen von Buren nach einander besessen haben, von den letzten aber ist sie an das fürstliche haus Nassaus Dranien gekommen, dem sie noch zugehoret.

Bon berfelben hat eine heide ben Namen, welche bier Stunden lang ift, und fich bis hamond, im Bissthume Luttich, erftrecket.

- (2) Dirschot, ein großer Flecken, in welchem die Quartiereversammlungen gehalten werden. Diese Frens beit gehöret halb den Generalstaaten, und halb einem bes sondern herrn.
- (3) Die Berrlichkeiten Woensel, Stryp, Straathem, Gestel, Waalre und Aalst.
- (4) Postel, eine reiche Pramonftratenser Monchenabten, welche durch Berguntigung der Generalftaaten im Wesen bleibt, liegt mitten auf einer davon benannten großen Heide.
- 3) Das Quartier Peelland, hat von dem Moraft Peel, welcher es gegen Osten und Suden umgiebt, den Namen. Es war vor Alters eine Grafschaft, welche vom Bisthum Utrecht zu Lehn gieng, von demselben aber 1288 an den Herzog zu Brabant abgetreten wurde. Ich merke folgende Oerter.
- (1) Belmond, eine kleine Stadt an der Ma, mit einem alten verfallenen Schloffe, ift eine herrlichkeit, welche dem hause

Saufe Arenderg jugendret. 1588 murde fie eingeafchert, feit welcher Zeit fie fich nicht wieder erholet bat.

(2) S. Udenroy, ein Dorf an der Dommel, woselbst

Die Quartiereverfammlungen gehalten merden.

(3) Die Baronic Kranendonk, zu welcher bas versfallene Schloß dieses Namens, und vier Dorfer gehoren, ift dem fürstlichen Sause Nassau-Dranien zuständig.

nen, Mierlo, Stiphout, Lieshout, Beek, Rixtel, Aarle, Liempd und Geldorp. Die Odrfer Zees und Leend

machen auch eine Berrlichfeit aus.

- (5) Die freye Zerrlichkeit Gemert, ift eine Commenthuren des deutschen Ritterordens, und begreift außer dem Dorfe Gemert, auch das kleine Dorf Lankvelt. Ches dessen hat der Orden mit den Generalstaaten, wegen der Oberherrschaft über dieselbe, viele Streitigkeiten gehabt, welche 1662 durch einen Bergleich beygeleget worden sind.
- 4) Das Quartier Maasland, begreift das land, welches zwischen der La und Maas liegt. Ich bemerke:

(1) Do, einen großen Fleden, in welchem die Quartieres berfammlungen gehalten werden. 1649 litt er großen Brandschaden.

(2) Die Berrlichkeiten Berlikum, gemeiniglich Bellum genannt, Beeswyk, Dinter, Beffen, Ayland ober

Molland, Lempel, Maren, Restel, Lith.

B Das Land oder die Baronic Kuik nehft der Stadt Grave, liegt an der Maas, ist an Getraide, Weißen ausgenommen, sehr frucht-bar, hat auch an der Maas gute Weiden, hingegen der übrige Voden bestehet theils aus Heide, theils aus morastigem Lorstande. Fast alle Einwohner sind römischkatholisch. Sie ist vor Uters eine Grafschaft gewesen. Der erste bekannte Graf von Kuik hat Wilsen

belm geheißen, und ist 1034 gestorben. Raiser Luther nahm Bermann II. und allen feinen Rachkommen bie grafliche Burbe, und ließ ihm nur ben Titel eines Frenherrn: allein, feine Nachkommen bedienten fich boch noch lange Zeit bes graflichen Titels. Zeitlang war biese Baronie ein unmittelbares lehn bes beutschen Reichs: allein, ber Besiger Johann III, mußte fie im vierzehnten Jahrhunderte von dem Berjog ju Brabant ju lehn nehmen. Der mannliche Stamm ber Frenherren von Ruif gieng 1394 mit Tobann V aus, beffen Schwester Johanna ihren Deffen, Wilhelm Berzogen zu Julich und Gelberland, jum Erben ber Berrlichfeit einsegete, beffen Bruder Renald ihm barinnen folgete, nach beffen Tode fie an Urnold von Eamont burch Erbschaft fam, welcher fie 1472 an Bergog Rarl den Rubnen von Burgund vertaufte, burch beffen Tochter Maria fie an bas oftreis chische Saus gelangte. Ronig Philipp II belehnte 1550 mit berfelben ben Prinzen Wilhelm I von Dranien, und burch Ronig Wilhelms III von Groffbrie tannien Vermachtniß ist sie an bas haus bes jeßigen Erbstatthalters ber vereinigten Niederlande gefommen. Db nun gleich bie Dberherrschaft über biefe Baronie ben General-Staaten jugehoret, und ber Baron bem Rath von Brabant bie lehnspflicht leiften muß, fo hat er doch große Vorrechte, und jährlich ungefähr 80000 Gulben Einfünfte. Man bat zu bemerken:

1 Die Baronie Ruit an und vor sich selbst,

welche eingetheilet wirb :

1) in das niedere Umt, zu welchem siebenzehn Dorfer gehoren, die unter feche Gerichte vertheilet find. Ich benierke

(1) Zuit,

(1) Kuff, ein schones Dorf an der Maas, welches der Sitz des Obergerichtes (Soofdbank) der Baronie ist, an welches von allen andern Gerichten des Landes appelliret wird: man kann sich aber von demselben an den Rath von Brabant wenden, und ben demselben eine Resformation des Urtheils suchen. Der Erbstatthalter has hier ein Zollhaus, welches den Zoll von denjenigen Schiffen hebt, welche nicht weit von hier zu Moot, an der ander ren Seite der Maas, Güter ausladen, die von dannen zu Lande nach Nimmegen geführet werden, die andern Schiffe aber, welche ben Grabe vorüber gehen, entrichten baselbst den Zoll. Die Admiralität von Kotterdam hat hier einen Einnehmer, welcher die Abgaben von den durchs gehenden Waaren hebt.

(2) Die Dorfer Katwyk, woselbsteine Fahre über die Maas nach Gelderland und Cleve geht, und Saps, wels des der herr der herrlichkeit Bormeer im Titel führet, und von welchem der Joll auf der Maas, dessen halfte er

gieht, der Boll von Saps genennet wird.

(3) S. Aagte, S. Agata, ein Klofter an der Maas, dessen Monche Kreuthbruder sind. Sie bezahlen jahrlich zwentausend Gulden an die Generalitätse Rechnungekams mer im Haag, wosur sie im geruhigen Besike-ihrer alten Einkunfte bleiben. Bey dem Kloster ift ein Dorf.

2) In das Oberamt, zu welchem auch siebenzehen Dörfer gehören, die ebenfalls unter sechs Gerichte vertheilet sind, als Waashecs, Vierlings,

beet, Groeningen, u. f.w.

In dieser Gegend sind zwen frene Herrlichkeiten belegen, nämlich Oplo, den Grafen von Welderen zugehörig, und Boxmeer, den Grafen von 's Heerenberg zuständig. Jede derselben wird von einem Dorfe benannt.

Die Stadt und Zerrlichkeit Grave, gehoret nicht zu bem lande Ruik, aber boch auch bent erbstatthalterischen Hause.

Grave

Grave ift eine zwar fleine Stadt, aber regelmäßige Res ftung an ber Maas, auf beren andern Seite, und alfo auf bem Boden von Gelderland, fie auch zu ihrer Beichubung ein Kronwert hat. Sie hat vor Allters ben Frenherren bon Ruit zugeboret. Dtto verpfandete fie 1325 an Tos hann, Bergog von Brabant : ale er fie aber 1328 wiedet einlofete, mußte er fie von bem Bergogthume Brabant gu Lehn nehmen. Nachmals hatte fie einerlen Schicksale und Berren mit dem Lande Ruif. 1568 murde fie bon den Generalftaaten ben Spaniern abgenommen, fam aber wies ber unter ber lettern Bewalt. 1602 wurde fie von dem Prinzen Morits von Daffau wieder erobert, und bem Saufe Daffau-Dranien im meftphalischen Frieden von 1648 verfichert. 1672 bemeisterten fich ihrer Die Frangosen, 1674 aber murbe fie bon Wilhelm III wieder erobert. miralitat von Rotterdam bebet bier Abgaben von burch. gehenden Baaren, ber Befiger ber Stadt aber einen Boll auf der Maas.

Das Gebiet der Stadt ift flein, und begreift nur einen fleinen Polder, welchen man Mars und Wyth nennet.

C Die Herrlichkeit Ravenstein, liegt auch an der Maas. Sie hatte vor Alters eigene Herren aus dem Hause Falkenburg, von welchen der leste, Namens Renald, sie von dem Herzoge Wenzel zu Brabant zu Lehn nahm, und weil er ohne Kinder war, 1396 seiner Schwester Philippine Kinder, die Grafen Simon und Johann von Salms, zu Erben der Herrlichkeit einseßete. Als der leste 1397 ein Gefangener Grafen Adolphs von Cleve ward, gab er demselben seine Herrlichkeit für seine Frenheit. Graf Abolph gab sie einem seiner jüngern Brüder. Als aber dessen Nachkommen ausgestorben waren, siel die Herrlichkeit 1609 wieder an Johann Wilhelm, herzog zu Cleve und Jülich. Dieser hinterließ keine

Rinder, und es entstund wegen seiner hinterlaffenen lande ein Krieg, mabrent beffen bie Beneral-Staaten die Stadt und das Schloff Ravenftein in Besis nahmen. Durch ben 1624 zwischen bem Churfürsten au Brandenburg und Bergogen ju Pfalg-Meuburg getroffenen Vergleich, wurde biefe Berrichaft bem leg. ten zu Theil; und 1671 trat jener gegen ben Empfang von 50000 Rthlr. alle feine Unspruche an Diefelbe an ben Pfalgrafen Philipp Wilhelm ab, behielt fich aber bie Succession ben erfolgender Erloschung ber pfalzneuburgischen linie, und ben Bebrauch Des Titels und Wavens von berfelben, ausbrucklich vor: wiewohl bie Berrichaft nach wirklich erfolgtem Abgange ber neuburgischen linie, bennoch an bas neue durpfälzische haus gekommen ift. Man behauptet zwar, baf fie ein Reichslehn fen, fie geht aber wirklich von ben Weneral Staaten zu Lehn: Diefe haben fich auch bas. Recht vorbehalten, in die Stadt Ravenstein gu Rrie. geszeiten eine Befahung zu legen: fonft aber baben fie in berfelben nichts zu befehlen, ziehen auch gar feine Ginfunfte aus berfelben. Gie foll ihrem Berrn, bem Churfürsten zu Pfalz, jahrlich 40 bis 50000 Riblir einbringen. - Man findet barinnen

<sup>(1)</sup> Ravenstein, eine fleine Stadt an der Maas, deren ehemalige Festungswerke nun verfallen find. Es ist hier eine kleine reformirte Gemeine. Ben derselben steht ein altes Schloß, welches der Wohnsitz der ehemaligen herren von Navenstein gewesen ist.

<sup>2)</sup> Bierzehn Dorfer, unter welchen Velp, Langel, Opzeeland, Volkel, Boekelt, Uden, Schaik, Zerpen, darinnen keine andere, als romischekatholische Einwohener, find.

Die Grafschaft Megent, welche auf den kandharten das Reich Megen genennet wird, und an der Maas zwischen Maasland und Ravenstein liegt, ist den General Staaten ganz und gar nicht unterworfen. Sie hat ihren eigenen Herrn, welcher sein kand von dem bradantischen Lehnhofe zu Brüssel zu lehn empfängt. Chedessen gehörte sie dem Hause von Brimen: nun aber ist das fürstliche Haus von Eroy im Besiße derselben. Sie enthält

1) Megen, ein Stadtchen an ber Maas.

2) Die Dorfer Baren, Macheren und Teffelen.

II Einen Theil des Quartiers Ants

werpen.

1 Die Baronie ober frene Herrlichkeit Breda, hat gutes Ucker- und Weibe-land, aber auch viele Beiben und Morafte. Der vornebmiffe Blug in berfelben ift bie Wert ober Mart, welche aus der Mayeren und dem Berzogthume hoogstrafen fommt, unterschiedene Bache empfangt, Den Damen Dintel annimmt, und endlich ben bem Dorfe Dintelpord fich in bas Bolferaf ergießt. Bor Alters bat biefe Baronie ju ber Graffchaft Struen geboret, von welcher fie um das Jahr 1100 getrennet morden, als fich ber Bergog von Brabant bes beften Theiles diefet Braffchaft bemachtigte. Gie mar ehebeffen weit grof. fer, als fie jest ift; benn fie begriff auch die Mart. graffchaft Bergen op Boom, die bamalige Graffchaft Boogstraten, und die Stadte Geertruidenberg und Bevenbergen. Ihre vielfaltigen Schicffale, fann ich nur fürze

furglich berühren. 1212 gehörete fie Gottfrieden von Berg, als ein brabantisches lebn. 1284 gab Jos bann I Bergog zu Brabant, Die Berrlichkeit Breba an Raso von Gavre. 1326 wurde sie an Johann III Bergog zu Brabant, verkauft, welcher fie 1351 wieder an Johann von Polanen verfaufete, beffen Enfelinn Johanna fie ihrem Bemable, Engelbrecht von Naffau. zubrachte, mit welchem sie sich 1404 vermählete. Von Diefer Beit an ift fie ben bem Saufe Raffau geblieben, und gehoret jest bem Erbftatthalter ber vereinigten Mieberlande. Die Oberherrichaft über biefelbe geho. ret ben Beneral-Staaten, welche auch in berfelben eben Die Auflagen, wie in den übrigen Generalitäts Sanben; beben, und ber herr ber Baronie hangt von bem Rath von Brabant im Baag eben fo, wie die andern lehnsleute in dem Untheil an Brabant, welches bie Beneral-Staaten befigen, ab. Die funf und gmangig bollandischen reformirten Gemeinen in Diefer Baronie, und ihre Prediger, machen nebft benen im Prinfenlande, Die eilfte Rlaffe ber fud hollandifchen Synode aus. Es gehoren zu biefer fregen Berra lichfeit :

1) Breda, die Hamptstadt derselben, welche am flusse Merk liegt, der hier die la aufnimmt, nachdem solche kurz vorher durch den Bach Byloop vergebsert worden. Bers mittelst dieses schiffbaren Flusses, sicht sie in Berbindung mit der Nordsee. Die Festungswerke der Stadt bedürsen einer starken Berbesserung, wenn sie eine lange Belagerung ausstalten solch ist sie auch zum Theil durch einen Morrast bedecket, und zum Theil kann sie, vermittelst der Merk und Aa, unter Wasser gesetzet werden. Die Stadt hat ungefähr 1500 Häuser, ist wohl gebauet, hat ein regels mäßig gebaueres Schloß, welches mit einem Graben ums geben ist, und gegen dessen Eingange über ein schüner mit

Bannen befetter Plat ift, von welchem man die Auslicht aber ben Garten Kalkenberg bat: given hollandische refors mirte Rirchen, eine frangofisch reformirte, eine lurberische und dren katholische Rapellen. Der Sandel und die Tuche manufafturen ber Stadt bluben nicht mehr fo, ale ebedefs Un bas hiefige Obergericht ( Doofdbant) wird in Geldsachen von allen Gerichten bes platten Landes, und ber Berrlichkeiten Prinfeland und Steenbergen, appelliret. ben dem Rathe von Brabant aber fann man Reformation ber Urtheile deffelben fuchen. Breda ift 1252 zu einet Stadt gemacht, und 1524 burd Beinrich von Raffan mit Mauern und Graben umgeben worden. In dem Rriege mit Spanien hat fie vieles erlitten. 1577 gerieth fie ben Bunbesgenoffen, 1581 aber ben Spaniern wieder in Die 1500 nahm fie Pring Morits durch Lift ein. 1625 fam fie, wieder in der Spanier, 1637 aber in der Generals Staaten Gewalt. 1667 wurde bier ein befannter Friede geichloffen.

Un der Nordseite der Stadt, sieht man eine alte Linie, welche sihon zur Zeit der Spanier angeleget worden, bas mit ein schwaches Lager zwischen derfelben und der Stadt ficher fteben konne, und 1746 einigermaßen wieder herges

ftellet worden ift.

Auf dem Graben ober Kanal, welcher aus der an das Land Moen granzenden Beide bis in die Ala, wo sie den Bach Boloop ausnimmt, geleitet worden, und vier bis funf Stunden lang, auch mit dreußig Schleusen versehen ift, werden Torf und allerhand Waaren nach Bredg gebracht.

Unter den umliegenden angenehmen Gegenden sind ind sonderheit die Holzungen Liesbosch, Mastbosch und Ulsvenhoutsebosch merkwürdig. Die erste ist die schönste, und bestehet aus lauter geraden Alleen. Jede ist ungefähr

eine halbe Stundeweges von der Stadt entfernet.

2) Achtzehn Siecken und Dorfer, welche unter fechs Gerichte vertheiler find, beren jedes aus einem Schulzen und sieben Schöppen besteht. Ich bemerke

(1) Sage ober Saagie, ein schones Dorf, welches ungefähr eine halbe Stundeweges von Breda, und etwa-in der Mitte zwischen dem Liesbosch und Mastbosch liegt.

(2) Ter Beide, ein ansehnliches Dorf an der Merte.

(3) Dofterhout, einen Fleden, welcher eine besondere freve Herrlichkeit ift, die aber auch dem Erbstatthalter der vereinigten Niederlande, als Baron von Breda, gehoret. In dem Fleden ift ein Pramoustratenser Nonuenkloster.

(4) Dongen, ein Dorf am Fluffe gleiches Namens, ift eine Berrlichteit, welche auch bem Erbstatthalter guges

boret.

(5) Kosendaal, einen Flecken, Schloß und frene herre lichkeit, dem Erbstatthalter der vereinigten Niederlande auch zuständig. Einer von Romerswale hat sie 1501 an den Grafen Engelbrecht von Nassau verkaufet.

(6) Mifpen, ein großes Dorf.

2 Die Herrlichkeit Willemstadt, bestebe

blos aus

Willemstadt, einem start befestigten Stadtchen von hundert Sausern, am Hollands-Diep, welches dem Erbsstatthalter der vereinigten Niederlande gehöret. Es hat solches Wilhelm I Prinz von Dranien, 1583 in dem 1564 eingedeichtem Polder Ruigenhil erbauen, und nach seinem Mamen benennen lassen. Die Mundung des Hasens des selben ist zwischen zwer Deichen, auf deren einem eine Resdoute ist. Die General-Staaten legen eine Besatung hies her, und verordnen einen Gouverneur und einen Major, welcher letzte den Titel eines Commendanten hat.

Der herr von Willemstadt setzer einen Commendanten in Die Schange Blaat, welche in bem Winkel liegt, wo

fich die Mert mit der Nier vereiniget.

Uebrigens bat der Berr Diefer Stadt eben bergleichen Gerechtsame, als er in berfelben genleßt, auch in den Pol-

bern Auigenhil und Beininge.

3 Die Herrlichkeit Prinsenland ober Princeland, liegt der vorhergehenden gegen Süben, zwischen den Flussen Dintel und Bliet, und ge-4.26.5%. O höret köret auch bem Erbstatthalter ber vereinigten Nieders lande, aus Konigs Wilhelms III Berlaffenschaft. Sie besteht aus unterschiedenen Poldern, von welchen die vornehmsten Alts Prinsenland, Wilhelm= und Marien-Polder, Koningsoord, und Dintels Dolder genennet werden, und enthalt nur ein Dorf, namlich Dinteloord, welches in dem lettgenannten Polber lient.

Unter ber Gerichtsbarkeit biefer Berrlichkeit, fleht Die fleine Insel Ruigen Plaat, welche in der Munbung ber Dintel liegt.

4 Die Berrlichkeit Steenbergen, liege an ber Subfeite ber Bliet, und gehoret auch bem Erba ftatthalter ber vereinigten Dieberlande, aus ber Berlaffenschaft Konigs Wilhelms III. Vor Alters mar fie ein Theil ber alten Grafschaft Struen, und murbe von den herren von Bergen op Zoom und von Breda gemeinschaftlich regieret. Als sich aber bende theiles ten, fam fie nebft ben Polbern Kruisland, Crommel und Bestland, an ben Baron von Breda, boch behielt sich ber Markgraf von Bergen op Zoom bas Belehnungsrecht über die genannten bren Polder vor. Die Berrlichkeit begreift

1) Steenbergen, ein wohl befestigtes Stadtden. von ungefahr hundert und funfzig Saufern. Dit dem Bolferat hat es burch einen Rangl Gemeinschaft, welcher ins Bliet geht, und burch das fort Ceur bededet wird.

2) Die Polder Kruisland, in welchem ein Dorf gleis ches Namens ift, Cromwel, Oudland, Westland, Rus beere, Graven Bendriks Polder, Drieboek, u. a. m.

Die lette geht von Steenbergen zu Lehn.

5 DieMarkgraffchaft Bergen op Boom, wird durch den offlichen Urm der Schelbe und burch ben Fluß Genbragt von ber Proving Zecland gefchieben. Bergog Johann von Brabant trennete Diefes land 1287 von ber Baronie Breda, und theilete biefe Rafo von liedetert, jenes aber Girard von Wesemale gu. Bon biefem Saufe fam es burch Erbichaft an die von Bautersem: Johanna von Bautersem aber brachte es ihrem Gemahl, Johann von Brabant ober von Glimes, zu, mit welchem fie fich 1418 vermablete. Unton von Glimes lieh an Raifer Rarl V ansehnli be Gelbsummen, welcher ihn zu einem Markgrafen von Bergen op Zoom erhob. Das haus von Glimes starb 1567 in mannlichen Erben aus. Des letten Schwester Mancia, Markgräfinn von Bergen op Zoom, war 1558 an Johann, Frenherrn von Merobe zc. vermablet worden, mit welchem fie bie Lochter Margaretha erzeugete, Die 1577 an Johann von Bittem verheirathet murde, und beren altefte Tochter Maria Mancia, des Grafen herrmanns von 's heerenberg Gemablinn ward. Benber Erbtochter Ma. ria Elifabeth, beirathete Albrechten, Grafen von & Seerenberg , und biefer einzige Tochter Glifabeth, brachte bie Markgrafschaft ihrem Gemahl Eithel Friderich, Fürsten zu Hohenzollern, ihre Erbtochter Benrietta Francisca aber ihrem Gemahl Friderich Moris von Tour, Grafen von Auvergne, zu, welcher fie 1707 feinem Cohne Frang Ego hinterließ, mit beffen Erba tochter Maria Benrietta fie 1722 an Johann Chris ftian, Pralzgrafen ju Gulgbach, fam beffen cohn Rarl Theodor, Churfurft zur Pfalz, fie erbte. Auf ben Sall, ba die fulgbachifche Linie in mannlichen D 2 Erben

Erben aussterben sollte, ist dem Hause Auwergne in Frankreich der Besits der Markgrafschaft versprochen worden. Sie steht unter der Oberherrschaft der General-Staaten, und der Markgraf muß daher dem Rath von Brabant huldigen. Von 1701 bis 1714 hat sie jährlich 74304 Fl. von 1714 bis 1724 aber jährlich 97354 Fl. hingegen seit dieser Zeit nur auf 83000 Fl. eingetragen. Die Einkunste wurden höher steigen, wenn die Markgrafschaft besser verwaltet wurde: es haften aber auch große Schulden auf derselben. Sie

ehthålt

1) Bergen op den Joom, oder karzer, Bergen op Boom, die hauptstadt, durch welche der fleine Rluß ober vielmehr der Graben Joon fließet, ber fich in die Dofter= Scholbe ergießet, nit welcher die Stadt, vermittelft eines guten Safens, Gemeinschaft bat. Un ber Gabfeite ftebr fie an einem fleinen Berge ober vielmehr Bugel. Sic ift von langer Zeit ale eine frarte Teftung berühmt. Der Ball, welcher ungefähr eine Stunde Beges im Umfange bat, ift mit gehn Bollwerken und funf hornwerken berfeben. Der übrigen Bestungswerke nicht zu gedenken, so ift an ber Morbseite 1727 eine ftarke Linie mit ben Schanzen Moers mont, Pinsen und Rover angeleget worden, und die Mundungen des alten und neuen Safens, bestreicht die Gud= oder Waffer : Schanze von funf Bollmerken. auch die umliegende Gegend unter Baffer gefettet merden, und fo lange Seeland vom Reinde nicht übermaltiget ift, fann der Stadt die Bufuhre auf ber Ochelbe nicht abgeschnitten werden. Gie hat ungefahr taufend und hundert Feuerstellen, ein altes Schloß, welches ber Sof genennet wird, und auf welchem die alten Markgrafen ihre Bobs nung hatten, und jett der Sit der Rechnungefammer und des Lebuhofes des Markgrafen ift, eine Rirche fur die hols landischen Reformirten; eine in zwen Theile vertheilte Rirche, beren einer Salfte fich die frangbfischen Reformirten, und ber anbern bie Lutheraner jum Gottesbienft bedienen, und

und eine Kapelle ber Katholifen. Die General: Staaten belegen die Staat mit einer starken Besatzung, und setzen auch einen Gouverneur hieher. Die Staat ist 1287 zuerst bemauert worden. 1588 und 1622 wurde sie von den Spaniern vergeblich belagert, 1747 aber von den Franzosen nach einer zehnwöchigen Belagerung durch Ueberrumpelung erobert, und 1749 in wustem Justande zurückgegeben. Es sind aber die Hauser und die hollandische Kirche, wels die in dieser letzten Belagerung verwüstet worden, wieder aufgebauet,

2) Solgende vier Quartiere.

(1) Das Wester-Quartier, enthalt sechs Dorfer, als Wouw, mit einem alten verfallenen Schlosse, Moerstrasten, Salteren, eine Herrlichkeit, welche aber gar nicht von dem Orosten des Quartiers abhängt, sondern eine bes sondere Gerichischarkeit hat, und die Polder Alt-Glimes und Auwergne.

(2) Das Suber Quartier, enthalt die herrlichkeiten boogerheiden und Kalfvenne, das Dorf Suybergen, welches zum Theil zu der Mayeren Ryen im antwerpischen Quartier gehöret, und in welchem ein Monchenkloster ift, und noch vier Dorfer. Die herrlichkeit Borgvliet, gehöret zwar dem Markgrafen, aber nicht zur Markgrafschaft.

(3) Das Ofter-Quartier, hat einen für allerlen Gestraide sehr fruchtbaren Woden, auch sehr gute Weiden, und viele Holzungen, und bestehet aus dem großen Flecken Oudenbosch (Altenbusch), welcher 1747 mit einem Walle umgeben, der aber hernach wieder geschleiset worden, St. Maartens-Polder, dem Polder Nieuw Gastel, in welschem einige Häuser stehen, die von dem ehemaligen Dorfeührig geblieben sind, den großen Ohrsern Oud-Gastel und hoeve, und noch zwen Ohrsern.

(4) Das Morder, Quartier, begreift das Dorf und die herrlichkeit Janderbuiten (eigentlich 't Jand daar buiten), auch wohl Standaarthuiten genannt, welche aus sechs Poldern besteht, und von dem Drosten des Quartiers nicht abhangt, das Dorf Synaart, zu dessen Gebiet sies ben Polder und die kleine Jusel Rolles Plaat gehoren, und

das oben schon genannte Gebiet Zeiningen, welches aus vier Poldern besteht, von welchen aber der Polder Slobez gors und Elisabeth nur zum Theil hieher gehöret.

6 Zwischen der Herrlichkeit Santvliet und dem Sande Rinen, welche bende zum antwerpischen Quartier gehören, liegt ein Strich Landes, welcher ungesfähr eine Stunde lang und breit ist, und den Beneral-Staaten gehöret. Es enthält folgende Schanzen.

1) Lillo, eine Schanze von funf Bollwerken, an der Schelde, ift 1582 von den Antwerpern angeleget worden. I747 wurde sie von den Franzosen eingenommen. In dersfelben sind unterschiedene Häuser und Herbergen, imgleischen eine Kirche. Sie ist eine Herrlichkeit, welche dem Geschlechte von Dael gehoret. Die General-Staaten heben hier Abgaben von den vorben fahrenden Schiffen.

2) Die Kruisschang, (Kreutschanze), von vier Bollwerken, liegt auch an der Schelde. 1747 wurde sie

fowohl als

3) Die Schanze Friedrich Seinrich, welche gleich= falls an der Schelde liegt, von den Franzosen eingen nommen.

III Die Stadt Maastricht und Grafschaft Broenhove, werden zwar auch zu dem Untheil der General Staaten an Brabant gezogen: allein, die Rechtshåndel, welche daselbst vorfallen, gelan-

gen nicht an ben Sof von Brabant im Saag.

I Maastricht, Trajectum ad Mosam, eine der altessen und merkwürdigsten Stadte in den Niederlanden, und starke Festung, liegt an der Maas, durch welche siein zwen Theile abgesondert wird, von denen der kleinke, welcher auf der Seite des Herzogthumes Limburg liegt, Work geznennet wird, bende aber durch eine steinerne Brücke vereizniger sind. Sie ist eine der starksten Festungen, und vorznehmsten Schlüssel der Republik, an der Maas. Weil man an den Aussenwerken einige Mängel entdecket hat, so ist sie von dem Erbstatthalter Wilhelm IV etwa vier Wochen

sor feinem Tode befichtiget, und ein Entwurf gur Abbela fung folder Gebrechen gemocht worden. Der fleine Rluft Refer . welcher burch die Gudfeite ber Stadt lauft, und ben der Brude in die Maas fallt, fann durch Schlaufen aufgehalten, und badurch bas flache Land zwischen ber Stadt und dem St. Veteroberge unter Maffer gefetzet werden. Die Stadt hat ungefahr drentaufend Saufer, dren reformirte Rirchen, namlich zwen niederlandische und eine franabstiche, eine reformirte lateinische Schule, und ein refors mirtes Gymnafium, eine lutherische Rirche, zwen fathos lifche Collegiat= und vier Pfarr-Rirden, acht Monchenflofter. ein ehemaliges Resuitercollegium, ein Rlofter und eine 1358 ge= ftiftete Comthuren bes beutiden Ordens, welche ber Sit bes Landcommentburs ber Ballen Alten Biefen ift, und eilf Monnenkibfter. Die Ratholifen haben gwar frepe gottes= dienstliche lebung, durfen aber jagrlich nur zwen offents liche Procefionen um die zwen Collegiatfirchen anftellen. Auf bem großen und Schonen Stadthaufe, findet man einen diffentlichen Bucherfaal. Das Saus ber Deputirten ber General-Staaten ift neumodisch und schon. Das Saus des Gouverneurs ift auch ein fcbones Gebaude. Die Tuchs manufakturen, beren Angabl ebemals febr ansebulich nes mefen, haben febr abgenommen. Im 2But ift eine Glass Die Dberherrichaft über die Stadt, tommt ben Ges neral Staaten und bem Bifchof zu Luttich gemeinschaftlich ju, boch find jene allein berechtiget, Die Stadt mit Befabung zu versehen, fie find auch allein Berren ber Ribfter und gefammten Geiftlichkeit und bes gangen Stadtgrundes, und verleihen in Dieser Gigenschaft allerlen Frenheiten. Sonft aber mirb die Stadt von den General Staaten und bem Bischof gemeinschaftlich regieret, Die Burger find un= ter ihnen getheilet, und jeder Theil bestellet die eine Salfte Des Ctadtrathe, welcher halb aus reformirten Brabans tern, und halb aus fatholischen Luttichern befteht. amen Sahre fenden bende Dberherren vier fo genannte Com= miffarien Decifeurs ab, namlich jeder zwen, welche alle genteine Stadtsachen und die Processe abthun. Es fommey auch alle zwey Jahre, namlich in bem Jahr, ba bie Coms D 4

Commiffarien Decifeurs nicht tommen , zwen Deputirte vom Graaterath hieher , welche die Domainen und geifts lichen Guter in ben bren ganden über der Daas, und in ber Grafichaft Broenbove vernachten, Die Befatsung, Reftungemerte, Magazine, und bas Rriegeshofpital, unters fuchen, und unterschiedene Rechnungen abnehmen. Stadt hat vor Alters unmittelbar unter bem Dberhaupt bes beutschen Reichs gestanden, 1204 aber ift fie vom Rais fer Philipp an Beinrich II Bergog zu Brabant, überlaffen worden: Doch hatten auch die Grafen von Loos ein Untheil baran, welches nachmals mit ihrer Grafichaft an bas Bisthum lattich gefommen ift. Die Streitigkeiten, wels che zwischen ben Bergogen au Brabant und Bischofen au Luttich, megen ber Berrichaft über biefe Stadt obgewaltet. bat Raifer Rarl V im Jahre 1530 auf bem Reichetage gu Mugsburg vollig abgethan. 1632 murbe die Stadt fur bie General-Staaten erobert, ihnen auch im munfterschen Frieden 1648 von der Krone Spanien abgetreten. bemachtigten fich ihrer die Frangofen, benen fie abgunehe men Ronig Wilhelm III im Jahre 1676 vergeblich vers fuchte, fie gaben fie aber im nimmegischen Rrieden guruck. 1748 murbe fie ben Frangofen vermoge ber Praliminarien bes aachenschen Friedens eingeraumet, nach geschloffenem Krieden aber wieder verlaffen.

Muf der Offfeite der Maas, fteben einige Saufer und ungefahr hundert und funfzig Morgen Landes unter der Gerichtebarfeit ber Stadt, und zwar nnter bem Gericht bes indivifen Rathe, ober bee Rathe ber benben Berren. Auf der Befifeite ber Maas, hat die Stadt außerhalb ibs ren Mauern, gang und gar weder Grund und Boken noch Gerichtsbarfeit, und felbit ihre bafelbit belegene Borffadt gu St. Peter, feber unter luttichifcher Landesbobeit, bat auch ihren besondern Schulzen und Schoppenftubl. Unweit viefer Borftadt, ift ber St. Detersberg, melder viel bober ift, ale die Stadt, und berfelben gur Beit einer Bes lagerung frablich gewesen ift: baber haben Die Benerals Straten auf Demfelben 1701 eine fatte Schange aulegen taffen , welche St. Peters-Soort genennet wird. Weilber auf

auf lutticifchem Boben liegt, erhob ber Bifchof ju Lattich barüber einige Rlagen, welche aber 1717 durch einen Bers gleich bengeleger worden. In diefem Berge ift ein vortreff. licher horizontaler Steinbruch, welcher nach der Maas zu einen Eingang bar, mofelbit Bagen leicht hineinfahren. und bernach die Steine am Ufer Des Aluffes ausladen tonnen. Er hat lange horizontale Gange, welche burch une gablige vieredige Pfeiler unterftubet werden, Die faft überall manzig, manchmal auch noch mehrere Echuhe boch find. hin und wieder find Lufts und Licht-Locher, auch fleine Dafferbehaltniffe. Er giebt ben Umwohnern ju Rriegeszeiten eine fichere Buffucht. Gie wiffen alle Wege barinnen, und Schaffen ihr Bieb, und was fie fenft erhalten wollen, binein. Es haben mohl vierzig taufend Menfchen Raum barinnen. Ber fie ohne einen erfahrnen Wegweifer in Diefen unters irrdifchen Gangen auffuchen wollte, murde fich nicht nur berirren, fondern auch Gefahr laufen, an ben Eden Der ungabligen Pfeiler ben Ropf gu gerftoffen, und von benen, bie in ben Binteln verftect lagen, ben feinem lichte bequem erichoffen zu werden. Dben auf bem Berge machfet gutes Betraide, und auf ber Seite nach ber Maas fieht bas Dibndenfloffer Glavante.

2 Die Grafschaft Vroenhove, welche den Generalstaaten als Herzogen von Brabant gehöret, liegt der Stadt Maastricht gegen Westen, und ist meistentheils von dem Bisthum Luttich umgeben. Es gehöret auch umgefähr ein Druttel der Stadt Maastricht dazu, welcher 1456, als die Stadt zum lettenmal erweitert wurde, mit in die Ringmauern derselben gezogen worden. Die übrigen dazu gehörigen Derter sind, Wilre, ein Dorf mit einer Riche, deren sich die Reformirten, (davon aber keine hier wohnen,) und Romischkatholischen zum Gottesdienste bedienen, Montenaken, ein Dorf, Heukelom, ein Weisler, und einige Häuser in dem Weiler Kaubergh. Das hohe Gericht dieser kleinen Grafschaft, bestebet aus einem Schulzen, welcher allezeit der brabautische Oberschulze zu Maastricht ist, sieden Schöppen, und ein paar andern Bes dienten, und hat seinen Sitz in der Stadt Maastricht.

5 Unter

Unter das Gericht dieser Grafschaft sind auch die soges nannten Dorfer von Redemptie geleget worden, welche inweit Maastricht im Bisthum Luttich liegen, aber unter der kandeshoheit der General. Staaten steben. Sie has ben den Nannen der Dorfer von Redemptie bekommen, weil sie sich, nachdem sie 1632 unter die Bothmäßigkeit der General Staaten gekommen, für eine gewiss jährliche Summe von allen Lasten und Abgaben losgekaufet haben. Jest sind die meisten derselben Herrschaften, welche Edels leuten zugehdren, die ihr eigenes Gericht anstellen, von welchem an das hohe Gericht der Grafschaft Broenhove appelliret wird. Sie heißen Zermal, Nederhem, Peen, Rutten, Zallais, Joupertingen, Moppertingen, Veuslen, franz. Foulonge.

Endlich sind auch hier die sogenannten eilf Banken von St. Servaes anzusühren, oder die eilf Obrfer und Herrschaften, welche der Probsten von St. Servaes zu Maastricht, geschenket worden, und unter derselben niedern und hohen Gerichtsbarkeit, sonst aber unter der Landeshoheit der General = Staaten stehen. Sie liegen nicht weit von Maastricht auf beyden Seiten der Maas,

und find

(1) Tweebergen, welches nun ein Theil der Stadt

ift, und innerhalb ihrer Mauern liegt.

(2) Mechelen, ein Dorf, zu welchem auch das Kirchs dorf Grimby gehoret.

(3) Olyttingen, ein Kirchborf, eine Stunde von Maastricht, unter welches der Weiler Lafeld gehoret, ben welchem 1747 eine Schlacht zwischen den Franzosfen und Allierten, zum Vortheil der ersten, vorgefalsten ift.

(4) Bees, ein Rirchdorf, zu welchem ber Beiler

Kiffelt gehoret.

(5:8) Die Kirchobrfer Sluis und Konigssiem, und die Dorfer Grootloon und Sepperen.

(9) Beer, ein Rirchborf auf der Ofiseite der Maas, mit einem alten Schlosse. Unter dasselbe gehoret der Weiler

Weiler Schaeren oder Schaen, und die Salfte des Dorfs Reer oder Cadier.

- Dilt, und Geulom an der Geul, gehören.
- (11) Bernau, ein großes Rirchdorf, in der Graf-

Anmerkung. Das Kapitel von ber lieben Frauenkirche zu Maaftricht, ist auch im Besis einer Herrschaft, welche aus dem Kirchdorf Bemelen und einigen hofen besteht, die Gerichtsbarkeit derselben aber ift sehr eingeschränft.

#### 2 Aus einem Stuck des Herzogthums Limburg, oder, dem Lande über der Maas.

Non dem Herzogthume Limburg haben die General-Staaten durch den münsterschen Frieden von
1648 ein Stück bekommen, welches, in Ansehung
der übrigen brabantischen Lande diesseits der Maas,
gemeiniglich das Land über der Maas (het
Land van Over-Maas) genennet wird. Die
Irrungen wegen der Gränzen desselben, sind 1661
im Haag durch einen Vergleich bengeleget worden. In den meisten Oertern sind resormirte Gemeinen, doch übertressen die römischfatholischen
Einwohner die resormirten an der Zahl merklich.
Bende bedienen sich einerlen Kirchen zum Gottesdienst. Es besteht dieses Land

I aus einem Stücke der Grafschaft Valkenburg. Diese ist eine alte Herrschaft, welche vor Alters ihre eigenen Herren gehabt hat. Als Johann, Herr zu Falkenburg, 1352 kinderlos gestorgestorben war, kam die Herrschaft an seine alteste Schwester Philippyntje, welche sie an Renald, Herrn von Schoonvoorst, verkauste, den Raiser Karl IV auch 1354 mit derselben belieh, und sie 1357 zu einer Grafschaft erhob: allein, es machte Walleran von Falsenburg, Herr von Vorne, gegründeten Unspruch daran, dem sie auch 1362 von eben diesem Kaiser zuerkannt, aber auch auferleget wurde, an gedachte Philippyntje eine gewisse Summe Geldes zu bezahlen. Uts er darinn saumselig war, trat Philippyntje die Grafschaft an Wenzel und Johanna, Herzog und Herzoginn von Vrabant, ab, von welcher Zeit an auch die Herzoge von Brabant im Besisse derselben geblieben sind, und sie zum Herzogsthum Limburg gerechnet worden ist.

Die Regierung bes Antheils, welches bie General-Staaten baran haben, wird burch einen Vogt und Droften besorget. Die dazu gehörigen Derter sind folgende.

I Valkenburg, lat. Falconis mons, franz. Fauquemont, der hauptort der Grafschaft, welcher ein Stadt; chen von ungefahr hundert und zehn hausern ist, und am Flusse Geul in einem Thal liegt. Das ehemalige graftische Schloß, welches auf einem Berge gelegen hat, und die Festungswerke des Stadtchens, sind geschleist. Die Stadt hat ihre eigene Regierung, und einen Gerichtsdisstrict, welcher die Frenheit der Stadt genennet wird, aber sehr klein ist.

2 Die übrigen Derter, find unter vier Gerichtsbanke vertheilet, welche von den Kirchoberfern Weerfen, Beek, Climmen und Zeerle, ihre Namen haben. In dem Dorfe Meersen, welches ungefahr hundert und finisig Hauser hat, ift eine alte Probstep, deren Probst Herr von Meersen.

fen

sen und andern Dorfern ift, und jahrlich auf viertaus send Reichsthaler Einkunfte hat. Es liegen auch im Beagirt der Bank von Meersen, die Herrschaften Itteren, Jacren und Geul, welche letzte eigentlich eine Grafschaft genennet wird, und aus den Ferrschaften Geul, Bun und Ulestracten besteht, und dem Sause von Hoerssbroek gehöret.

Die herrschaft Elsloe an der Maas, ziehen die General-Staaten unter ihre Oberherrschaft und Lehnsherrlichkeit, ungeachtet Churpfalz sie als Julichisches Lehn ansiehet, darüber es 1700 gar zu den Waffen kam. Ihr Besitzer ist ein Graf von Arberg.

II Aus einem Stuck der Grafschaft Dalem. Diese Grafschaft haben die Grafen von Hochstade eine lange Zeit besessen, und von den Hersogen zu Brabant und Julich zu lehn getragen. Graf Dietrich II verkaufte sie 1243 an Heinrich II Herzog zu Brabant. Das Antheil der General-Staaten an derselben, besteht aus folgenden Dertern.

1 Dalem oder Daalhem, und 's Gravendal, der Sauptort der Grafschaft, liegt am Flugchen Berwine, und ift eine fleine Stadt. Ihr ehemaliges Schloß haben die Franzosen 1672 größtentheils verwüstet. Die Einwohner find frey von allen Abgaben.

2 Die übrigen Derter, sind unter sechs Gerichtsbanke bertheilet, welche von den Dorfern Crembleur, Olne, Bombay, Radier oder Reer, Senneur und Oost, benennet werden.

III Aus einem Stuck des Landes Herstogenrade. Dieses land ist vor Alters eine bestondere Herrlichkeit gewesen, welche Heinrich Herstog zu limburg, an sein Herzogthum gebracht hat.

Das Untheil, welches die General Staaten baran haben, begreift folgende Derfer.

1 Gulpen, ein Dorf am Flüschen gleiches Namens, welches sich mit der Geul vereiniget. Gegen Sudwesten liegt bas Schloß Meuenburg, welches dem Neichsgrafen ven Plettenberg zugehoret.

Mergenraede, ein Kirchdorf, welches nebst den bazu gehörigen Weilern, und dem Dorfe Gulpen und deffelben Weilern, die Berrschaft Gulpen ausmacht.

3 Die Odrfer Holzet, Vaals und Oylen, liegen in einem Striche Landes, welcher von den übrigen durch die Grafschaft Wittem getrennet wird. Zu Vaals haben die reformirten Einwohner der Reichöstadt Achen ihren Gottesdienst, und man sindet hier außer der hochs deutschen reformirten Kirche, auch eine frauzdsische, eisne lutherische, eine katholische, und ein Kirchhaus der Mennoniten.

### 3 Aus einem Stück des Oberquartiers vom Gelderlande.

Won dem Oberquartiere Gelderlandes, haben die General Staaten durch den Barrieretractat von 1715 ein Stück mit aller kandeshoheit bekommen: es ist aber damals ausgemachet worden, daß die römischkatholisschen Einwohner ihre Kirchen und Klöster und gottesdienstliche Frenheit auf dem alten Fuß behalten sollten. Es begreift dieses Stück:

1 Venlo, gemeiniglich Vendelo, eine ziemlich wohl befestigte Stadt an der Maas, an einem niedrigen Orte. Sie hat acht die nenn hundert Häuser, aber von innen nicht viel Anschen. Die meisten Einwohner sind Schiffer, Fuhrsteute, Träger und dergleichen Leute, welche sich davon ernah.

ernabren, bag bie Raufmannsmaaren, welche ans bem Bergogthum Gulich tommen , bier eingeladen, und nach den fieben Provingen eingeschiffet, auch über die Maas, vermittelft einer fliegenden Brude, melche ben ber Stadt ift, nach Brabant versendet werden. Es find auch die meiften Ginwohner ber romischkatholischen Rirche guges than . und befiten die hauptfirche, zwen Monchen- und dren Monnen-Rlofter mit ihren Rirchen, welche unter dem Bischof von Roermond fteben. Die reformirte Gemeine ift flein. Sonft ift biefe Stadt ber Git bes Gerichtshos fes, von welchem alle Civil- und Eriminal-Gachen im Uns theile ber General-Staaten am Dberquartier bon Gelbers Ignd bollig abgethan werden. Die Mitglieder beffelben (ben Borfiger ausgenommen) find eben fo, wie die Regenten ber Stadt, insgesammit romischkarholisch. Auf ber Maas wird hier ein Boll erleget. In Diefer Stadt bat Bergog Bilhelm von Cleve den Raifer Rarl V fußfallig um Bergebung gebeten, und feinen Rechten, welche er am Gelberlande und Butpben behauptet bats te, entfaget. Der Ranal, welchen die Spanier 1627 ben Rheinbergen aus dem Rhein bis Benlo in die Maas führen wollen, um den Sandel zu verderben, welchen die Hollander auf bem Rhein mit Deutschland führeten, und welcher ber neue Rhein, ober auch ber eugenianische Ranal genennet worden, ift bald ins Steden gerathen. Benlo hat 1343 Mauern und Stadtrecht erhalten, und ift oft erobert worden. 1702 bes machtigten fich ihrer die Alliirten, und dazumal machte ber General Rochorn ben erften Berfuch feiner Runft, burch ein ftarteres Reuer aus Ranonen und Morfern, als fonft gewohnlich gewesen, einen Ort gur geschwinden Hebergabe ju zwingen.

Gegen ihr über ist in der Maas eine Insel, welche ber Waard genennet wird, und auf welcher ein Bolls werk angeleget worden ist, um die Stadt von dieser Seite zu beschüßen. Gegen dieser Insel über, auf der andern Geite der Maas, liegt die Schanze St. Michiel, welche

welche ungeführ zwen Flintenschuffe weit von der Stadt entfernet ift.

Das Gebiet der Stadt Benlo, welches mit unter der Bothmäßigkeit der General-Staaten stehet, hat hochstens drep Stunden im Umfange, und ist fast von allen Seiten mit dem preußischen Gebiet umringet.

2 Stevens : Waerd oder St. Stevens : Waerd, eine ziemlich große Schange, auf ber gleichnamigen Infel in der Maas, die ungefahr eine Stunde lang, und eine Biertelftunde breit ift. Die Schange liegt ungefabr in ber Mitte ber Infel, am Sauptstrom ber Maas, über welchen bier eine Brude gebet, Die burch eine fleine Schange bedecket wird. Um fchmalen Urm ber Daas liegen bren fleinere Schangen. Chedeffen mar biefer Drt ein Dorf, 1633 aber wurde er von den Spaniern befeffis Er ift betrachtlich, weil er die Gemeinschaft gwis ichen Benlo und Maaftricht unterhalt. 1702 wurde biefe Schange fur die General : Staaten erobert. 1515 trat ibs nen ber Raifer zugleich bas Gebiet ber Schange, und fo viel gand, ale gur Erweiterung der Festungewerke Dieffeits ber Maas nothig fenn mogte, ab, verfprach auch, bag auf eine halbe Stunde weit von berfelben niemals eine Befeftis gung aufgeworfen werden folle.

Sonst ist die Insel Stevenswaerd eine frene herrliche feit, welche ein Graf von Limburg. Ernrum 1721 an eisnen Grafen von hompesch verkaufet hat, dessen Erben sie noch gehoret.

3 Die freye Gerrlichkeit und das Umt Montsort, ist von Osten gegen Westen dren Stunden lang, und von Norden gegen Suden zwen kleine Stunden lang, und von Horte dem Könige von Preusen aus Königs Wishelms III. Berlassenschaft: allein 1769 hat der Erbstatthalter diesels bige käuslich an sich gebracht, und sie ist ihm am 8ten Jan. seperlich eingeraumet worden. Alle Emwohner sind the mischbatholisch. Sie enthält:

- 1) Montfoort, einen Fleden, welcher an einem grofen Morafte gelegen ift. Das ehemalige Schloß deffelben ift verwüstet.
- 2) Echt, ein geringes Stadtchen, welches, nachdem es zu Kriegeszeiten viel gelitten, feinen Borrechten, nur ber Beschickung bes Landtages nicht, entsaget hat, und fich jegt ben Dorfern bes Amtes gleich stellet.
- 3) Mieustad, ein offenes geringes Stadtchen, welches gang vom Gebiete bes herzogthums Cleve umgeben ift. Es hat in Rriegedzeiten viel gelitten, und ift 1573 feiner Befeftigung beraubet worden.
- 4) Die Dorfer und herrlichkeiten Swalmt und Elmt.
- 5) Die Doifer Roofteren, Maasbraacht, Vlodrop, Postacrt, Bergh, Lin, Befel, Belfelt.
  - 6) Das Rlofter Belenberg, an ber Moer.

## 4 Aus einem Stud von Flandern.

Dieses Stuck von Flandern machet die nordlichste Gegend dieser Provinz aus, und liegt zwischen der Nordsee, dem Hond, der Schelde, und dem östreichisschen Flandern. Es ist den General-Staaten 1648 im münsterschen Frieden von der Krone Spanien abzetreten, und 1715 vom Kaiser durch den Barriere-Traktat vergewissert worden. Der Kath von Flandern, welcher zu Middelburg in Seeland seinen Sischat, richtet in allen Rechtssachen, welche aus diesem Striche Landes, sowohl durch die Uppellation, als auch zum Theil in erster Instanz, an denselben gelangen. Er entscheidet auch alles, was die Oberherrsschaft, Rechte und Domainen des Landes angehet, nebst anderen Sachen, Es gehöret zu diesem Stuck von Klandern:

- I Das frene Land von Gluis, (bet Oryc van Gluis), welches ehedessen einen Theil bes frenen kandes von Brügge ausgemacht hat. Das Gericht über dasselbe ist in der Stadt Sluis, und mit einem Oberamtmann, einem Bürgermeister und acht Schöppen beseget. Man hat zu bemerken:
- I folgende dren Städte, welche nicht unter bem oben angezeigten Gericht des Landes stehen, sondern ihre besondern Gerichtsbarkeiten haben.
- 1) Shis, mit dem Zunamen in Plaanderen, frang. Ecluse, Die ansehnlichste Stadt in bem Stud von Klaus bern, welches bie Generals Staaten befigen, liegt an einem Bufen ber Rordfce, welcher 't Zwin heißt, und beffen Mundung ber Pferdemarkt genennet wird, weil bas Waffer, wenn ber Wind fturmet, bafelbft ein Beraufch machet, welches bem Berausche auf einem Pferdemartte abnlich fenn foll. Die Stadt hat givar einen ziemlich großen Uni= fang, es ift aber nur ein fleiner Theil beffelben mit Saus fern bebauet, und ber übrige besteht aus Garten und Bleich. plagen. Sie ift ftark befestiget tann auch an ber Gubund Sudwoff- Seite unter Baffer gefeget werden. Un der Nordfeite; ba das Land bober ift; hat fie einen doppelten Ball. Beil fie an der Offfeite den Meerbufen 3min und einen Moraft bat, ber ben jeder Sluth unter Baffer ftebt, fo fann fie burch einen Seind nicht von allen Geiten einges fchloffen werben, fondern behalt an Diefer Geite Gemeins Schaft mit ber Gee, und alfo eine frene Bufuhr bon Les benömittelnramd anderen Bedürfniffen. Doch ift die Luft hiefelbit nicht gefund, welches fie mit allen andern Stab. ten in diesem Stuck von Rlandern gemein hat, daber auch Das Rriegesvolt, welches in diefe Festungen geleget wird, alle Jahr abgewechfelt wird. Unter dem hiefigen Gous verneur ftehen auch alle andere Feftungen ber Generals: Staaten in Blandern. Der hafen ber Stadt ift fo ver= ftopfet, bag nur fleine Schiffe aus und einlaufen fonnen. melches

welches der Stadt zu merklichem Schaden gereichet. Die meisten Einwohner legen sich auf Schiffahrt und Fischeren. Das alte Castell am Strande des Hasens, welches ehes dessen zur Beschirmung desselben dienete, wird jest von dem Gouberneur und anderen Kriegesbedienten bewohnet. Die Stadt ist 1405 von den Englandern vergeblich belagert, 1587 von den Spaniern, 1604 aber wieder für die Staaten durch den Prinzen Moriß, und 1747 von den Franzosen erobert worden.

2) Aardenborg, ehedeffen Rodenborg, ein Stadte then an einem Kanal, welcher in den Meerbusen Zwin gehet. Ehedessen war es eine Festung, es sind aber die verfallenen Festungswerke 1701 odlig geschleifet worden. 1672 hielten die Einwohner einen zwenmaligen Sturm

bon ben Frangofen aus.

3) Ooftborg, ein Stadtchen an einem Ranal, welcher in den Meerbusen 3win gehet. Seine ehemaligen Festungswerke sind auch geschleifet worden, und der Safen ift verdorben.

#### 2 Folgende Diffricte.

1) Das Umt Aardenborg, begreift einen Theil der Kirchspiele S. Kruis, zeyle, S. Baaffe oder Lede, und Notre Dame, und die Polder Bewoster=Lede und Isabelle.

2) Ein Theil der Grafschaft Middelburg, welcher in einem Theil der ben dem vorhergebenden Umt benannten Kirchspiele, und in den Grundgebieten von Leeskens und Soetendaal bestehet. Das Städtchen Middelburg

gehoret zu dem bftreichischen Flandern.

3) Der größte Theil des Amtes Oostborg, nämlich die Dörfer Groede und Brestens auf der Insel Kadzand, ber größte Theil des Prinz Zeinrich Polders, der zwente Theil des Prinz Wilhelm Polders, der Polder Baersande, der größte Theil der Polder Llisabeth und Wulpen, der Polder Cornelia, und einige andere kleine Polder.

4) Die Schanze S. Donaas, unweit Sluis, nabe ben welcher die geschleifte Schanze S. Hirb gelegen hat, zwen W 2 fleine

Fleine Polber in dieser Gegend, und der Flecken S. Unna ter Muiden.

5) Die Insel Radzand, gemeiniglich Razand genannt, ift ehedeffen viel großer gewesen, ale jest, nachdem Die See mehr als die Balfte berfelben berfchlungen hat. Best wird fie gwar wiber die Ueberschwemmungen burch ftarte und toftbare Deiche vermahret, ift aber boch nicht außer Gefahr, infonderheit wenn der Bind aus Nordwes ften fturmet. Singegen bat fie einen febr fruchtbaren Boben, welcher insonderheit febr guten Weigen tragt. haben fich bier viele aus Frankreich geflüchtete Reformirte, und viele Salzburger niedergelaffen. 1604 ift fie durch ben Pringen Morit fur Die General-Staaten erobert wors Sie wird in ben billichen und weftlichen Theil ges theilet; jener gehoret ju bem Umt Doffborg, wie oben angemerket worden ift; diefer wird eigentlich das land Radjand genennet, und enthalt bie Dorfer Radgand, Cafandria, am Meerbufen Bwin, welches auch bas Retranchement genennet wird, und ehebeffen burch bie ftars ten Schangen Dranie und Raffan bedecht worden ift, Die aber geschleifet find, Buitzande und ter Sofftede, welches nur aus funf ober acht Daufern bestehet, wie auch bie Polber Thienhonderd, den schwarzen Polder, und einige andere.

Das Dorf Micuvliet ift eine Herrlichkeit, welche ihre eigene Gerichtsbarkeit hat.

6) Die Stadt und das Umt Afendyf.

(1) Rendyk, eine kleine wohlbefestigte Stadt am Wasser Blik, welches ein Busen der Wester-Schelde ift. Sie liegt niedrig, und kann von allen Seiten unter Wasser geschet werden. Die Anzahl der Häuser beträgt hundert und einige funfzig. Gleich an der Stadt gegen Suden liegt eine Schanze, welche die Jusser-Schans genen net wird.

(2) Das Amt Rssendyk, begreift den ersten Theil des Prinz Wilhelm Polders, in welchem das Dorf Kleinkertje oder Waterland ist, den Oranie Polder, den Prinz Morig Polder, den Goudes Polder, den kleis

Pleinen Jungfrauen-Polder, und einige andere, das Eiland, welches ein Theil eines ziemlich großen Laudes, so de Generale Oryen genennet wird, ist, und zum Theil unter der Gerichtsbarkeit des Dorfes und der herrlichkeit Watervliet steht, zu deren Gebiet auch der große Jungfrauen-Polder gehoret.

7) Biervliet, ein Staotchen an der Wester-Schelde, welches ehedessen ein ansehnlicher Ort gewesen, der aber durch Wassersuch nelche sich 1377, 1403, 1440 und 1477 zugetragen haben, sehr beschädiget worden, und also herunter gekommen ist. Die ehemaligen Festungswerke sind 1688 geschleiset worden. 1385 und 1488 ist es vergebzlich belagert worden. 1604 ist es zuerst unter die Bothz mäßigkeit der General schaaten gekommen. Wilhelm Beukelszoon, welcher hier geboren und gestorben ist, hat die Niederlander gelehret, die Heringe auszuweiden und einzusalzen.

Bum Gebiet ber Stadt gehoren eilf fleine Polber.

ehemals besonders so genannten vier Aemtern (de Vier Ambachten), Hulft, Arel, Assende und Bouchoute, oder vielmehr aus den benden ersten, und aus einem kleinen Theil der benden letzten, besteht.

nen von Julft, einer wohlgebaueten Stadt von ungefähr vierhundert Saufern und starken Festung, welche in einer nicht gesunden aber an Getraide fruchtbaren, Gegend liegt. Die meisten Einwohner sind romischtatholisch. Sie hat, vermittelst eines Hasens, mit dem helle Gat, welches ein breites, aus der Wester-Schelde in das land gehendes Wasser ist, Gemeinschaft. Jest handelt sie nur mit Gestraide. 1350 hat sie Stadtrechte erhalten, und 1426 ist sie mit Mauern und Graben ungeben worden. Sie hat manche harte Belagerung ausstehen muffen. 1578 ist sie sie die General-Staaten, 1583 von dem Herzog von Parsma,

ma, 1591 abermals fur die General-Staaten, 1596 wies ber von den Spaniern, 1645 wieder fur die General-Staas ten, erobert worden, und von der Zeit an ihnen verblieben. 1747 wurde sie von den Franzosen nach einer kurzen Belasgerung eingenommen, aber im aachenschen Frieden zurucks

gegeben.

Die Festigkeit der Stadt, wird nicht nur dadurch versmehret, daß das umliegende Land unter Wasser gesetzt werden kann, sondern es ist auch von derselben an gegen Mordosten eine Linie gezogen, welche die Stadt und das ganze Ant bedeckt, und durch zwen gute Schanzen, Nasmens Moerschans und Jandberg, verstärket wird. Das Amt insonderheit, wird durch zwen Redouten beschüget, welche der große und kleine Kykuit genennet werden, zu welchen man nur, vermittelst eines schmalen Deiches, kommen kann. So lange sich ein Feind der Linie nicht besmächtiget hat, kann aus Seeland über die Wester-Schelde Maunschaft und andere Zusuhr in die Festung gebracht werden.

In dem Umte Just find die Dörfer Pauwels-Polder, welches größtentheils der Abten Bandeleo zu Gent gehörer, Bengstdyk, Ossenisse und Hontenisse, welches dem fürstelichen Hause Nassenzenen, aus Königes Wilhelms III. Berlassenschaft, gehöret. Das Dorf Namen, und das daben gelegene Fort S. Anna, sind 1715 in einer Fluth untergegangen.

Die Berrlichteit S. Jans Steen, liegt zwar im Ums fange biefes Amtes, steht aber nicht unter demfelben. Ben derfelben liegen die Redouten Große und Klein: Vers

refyfer.

2 Das Umt Arel.

1) Arel, eine kleine wohlbefestigte Stadt auf einer Insel an einem von ihr benannten Ranal, welcher aus der Wester-Schelde kommt. Sie hat ungefahr hundert und sichzig Haufer. 1574 wurde sie durch die Einwohner von Bliffingen und Middelburg eingeaschert, 1583 von den Spaniern, 1586 aber wieder für die General-Staaten erobert.

2) Die Dorfer Zuiddorp, Zaamslag, Overflag und Coewagt, und viele Polder.

3) Ter Meuse, ein offenes Stadtchen an ber Befter-Schelbe, beffen ehemalige Festungswerke geschleifet find.

4) Das Dorf Boet, und unterschiedene Polder.

3 Im Umt Uffenede, besigen die General-Staaten Sas van Gent, eine fleine Stadt und ftarte Festung an einem Bufen ber Befter-Schelbe, welcher bas Caffe Gat genennet wird. Gie hat den Ramen von einer Schleuse (Sas: befommen, welche die Ginmohner ber Stadt Gent, mit Bewilligung Konigs Philipps II, hiefelbst angeleget haben, um das Baffer bes Ranals Liefe, melden fie zwis fchen Gent und diefem Drt angeleget hatten, ber aber nun unbrauchhar ist, aufzuhalten. Als die niederlandischen Unruhen angiengen, erbaueten die Ginmolner von Gent biefeibst ein Kort, welches eine Bormaner fur ihre Stadt fenn follte, und beffen fich die Spamer 1583 bemachtigten, welches aber 1644 fur Die General Staaten erobert murbe. Die Stadt hat ungefahr zwenhundert Saufer. Etwa eine Biertelftunde von derfelben, nach Belgaten gu, ift bie Schanze S. Antoni, welche die Schleuse bedecket. Stadt wurde 1747 von den Frangofen erobert.

4 Im Amt Bouchoute besißen die General.

Philippine, ein wohlbefestigtes Städtchen am Wasser Brackman, welches ungefahr siebenzig Häuser hat. Es hat seinen Namen vom Könige Philipp II, welcher es hat erbanen lassen. 1633 wurde es durch Wilhelm, Grafen von Rassau, erobert, und die Spanier versuchten die Wiederzeroberung desselben sowohl in eben demselben Jahr, als 1635, vergeblich. 1747 gieng es an die Franzosen über.

5 Der Polder oder das land Saaftingen, der Stadt und dem Amt Hulft gegen Often belegen, ist nebst dem Dorfe dieses Namens im Wasser untergegangen: bins gegen die Polder und Lande Doele und Aettenesse, sind moch

noch vorhanden. In jenem, welcher eine herrlichkeit ift, ift bas kleine Dorf Doele, welches an der Schelde liegt, und in deffen Nachbarschaft ein Castell steht; in diesem ist bas Fort Lieftenshoet an der Schelde, gegen Lillo über.

## Anhang.

In bem Barrier - Trafrat , welcher 1715 gwie ichen bein Raifer und ben Beneral. Staaten geschloffen worden, bat jener biesen verwilliget, Die Festungen Mamur, Doornit, Meenen, Veurne, Wars neton, Aperen, und bas Fort Knocque, gang allein mit Befagung zu belegen, und zwar entweder mit ihren eigenen, oder boch mit folchen Truppen, Die bem Raifer unverbachtig, und beren Berren nicht mit ihm in Krieg verwickelt waren. Die Befagung zu Dendermonde und Roermonde solle halb faiferlich, und halb flaatifch fenn, (welche Gemeinschaft aber nachmals in Unfehung Roermonde aufgehoben; und folche Restung allein mit offreichischen Eruppen befeget worden), ber Raifer folle die Gouverneurs bafelbit verordnen , diefe aber fowohl, als die Befagung, auch den General-Staaten Gid und Pfliche abstatten. Der Raifer und bie General-Staaten follten jeber auf eigene Roften allezeit brenfig bis funf und brenfig toufend Mann, zur Sicherheit ber öffreichischen Niederlande, unterhalten, und zwar der Raifer brenfunftel, Die Beneral Staaten aber zwenfunftel Diefer Summe. Wenn jener fein Untheil verringere, follten biefe folthes auch verhaltnißmäßig thun konnen, wenn aber ein Rrieg bevorftebt, follte Diefes Corps auf vierzigtaufend, und im Rall eines wirklichen Rrieges, nach Gutbefinden noch weiter vermehret werden. Die Wer.

Wertheilung ber Truppen follten bie General-Staaten in ben ihnen anvertraueten Plagen felbft und allein beforgen, die übrigen aber burch gemeinschaftliches Ruthun vertheilet werden. Die General . Staaten follten in ben ihnen zur Befagung allein überlaffenen Plagen, Die Gouverneurs, Commandanten und Ctabsofficiers nach Gefallen feben, jedoch fo, baf fie außer ihren Wohnungen und ben von ben Reftungswerfen herruhrenden Rugungen, weder bem Raifer, noch ben Staaten und Provingen zur laft fie. len, ober aus besondern anzuführenden Urfachen bem Raifer unangenehm und verbachtig waren. Officiers follten ben General-Staaten, fo viel als bie Bemahrung und andere Kriegesbienfte in ihren Dlaken betrifft, gang allein unterworfen, jeboch auch schuldig fenn, bem Raifer zu fchworen, baf fie biefe Plage für bas haus Destreich bewahren und vertheis Digen wollten. Die Rriegesvolfer ber Beneral-Ctaa. ten follten überall, wo fie in Befagung lagen, frene Religionsubung baben. Die Beneral Staaten follten bie Befagungen nach Gutbefinden veranbern, auch in Rriegeszeiten bie Festungswerke ber obgebachten Feftungen auf ihre Roften verftarten, jeboch neue Werke nicht anders, als nach vorhergegangenem Bericht, an ben offreichischen General Bouverneur ber Miederlande, und eingeholtem Gutachten von bemfelben, anlegen. Bum Unterhalt ber Befagungen und Bestreitung ber Befestigungsfosten, auch Rrieges und Mund-Provisionen in ben Barriereplagen, follten ben General-Staaten jahrlich 500000 Athl. ober 1250000 hollandifche Gulben, (in Unschung deren ju Pperen ein fo genanntes Barrierecomptoir errichter worden), D 5 aufer

## Die vereinigten Nieberlande.

außer ben Einkunften aus ihrem Antheil am Oberquartier Gelberlandes, und außer den Einquartierungen, bezahlet werden u. s. w. In dem durch dem akenschen Frieden von 1758 geendigten Kriege, sind diese Barrierepläße sehr verwüstet worden; es haben sich auch nach der Zeit wegen derselben zwischen dem Wiener Hofe und den General-Staaten viele Schwierigkeiten hervorgethan, und 1781 hat Kaiser Joseph den General-Staaten angekündigt, daß er die Fesstungswerke der genannten Barriere-Pläße schleisen kassen wolle, daher sie ihre Truppen aus denselben herausziehen mögten, welches auch geschehen ist. Die Beschreibung der Festungen ist im ersten Bande des dritten Theils der Erdbeschreibung, benm burgundischen Kreise zu suchen.



## Sie Eidgenossenschaft

famt den derselben

zugewandten Orten.



## Einleitung.

6. 1.

ine recht gute Charte von Helvetien, fehlet noch. Ich übergebe die altern Landcharten, und führe nur die neuesten und besten an. Job. Jafob Scheuchzer, Doctor der Arzneywissenschaft und Prof. der Mathematik zu Zurich, hat eine auf feine eigenen geffiessentlichen Unterfuchungen und Beob. achtungen gegrundete Charte von vier großen Bogen verfertiget, und 1712 ju Burich in Rupfer flechen laffen, welche alle altere Charten weit übertrifft. Schenk, Jaillot, und Covens und Mortier, baben diefe schäßbare Charte nachgestochen, und auf vier Bogen von gewöhnlicher Große herausgegeben. Sie ift aber boch noch fehr unvollkommen: insonder. beit find die Cantone Bern und Bafel fehlerhaft; z. C. Die lage ber westlichen Alpen im Gouvernement Helen. und das Bergland Vallee du lac de Joux, find fehr unrichtig vorgestellet. Auf einem einzigen Blatt ift Helvetien ziemlich gut von dem Prof. Tobias Mayer abgebildet, und 1751 von den homannischen Erben zu Nürnberg ans licht gestellt worden. Diese Charte hat mehr mathematische und geographische Richtigkeit, als die Scheuchzerische. Des de l'Jole Carte de Suisse, von 1715, haben Covens und Mortier nachgestochen, und Dhil. Bnache hat dieselbige 1745 mit vielen Werbefferungen von neuem herausgegeben, fo daß fie nun eine der beften Charten von Belvetien ift. Die

Die befonderen Charten von einzelnen Landschaften, will ich unten ben ber Befdyreibung berfelben nennen. meinem Magazin für die neuere Siftorie und Geogra. phie, findet man zwen Berzeichniffe aller landcharten bon Belvetien, nemlich im funften Theil G. 241 = 298 dasjenige, welches Herr Gottl. Emman, pon Baller, und im vierten Theil C. 153 : 196 basjenige, welches Herr Leonbard von Leonhard Ziegler,

gemacht bat.

6.2. Belvetien, ober bie fo genamite Schweis, liegt zwischen Deutschland, Franfreich und Italien. In genauerer Beftimmung, granget es gegen Mitter nacht an bas beutsche Reich, nämlich an Schwaben: gegen Abend an Frankreich, namlich an bas Gund. gan, bie Graffchaft Burgund und bas land Ger: gegen Mittag an Savoyen; Mayland und bas Bebiet ber Republik Benedig in Frallen; gegen Morgen an Die gefürstete Graffchaft Eprol, an die offreihischen Berrschaften vor bem Urlberg, und an einige jum schwäbischen Rreise gehörige Berrschaften. Der imgenannte Verfasser der Abhandlung von ber Griffe ber Eibgenoffenfchaft, 1775, hatfie auf 955 ober beis nabe 056 geographische Quabratmeilen berechnet; es Scheint aber, daß sie nur 856 Quabratmeilen betrage.

S. 3. Es ift, wo nicht bas hochfte land, boch eine ber hochsten in Europa. Der größte Theil bef. felben besteht aus neben und auf einander flebenden Bergen, und zwischen ihnen befindlichen engen Thalern. Sier find die Berge ungeheure Felstlumpen, welche zwen, vier, ja mohl sechsmal über einander steben, in langen Reihen mit einander verfnupft, und vier bis fechezehntausend, ober wenigstens bis funf-

sebntau.

zehntausend franzosische Schuhe boch sind. Die unterfte Wegend an Diefen hoben Bergen, beffeht aus biden Balbern und Biefen, welche langes und fettes Gras haben. Die mittlere Begend besteht aus 211. pen, ober Alpungen, welche mit furgen, trockenen und wohlriechenden Rrautern, auch furgem Gebolge und Strauchern besethet find, und im Commer von Hirten, (welche man baber Helpler nennet), und ibrem Bieb, bewohnet werden, und mofelbft ungablige und vortreffliche Quellen, auch viele Bache und Fluffe entstehen. Die britte Gegend biefer Berge, besteht aus fpigigen und faft unerfteiglichen Felfen, welche entweder gang fahl, ohne Erbe und Gras, ober beftanbig mit Schnee und Gis bebecket find. Zwischen ben hochsten Gipfeln find Thaler, welche entweder flach, ober abhangend, und mehrentheils, wenn fie hoch genug und gegen Norden liegen, nach und nach mit Schnee angefüllet worden find. Diefer Schnee ift an vielen Orten unten, wo er auf ben Felfen liegt, in Gis verwandelt : an andern Orten hat fich wirklis thes Gis in Diefen hoben Thalern gehauft, welches felten flach, sondern mehrentheils voller Spigen und Pyramiden ift. Ob nun gleich bas meifte Eis inwendig einen Kern von Felsen hat, so sind boch auch an einigen Orten gang betrachtliche Berge von lauter reis nem Gife vorhanden, welche mit ben Namen Bletz Scher und firn beleget werden. Die hauptanlage ju einem Gieberge, giebt ein Thal, beffen Grund ein harter Fels, und deffen Abhang nicht groß genug ift, bem Schnee und Schneewaffer, bas von oben herfommt; einen frenen Abjug zu geben. Es entsteben auf diefe Weife nach und nach große Schnee- und

Eis-Klumpen, die dieses Thal anfüllen. Die Eisthäler find nicht vollkommen eben oder flach, fie fullen vielmehr die unformlichen Zwischenraume der Felfen an, und werden auch von einander durch hohe nicht mit Eis überzogene Klippen getrennet. Die Eisfelder, entfteben durch den wechselsweise von der Sonne etwas auf. gelofeten und wieder gefrornen Schnee. Die Gletscher machfen aus bein geschmolzenen Schnee; und weil ihr Eis durch dieses Wasser, welches von ber Sonne aufgeloset wird, und alsdenn wegläuft, von dem Felsen losgewaschen wird, so kann man sie als Inseln ansehen. Wenn die Eisthäler mit Schnee und Eise also angefüllet sind, daß der neue Schnee und das frifche Schneemaffer feinen Plat mehr in benfelben bat, fo dringt es heraus, und überziehet das fchmale, Thal, burch welches es weglauft, mit Eisklumpen. Der Schnee und das Eis nehmen auf ben Alpen von Beit gu Beit gu. Man fann folches unter anbern baburch historisch beweisen, daß man in Schriften Dorfer und gangbare Wege genannt findet, die nun von ewigem Schnee fo bedeckt find, baß man bavon feine Spur, ja fast feine Stelle findet, wo fie haben fenn tonnen. Der vornehmfte Mugen ber Gisberge ift, daß die meiften Strome aus benfelben entftehen. Sie fangen ungefahr im Canton Glarus an, sieben fich in Graubundten, von dannen in den Canton Uri, und endigen fich im Berner Gebiet. Die bochfien Berge find ber St. Gottbardt, beffen bochfte Grigen über zwolftaufend franzosische Schube boch zu fenn scheinen, bie gurte, welche wenigstens taufend Schuhe bober, als der St. Gotthardtsberg ift, und das Schrecks horn, welches die Furte gern auf zwentausend Schuhe

an Bobe übertrifft. Dben auf ben Bergen biefes raubesten Theils von Belvetien, herrschet eine fast beftanbige Ralte; und ftarte Winde, nebft febr naffem Rebel, find bafelbit bie gewöhnlichfte Bitterung: bingegen in ben Thalern, in welchen, außer einigen Stadten, Dorfern, wenigen Medfern und noch wenigern Beinbergen, biche Balber, fette Biefen, febr viele fleine und große Geen, Gluffe und Bache ju finden find, ift im Sommer oftmals eine unerträgliche Sike, welche die Einwohner oft auf die Berge treibt, im Winter aber merben die Baufer fast im Schnee begras Un vielen Orten fiehet man in einem fleinen Begirk alle vier Jahrszeiten auf einmal: ja ofimals kommt man bergeftalt in Die Mitte zwischen bem Commer und Winter, baf man mit ber einen Sand Schnee, und mit der andern Blumen ju gleicher Zeit von ber Erbe aufheben fann. Biele Wolfen erreichen in ber meiften Zeit bes Jahres die Spigen ber hochften Berge nicht, fonbern bleiben weit niedriger, als Diefelbent, feben: und wenn man durch und über biefelben bin bis ju ber Spife eines Berges fleigt, und fie alfo ims ter fich fieht, fo scheint es, als ob fie ein Meer waren, aus welchem Die Spigen ber Berge wie Infeln bervorragten. Das Vergnugen, welches biefer Unblick giebt, wird noch großer, wenn fich etwa bie Wolfen an einem Orte offnen, bag man auf bie Erbe binab. feben fann. Die Unwohner ber Berge wiffen an bem Muf- und Absteigen ber Wolfen an ben Spigen ber Berge, bas Wetter genau vorher ju fagen. Berg ift ohne Bafferfalle. Weil bas Muge nicht allemal ihren Unfang erreichen fann, fo scheint es, als ob fie vom Dimmel über ble Felfen berabkanien. Das 11) Waffer

Baffer fallt von einem Felfen auf ben anbern, braufet, machet einen Stanbregen, und wenn bie Sonne barauf scheint, ift ber Unblick ungemein schon: infonberheit aber erblicket man alstenn am Buffe des Bafferfalles einen schon gefarbten Zirkel, in beffen Rand berjenige fteht, welcher ihn fieht. Der schontte Bafferfall, welcher einen folden Staubregen verurfacht. ift in Ballis auf ber Strafe von Et. Moris nach Martinach. Un ben Bergen find bie vortrefflichsten Quellen, auch heife und falte Bader und Befundbrun-Uebrigens gehören Diefe boben Berge gum Theil gu ben Alpen, beren in ben alten griechischen und la. teinischen Schriftstellern gedacht wird, und welche in einer Reihe und lange von hundert acht und achtzig Meilen, Italien von Deutschland, Frankreich und ben eldgenoßischen kanden trennen, und mancherlen befondere Namen haben; bennes find hiefelbft belegen; bie penninischen Alpen, (Penninae Alpes,) welche von bem gr fen St. Bernhardsberg (Mons Penninus) ben Ramen haben, und fich von bemfelben burch bas gange Balliferland bis an die Furte erstrecken; die sogenannten hochsten Alpen, (summae Alpes,) als ber St. Gotthardsberg, Erifpalt, und andere mehr; die lepontischen Aipen, welche, wie Jovius bafur halt, Die Bebirge find, Die fich von bem Comerfee über Eleven bis gegen Chur erstrecken, und Die rbaritchen Alpen.

Weit anders ift der übrige fleinere Theil Belvetiens beschaffen, zu welchem die Landgrafschaft Thurgau, ein Theil bes Burcher. Schafhaufer. Berner. Baster- Colothurner. und Frenburger Bebietes geboret. Er hat zwar auch Berge, welche zwentaufend

bis zwentausend funfhundert Schuhe hoch find: allein, er ift viel ebener, als ber vorhin beschriebene Theil. Die Berge find unten mit Beinbergen, Meckern, Biefen und Korftbaume befest, welche oft auch ihren obern Man findet bier meder Alpen, Theil einnehmen. noch große Releflippen, felten Bafferfalle und Quellen, und im Sommer weder Schnee noch Gis. Berge werben nicht durch große Rlufte unterbrochen; fie find in feine oder boch nur in wenige fleine Bugel abgetheilet, oben nicht fpifig, fondern platt und rund. Sie haben oben nur magere und burre Weiden, boch oft fruchtbare Felder. Man tann oft viele Meilen über ihrem flachen Rusten hingeben, ohne viel aufund abzufteigen. Die Bolfen laffen fich felten bis auf diefe Berge berunter, es mare benn ben langwieris gem Regenwetter, infonderheit im Frubling und Berbft. Auf denfelben finden fich viele verfteinerte Geemuscheln, Schnecken und Pflanzen. ter find zwar meiftens mit vielen Steinen belegt, aber boch fruchtbar. Die Wiesen sind an den meisten Dr. ten mit schönen und fruchtbaren Obstbaumen befest. Diefer ebenere Theil Belvetiens wird von wenigern, aber auch größern Bluffen burchftromet.

Die Mineralien, welche man in Helvetien antrifft, sind ganz beträchtlich. Un Ralk- und Thonartigen Erden, hat man z. E. Kreide, Montmilch, (das ist Bergmilch, eine Kalkerde, benn sie nimmt im Feuer eine Schärfe an,) mancherley und guten Thon, aus welchem allerlen Geschirre verfertiget werden, unter welchen die Winterthurer, insondersheit die dasigen Ofenkacheln, am bekanntesten sind, und Siegelerde. Der Schieferstein ist bin und wies

ber febr gemein. Weiffer Marmor ift bier felten : bingegen bat man schwarzen, welcher mit weißen Ubern burchzogen ift; grauen, welcher auch zum Theil mit weißen Abern verfeben ift; graurothen und gelben, und mancher bat etwas grunes auch mohl fleischfarvigtes. Der Marmor zu Roche, welcher ftart nach Frankreich geführet wird, ift braunroth, gelb und grau gemischt. Man hat auch rothen und weiß, gesprengten Porphye ben ben Eisbergen gefunden. Gemeiner Gips und Alabaster sind auch vorhanden; der schönste Alabaster ift im Wallisland, und wird von ben Bilohauern febr gefuchet. Ein Schleifbarer Stein, ber voll braunen und glanzenben Glimmers ift , ift febr gemein. Es giebt bier ferner viel Spat , benglamen Talffri. stall, welcher von Tafeln und Zinken, wie andere Rristalle, zusammengeset ift, in ber Begend Melen; Quarze, schone und große Rriffalle, unter welchen man Stude von fieben bis acht Centnern gefunden bat, Sandsteine zc. Salpetererbe, Salgquellen im Umt Melen Berner Gebiets ; Torferde, Steinfohlen, reinen und burchfichtigen Schwefel ben Roche; Schwefeltiefe, welche fehr haufig und reich, aber aus Mangel erfahrner leute, nie recht gebrauchet find, und Spiesglas. 3m Sande einiger Bluffe, als, bes Rheins, ber Emmat, Mare, Reuf, Abba, und bes Goldbachs, trifft man gediegene Goldforner an, welche ausgewaschen werben. Es find Gilber- und Rupfer= und noch mehrere Gifen. Erze vorhanden, und 1773 hat man in ber landvogten tocarno auch Gold entbeckt. In ber Grafichaft Sargans wird in bem hohen Berge Bungen ein brenfaches Erg gefunden, namlich fchwarz Erg, Meliwert und roth Erg, aus D 2 Deren

deren Vermischung ein wahrer Stahl unmittelbar gesschmolzen wird. Man hat auch Blen. Von den hiessigen Metallen ist überhaupt zu bemerken, daß sie durchgehends zu sprode sind, und bisher diesenigen noch allemal unglücklich gemacht haben, welche sie haben erschürfen und gar machen wollen, doch werden noch einige Eisenbergwerke mit Vortheil bearbeitet, vors.

nehmlich im Bebiet bes Bisthums Bafel.

Helvetien bringt Gewächse hervor, die im außer. ffen Norden machsen, und andere, die in Spanien und im füdlichen Theil Frankreichs, einheimisch find: jene machfen oben um die Giegebirge ber, zwolf und mehr taufend Schuhe hoher, als die See; Diefe in ben Thas lern, welche-ihre Deffnung gegen Guben haben. Berr von Saller hat in feiner Hiftoria ftirpium Helvetiae inchoata, fchon auf zwentausend vierhundert und neunzig helvetische Bewächse verzeichnet. In den Thalernund Chenen machfet gwar Getraide: nur nicht in folther Menge, daß es fur alle Ginwohner Belvetiens zureichte. Die Gerfie wird bis an die Eisberge gebauet, ber hafer in etwas warmern, ber Roggen in noch warmern , und ber Dinfel in ben warmften Be-Ueberhaupt ift man zufrieden, wenn sich bas ausgefaete Getraide funffach vermehret. Die großefte Hinderniß des Getraidebaues ift, daß wegen ber nicht anders zu nugenden Hochgebirge, die Menge bes Milchviehes außerordentlich groß ist, und beswegen bas Beu beständig im hohen Preise bleibt, folglich, wegen der geringern Koften, ber Landmann lieber Wiesen, als Felder, bauet. Weil man, wenn bas Getraide in Belvetien felbst und zugleich in Schwaben, nicht gut-gerath, allemal Mangel leibet, find-Die

die Vorrathshäuser nothwendig geworden, welche auch baufig vorhanden und ansehnlich find. Blachs und Sanf werden haufig, doch nicht hinlanglich, erzeuget, Mit den Tobackspflanzungen und verarbeitet. hat man einen Unfang gemacht. Man bauet in ber Babt, im Berner Gebiet, im Schafhaufer Bebiet, im Beltlen und Balliserlande, die besten belvetischen Weine, welche verschiedener Urt sind; es giebt auch noch andere Gegenben, welche Beinbau Ein Morgen von ben Weinbergen, welcher amen und brenfig taufend Quabrat. Schuhe groß ift, wird für 2000 bis 2400 Rthlr. verkauft, wenn fie wohl geles gen find. Man hat vielerlen gute Baumfruchte, als Mepfel, Birnen, Muffe, Kirschen, Pflaumen, Raftanien, Marronen ober Marren, Maulbeeren, Pfirfden, Morellen, Mandeln, Feigen, Granaten, Citronen und andere edle Fruchte, welche in ben nach Stalien zu belegenen Landichaften gefunden merben. Mus Mepfeln und Birnen macht man einen Moft. Min Sols hat man in den meiften Gegenden einen Ueberfluß, in einigen aber einen Mangel, baber die Ginwohner des bundnerischen Thals Avers, geborreten Schafmift brennen, und im Urfeler That und auf bem St. Gotthardsberge brennet man gewisse fleine Pflanzen, nämlich Alprosen das Rhododendron glabrum und villosum, und etwas Breusch, (eine Urt ber Erica) beren Stamme felten einen Finger bick find, bie gange Pflange aber ift nur ein bis ein und ein halb Schuh hoch, und muß muhsam auf ben Bergen gesammlet werben. 3m Ballifer Lande machset guter Safran.

Die Viebzucht giebt ben Einwohnern bie vornehmften Nahrungsmittel, und ift febr anfehnlich und einträglich, weil die Weide fowohl in ben Thatern, als auf ben Ulpen, (mittlern Gegenden ber hohen Berge,) ungemein gut ift. Die gemäfferten Biefen find in Belvetien bas ichasbarfte Grundftuct; fie übertreffen ben Uckerbau an Werth febr weit , und geben dem Weinbau wenig nach; boch giebt vas trockene Berg-heu eine fraftigere und milchartigere Nahrung. Die Berg- und Bauers-leute ernahren fich meistens mit Milchspeisen. 3m Unfange bes Commers wird bas Wieh auf die hohen Ulpen getrieben, und baselbst von Leuten, Die man Gennen nennet, gewartet, welche bie Milch, Butter, Rafe und Zieger (caseus secundarius) fammlen, und ben Gigenthumsherren bes Biehes entweder Rechnung bavon ablegen, oder einen Gin Reisender. gemiffen verabrebeten Bins geben. genießet auf ben Ulpen Milch und Milchspeise ohne Bezahlung. Man hat in neuern Zeiten geflaget, baß auf ben Alpen zu wenig Butter gemacht werbe, unt bie Rafe befto fetter ju liefern. Bu mas für einer anfehalichen Große bas Hornvieh in Belvetien gelangen fonne, erhellet aus bem Benfpiel eines 1682 gefchlach. ten Ochsens, ber 2653 Pfunde, jedes ju 18 Ungen gerechnet, gewogen bat. Auf allen Ulpen werben ben ben Sennhutten auch Schweine gehalten, welche bie Schotten befommen, mit welchem Ramen man bas fauerliche Waffer belegt, welches von der Milch übrig bleibt, nachdem Butter, Rafe und Zieger baraus bereitet worden; boch wird auch von ben Gennen und ihrem Gefinde viele Schotten mit Bieger gegeffen, und bepdes jufammen genommen, Suffi genennet. fdweizefchweizerische Rase ift auch in andern europäischen Sandern beliebt. Der befte fommt aus Griers im Canton Freyburg , und von Bern. Die hiefigen Pferbe werden, infonderheit in Frankreich, für Die Reuteren fehr gesucht. Die Schafzucht ift nicht erheblich, hat auch viele Schwierigkeiten, unter welchen ber Mangel des Winterfutters, welches von dem großen Wieh verzehret wird, eine ber vornehmffen ift. Bon wilben Thieren find hier vornehmlich die Bems fen zu bemerken, welche von zwenerlen Urt find. erfte wohnet beständig auf ben hochsten und wildesten Bergen, zu welchen fast fein Zugang zu finden ift, und wird von ben Ginwohnern ber Alpen mit bem Mamen ber Gratthiere beleget, weil fie fich auf ben Graten ober Rucken ber Berge aufhalten. Gie find gemeiniglich etwas fleiner, als die andern, und braunrothlich an Farbe. Die zwente Urt ist etwas größer, und an Farbe braunlicher, und wird von ben Ginwoh. nern der Gebirge Waldthiere genennet, vermuthlich um beswillen, weil fie nicht allezeit auf ben bochften Spigen ber Berge und in ben Rluften derfelben, fonbern auch in ben unten an ben Bergen befindlichen Bebuichen und Balbern wohnen. Steinbocke find fast gar nicht mehr anzutreffen, sondern sie haben sich nach der Valle d'Aosta, und nach den benachbarten italienischen Alpen gezogen, woselbst man fie nicht fo verfolgt, als in helvetien geschehen ift. Das Murmelthier (mus alpinus,) ist eine Urt von Dachs, benbe aber werben am schicklichsten gum Schweingeschlichte gerechnet; wiewohl herr Saller bas erfte, wegen ber Schneibegahne, jum Maufegeschlechte zählet. Wegen ben Winter wird es 2 4

fo fett, baff manches Stud ben zwanzig Pfund wiegt, baber ihm die Bauern und Jager fehr nachftellen, um fein Fleisch zu genießen. Es macht fich Wohnungen in der Erde oder unter einem Felfen. Es befindet fich auch eine Urt von Hasen auf den Ulpen, welche man Berghafen nennet, Die im Commer ben übrigen Safen gleich find, mit bem Unfange bes Winters aber gang weiß werden', fo baf man fie im Schnee nicht wohl sehen kann. Die Bergtichse, welche gelb und weißlich find, finden fich nicht in großer Menge auf ben Bergen , begeben fich auch bes Winfers gemeiniglich in Die Thaler. Der Lammers geper, welcher in ben hohen Felfen ber Alpen feine Wohnung hat, ift eine Urt ber größten Ubler, und feine Blugel find bismeilen mohl vierzehn Schuhe breit. Er raubet gabme und wilde Thiere. Bu bem effbaren wilden Beflügel, gehören der Auerhahn, bas Schnees bubn, das Safelhubn, das Rothbubn oder mals fcbe Rebbubn, sonst auch Dernife genannt, (Perdix major.) und einige andere.

Von den vornehmsten Flissen, muß ich auch einige Nachricht ertheilen. Der Rhein, Rhenus, (welchen Namen aber die Bündner, als ein allgemeines Benennungswort der Bäche und Flüsse gebrauchen,) entsteht im obern oder grauen Bunde, und wird in Ansehung seines Ursprungs in den vordern, mittlern und hintern Khein abgetheilet. Der vordere oder obere Khein, entsteht aus einem Bach, welcher aus einem fleinen sischreichen See könnmt, der hinten auf der Oberalp zu sinden ist, we cher Berg neben dem Crispalt, aber niedriger als derselbe ist, und bessen

eben gebachter See fein Waffer meilentheils vom Cripalt befommt. Undere nennen die Sobe, wo der Cee ift, Sima del Baduz. Der mittlere Rhein entfpringt auf bem boben Berge luckmanier, welcher ein Theil vom Gebirge Adula ift, fließt ungefahr fechs Stunden lang durch das Medelfer Thal, und vereiniget sich alsdenn ben dem Kloster Disentis mit dem vordern Rhein. Der hintere Rhein entsteht bren Stunden oberhalb des Dorfes hinterrhein oder jum Rhein, und hat feinen Urfprung einem Berge gu banfen, welcher ber Bogel, (Avicula, in bundnischer Sprache Monstel de Uccello, in italienischer Sprache Monte del Uccello,) sonst auch der St. Bernhardinn genennet wird. Der vordere und hintere Rhein vereinigen sich ben Bonaduz und Reichenau. Die Reuß ober Ruß, Urla, Rula, Rulia, Reuffia, tommt vom Berge Furka, vereiniget fich im Urferenthat benm Dorfe Hospital mit einem Wasser, welches aus einem See Mamens Lago di Luzendro, auf bem Berge Gotthardt, entsteht, und hernach benm Dorfe an der Matt mit noch einem Bache, welcher aus bem eben genannten Gee auf ber Dberalp fommt. Bernach fällt fie burch ein enges und tiefes Thal über bobe Felfen mit großem Braufen berab, bat bis Gillinen noch mehrere Bafferfalle, und fließet alebenn etwas fanfter. Ben Fluelen ergießt fie fich in ben vier Balbstabter See, aus welchem fie ben Lucern unter bem vorigen Namen wieder hervorkommt, ungefähr eine halbe Stunde unterhalb der Stadt die kleinere Emmat oder Emmen aufnimmt, welde in den Entlibucher Ulpen entspringt , und sich endlich unter Windisch in die Mar ergießt. Diese 2 5 21ar

Mar ober Areit, Arola, entspringt nicht aus bem Brimfelberge, welcher ber Unfang ber Furfen ift, fonbern fommt aus einem hohen und wilden Thal, bas vom Spital ben neun Stunden weit rechter Band guruck, und fast bis in den Grindelwald geht, flieft burch ben Brienzer- und Thuner-Gee, nimmt ben Bluß Sanen, Die größere Emmat ober Emmen, die vorhin beschriebene Reuß, und die Limmat auf, und geht ben Coblenz in ben Rhein. Der Rhodan ober Die Rhone, ben ben Wallifern gemeiniglich Rotten, auf lateinisch aber Rhodanus genannt, entsteht auf bein Berge Furfa, aus bem Baffer welches von zwen Gletschern fommt, fallt bald hernach mit großem Ungestüm zwischen hohen Felsen berab, empfängt hierauf unterfchiedene Badhe, geht in ben Genferfee, fommt gu Benf wieder heraus, flieft burch bas Benfer Bebiet, und durch einen fleinen Strich bes Berzogthums Savonen, und geht alsbenn in Frankreich, woselbst ich feinen lauf weiter beschrieben habe. Der Teffin ober Tefin, italianisch il Tesino, lat. Ticinus, entfpringt theils auf bem Berge Gottharbt, aus zwen Geen, theils aus bem Lago del Pettine auf bem Berge Dieses Mamens, theils aus bem Lago della Sella, theils auf bem Berge Luckmanier, an eben bemfelben Orte, wo der mittlere Rhein entfteht, theils aus dem Lago di Bedretto. Er fliefit burch bas libinerthal hinab, wird burch bie Breun verstärket, und geht in ben lago bi locarno, welcher auch lago maggiore genennet wird. Mus demfelben fommt er im Bergogthume Mailand wieder heraus, und ergießet fich end. lich in ben Po. Der schiffreichste und angenehmste Flus

Bluß in Helvetien, ist die Ziel, welche ben Neuenburger und Bieler See verbindet; denn sie ist den hollan-

bischen Sahrmaffern abnlich.

Der unzähligen kleinen Seen, welche auf und bey den Bergen sind, nicht zu gedenken, so sind hier unterschiedene große Landseen, als der Genfer, Neuendurger, Bieler, düricher, vier Waldsstäder, Thuner, Brienzer See, und andere, welche ich hernach ben den tandschaften, an und in welchen sie belegen sind, beschreiben will. Es gehöret auch von dem Bodensee der Theil, an welchen das Thurgau und Stift St. Gallen gränzen, zur Sidgenossensschaft.

Von diesen Flussen und Seen, hat Helvetien sowohl in Unsehung der Schifffahrt, als des Fischfan-

ges, feine geringe Vortheile.

6. 4. Belvetien ift zwar etwas farter bebauet und bewohnet, als sich die Auslander gemeiniglich porftellen: inbeffen ift bier bod die Ungahl ber Stabte, Rlecken, Dorfer und Menschen so groß nicht, als nach bem Verhaltniffe ber Grofe, in mandem anberen europaifchen Staat. Unterschiedene Landschaften baben gar feine Stabte, und überhaupt habe ich nur hundert und zwen Stadte gezählet. Die evangelischen Cantonen find ftarter bewohnt und beguterter, als bie romischkatholischen, woran die in den legtern befindlichen Rlofter, und ber Mangel bes Bandels, Schuld Man pflegt die Ungahl ber Ginmohner fenn muffen. auf zwen Millionen zu fchagen: wenn man aber bon ben gezählten Cantonen auf Die übrigen einen Ucberfclag macht, fo fommen bochftens eine und eine halbe Million heraus: boch ist im Unfange des Jahres 1768 aemel=

gemelbet worden, daß man die Einwohner Selvetiens auf 1,847500 rechne. 3m Canton Bern find bie Einwohner ziemlich genau gezählet worden, und ihre Rahl ist zwischen 3 bis 400,000 gefallen; es macht aber Diefer Canton mehr als ein Drittel von Belvetien aus, und bie Berglander find fast mufte, und nur an den Fluffen und in den Thaleen bewohnet. Das Wolf in helvetien wird in dren Rlaffen getheilet, in das Landvolf, in die Edelleute und lehnträger, und in die Burger. Die Bauern find burchgehends vollkoms menc Gigenthumer ihrer Buter, im bernifchen find fie D. Zimmermann in feiner Schrift bom Mationalstolze, bemerket S.66, baß ber Gelbstmord in ber Schweiz weit gemeiner fen, als in England, und der Prafident von Haller hat insonderheit von bem beutschredenden Theil ber Republik Bern, vornehmlich vom Emmenthal und von der Gegend um die Hauptstadt angemerkt, daß daselbst unter den moblhabenden Bauern der Gelbstmord gemein fen. größte Theil der Ginwohner redet die deutsche Sprache, in welcher auch die Briefe und Schriften ber Gidgenoffen, imgleichen die gemeinen Ungelegenheiten, Briefe und Schriften ber Republifen Graubundten und Wallis, abgefaffet und ausgefertiget werben. In einem Theil ber Stadt Frenburg, bes Berner- und Freyburger Bebiets , in ber Stadt Genf , in ben Behnten Spbers und Sitten, im obern und in bem gangen Unter = Ballis, und in bem Fürstenthum Neuenburg, wird die franzosische Sprache gebraucht, boch fo , baf an den meisten Orten bas so genannte Patois geredet wird. In unterfchiedenen Gerichten ber graubundnerischen Republik, wird Churwalfch ober

romanisch (rumanisch) gesprochen, welches aber auch wieder unterschieden ist; denn in dem Engadin nahert es sich dem Lateinischen, und wird daher kadinum genennet, in dem Pregel und Pusclav aber ist es der italienischen Sprache ziemlich ähnlich. Endlich wird im Misorerthale, im obern grauen Bunde, und in den im Gebirge belegenen Vogtenen Livenen, Boldenz, Niviera, Bellenz, Lauwis, Luggaris, Mendris und Mayenthal, ingleichen in Veltsin, Cleven und Worms, die italienische Sprache geredet, welche aber an einem Orte mehr, und am andern wenigerverdorben ist.

S. 5. Die Einwohner find theils der reformirten, theils ber romifchtatholifchen Rirche zugethan. jener bekennen sich vier Cantone, funf zugewandte Orte, und dren gemeine Wogtenen : ju diefer fieben Cantone, bren zugewandte Orte und zwolf gemeine Bogtenen, nebst bren gemeinen Schufgenoffen. Zwen Cantone, Die Bundner, funf gemeine Wogtenen, und zwen gemeine Schufgenoffen, befennen fich theils zu ber reformirten, theils zu ber romifchfatholifden lehre. Alles biefes noch genauer gu beftimmen, fo pflichten der reformirten Lebre ben, die Cantone Burich und Bern, der größte Theil des Cantons Glarus, Die Cantone Bafel und Schafhaufen, Die außern Rooden bes Cantons Uppenzell, Die Stadt St. Gallen, ber größere Theil ber graubundnerischen Republik, die Stadte Genf, Mublhausen und Biel, das Fürstenthum Neuenburg, der größere Theil der Landgrafschaft Thurgau, der Grafschaft Toggenburg und des Rheinthals, auch einige Derter in den Grafschaften Baben und Sargans. Jebe Stadt, jeber Drt.

Ort, und jede Republik hat eine besondere Verfaffung in Rirchen- Schulen- und anbern gottesdienftlie then Sachen, und fie find allein burch die eidgenoffenfche Confession, und jum Theil auch durch die fogenannte Formulam consensus vereiniget. Der ros mischkatholischen Lehre pflichten ben, die Cantone lucern , Uri , Schweig , Unterwalden , Bug, Frenburg, und fast gang Solothurn, ber fleinere Theil vom Canton Glarus, Die innern Rooden vom Canton Appensell, ber Ubt von St. Gallen, ber fleinere Theil ber graubundnerischen Republif, mit ihren Berrschaften Beltlin, Cleven und Worms, gang Ballis, ber fleinere Theil ber Landgrafschaft Thurgau, ber Grafschaft Toggenburg und des Rheinthals, der größere Theil ber Graffchaften Baben und Sargans, Die frenen Uemter, Die Vogtenen im Bebirge in Stalien, und die Stadt Rapperschweil mit ihrem Bezirk. Sie fteht unter ben Bischofen von Coftang, Chur, Bafel, Laufanne, Sitten und Como, und einige im Gebirge unter dem Erzbischof zu Manland. In ben fatholischen Landschaften sind hundert und neunzehn Rlofter, und bennahe brentaufend und funfhundert Ordensleute. Diese sollen, wie der katholische Verfasser der 1769 gedruckten Schrift, ob es ber fatholischen Eidgenoffenschaft nicht zuträglich mare, bie regularen Orben gar aufzuheben, ober wenigstens einzuschranken? bafür halt, ein Drittel ber Ginfunfte bes landes befigen.

S. 6. Die Schweizer sind zu den Wissenschaften fo gut, als irgend eine andere Nation, aufgelegt, und sie können große Gelehrte aus ihren kandesleuten ausweisen. Es sehlet auch nicht an guten Unstalten

jur Unterweisung ber studierenden Jugend, vornehme lich ben ben Reformirten, welche zu Schafhausen, St. Gallen, Chur und Neuenburg, Gymnasia und Scho-las illustres, zu Zurich, Bern, Lausanne und Genf, berühmte Afademien , und zu Bafel eine berühmte Universität haben. Die Ratholiken haben auch einige Onmnafia, als, zuRofchach, Sitten, und im ehemaligen Refuitercollegio ju Lucern. Es find auch ben ben Reformirten gelehrte Gefellschaften vorhanden, welche sich theils auf Die Aufnahme ber beutschen Sprache, als ju Bern und Bafel, theils auf die Aufnahme der Wissenschaften legen, dergleichen die helvetische Gesellschaft zu Basel, die ökonomische Gesellschaft zu Bern, und die physicalifde ju Zurich find. Es haben fich auch Schweizer in fconen Runften bervorgethan. Bas für geschickte Maler bas Schweizerland geliefert habe, lehret die Geschichte und Abbils dung der besten Maler in der Schweiz, davon die vierte Ausgabe zu Zurich 1756 heraus gekommen ift. Dietrich Meyer, welcher 1572 zu Zurich geboren ift, hat einen neuen Heggrund erfunden, und bef selben Bequemlichfeit im Rabiren gezeigt. Unter ben Schweizerischen Rupferstechern, nenne ich billig besonders ben berühmten Matthaus Merian, weil er fich um bie Erbbeschreibung febr verdient gemacht hat u f.w. Gin mehrers lehrt meine Beschichte ber zeichnenben Runfte.

§ 7. Un Manufakturen und Sabriken fehlet es nicht. Wo Toback gebauet wird, da bereitet man ihn auch zu Rauch- und Schnupf-Taback. Es wird fehr viel hanfern und flachsern Garn von unterschiedener Feinigkeit gesponnen, und zu mancherley leinewand verwebet. Weil die altesten leineweberenen in ber Stadt St. Gallen angeleget worden, fo pflegt man die schweizerische Leinewand außerhalb tandes insgefammt St. Galler Leinewand in nennen. febr großer Theil berfelben wird im Emmenthal und Solothurner Bebiet ; zwar meistentheils aus Elfaffer Sanf, und fremben Rlachs, gewebet, jedoch mit Bortheil ausgeführet. Man macht Glangleinwand von feiner, mittler und grober Art. Zwirnene Gpi-Ben werben von unterschiedener Reinigkeit gekloppelt. Zwirnenes Band, und zwirnene Strumpfe verfertis get man gleichfalls. Bu ben hiefigen leinewandma. nufakturen gehoren auch bie Barchente, Cotelines, Limoges und Trieges. Baumwollen Garn wird baufig gesponnen und verwebet, unter folchen Beweben aber find ber Reffeltuch und Cattun vornehmlich zu bemerten: jener wird weiß verkaufet, diefer aber aufs fconfte von allerlen Farben gedruckt. Baumwollene Schnupftucher auf affatische Urt, und baumwollene Strümpie und Handschuhe macht man auch, Man fpinnet und macht Floretfeibe und maschinirte ober Dr. ganfinerfeibe, und webet halb und gang feibene Zeuge, welche legten jum Theil mit Gold und Gilber burch. wirfet find, und Sammete; und macht auch gang und halb feibene Schnupftucher und Strumpfe, und feibenes Band. 2lus wollenem Garn werden Droguets, Decken, Ralmante, Utlaffe, Damafte, Ramelotte, Ranelle, Ratine und gemeine Zeuge gewebet. Gemengte Zeuge aus Wolle und Baumwolle, ober aus wollen und flachfern ober hanfern Garn, 2c. wollene Strumpfe und Sandichuhe, werben auch verfertiget. Un iconen Farberenen und Bleichen ift fein Die Cattunbruckerenen, machen in ben Mangel. refor.

reformirten Landschaften einen großen Zweig bes Sanbels aus. Man macht auch feine, mittlere und grobe Bute, und fehr gutes Schreib- und Druck Papier. leber wird zu unterichiedenem Gebrauch und auf unterschiedene Urt zugerichtet, infonderheit aber ift bas neuenburgische samische Leder aus Gemsen- und anderen Bauten, und bas ichweizerische Ralbleder, berühmt. Bu Neuenburg giebt es auch geschickte Bandschuhma-Mus horn werden Ramme, Rnopfe und andere Sachen gemacht. Unadhtes Porcellan wird an unterschiebenen Orten verfertiget. Die einheimischen Marmorarten werden zerschnitten und poliret, die hiesigen schönen Kristalle aber werden größtentheils in Italien gefchliffen. Die Gold- und Gilber-Manufaftu. ren liefern allerlen Treffen, Spiken zc. Bu Bafel find geschickte Goldschläger. Galanterfearbeiten werben hanfig, und fehr faubere und gute Taschen und ans bere Uhren-an unterschiedenen Orten verfertiget. Burtler- und Rothgießer-Urbeiten, und Buchbruckerfchriften werben auch verfertiget. Die Gifenfabriken find auch nicht zu vergeffen.

J. 8. Die lage Helvetiens zwischen Deutschland, Frankreich und Italien, die schiffvaren Seen und Kusse, insonderheit der Ahein und der Rhodan, versmittelst deren es mit der Nordsee und dem mittelländischen Meer Gemeinschaft hat, und die gewöhnlischen Saumrosse, (equisclitellarii) welche von den sogenannten Säumern getrieben werden, und zur Fortbringung der Baaren über die Berge dienen, weil man über dieselben mit Wagen nicht sahren kann: und die ums 1740ste Jahr im Canton Bern angesangene, durch den größten Keil desselben fortgesetze, 486.5%.

und von Solothurn, Basel, Freyburg und Bisthum Basel nachgeahmte gute tandstraßen, erleichtern und befördern den Sandel der Helvetier. Ihre Aussuhr, bestehet in Käsen, (von welchen, insonderheit von dem Greyerz Käse, viel tausend Centner, vornehmlich nach Frankreich und Italien, ausgeführet werden,) Butter, Hornvieh, Pferden, Schasen, etwas Wein, und unterschiedenen der oben angeführten Manusakturund Fabrik-Waaren die Einfuhr aber im Getraide aus Schwaben, Tyrol und Elsaß, in Hanf und Flachs, Wein, Wolke, Salz, mancherlen Manussakturund Fabrik-Waaren, und insonderheit auch in unterschiedenen affatischen und amerikanischen Waaren.

Es mungen nicht alle Cantone und Bundesgenoffen nach einerlen Buß, fondern einige, als Zurich, Bafel , Schafhausen und St. Gallen , laffen ibre Mungen nach bem Reichsfuß, und andere, als Bern, lucern, Uri, Schweig, Unterwalben, Bug, Frenburg, Solothurn, Benf, Neuenburg und Wallis, nach bem alten burgundischen Fuß pragen. Die fleinste Munge find die Beller ober Saller, beren zwen einen Pfenning ober Angster ausmachen. Bu Zurich werden drev Sallerlin, und zu Bern Drepertin oder Vierer gepräget. Man hat auch eine fleine Munge, welche man Rappen nennet. Sechs Rappen machen einen Plapper aus, und zehn Rappen einen Baren, beren funfgebn auf einen ichweiserischen Gulben geben. Gedis Ungfter machen einen Buricher Schilling, und fieben Beller einen Kreuwer, vier Beller aber einen fo genannten Berns lander ober Churer Bagen aus. Es werben auch

gu Bern und Bug halbe Rreuger ober Vierer, ju Bug, Frenburg und Solothurn bren Rreugerftucke, und ju Bern gebn und zwanzig Rreugerftucke gepraget. Man hat drenerlen Bagen, nämlich qute Bagen, beren einer fedigehn Pfenning gilt, und bergleichen werben ju Schafhausen gepraget, Biricher Bagen, beren einer funfzehn Pfenning gilt, und Bernlander, oder Churcr Batten, deren einer vierzehn Pfenning beträgt. Es sind auch halbe Batten, Sweydagner, (oder ein halb Ort,) Dren. Bier. Funf. und Sechs. bagner gepräget worden, aber nicht alle mehr im gemeinen leben gewöhnlich. Auf einen gemeinen Bulben werden funfgehn fogenannte gute ober Reiche. bagen , und fechzehn Buricher Bagen , fur einen Berner Gulden funfzehn Berner Bagen ober fechs und brengig Buricher Schillinge, und für einen Lans der ober funf-ortischen Gulden, zwen und brenftia Buricher Schillinge gerechnet. Bernlaßt feit 1753 auch Bierzig Kreußerstücke prägen. In Graubunten machen fiebengig Blugger, ober funf und brenftig Burider Schillinge, einen (Bulden aus. Conft find feine wirklich gemungte Gulben vorhanden gewesen, nun aber werben an einigen Orten welche gepräget, noch mehr aber halbe Bulden. Manhat auch Thaler und halbe Thaler. Un golbenen Mungen bat man ganze und doppelte Ducaten, halbe Ducaten, und Diertels ober Bertlein Ducaten.

6. 9. Die alten Belvetier find ein gallisches ober celtisches Bolt gewesen. Belvetien, welches von ih-nen ben Namen hat, war vor alters in vier Gauen abgetheilet. Julius Cafar brachte bie Belvetier unter ber Romer Bothmäßigkeit , welche auch Pflang. M 2 Städte

Stadte in berfelben Lande anlegten , Dergleichen Julia equestris, Augusta Rauracorum, und Aventicum ma-Sie blieben unter ber Berrichaft ber romifchen Raifer, bis fich im funften Jahrhundert ihres lanbes theils die Burgunder, theils die Alemannen bemachtigten: allein, es wahrte nicht lange, fo machten sich die Kranken von gang Belvetien Meister. Rach bes frankischen Konigs und romischen Raifers Ludemigs I Tobe, befam Raifer luther ben füblichen ober burgundischen Theil von Belvetien, und Ronig Lub. wig der beutsche ben nordlichen ober allemannischen. Jenes Gobn tuther II, Ronig in Auftrafien, erhielt ben füblichen Theil Belvetiens, welchen und bie jegige Grafschaft Burgund ober Franche Comté, man tlein Burgund zu nennen anfieng, nach feinem Tobe aber bekam ludewig der deutsche auch diesen füdlichen Theil, und befaß alfo gang helvetien, welches auf feinen Gohn Rarl ben biden fam. Dach beffelben Tode nahm Rindolph, Bergog von flein Burgund, im Jahr 888 ben Titel eines Ronigs on, ber nord. liche Theil Belvetiens aber blieb bem Raifer Urnolub unterthan. Jenes burgundischen Ronigs Cohn Rudoph II, erhielt vom Raifer Beinrich I bas Argan jum Ihm felgte fein Cohn Conrad, und bic. Weschenf. fem fein Cohn Rudolph III, welcher biefes jungfte und legte burgundische Reich 1030 burch ein Testament bem Raifer Conrad II vermachte. Coldergestalt war gang Belvetien bem beutschen Reich wieder un-Alls Reinhold III, Graf von Burgund, fich weigerte, bem Raifer luther II zu bulbigen, machte biefer, jur Erhaltung und Behauptung feiner Gerecht. fam in diesem lande, 1126 ben Bergog Conrad von Barin-

Baringen gum Regenten von flein Burgund, welchem fein Cohn Berthold IV, und biefem fein Cohn Berthold V in biefer Burde folgte, welcher lette 1218 ftarb. Bierauf fam Belvetien wieder unter die unmittelbare Berrichaft bes beutschen Reichs, welches aber wenig darinu zu befehlen hatte. Die Beifiliden befagen einen großen Theil bes lantes. Abt von St. Gallen hatte fast bas gange Reinthal, und das land Appengell. Luceen und ein großer Difrict bes umliegenden landes, gehorte bem Rlofter Murbach im Elfas. Der größte Theil des jegigen Cantons Unterwalben , geborte bem leodegaristift ju Lucern, ein Theil vom jegigen Canton Uri der Hebtiffin ju U. L. Gr. in Burich, und ein Theil von Unterwalben, Schweiz und Uri, bem Stift ju Munfter im Urgau. Das Rlofter Gedingen hatte bas land Blarus im Befis, bas Collegiatstift St. Urs zu Co. lothurn hatte ansehnliche Berechtsame über die Ctabt, und ber Bifchof zu Bafel eben bergleichen über Die Stadt biefes Namens. Die Stadt Laufanne mar ihrem Bifchof, und die Stadt Schafhausen bem ba. figen Rlofter aller Beiligen unterworfen. Biernachft hatten auch die Grafen ansehnliche leben im Besis. Die Grafen von Anburg befagen einen großen Theil vom heutigen Canton Burich, Die Grafschaften Leng. burg, Baden, bas land Bug, und Die landgraffchaft Thurgau; es brachte ihnen auch Unna von Baringen bie Landgrafschaft Burgund, und die Grafschaften Thun und Burgdorf ju, Die Grafen von Habsburg besaf-fen ein Stuck vom Urgau, und bas übrige Stuck geborte den Grafen von Fraburg, als Zoffingen, Urburg, u. f. m. Diefe Grafen befagen auch bas N 3 Budis.

Buchsgau unter bem Titel einer Landgraffchaft, und es begriff bas Umt Bipp im Canton Bern, und bie Memter Falkenftein, Bechburg, Diten und Gosgen im Canton Solothurn. Die Grafen von Toagen. burg und Rapperschweil hatten im Thurgau basienige inne, was bem 21bt von St. Gallen und ben Grafen von Anburg nicht gehörte. Die Grafen von Neuenburg, Thierstein, Griers, Savonen, Buched, Somberg, Rothenburg, Werdenberg und Cargans, die Frenherren von Wyffenburg, taffara und Granbson, viele besondere Herren, als die von Badischweil, Regensberg, Brandis, Efchenbach und andere, erfenneten zwar bes beutschen Reichs Dberherrschaft, machten fich aber die Zeit ber Unruhe, welche um die Mitte bes brengehnten Jahrhunderts in bemfelben entftund, Die Statte Burich, Solothurn, Bafel, Bern, Schafhausen, Biel, Murten und Zoffingen, hatten ansehnliche faiferliche Privilegien, welche aber Die bren letten nicht behielten, indem Biel unter die herrschaft des Bischofs zu Bafel, Murten unter die Bothmäßigkeit der Grafen von Savogen, und Boffingen erft an die Grafen von Froburg, bierauf aber an die von Sabsburg fam. Die Ginwohner ber Orte Uri, Schweit, Unterwalben und des landes hasli, hatten von langer Zeit ber bas Recht, fich von ihren eigenen Magistraten regieren zu laffen, und auch anbere fehr beträchtliche Privilegien; es errichteten auch bie dren erften Orte im Unfange bes zwolften Jahrbunderts, ein Bundniß mit einander, und erneuerten foldbes alle gehn Jahre. Gie erkannten Die Gewalt ber faiserlichen Statthalter in Belvetien nicht eber, als bis Raiser Otto IV sie 1209 nothigte, ben Grafen Rindolph

Rudolph III von Habsburg zu ihrem Statthalter von feiner hand anzunehmen, welcher aber eidlich verfrach, daß er fie ben ihren Privilegien und Frenheiten beschüßen wolle. Allein, er muß folches schlecht gehalten haben, weil sie 1231 benm Raifer Friederich II ansuchten, daß er ihnen diefen herrn abnehmen mogte, welches er auch that, und ihnen zugleich ihre Frenheis ten bestätigte, so wie solches auch 1249 von feinem Machfolger Raifer Beinrich VII geschah. bes sogenannten Interregni erwählten sie 1257 ben mächtigen Grafen Rudolph V von Habsburg zu ihrem Beschüßer, welcher 1273 beutscher Ronig murbe. Durch Untrieb feines Sohnes Albrechts, Herzogs zu Destreich, machte er, wie man muthmaßet; ben Unfolag, in Belvetien ein befondere Bergogthum zu errichten, welcher aber erft unterschiedene Jahre bernach bekannt wurde, als man erfuhr, daß er bem Abt von Murbach die Stadt lucern, und seine Gerecht. same in unterschiedenen Dorfern bes Orts Schweiz, ab. gefauft habe. Uls bie bren Orte nach Ronigs Rudolphs Tode desselben Nachfolger Raiser Udolph treulich anhiengen, nahm foldes fein Cohn Berjog 211brecht übel auf, und außerte es auf mehr als einerlen Beise, als er nach Abolphs Tobe die deutsche Krone etlangte: benn er verweigerte ihnen nicht nur unter allerlen Vormande bie Bestätigung ihrer Privilegien, sondern er feste auch ein Paar harte Ebelleute zu Reichsvögten über fie, beren Werfahren und Begeg. nung ihnen unerträglich fiel. Da fie nun deutlich fahen, baf es barauf angesehen sen, sie ihrer Frenheit ju berauben, und unter bas öftreichische Joch ju bringen: fo vereinigten fie fich zur außerften Wertheibigung N 4 ibrer

ihrer unmittelbaren Reichs-Frenheiten. Die Unführer biefer dren Orte, waren dren muthige und fluge Manner, namlich Werner von Stauffach aus Schweiz, Walther Fürst aus Uri, und Urnold von Melchthal aus Unterwalben, welche unter fich und mit ihren landesleuten heimlich verabredeten, baß fie fich am erften Tage des Jahrs 1308 der festen Schlöffer, auf welchen Die Reichavogte wohnten, bemachtigen, und fie gerftoren wollten, welches auch geschah, worauf sich Die dren Orte auf zehn Jahr eidlich mit einander verbunden. Diefes war der erfte Unfang ber Gibgenof. fenschaft. Weil ber Ort Schweiz ber machtigste unter Diefen bren verbundenen Orten gemefen, und in bemfelben zu Brunnen die erste Zusammentunft ber Berbundenen gefchehen, guch das erfte Bundniß geschloffen worden, ja nachmals auch in bemfelben bie erfte Schlacht, welche die Frenheit ber brey Orte befesiget hat, vorgefallen ift: fo hat man bie gange Eidgenoffenschaft nach bemfelben benennet, wo es nicht deswegen geschehen ift, weil ber Ort Schweis ben Deftreichern am nachften gelegen bat. Albrecht mennete zwar, baf es nun Zeit fen, die bren Orte durch Gewalt unter seine vollige Bothmäßigkeit ju bringen, und begab fich, um die Unftalten bagu ju machen, nach Baben: weil er aber auf ber Rucfreise von feines Bruders Cohn, Johann von habsburg, ermordet wurde, blieb biefes Vorhaben unausgeführt. Ullein, bas öftreichische Baus fand bald eine andere Gelegenheit, Die vereinigten Cantone anzugreifen. Denn ale biefe, fo wie noch andere Belvetier, bem Raifer Ludwig von Bapern anhien: gen, wurde besselben Gegner, Raiser Friedrich von Destreich,

Destreich, baburch febr erbittert, und ba die von Schweiz mabrend ihrer Streitigfeiten mit dem Stift Einsidlen, einige Monche besselben gefangen genommen hatten, erflarte er fie in die Ucht, und ber Bischof zu Costanz that sie in ben Bann. Ullein, Die Eidgenoffen lieffen fich von ber Ucht burch ben Raifer ludwig, und vom Bann durch ben Erghischof zu Manny lossprechen, und als Leopold, Herzog von Destreich; vermoge bes Auftrags, welcher ihm von feinem Bruder, Dem vorhin genannten Friedrich geicheben mar, die Eibgenoffen 1315 mit einem Krieges. beer aufiel, fchlugen fie baffelbe an bem Dlorgarten, und errichteten hierauf am'achten December eben biefes Jahres ein ewiges Bundniß mit einander, welches der eigentliche Grund der Eidgenoffenschaft ift. Zu bemfelben traten 1332 lucern, 1351 Zurich und Glarus, 1352 Zug und Bern. Die bisher genannten acht Orte ober Cantone haben 125 Jahr lang bie Gibgenoffenschaft allein ausgemacht, baber fie noch heutiges Lages bie acht alten Orte genennet werden. 1481 wurben Freyburg und Solothurn, 1501 Bafel und Schafbaufen, und 1513 Appenzell in Die Gibgenoffenschaft aufgenommen.

S. 10. Diefe drenzehn Stabte und Orte, welche die eigentliche eidgenoßische Republik ausmaden, find burch bie Bundniffe verfnupft, welche fie unter und mit einander errichtet haben, beren Inhalt war nicht in allem gleich, auch einiger Unterschied unter ben Bundniffen ber acht alten und funf jungern Stadte und Orte ift: boch fimmen fie in den Sauptflucken ziemlich mit einander überein, wie benn ber erfte und Sauptartifel in allen, die einander ju lei-. stende

stende Hulfe, Schuß und Schirm wider alle unbillige Gewalt, betrifft, und bestimmt ift, wie und von wem die Urfachen zu einer friegerischen Unternehmung untersuchet und beurtheilet werden follen? wie und wo bie Bulfe geleistet werben, wie es mit ben Unfoften fowohl als mit ber Vertheilung bes im Rriege gewonnenen und eroberten , gehalten werden folle ? Der zwente hauptartifel bestimmet die Art der Benlegung und Entscheidung ber Streitigkeiten zwischen zwen ober mehreren eidgenofischen Stadten und Orten, u. f. w. Insonderheit wird auch in einigen, vornehmlich ber alten Stabte und Orte Bundniffen, bedungen, baß man fich nach Befinden auch anderwartig, jedoch mit Borbehalt ber altern Bundniffe, verbinden moge, in andern aber, und insonderheit in ber jungern Stabte und Orte Bundniffen, ift festgesetet worden, baf sie fich ohne ber alten Stabte und Orte, ober boch ohne ber meiften berfelben Rath, Wiffen und Willen, mit niemanden weiter verbinden follen. In allen Bundniffen hat man fich altere Brrbindungen mit andern, und alle hergebrachte und gehabte Rochte, Frenheiten und Gewohnheiten in jeder Stadt und in jedem lande, auch in einigen die Berbefferung und Beranderung der Bundniffe, vorbehalten, auch verabrebet, baf alle gehn ober funf Jahre die Bundniffe erneuert werben follten, wo es aber nicht geschehe, sollte es bennoch ben ben Bundniffen fein beftandiges Verbleiben haben. In der Mitte des siebzehnten Jahrhunderts murbe angetragen, ob man nicht alle Bundniffe in ein eingiges zusammenziehen, und alsbenn nach bemfelben bie Erneuerung vornehmen konne? Allein, es fanden fich fo viele Bebenflichfeiten baben, baß folche Bundes. erneus

erneuring und neue Beschwörung bis auf ben heutigen Tag unterblieben ist. Immittelst hat man sich darmit begnüget, daß die Bündnisse ben ihrer Errichtung auf ewig geschlossen worden, und daß man ben allen eidgenoßischen Zusammenkunsten einander von allen Seiten versichert, daß man die Bundnisse seschholten wolle, und solche Versicherung auch in die Abschiede

bringt.

6. 11. Es erftrecket fich aber bie eidgenofische Berbindung nicht weiter, als auf die in ben Bundniffen verabredete Bulfe, auf die Bundniffe und einige ans bere Borfalle : in allen andern gemeinen eidgenofischen Staatsfachen bat bie Mehrheit ber Stimmen ber Ctabte und Orte feine Rraft. Insonderheit fteht in Unsehung ber etwa mit fremben Machten zu errichten. ben Bunbniffe, einer jeden Stadt und einem jeden Ort fren, in felbige mit einzutreten ober nicht, wenn gleich alle übrige Stadte und Orte folche beliebt und beschlossen hatten, welches auch in andern Unterhandlungen mit fremben Machten, ale, ben Bewilligung ber Bulfe. volter, ju verstattendem Durchzuge fremder Mannschaft, Bollverträgen und andern Vorfällen, wie auch in Unterhandlungen ber Stadte und Orte unter fich felbft, als, in Absendung der Gefandschaften an ausmartige Machte, in Bestimmung des Werthe ober Werrufung ber Mungarten, und in andern Wefchafften, fatt findet: boch bemubet man fich so viel moglich in allen aukern und innern Geschäfften nach einer Bereinigung und Abfassung eines gleichen Schlusses, bainit auch baburch benselben ein größerer Rachbruck gegeben werde. Uebrigens ift jede Stadt und Ort ein unabhängiger Staat, richtet also auch ihre eigene RegieRegierungsform ein, und macht Verordnungen, ohne bag von einer andern eidgenoßischen Stadt und Ort ihr davinn Eintrag und Hinderniß verursacht werben kann.

6. 12. Die Behandlung ber gemeinschaftlichen eibgenofischen Geschäffte, geschieht theils burch Schreiben, theils burch Gefanbichaften und Zusammenkunf. Die an die gemeine Gibgenossenschaft von ausmartigen Machten und fonft abzulaffende Schreiben, werden an die Stadt Zurich gesendet, und wenn eine ober bie andere eibgenofische Stadt und Ort etwas zu gemeiner Renntnif und Berathichlagung gelangen laffen will, wird folches auch an Zurich gebracht, welche Stadt den übrigen eidgenofischen Stadten und Orten copenliche Machricht bavon ertheilet, und zugleich entweder ein Butachten barüber benfüget, ober ber übri. gen Stadte und Orte Bedanken barüber einholet, ober beswegen eine Zusammenkunft ausschreibt. Die Untworten gleichformig eintreffen, werden sie im Mamen der Eidgenossen an die auswärtige Machte und fonft von ber Stadt Burid ausgefertiget: wenn fie aber ungleich einfommen, wird folches entweder ben Stabten und Orten nochmals Schrifftlich eröffnet, und ihre Mennung von neuem eingeholet, ober wenn es Weschäffte find, Die der Mehrheit ber Stimmen nicht unterworfen sind, werben bie Untworten im Ramen ber Stabte und Orte, welche ihre Ginmilligung gegeben haben, allein abgelaffen. Die eidgenofischen Stadte und Orte gebrauchen in ihren Schreiben, melde fie an einander ablaffen, folgenden Eitel: Den frommen, fürsichtigen, ehrsamen und weisen Bürgermeister (Schultheis, Landellmman)

und Rath der Stadt z unfern insonders que ren Greunden und getreuen lieben Bidgenof Wenn die acht alten Orte an einander fchreiben, fügen fie noch die Worte, alte Lidgenoffen, ben. Burich und Bern geben einander den Titul vertraute Lidgenoffen. Wenn die Reformirten befonders an einander schreiben, segen sie: unsern insonders que ten greunden, und getveuen lieben alten Bunds und Religions- Benossen. Wenn die romisch fatho. lifden besonders an einander fchreiben, fegen fie: 11115 fern insonders guten Freunden und getreuen lieben Bund, und wahren alten Religions, Ges noffen. Die meiften und wichtigen gemeinen eibgenoffischen Geschäfften werben auf Busammentunfte, burch Gefandte ber eidgenoßischen Stadte und Orte behanbelt. Man nennet foldhe Zusammenkunfte gemeinig. lich Tanefanungen, Taneleistungen, Conferens sen, und biejenigen, welche gewöhnlichermaßen alle Jahre zur Abnahm ber Rechnung von Wogtenen ober landschaften, welche einigen Stabten und Orten in Bemeinschaft gehoren, angeordnet find, beißen Tahre rechnung. Es werden die Busammentunfte von bet Stadt Burich nach Befchaffenheit ber Cachen und nachbem Geschäffte vorfallen, ober auch auf Berlangen einer ober ber andern Stadt und Orts, ober einer fremden Gefandschaft, auf einen gewiffen Lag und nach einem gelegenen Orte ausgeschrieben. Bor 1712 find die meisten; auch feither viele außerordentliche Tagefagungen in ber Stadt Baben, Die jabrlichen fo genannten Sahrrechnungstagefagungen aber in ber ben acht alten Stadten und Orten gemeinschaftlich guffan. bigen Stadt Frauenfeld gehalten, und auf diefen les-

tern, nebst ben gemeinherrschaftlichen, auch die bamaligen gemeineidgenofischen Geschäffte abgehandelt Bu folden Busammenfunften werden gewohnlichermaßen von jedem der drenzehn Ctadte und Orte, zwen Gefandte geschicket, wenn nicht in bern Musschreiben ausdrücklich gesagt worden ift, die Lage. fagung nur burch einen Befandten ju befuchen. kommen zwar auf die Jahrrechnungstagefagung von bem Orte Unterwalden bren Gefandte: es-wohnen aber von benfelben nur zwen ben Regierungsgeschäfften ben. Bon den fo genannten zugewandten Orten, haben der Abt zu St. Ballen, die Stadt St. Ballen, und bie Stadt Biel, den Benfig ben biefen Bufammenfunften, und von jedem Theil erscheinet ein Befandter, ber gleichen aber Biel nur alsbenn Schicket, wenn fie Ungelegenheiten hat, oder von ben reformirten Cantonen besonders eingeladen wird. Der erfte Befandte ber Stadt Zurich, bestimmet die Zeit ber Zusammentunft auf ben allbortigen Rathhaufern, und bie Wefandten figen in folgender Ordnung: Die von Burich, Bern, Lucern, Uri, Schweiz, Unterwalden, Zug, Glarus, Basel, Frenburg, Solothurn, Schafhausen, Aprengell, Abt zu St. Gallen, Stadt St. Gallen, und Ctadt Biel. Alle figen in Lehnfeffeln, und zwar figen Die Gefandten ber acht alten Stadte und Drie auf et. was höhern Plagen, als die übrigen. In der ersten Busammenkunft, leget jedesmal ber erfte Wesandte von jeder Stadt und Ort, (außer baß es von benden Theilen ber Derter Unterwalben und Uppenzell geschieht,) ben eibgenoßischen Gruß febend ab, und versichert im Namen seiner hoben Obrigfeit berselben fortwährende eidgenoßische Freundschaft und willige Dienst-

Dienstvegierbe, u. f. w. hierauf eroffnet ber erfte Gefandte von Zurich ben allen Zusammenfunften bie Materie ber Unterhandlungen, und alsbenn jedes Orts Gefandter in feiner Ordnung basjenige, mas feine bobe Obrigfeit ihm barüber befohlen und aufgetragen hat. Die Unfrage an jedes Orts Gefandten, geschieht von bem abwartenben Landvogt, welcher, werin Die Busammentunft ju Frauenfeld angestellet wird, gemeiniglich ber bafige landvogt von Thurgau ift: wenn fie aber an einem andern Ort gehalten wird, ern.en. nen die Gefandten ben landvogt. Diesem wirt in Befchafften , welche ber Mehrheit ber Stimmen unterworfen find, wenn eine Gleichheit ber Stimrnen vorhanden ift, der Ausschlag überlaffen; er versiegzelt auch die Schreiben ber Gefandten , und die Urth eil. fpruche auf ber Jahrrechnung, mit feinem Siegel. Das Protofoll führete vor 1712 ber jedesmalige tond. fchreiber ber Graffchaft Baben, welcher allezeit ro. misch-fatholisch mar: allein, nunmehr führen es ; wen Protofolliften, nämlich ein evangelifcher und eir: fatholifcher, jener ift ber erfte Raths. Substitut bes Standes Zurich, biefer ber landschreiber ber landgraf. schaft Thurgau. Bende bringen die Unterhandlungen in einen so genannten Abschied , fügen die ungleichen Mennungen jeder Stadt und jeden Orts ben, lefen ben Auffag und Entwurf ben Gefandten vor, und tvenn er genehmiget worben, überfenden fie jeder Stadt und jeden Ort eine Ubschrift besselben. Wenn eine folche Busammentunft ober Tagesagung in einer hauptstadt, ober einem Gleden eines ber brengehn Stabte und Orte gehalten wird, geschiehet ber Bortrag burch bie Befandten felbiger Ctadt oder Orts; fie haben auch ben

ben Borfig in ben Verfammlungen, und felbiger Stadt pber Orts Kanglen führet auch die Feber nebft einem

Protofollisten anderer Religion.

Muf folden gemeinen eidgenogifchen Busammen-Kunften ober Tagefagungen, werden auch die Gefandten fremder Machte angehoret, und über die ihnen zu ertheilenden Untworten Berathfthlagungen angestellet. Wenn an auswärtige Dadhte Befandten; ober in bie Brangfabte und Orte eidgenofische Reprafentanten gesichicket werden follen, werden die Univerfungen, melche sie mit befommen, auch auf diesen Tagesagungen abgefaffet.

Die befondern Zusammenkunfte, welche bie Ctabte und Orte von einer Religion, anffellen, werden auch Zagefahungen und Conferenzen genennet. Die ebangelifchen fommen mehrentheile in ber Ctabt Arau, Die fatholischen aber in der Stadt lucern, ju Brunnen, ober an einem andern Ort gufammen. Ber ben evan. gelischen Conferenzen finden fich die Stadte und Orte Burich, Bern, Glarus, in fo fern es diefer Religion jugethan ift, Bafel, Schafhaufen, Uppenzells auffere Mooben, Stadt St. Gallen, Mublhaufen und Biel, ben den katholischen aber bie Stadte und Orte Lucern, Uri, Schweig; Unterwalden, Bug, Glarus, in so fern es dieser Religion zugethan ift; Frenburg, Solothurn, Appenzell in Unsehung ber innern Roo. ben, auch etwa ber Abt von St. Ballen, und die Republif Ballis, ein. Auf berfelben werden die Beschäffte eben fo behandelt, wie auf ben gemeinen Lagefagungen, und bie Befandten besjenigen Stanbes, in deffen Gebiet Die Tagesagung gehalten wird, führen ben Borfis, außer daß, wenn sie nicht in einer Sauptfatt

stadt oder Flecken der drenzehn Städte und Orte geshalten werden, ben den ersten die Gesandten der Stadt Zürich, und ben den lesten die Gesandten der Stadt wern den Vorsis führen, wie sie denn auch von solschen Städten ausgeschrieben werden, auch die Prostosolissen aus denselben sind.

6. 13. Die eidgenoßische Republik ift alfo eigente: lich aus brengehn befondern Republiken, ober frenen Staaten , oder Standen , gufammengefest , welche fich zu ihrer gemeinschaftlichen Sicherheit und Erhaltung durch Gide oder Bundniffe vereiniget haben. Sie hat ihre völlige Frenheit und Unabhängigkeit nun schon seit, unterschiedenen Jahrhunderten behauptet, alle Majestätsrechte ausgeübet, Kriege geführet, Frieden gefchloffen, von ben europäischen Machten Befandshaften empfangen, und an biefelben abgefertiget, Bundniffe mit ihnen errichtet, ihren innern Staat nach eigenem Gutbefinden eingerichtet, Befese und Ordnungen in geift- und weltlichen Gachen gemacht, und alle andere landesherrliche Rechte besessen und ausgeübet. Für einen folchen frepen Staat ift fie im westphälischen Frieden von 1648 felbft von Raifer und Reich erkannt worden. Der Raifer hat ihr den Titel gegeben: Den Geftrengen, Veften und Ehrfas men, unserer besondern lieben W. gemeinen Lidgenossenschaft aller XIII und zugewandten Orten in der Schweiz. Der König von Frank-rich schreibt an sie! A nos très chers, grands amis et conféderez, les Bourgemaitres, Advoyers, Landammans et Confeil des ligues Suisses des hautes Allemagnes. Der König von Großbritannien giebt ihr den Titel: Illustribus et amplissimis dominis 436.5 X. ConConsulibus, Scultetis, Landammannis et senatorihus Cantonum Helvetiae confoederatorum, amicis nostris chariffimis; Der Ronig von Schweben: nobilibus, amplissimis, spectabilibus atque famatis viris, amicis nostris fincere nobis dilectis, confulibus scultetis, Landammannis, senatoribus et communitatibus XIII Helvetiae confoederatae Cantonum; ber König von Preußen: den Wohlstebohrnen, edlen; ehrenvesten, bochweisen und bochnes labrten besonders lieben Freunden, allierten und bundesverwandten, Burgerneifter Schultheiß, Landamman und Rathen der dreyzehn Orten der Bidgenoffenschaft Zurich Bern, Lucern ic. Der Ronig von Pohlen: Celfis et Praepotentibus, und ber Pabit ichreibt an bie fatholischen Cantone: Dilectis filis praetoribus, Landammannis etc. confiliariis etc. ecclefiasticae libertatis defensoribus. Die Gibgenoffenschaft will ben Rang nach Genova haben, und die fatholischen Cantone haben ihn in ber tribentinischen Rirchenverfammlung aus eben biefem Grunde vor Floreng behauptet. Es gehoren ihr zwanzig gemeine lanbvog. tenen, zwen gemeine Stabte, und zwen gemeine Schugberrlichfeiten gu.

S. 14. Entweder mit der ganzen Eidgenossenschaft, oder mit einzelnen Staaten, aus welchen sie besteht, sind eilf andere helvetische frene Republiken verbunden, welche zugewandte Orte genennet werden. Den Abr von St. Gallen haben 1452 Zürich, lucern, Schweiz und Glarus, in ihren Schust und Schirm genommen. Mit der Stadt St. Gallen

Ballen haben fich 1454 eben biefe vier Stabte und Orte, auch Bern und Zug verbunden. Graubundnern haben sich der obere oder graue Bund 1497, und der Gotteshausbund 1490 mit Burich, lucern, Uri, Schweig, Unterwalden, Bug und Glarus, in einen ewigen Bund eingelaffen, welche Stadte und Orte auch 1567 den Berichtes Bund zwar nicht in ben Bund aufgenommen, aber boch alles guten Willens und Bulfe verfichert, und ihm ben Titel ber Bundengenoffen ju geben erflaret haben: Burich und Glarus aber, haben 1590 ein befrandiges Bundnif mit bemfelben eingegangen, wie folder 1600 auch von der Republik Ballis, und 1602 von der Stadt Bern mit allen bren Bunden gefche-Ben. "Die Republit Wallis trat 1473 mit lucern, Uri, Schweiz und Unterwalden , 1475 mit Bern, 1529 mit ber gangen Cibgenoffenschaft, und 1533 infonberfleit mit ben fieben fatholifden Stadten und Dre ten in ein ewiges Bundniff. Die Stadt Muble hausen ward 1515 von allen eidgenoßischen Statten und Orten in den Bund aufgenommen, ben ihr aber bie romisch katholischen 1586 wieder aufgekundiget ha-Die Stadt Biel ift feit 1352 mit Bern, feit 1382 mit Solothurn, und feit 1407 mit Frenburg auf ewig verbunden. Meuenburg hat zu unterschiedes nen Zeiten mit Bern, lucern, Frenburg und Colothurn ein Bundniß errichtet, welches mit Bern 1406 auf ewig geschehen ift. Genf hat sich 1584 mit Burich und Bern auf ewig verbunden. Der Bischof von Basel hat 1579, 1655, 71 und 95 ein Bund. niß mit ben sieben katholischen Stadten und Orten errichtet.

Unter diesen zugewandten Orren ist ein Untersschied. Einige sind Socii, Associés, haben Sik und Stimme auf den Tagesakungen der Sidgenossenschaft, (§. 12.) und werden als ein Theil des Staatskörpers derselben betrachtet, nämlich der Ubt zu St. Gallen, die Stadt St. Gallen, und die Stadt Biel. Gleiche Gerechtsame haben ehedessen die Städte Mühlhaussen und Rothweil gehabt. Die übrigen sind Conse

foederati . Allier.

6. 15. Was die Regierungsform ber einzelnen Staaten ber gefammten helvetifchen Republit anbetrifft, so ist sie theils monarchisch; theils aristos Monardifd regie-Bratisch, theils demotratisch. ren die Reichsfürsten, ber Bischof zu Bafel und ber Abt ju Gt. Gallen, auch ift biefe Regierungsart in ben Fürftenthumern Neufchatel und Balengin. Ariftofratifch ift die Regierungsform in den Cantonen Bern, Lucern und Freyburg, und vermischt aus Uris stofratie und Demofratie, und zwar so, baß jene Diefe überwiegt, in Zurich, Bafel, Solothurn, Echaf. hausen, St. Gallen und Biel. Demokratisch ift fie theils in den feche Cantonen Urie Echweig, Unterwalden, Bug, Glarus und Appenzell, theils auf eine unterschiedene Beise in ben jugewandten Orten, ben Bundnern und bem Ballislande.

S. 16. Die Staatseinkunfte kommen von den Zehenden, von den jahrlichen Grundzinsen, von Zollen, von den herrschaftlichen Einkunften, und von den Vermögensteuern, welche letten aber in den wenigsten

Orten gewöhnlich sind.

S. 17. Was endlich die Ariegsverfassing der Lidgenossen anbetrifft, so halten sie keine angeworbene bene Mannschaft auf ben Beinen, ausgenommen baß Die Stadte Bern, lucern und Genf Besagungen baben: hingegen muß fich ein jeber Burger, Tanbmann und Unterthan fleißig in ben Waffen uben , an ben Schießtagen nach einem Biel fchießen, fich dauer-Safte Kleidung, bas nothige Gewehr, Pulver und Blen anschaffen, zur Beschüßung bes Vaterlandes beständig in Bereitschaft fenn, und bie obrigfeitlichen Rriegsbefehle und Verordnungen vollstrecken. bem Ende bat bennabe ein jeder Canton, infonderheit aber Zurich, Bern, Bafel, Frenburg und Selothurn, feine Unterthanen in Regimenter und Compagnien' zu Buß und gu Pferde eingetheilet , und mit Officieren aus ben Stadten verfeben. Bermoge ber 1647, 64, 68 und 73 wegen ber gemeinschaftlichen Rriegsverfaffung angestellten Berathfchlagungen, und ber verab. rebeten Schirmordnung, foll .

| Zürich —      | 1400 |
|---------------|------|
| Bern — —      | 2000 |
| Sucern -      | 1200 |
| Uri           | 400  |
| Schweiz -     | 600  |
| Unterwalden — | 400  |
| 3ug           | 400  |
| Glarus — —    | 400  |
| Basel — —     | 400  |
| Freyburg      | 800  |
| Colothurn —   | 600  |
| Schafhausen - | 400  |
| Uppenzell —   | 600  |

Summa 9600 Mann.

**5** 3

Transp.

|                           | Transp.    | 9600  | Mann.               |
|---------------------------|------------|-------|---------------------|
| Der Abt zu St. Gallen     | -          | 1000  | , ,                 |
| Die Stadt St. Gallen      | , '        | 200   | 1 1                 |
| Biel . —                  | -          | 200   | t. 1                |
| Ferner von ben gemeinen U | nterthanen |       | . 5                 |
| Baden -                   | -          | - 200 | 4                   |
| Thurgau —                 |            | 600   | 2                   |
| Die frenen Uemter         | -          | 300   | *<br>- 6.<br>- 2 8. |
| Eargans —                 | -          | 300   |                     |
| Rheinthal —               |            | 200   | 8 . 4               |
| Lauwis -                  |            | 400   |                     |
| Luggaris —                |            | 200   | t                   |
| Mendris -                 | •          | 100   | F. F.               |
| Mayenthal                 |            | 100   |                     |

Zusammen 13400 Mann.

und ieber Canton , jugemandter und unterthaniger Ort eine Ranone, fammt allem Bugebor, Pulver, Rugeln zc, beståndig in bester Bereitschaft halten, bamit man auf die erfte Ungeige ungefaumet aufbrechen, und ben Mothleibenben ju Bulfe fommen fonne. foll auch jeder eidgenoßischer, jugewandter und unterthaniger Ort für den zwenten und dritten Auszug noch zwenmal fo viel geben, und in gleicher Bereitschaft Diejenigen Stabte und Orte, welche mit Reuteren verfehen find, follen auch bereit fenn, folche, so bald es verlanget wird, zu stellen. Mus biefer gesammten Mannschaft, sollen zwer Kriegsbeere errichtet merben. Bu bem einen foll bie Mannschaft aus Zurich, Lucern, Schweig, Bug, Bafel, Solothurn, Appengell, Stadt Ct. Gallen', Thurgau, ben fregen Memtern, Sargans und lauwis : ju bem andern

andern aber die Mannschaft aus Bern, Uri, Untermalben, Glarus, Frenburg, Schafbaufen, Ubten ju Ct. Ballen, Biel, Baben, Rheinthal, Luggaris, Sargans, Mendris und Mayenthal, geboren. Bur bas erfte Rriegsheer follen Burich und lucern, jebe Stadt einen Dbriftfelbhauptmann, Edweis und Bug, jebe einen Obriftmachtmeifter, Bafel einen Dbriftfeldzeugmeifter, Colothurn einen Dbriftquar. tiermeifter, Appengell einen Obriftprofosen, und Stadt Ct. Ballen einen Dbriftmagenmeifter : fur bas andere Rriegsheer aber Bern und Uri jebes einen Obriff. feldhauptmann , Unterwalden und Glarus, jedes einen Dbriftmachtmeister, Freyburg einen Dbriftfeldzeug. meifter, Schafbaufen einen Obriffquartiermeifter, Abt von St. Gallen einen Dbriftprofosen, und Biel einen Obristwagenmeister, bestellen. Wenn ein Ort in Gefahr eines feindlichen Un. und Ueberfalles gerg. then ift, foll er befugt fenn, ben nachften Drt um Bulfe, felbst um ben brenfachen Bug, anzusprechen: Diefer foll hierauf bie nachstigelegenen Orte und fo ferner einer ben andern zu Bulfe rufen , jeder aber feine in Bereitschaft stehende Bolfer fogleich an die von jedem Ort bestimmte Gegend marfdiren laffen. Db nun gleich 1677 und 80 Die Drte Uri, Schweig, Unterwalben, Bug, Glarus, und bie innern Rooden bes Ortes Uppenzell, fich erklaret haben, baß fie gmar an biefe Schirmordnung, ober fo genanntes Defens sional, nicht mehr gebunden fenn, aber bod ben allen Borfallen ihre eid- und bundesgenoßische Bulfe leiften wollten, fo find boch die übrigen Stadte und Orte baben geblieben, und haben fich bisher ben vorgefomme. men Fallen barnach gerichtet. Durch bie gange Gibgenoffen.

mossenschaft find auf hohen Dertern und Bergen gewisse Merk- und Los-Zeichen, welche man Sochwachten nennet, angeordnet, welche zur eilfertigen Versammlung ber Mannschaft bienen.

Man trifft in Helvetien wenige Festungen anz benn es sind nur die Städte Genf, Solothurn und Zurich, desgleichen Bern und Basel, befestiget, und Aarburg ist eine gute Bergfestung. Hingegen sindet man gute und wohlversehene Zeughäuser, insonderheit

gu Bern.

Die Gibgenoffen und ihre Ungehörige treten auch in fremder Berren und Staaten Gold, und geben ent. weber nur leibmadjen ab, ober laffen fich wirklich ju Rriegeunternehmungen gebrauchen. 3m letten Fall, verstatten die Obrigkeiten die frenwillige Unwerbung bergleichen Mannschaft in ihren landen, nur folden Staaten, mit welchen fie Bunbniffe, Freundschaft, ober andere Vertrage errichtet haben; es barf auch fein einziger Burger, Landmann und Unterthan gu fremden Rriegsbienften gezwungen werden, noch ohne ber Obrigfeit Bewilligung fich in Diefelben begeben. Die Obrigfeiten haben von bergleichen Bolfern gewohnlichermaßen weiter nichts, als bie Bundesgelber, welche bisher nur noch Frankreich einigen Standen fährlich bezahlet, die sich aber für feinen höher, als auf 4000 Livres, belaufen: und etwan versprochene Begenhulfe im Nothfall. Den größten Dugen laffen fie ben alfo Dienfte leiftenben Burgern, Landleuten und Unterthanen angebeihen. Durch folde teute, melche in auswärtigen Rriegebienften geflanben haben, wirb, wenn fie in bas Baterland jurudfommen, bas landfriegsvolt merflich verbeffert. Un Franfreich werben Die

bie meisten Truppen überlassen, und 1777 haben die Eidgenossen, nebst St. Gallen, Walliserland, Mühlshausen und Biel, ein Vertheidigungsbündniss mit Frankreich auf 50 Jahr geschlossen, in welchem sie versprochen, außer den schon in französischen Diensten stehenden Völkern, noch die Unwerbung von 6000 Frenwilligen zu verstatten.

S. 18. Die genauere Beschreibung ber helvetischen lande, wird, meiner Meynung nach, am besten eins gerichtet, wenn ich erstlich die drenzehn Cantone, oder Städte und Orte, sammt ihren gemeinen landvogsteven, Städten, und Schusherrlichkeiten, und zwenstens die zugewandten Orte, abhandle.

I Die drenzehn Städte und Orte, sammt ihren gemeinen kandvoigtenen, Städten und Schusherrlichkeiten.

A) Die drenzehn Städte und Orte selbst.

## i Stadt und Ort Zürich.

s. 1. Es sind unterschiedene Landcharten von diesem Canton vorhanden. Die alteste, welche ich gesehen habe, sühret die Aufschrift: Eigentliches. Verzeichniß der Stadte, Grafschaften und Herrschaften,
welche in der Stadt Zürich Gebiet und Landschaft gehörig sind. Sie ist 1566 versertiget worden, und in
großem Format. Im siedzehnten Jahrhundert hat
Georg Geiger oder Gyger innerhalb sechs und
drensig Jahren die Landschaft Zürich fünstlich abgezeichnet-, welche Landsches sein Sohn, Johann
Georg, 1685 durch Johann Meyer in kleinerem

Format in Rupfer stechen lassen. 1754 ift sie zu Zug von neuem gestochen. Aus dieser und Scheuchzers Charte, hat der Rupfcrstecher, J. Scinr. Freytag, eine neue Charte zusammengesest. Die gemeinste Charte, welche man ist hat, ist diesenige, welche Gabriel Walfer gezeichnet, und die homannische Officin 1765 ans licht gestellet hat.

S. 2. Der Canton granzet gegen Norben an Schwaben, und an ben Canton Schafhausen; gegen Often an das Thurgau, Toggenburg und Ufnach; gegen Suben an die Stadt Rapperschweil, und die Cantone Schweiz und Zug; gegen Westen an die frenen

Hemter und an die Graffchaft Baben.

S. 3. Der erfahrne Scheuchger, nennet biefen Canton einen furgen Begriff bes gangen Belvetiens, weil er Berge, Thaler, ebene lanberenen, Meder, Beinberge, Ceen, Bluffe, allerlen Bemaffer, und mas ju bes Menschen Unterhalt bienen mag, hat. bas gange land wird Getraibe gebauet, cs wird aber in bergichten und alfo falteren Begenden fpater reif, als in ebenen Feldern ober fonnenreichen Tha-In den bergichten Gegenden, welche an der offlichen, fublichen und westlichen Grange find, bat man einen Borfchmack von den fetten Alpen, und alfo einen Ueberfluß an Wieh, Milch, Butter und Rafen. Mach bem Schafhauser Bebiet und Thurgan zu, giebt es' vielen Bein. Der befte machfet zu Deftenbach, - Rorbas, Umiefen, Martelen, Benfen, Bong, Eglifau, und an ber Morgenfeite bes Buricher Gees gu Meilen, Herliberg, u. f. w. Wenn er gleich an-fanglich und im erften Jahr etwas rauh ist: so wird er bod, wenn er nach Unterschied mehr ober weniger Sabre

Jahre auf dem Saffe gelegen hat, milber, lieblicher und gefünder. Allenthalben giebt es vieles und gutes Dbft. Die merkwurdigsten Mineralien sind: weiße Kreibe im Wol und benm Dorfe Mur; febr guter Thon, eine rothe Erbe, eine halbe Stunte von Binterthur, welche jum Grunde bes grunen Wefchirres gebrauchet wird; fuchsrothe Erde auf bem Uetliberge eine Stunde von Burich, welche zur Glafur bes irdenen Geschirres angewendet wird; eine aschfarbige raube Erbe, in den Schanggraben ber größeren Stadt Burid, welche auftatt bes Tripels gebrauchet wird, eine Porzellanerde, aus welcher zu Schooren in der Gemeine Bandifon Fanence gemacht wird, und andere brauchbare Erdarten. Man hat ferner Steinfohlen, vornehmlich ben Rapfnach am Zuricherfee; Torf, auf bem Wanger- Mied um Urdof und bem Ragenfee berum, im Rutiwalde und im Wenthal, und Schwefelfiese an unterschiedenen Orten. Dberhalb Rufchlifon und Rildberg am Zuricherfee, ift ein Schwefel-Bu Wangen und an einigen andern Orten, find periodische Quellen, welche die hungerbrunnen Der Buricherfee, beffen oftlicher genennet werden. Theil die Ober/See genannt wird, ift nicht nur der größte in diesem Canton, fondern auch einer ber groß. ten in Selvetien; benn er ift auf gebn Stunden lang, aber nur eine Stunde breit. Auf bemfelben bat man eine ungemein schone Aussicht; benn vor sich erblicket man fleine Sugel, welche mit Medern und Weinbergen verieben find; über diefelben erheben fich nach und nach andere immer größere Berge, welche fich bent Auge nach und nach entziehen, und zulest fiehet man bie bochsten Glarner- Schweizer- und Bundner Berge, welche beständig mit Schnee und Eis bedeckt sind. Nach diesem See ist der Greiffersee, und nach diesem der Pfessikersee der größte. Zu den kleineren gehören der Türlersee, der Littersee, u. a. m. Der Abein fließt auf der Nordseite des Cantons, und nimmt hier vornehmlich die Flüsse Thur, Toß und Glat auf. Aus dem Zürichersee kömmt in die Stadt Zürich ein Wasser, welches, nachdem es gleich unterhalb derselben den Fluß Sil aufgenommen hat, die Limmat genennet wird, und durch die Grafschaft Baden in die Aar gehet.

S. 4. Die Ungahl aller Einwohner in der Stadt und im Lande Zurich, kann auf hundert funf und sieben-

zig tausend geschäßt werden, nämlich

an Mannspersonen:
auf 28000 von 1 his 16 Jahren
46000 von 16 bis 64 Jahren
15000 von 64 Jahren und höher.

89000

An Frauenspersonen:

auf 25000 von 1 bis 16 Jahren,

44000 von 16 bis 64 Jahren,

17000 von 64 und mehrern Jahren.

86000

175000

Man kann diesen Canton in Ansehung seiner Größe, zumahl wenn er in diesem Stuck mit den übrigen Cantonen verglichen wird, sehr wohl bewohnt nennen. Die Kirchenverbesserung, welche Zwinglin, der am ersten

ersten Tage bes Jahrs 1519 ju Zurich seine Antrittspredigt hielt, ansieng, kam 1524 im ganzen Canton vollkommen zu Stande. Die gottesdienstlichen Sachen werden durch Kirchenrathe, oder so genannte Examinatores verwaltet, deren funfzehn sind, namlich eilf geistliche und vier weltliche, und durch einen Synodum von vierzehn Capiteln, zu welchen hundert

und funfzig Pfarren geboren.

Diefer Canton ift ber größte Theil bes alten Pagi Tigurini, welcher fich zwischen bem Rhein und kimmat von den Alpen an, bis dahin, wo die Mar in ben Rhein geht, erftreckete, und barinn Burich der Sauptort mar, welche Stadt jest ber Dberberr des gangen Cantons ift. Als fie 1351 in den ewigen Bund mit ben vier Orten, Uri, Edweig, Unterwalden und lucern trat, und bas Bundniß 1352 beschworen mar : überließen gebachte vier Orte ber Stadt Zurich ben Rang und Borfis, welchen fie bis auf ben beutigen Lag behalten bat. Allein, Diefes Worrecht giebt ihr gar feinen Vorzug vor ben übrigen Cantonen, fondern ift mehr eine Laft, als ein Bortheil, weil alle Sachen, welche Die gange Gibgenoffenschaft zusammen genommen , betreffen , burch sie beforget, und durch ihre Ranglen den übrigen Stab. ten und Orten mitgetheilet werden. Ihre Gefandten haben auf ben Tagefagungen ber Gibgenoffenschaft ben Borfig, wenn fie entweder ju Baben, ober gu Frauenfeld, oder an einem andern Ort, welcher ben Cantonen gemeinfchaftlich jugeboret, gehalten werden. (6. 12.)

S. 6. Das Wapen ber Stadt Zürich, ift ein von Silber und blau schrägrechts getheilter Schild.

Die Regierungsform baselbst ist aristokratisch, ober, wie einige lieber sagen wollen, aristokratisch und vermokratisch zugleich. Dieser Canton ist nach Bern der größte und mächtigste. Seine Milis ist in vier Brigaden oder General Inspectionen abgetheilet. Ein jeder Brigadier hat fünf Quartiere oder Regismenter unter sich, jedes von zehn Compagnien, eine Compagnie aber besteht aus achtzig, hundert dis hundert und zwanzig Mann. Dazu kommen noch vierziehn Compagnien Reuter, jede von sechzig, achtzig bis hundert Mann, und ein Corps Artisleristen.

## S. 7. Ich beschreibe nun :

I Die Stadt Zurich, vor Alters Thuricum, (nicht Tigurum,) von ben Schriftstellern ber mittlern Beit Duregum, ober Thuregum, genannt, felbft. Sie liegt am Ausflufie bes Buicher Gees, in einer fehr bequemen, angenehmen und fruchtbaren Wegend. Bes bachter Ausfluß bes Gees, welcher von feinem Anfange oben in der Stadt an, bis nicht weit unter berfelben, mo fich der Rluf Gil barein ergieffet, in alten Urfunden bie Ma genenner wird, theilet die Stadt in zwen Theile, name lich in die größere und fleinere Stadt, bende aber fteben vermittelft zwen Bruden in Gemeinschaft. Gie hat und gefahr brengehn hundert Saufer, gute Festungemerte, funf wohlversehene Zeughäuser, und ungefahr eilf taufend und einige hundert Einwohner. Die Rirchen find, das große Munfter, ben welchem ein Chorherrenftift ift; Die Krau Munfter Pfarrfirche, welche die größte, und ben wels der vor der Reformation eine fürftliche Abten furs meibs liche Geschlecht gewesen ift; Die St. Peterskirche, und Die Predigerfirche. Die hiefige fogenannte Afademie oder das gkademische Gymnafium, hat funfzehn Professores und gwen Collegia. Der fehr aufehnliche Stadt : Bucherfaal. und die offentliche Runfts und Raritatenkammer, find in

ber fogenannten Bafferfirche. Der Chorherren-Buchers faal hat viele feltene Sanbichriften. Das ansehnliche Rathhaus ift 1699 vollig fertig geworden. Der fogenannte Platz, vor der Stadt, welcher mit einer langen Allee von Lindenbaumen befetzt ift, und der erhabene Lindenhof, in ber Stadt, von welchem man eine angenehme Musficht hat! find fchone und angenehme Spatierorter. Die Burger= Schaft ift in brengehn Bunfte eingetheilet, beren jebe menigstens eine Tonne Goldes, einige auch Millionen reich fenn follen. Die erfte Bunft wird Conftaffel genennet, und Bu berfelben gehoret vornehmlich ber Aldel. Mus Diefen Bunften wird bas Stadtregiment, namlich ber Pleine und große Rath, befett, ben welchem die bochfte Gewalt fteht, alfo, baß alle wichtige Staatsfachen ju Rriege- und Fries bend-Beiten von bemfelben beforget werben. Der Fleine Rath besteht aus funfzig Gliedern, und in benfelben fann feiner gelangen; ber nicht bas 36fte Sahr feines Allters erreichet hat. Die Regierung wechselt unter ben zwen Salften beffelben alle halbe Jahr ab. Der große Rath befteht aus hundert zwen und fechzig Gliedern, und feiner fann Dazu tommen, ber nicht bas brenfigfte Sabr feines Alters angetreten hat. Die Baupter ber Stadt find gwey Bur: germeifter, welche bon ben Rathen und Burgern burch eis ne frebe Wahl aus dem kleinen oder großen Rathe ermah-let werden, und die alle halbe Jahre in der Regierung ums wechseln. Muf diefe folgen vier Statthalter ober oberfte Bunftmeifter, und zwen Seckelmeister, welche 12 Sahre lang im Umte bienen, und jabrlich umwechfeln. Beheimerath besteht aus zwolf Gliedern, welche find, die imen Bargermeifter, vier Statthalter, zwen Gedelmeifter, ber Domann ber gemeinen Klofter, und bren andere, wels de bon ben Rathen erwählet werden. Diefes Collegium gieht bie Cantond : Sachen vorläufig in Berathichlagung, und trägt fie, nachdem es die Rothdurft erfobert, bem Heinen und großen Rath vor. Der Rechenrath hat awolf Glieder, namlich die zwen Burgermeifter, einen Statthol. ter, die zwen Sedelmeifter, den Domann ber Ribfter, drep Berren bes fleinen, und brep bes großen Matho. Dahin aebo.

geboren bie Berechnungen von ber Stadt Ginfunften und Musagben, bes Seckelmeifters und ber Bauberren Reche nung ausgenommen, und die Aufficht über die Lebensfas Der Reformationsrath besteht aus sechs, bisweis Ien aus fieben Gliebern Des fleinen, und feche Gliebern bes großen Rathe, und vollzieht die Aleiderverordnungen. bestraft auch Spielen, Bluchen, und die Entheiligung bes Sonntage. Das Ebegericht, von acht Gliedern, richtet in ftreitigen Chefachen, und verweifet Die Beffrafung bes Chebruchs, und die Beirathen in verbothenen Graden, an ben fleinen Rath, bestraft aber felbst die Bureren und alle Das freve Stadtgericht richtet über Schulden und Unforderungen, und bas Binsgericht entscheidet bie uber Binsfachen entftandenen Streitigfeiten. Dem fcbon genannten Obmann der Alofter, ift die Aufficht über die geiftlichen Ginfunfte, in ber Stadt und auf bem Canbe. anbefohlen. Es find hier gute Manufafturen und Sabri. fen; benn man machet wollene Beuge und Rreppe, Ralae malife, infonderheit halbseidenen und halbwollenen Rres pon, auch halb und gang feidene Schnupftucher, Indienne, halbseidene Beuge, Trames Organzins Kloret: Steps und Dob-Ceibe, Terginel, Taffent, Sammet, feidene Strange pfe, Flor, baumwollene Strumpfe, Netteltuch, Gilber: und Gold: Drat, auch Borten; auch gießet man hier Gloden, Ranouen und andere Sachen.

Die alte Ctabt Thuricum, welche vermuthlich in biefer Wegend gestanden bat, ift burch die Allemannen ger= ftoret worden. Bon berfelben bat ber Pagus Thuriconfis ben Ramen. Unterm Raifer Otto I foll Zurich mit Mauern Die burgerliche Regierung mar umgeben worden fenn. anfänglich zwijchen bem Grafen und der Alebtifinn getheis let; die lette hatte ben Borfit, wenn es ihre, und ber erfte, wenn es Die andern Leute betraf. Raifer Dito ber Große gab ihr die Berrichaft und bas Rischerenrecht auf Unter Raifer Beinrich IV im Sahr 1077, mar fie fcon fo betrachtlich, baf Bergog Berthold von Barins gen fich die Reiches und Raften. Bogren bafelbft ausbat, und erhielt. 1218 nahm Raifer Friedrich II Die Stadt in Des Reichs

Reiche Schut, und befrenete fle dahin, daß fie bon teis nem Dberhaupt des deuischen Reichs follte verpfandet. noch von dem Reich veraußert werden. 1251 verband fie. fich mit ben Cantonen Uri, Schweiz und Unterwalden auf dren Jahre. 1264 fuchte fie den Schut des Frenberrn Mirich von Regeneberg; als berfelbe ihr aber benfelben vers meigerte, mandte fie fich an Grafen Rudolph von Sabeburg. Wie diefer deutscher Ronig geworden war, ertheilte er ihr auch das Privilegium, daß fie niemals vom Reich vers auffert werden follte. Ronig Moolph bestätigte baffelbe 1293, R. Albrecht aber muthete 1299 ber Abten und ber Stadt an, fich feiner herrschaft ju unterwerfen, und als fie foldes abichlugen , belagerte er bie Stadt unter bem Bormande, daß fie die Binterthurer beleidiget habe: allein, Die Belagerten wehreten fich fo tapfer, bag er Die Belagerung aufheben mußte. 1344 verband fie fich mit Schafhaufen. 1351 trat fie in ben ewigen Bund mit Uri. Schweit, Unterwalden und Lucern. 1385 machte fie mit Bern ein Bundnig, welches fie 1423 erneuerte. 1655 und 1712 murde fie in die Rriege mit funf fatholifden Orten verwidelt. 1280, 1313 und 1469 bat fie großen Brandichaden erlitten. Barris at Cappelling Con enall

- II Die eigenen Unterthanen der Stadt. Sie machen eine kanbschaft aus, welche fast zwen Lagereisen lang, und eben so breit ist. Dahin gehören
- 1 Zwanzig Verwaltungen ober Alemter über secularisirte Klöster, aber ohne einige Gerichtsbarkeit.
- 2 Folgende neunzehn innere Obervogstenen, die aus dem täglichen Rath besetzt wersten, und beren Obervögte in der Stadt wohnen, und Gericht halten, zu gewissen Zeiten aber sich in die Vogtenen um der Gerichtshaltung willen begeben. 426.526.

Peinliche Sachen gehören in die Stadt für den Rath. Von achtzehn innern Obervogtenen hat jede zwen Obervogte, welche, gleich wie im Rath, abwechseln, sonst aber auf lebenslang bleiben: die neunzehnte Obervogten Ebmatingen, wird nur durch ein Rathsglied verwaltet.

1) Die Obervogtey Wollishofen, an ber Westseite des Zurichersees, ist 1423 an die Stadt Zusich gekommen. Sie hat den Namen von einem Pfarrdorf. In berselben hat die 1268 zerstörte Festung

Baldern, gelegen.

- 2) Die Obervogtey Jorgen, an der Südwestsseite des Züricherses, zwischen demselben und dem Flusse Sil, hat vor Alters zu der Herrschaft Schnabelburg gehöret, welche die Frenherren von Eschenbach besaßen. Als aber dieses Haus durch die hungarische Königinn Ugnes, und Erzherzoge zu Destreich, vertilget wurde, kam Horgen an die von Halwyl, welche diesen Ort 1406 an die Stadt Zürich verkauften. Zu der Obervogten gehören viele Oerter. Ich bemerke
- (1) Borgen, einen großen Marktfleden, welcher einen guten hafen, und ein Rauf- und Boll-haus hat. Die Pfarrgemeine horgen ist in dren Wachten abgetheilet, welche sind Vorf, Berg und Arni.

(2) Kapfnach, ein Ort am Buricherfee, wofelbft Steine

johlen gegraben werden.

Till (

(3) Ben Sirzel, fiel 1443 ein Treffen zwischen den Bus richern und den übrigen Eidgenoffen vor. Diese Pfarre und Gemeine gehoret zum Theil in die nachstfolgende Obervogten.

(4) Die Pfarrdorfer Chalweyl und Rufchlikon. Ben

bem letten ift bas beilfame Midelbad,

(5) Rilde

- (5) Bildberg, ein Pfarrdorf, welches ehebeffen zu ber Bogten Erdbrunft gehorte. Hier ist feit 1762 eine Fanence-Manufactur.
- 3) Die Obervogtey Wettschwyl nebst Zons stetten, neben der vorigen. Das Schloß Werisch; wyl nebst dem Pfarrdorf Stallikon und anderen, ist 1535, das Pfarrdorf Bonstetten aber, von welchem ehemals ein adeliches Geschlecht den Namen gehabt hat, 1539 käuslich an die Stadt Zurich gefommen.
- 4) Die Obervogtey Birmenstorf nebst Ursdorf. Das Pfarrdorf Birmenstorf, ehemals auch Birbomsdorf, Birbovermesdorf und Piripoumesdorf genannt, liegt an der Repisch. Die Stadt Zürich hat den halben Theil der niedern Gerichte daselbst 1487, 1495 und 1511 von drey unterschledenen Personen gekauft; die andere Hälfte der niedern Gerichte gehöret dem Stift St. Blassen, welches auch den Rirchensaß aus drey zürchischen Kirchenbienern, die der Rath der Stadt Zürich ihm vorschlägt, hat. Die Stadt Zürich hat zur Verwaltung ihres Untheils an den dassgen Niedergerichten, und derer zu Oberstlieden, zwen eigene Obervögte aus ihrem kleinen Rath verordnet.

5) Die Obervogrey Wiedikon, am Flusse Sil, ist 1387 an die Stadt für sechs hundert Pfund Züricher Pfenninge verkauft worden. Das Silsseld ist ein großes, ebenes und fruchtbares Stück

landes.

6) Die Obervogtep Altstetten, an ber simmat, hat vor Alters ihren eigenen abelichen Besiser gehabt. Die letzte Person aus dieser Familie, Namens

man and a second

mens Kunigunde, brachte sie ihrem Chemann Johann Thum, Bürgern zu Zürich, 1410 zu, welcher sie 1430 (und nicht, wie einige melden, erst 1432 oder 33) an die Stadt Zürich für siebenhundert Gulden veräußerte. Diese ließ sie durch eigene Obervögte, von 1477 aber an läßt sie dieselben durch ihre jedesmaligen bende Seckelmeister wechselsweise verwalten. Sie hat zwar die hohen und niedern Gerichte, in einem gewissen Bezirk aber geschiehet die Vollziehung der peinlichen Urtheile zu Vaden, woselbst der zürichische Untervogt auch zu dem Malesizgerichte gezogen wird. Die Obervogten begreift

(1) Altstetten, ein Pfarrdorf, eine Stunde von Busrich, an der Granze der Grafschaft Baden. 1443 murde das Dorf in dem Zuricher Kriege von den Gidgenossen versbrannt.

(2) Aefch, ein Dorf, welches 1369 Ulrich von Bons ftetten an Eberhard Muller verkauft, hernach von der Stadt Jurich 1462 den dortigen Reichsvögten übergeben, und nachmals zu der Obervogten Altstetten geleget worden.

7) Die Obervogtey Song, an der Limmat, ist 1384 an die Stadt Zürich für 1000 Gulden gebracht worden, welche 1525 auch die niedern Gerichte erhalten hat. Song ist ein weitläuftiges Pfarrdorf, und hat starken Weinwachs.

8) Die Obervogtey Regenstorf, heißt auch bie Obervogtey Alt-Regensberg, von dem versfallenen Bergschlosse Alt-Regensberg, welches das Stammhaus und der Sis der in der helvetischen Geschichte berühmten Frenherren von Regensberg gewessen ist, denen das meiste um Zürich her belegene kand jugehöret hat. 1265 ersuchte die Stadt Zürich einen Fren-

Frenheren von Regensberg, bag er ihr hauptmann und Beschüßer senn mögte : er verlangte aber , daß fie ihn ohne Bedingung zu ihrem Oberheren anneh. men follte, und fügte scharfe Drohungen bingu. Buricher wandten sich hierauf an ben machtigen Grafen Rudolf von Habsburg, nachmaligen deutschen Ronig, welcher seinen Sig auf das neulich geerbte Schloß Kyburg verlegte, und sich ihrer wider den Frenherrn von Regensberg annahm, mit dem es zu öffentlichen Feindseligkeiten fam, beren Ende 1268 war, daß der Frenherr fein ganges land an die Stadt Burich abtreten, fich gegen Empfang eines jahrlichen leibgedinges berfelben untergeben, und als ihr Burger fein Leben barinn zubringen mußte. Mach Diefer Zeit kam das Schloß Alt-Regensberg an die Edlen von Landenberg, alsdenn an die Schwenden von Burich, ju beren Zeit es aber 1443 von ben Gidgenoffen verbrannt wurde; und hierauf wollten es die Schwenden an Rudolf Motteli von lucern verkaufen: allein, bie Stadt Zurich brachte es 1470, vermoge eines vormals errichteten Vertrages, an fich, und machte eine Obervogten aus berfelben, zu welcher die Pfarrdorfer Regenstorf, Affholteren, welches in Ober. und Niedered ffholteren abgetheilet ist, und Telliken oder Dalliton, gehören.

9) Die Obervogtey Teu-Amt, hat ehemals zu der Grafschaft Kydurg gehöret: als aber die Stadt Zürich 1442 dem Kaiser Friedrich III diese Grafschaft übergab, dehielt sie sich von derselben die jenseits des Flusses Glat belegenen Oerter vor, welche von der Zeit an das Neu-Amt genennet worden sind. Es gehören viele schöne Dörfer und Höse dazu. Die

**2** 3

Dorfer !

Dörfer Obers und Mieder: Glat, liegen jedes auf benden Seiten des Flusses Glat; der Theil derselben, welcher auf der Westseite desselben belegen ist, gehöret zu dieser Obervogten, der auf der Ostseite belegene aber zu der Grafschaft Kyburg. Das Schloß Sable ist zerstöret, von demselben aber haben die Dörfer Mieder: Obers und Mettmen-Sable den Ramen. Es gehören auch die Pfarren Stadel und Weyach zu dieser Obervogten.

10) Die Obervogtey Bulach, hat ehemals ben Frenherren von Tengen zigehöret, von welchen sie 1376 an Markgrafen Otto von Hochberg, von diese sem 1384 an Herzog Leopold von Destreich, und 1409 vom Herzog Friedrich von Destreich an die Stadt Zustich auf zehn Jahr verpfändet, aber nicht wieder einges

lofet worden. Es gehören bagu

(1) Bulach, ein Stadtchen, welches einen eigenen Schultheißen und Rath zur Beforgung ber Stadtsachen, und noch andere Frenheiten hat. Es ift 1386, 1444 und 1506 abgebrannt. Die Glat theilet es in zwey gleiche Theile, von welchen ber mitternachtliche an die Grafschaft Ryburg, ber mittägliche aber ins neue Amt gehöret.

(2) Die fleinen Dorfer, Bachen: Bulach und Außs

baumen.

11) Die Obervogter Kümlang, an der Glat, hat die Stadt Zürich 1424 von Heinrich von Rümlang für 2600 Gulden erkauft. Kümlang oder

Rumlingen, ift ein Pfarrdorf.

12) Die Obervogtey Schwammendingen und Dübendorf, auch an der Glat, besteht aus zwep ehemaligen Obervogtenen; sie ist 1615 zu einer einzigen verbunden.

Schwam.

Schwammendingen, hat die Stadt Zurich 1428, Dubendorf aber 1487 erhalten. Das erste ist ein Filial, und das letzte ein Pfarrdorf. Ueber dem letzten Dorfe hat die Burg Dubelstein, welche auch Diebolstein und Dobelstein genennet wird, gelegen, von welcher ein adelisches Geschlecht den Namen geführet hat.

- 13) Die Obervogtey Wipkingen, und die vier Wachten neben der Stadt Zürich.
- 14) Die Obervogtey Rüßnacht, liegt am Zürichersee, und erstreckt sich bis an die Stadt Zürich. Sie war vor Alters eine besondere Herrschaft, den Edlen von Küßnacht zugehörig, nach deren Abgang sie in unterschiedene Hände, und endlich an das Geschlecht der Müller zu Zürich gekommen ist, welche sie 1383 der Stadt für viertausend Mark Silber verstauset haben.

In dem Pfarrdorfe Küßnacht, mar vor der Kirchenverbesserung eine Commenthuren des Johanniterordens,
melche 1525 der Stadt Zürich übergeben worden, die solche
duch einen Amtmann verwälten läßt, der meistens aus
dem großen Rath, und gewöhnlichermaßen alle sechs
Jahre erwählet wird. Zu dieser Obervogten gehoren noch
die Dörfer Jollikon, ein Pfarrdorf, welches 1358 für
vierhundert Mark Silber dazu gekauft worden, zerliberg,
ein Pfarrdorf, welches 1412 dazu gekommen ist, Wytis
kon, Jumikon, ein Pfarrdorf, und Kreuz, ein Johanniterhaus.

15) Die Obervogrey Phrlibach, auch am Zürichersee, von der vorigen eingeschlossen, ist von den Grafen von Habsburg an die Grafen von Togsenburg, von diesen aber 1400 käuslich für vierhundert theinische Gulden an die Stadt Zürich gekommen.

W.

Chebeffen war in dem Pfarrdorf Chrlibach eine Probften welche dem Stift Einsidlen gehörete, welches auch noch einige Gefälle dafelbst hat. Außer diesem Dorf gehoren noch vier Bauernhofe zu dieser Dbervogten.

16) Die Obervogtey Meilen, auch am Zürischersee, neben ber vorhergehenden.

Sie ist vor Alters eine besondere Herrschaft gewesen, welche dem Stift und der Probsten zu Zurich gehöret hat. Doch hatten auch die Solen von Meilen zu Friedberg, (dezem Schloß auf einem Berge über Meilen gestauden hat,) die niedern Gerichte daselbst, welche von ihnen an die Solen Müller zu Zürich, von diesen an die von Ebereperg, alsdem an die von Uzingen, und von diesen 410 käuslich an die Stadt Zürich kamen, welche auch 1424 der Probssten zu Zürich ihren Antheil an Meilen für drenhundert Gulden abkauste. und eine Obervogten daraus machte. Der Flecken Meilen in alten lateinischen Urkunden Meginlanum, Meiulanum, Milanum, etc. wird in Oberz und Nieder Meilen abgetheilet. Hier wächset ein sehr guter Wein.

- 17) Die Obervogter Mannedorf, auch am Zürichersee, gleich neben der vorhergehenden, hat Zürich 1405, für vierhundert rheinische Gulden, an sich gebracht. Das Pfarrdorf dieses Namens ist sehr weitläuftig, und besteht aus vier Theilen, welche sind das obere Dorf, das untere Dorf, Allenberg und Bühlen.
- 18) Die Obervogtey Stafa ober Stafen, an der Mordseite des Zürichersees, ist 1408 an Zürich für achttausend rheinische Gulden gekommen. Die Pfarre Stafen, welche in die obere und untere Wacht getheilet wird, enthalt an viertausend Personen. Oetis kon istein guter Flecken an der See. Im Berg über dem-

bemfelben ist ein Schwefelbad, welches bas Wannens bad genannt wird. Derweil ein Pfarrdorf.

19) Die Obervogtey Ebmatingen, welche nur aus einem Theil des Dorfes dieses Namens besteht.

3 Folgende drenzehn äussere Landund Obervogtenen, in welchen die land- und Obervogte wohnen, und solches Umt sechs, neun bis

zwolf, ja funfzehn Jahre lang bermalten.

1) Die Landvogtey Ryburg, begreift ben größten Theil der alten Grafichaft Ryburg, welche ibre eigene machtige Grafen gehabt hat, die außer Dieser Grafschaft, noch die Grafschaften Lenzburg und Baben, bas land Zug, und bie landgraffchaften Thurgay und Burgund, und die Graffchaften Thun und Berthou, befessen haben; aber schon 1264 mit Brafen Sartmannbem altern ausgestorben find. Sierauf tam die Graffchaft Anburg erblich an Grafen Rudolf von Sabsburg, Grafen Bartmanns Schwe. stersohn, und nachmaligen deutschen Ronig. feinen Rachkommen, ben Bergogen zu Destreich, ward Diese Braffchaft 1384 ober 86 an die Grafen von Toagenburg, und bernach an die Grafen von Bregenz verfest, 1415 aber vom Raifer Sigmund, wegen Bergog Friedrichs Widerseslichkeit, ans Reich genommen, und 1424 der Stadt Zurich verpfandet, welche auch der Runigunda von Montfort, gebornen von Zoggenburg, ihre Unfpruche und Rechte an die Grafschaft abkaufte. 1442 übergab sie zwar die Grafschaft an den Raifer Friedrich III fur die ihr geleiftete Bulfe : ber Raifer aber gab fie ihr 1452 fur Die feinen Dulfs. Hulfsvölkern vielfältig vorgestreckten Gelbsummen wieder zurück; seit welcher Zeit sie von einem Landwogt verwaltet wird, der alle sechs Jahr abwechselt. Indessen sühret das östreichische Haus diese Grafschaft noch im Titel. Sie begreift sieden und vierzig Pfarren, und wird in sechs Theile oder Aemter abgetheilet, welche sind der Obere, Ilnauer, Untere oder Tiedere, Embracher, Ennere und Aeußere Theil oder Amt.

(1) Byburg, ein Bergichloß, auf welchem der Landsbogt feinen Sit hat. Bor Alters war es der Wohnsitz ber bavon benannten Grafen. Es ift 1079 zersidret, aber wies der hergestellet worden. Bon demselben gehet eine lange Brucke in die Vordurg, welche auch ein Flecken, ja ein Stadtchen genennet wird, aus zwanzig bis drensig haus seen besieht, und in ihrem Bezirk auch die niedern Gerichte, Marktgerechtigkeit und unterschiedene andere Freyheiten, auch einen eigenen Schultheißen und Richter hat.

(2) Pfeffilen, ein großer Marktsleden am Ausfluß bes davon benannten Pfeffikersees. Bor Alters gehörete er einem davon benannten edlen Geschlecht, nach dessen Albgang er an die von Landenberg, und endlich mit Ky-

burg an die Stadt Burid) fam.

(3) Altorff, oder Sehr = und Rugis = Altorff, ein Pfarrdorf, welches einen eigenen Weibel, und nebst einis gen benachbarten Gemeinen, ein Gericht hat.

(4) Bafferstorff, ein großes Pfarrdorf, welches auch

feinen eigenen Beibel und Gericht hat.

(5) Kloten, ein Pfarrdorf, wofelbft 1714 unterfchie=

bene romifche Alterthumer gefunden worden.

(6) Embrach, auch Embri, ehemals Emmerach, ein großes Pfarrdorf, eine und eine viertel Stunde von der Toß, in einer fruchtbaren Sbene. Shodessen war bier ein Chorherrenstift zu St. Peter und Paul, dessen letzer Probst dasselbe 1525 der Stadt Zürich frezwillig abgetreten hat, welche seit der Zeit die dazu gehörigen niedern Gerichte zu. Embrach.

Embrach, Zegi, Breite, Oberweil und Berg, durch ihren Landvogt zu Anburg, die Gefälle aber durch einen eigenen Amtmann verwalten läßt, welcher alle seche Jahre aus ihrem großen Rath erwählet wird.

Zwischen Embrach und Norbas liegt ein großer Tans nenwald, das Bard, in welchem 1739 ein großer Sturms wind mehr als ein drittel der Tannen ungefturzet hat.

(7) Datlikon, ein Pfarrdorf auf der Sohe unten am Berge Irchel belegen. Die niedern Gerichte hiefelbst vers waltet der Ammann zu Top, weil sie 1270, 1299 und 1316 an das dasige Kloster gekommen sind.

(8) Tog, ein großes Pfarrdorf am Fluß gleiches Namens, ben welchem ehemals ein Dominicaner Nonnenkloster gewesen ist, deffen Ginkunfte die Stadt Zurich jest

burch einen Umtmann verwalten lagt.

(0) Elg, auch Elgow, Eltowe, Belligau, Gilgow, lat. Elgovia, Sacer pagus &c. ein großer Rleden, mebft einem baben auf einem Sugel belegenen Schlof. Es ift eine alte Berrichaft, und, nach einiger Borgeben, ehemals eine bem Reich unmittelbar unterworfene Frenherrschaft, gewesen. Sie ift, nachdem fie viele Befiger nach einander gehabt bat, 1712 an Felix Berdmuller, aus der Stadt Burich geburtig, Generalmajor in Diensten ber vereinigten Dieberlans be, verfauft worden, welcher fie ju einem 1715 von ber Stadt Burich beftatigten Fidecommis feinen von Otto Werdmuller abstammenden Berwandten, und nach beren Albannge ber Stadt Burich vermacht, fonft aber bas Schloß verbeffert und verschonert bat. Der Fleden bat seinen eigenen Rath: es ift bier auch ein Gericht, welches aus bem Gerichtsheren, bem Bogt und Statthalter, und noch feche von bem Berichtsberrn ernannten Richtern befieht, und von welchem an ben fleinen Rath zu Burich appelliret wird. Bu der Berrichaft gehoren außer dem Flecken, unterschiedene Bauerhofe.

(10) Breiten = Candenberg, ein Schloft über dem Dorfe Turbenthal, gehöret der alten adelichen Familie von Landenberg, deren ehemalige Schlösser, Alten Candenberg jund Sohen: Candenberg, zerstöret sind, und

welche

welche ehebeffen noch über brenfig andere Echloffer und

Berrlichkeiten befeffen hat.

(11) In bem fogenannten außern Umt ber Grafichaft Ryburg, welches am Rhein liegt, ift das Umt Uhwiefen, in welcher ich bas Dorf Seuerthalen, bor ber Brude, welche in die Stadt Schafhausen über den Rhein geht, bemerte.

- 2) Die Landvogtey Regensberg ober Meus Regensberg, hat vor Alters den schon-oben ermahnten Frenherren von Regensberg zugehoret, und ift im vierzehnten Jahrhundert an das haus Deftreich gefommen. 1405 begaben sich bie Regensberger ins Burgerrecht mit Zurich. 1409 verpfandete Bergog Friedrich die gange Herrschaft nebst Bulach an bie Stadt Zurich fur fiebentaufend Gulden, und die Stadt machte 1427 eine Landvogten baraus. Ich bemerke barinnen
- (1) Regensberg, ein Stadtchen und Schloß, auf eie nem hoben Borbugel Des Lagerberges belegen. 1443 ward es von ben Gibgenoffen eingeafchert. brannte es abermale fast gang ab, ward aber von neuem angebanet, und 1687 mit einer Mauer umgeben, und eta mas befestiget.

(2) Die Pfarrberfer Bachs, Buchs, Dielftorf, u.a. m.

3) Die Landvogter Eglisau, liegt am Rhein, welcher fast mitten burch biefelbe fließt. Chemals gehörte bas Stabtchen und Schloß Eglisau, nebst ben niedern Gerichten über die Dorfer Raft, Wyl, Buntwangen und Wafterkingen, ben Grafen von Tengen, welchen fie die Stadt Burich 1455 abfaufte, 1460 ben Frenherren von Gradner wiederfauflich überließ, 1496 aber wieder einlofete, und eine Obervogten baraus machte, auch 1651 die Hoheit und das Geleit und Forstrecht über die oben genannten Dörfer, nebst einigen Zehenden und Grundzinsen von den Grafen von Sulz erkaufte, und die zu der Grafsschaft Kyburg gehörig gewesenen Dörfer Glattscloen 1666, und Tößriedern 1694 dazu schlug, und eine kandvogten daraus machte. Alle sechs Jahr wird ein neuer kandvogt hieher geseßet. Die kandvogten ist an Getraide und Wein ganz fruchtbar.

Das Stadtchen Eglifau, liegt an der Nordseite des Rheins, und gegen demselben über an der Subseite des Fluffes, steht das Schloß, auf welchem der Landvogt wohnet, zwischen berden aber ist eine lange bedeckte Bruste. Auf beyden Seiten des Fluffes gehören noch untersschiedene Häuser außer den Stadtshoren zu dem Städtchens und desselben Bürgerschaft, als, auf des Städtchens Seite, die Steig, Burg, Obervied, Wyler, Egg, Sandhalden, Graben und Rein, und auf des Schlosses Seite, Seglingen.

- 4) Die Gerichtsherrlichkeit Flaach, begreift ben kleinern Theil des unten ben der kandvogten Andelsingen angeführten großen Pfarrdorfes Flaach, welches die Stadt Zurich 1694 den Ninken von Wildberg abgekauft hat. Der Gerichtsherr verwaltet die niedern Gerichte, die hohen Gerichte aber werden theils durch den kandvogt von Andelfingen, theils durch den von Kyburg verwaltet.
- 5) Die Obervogtey Lauffen, liegt am Rhein, gegen Schafhausen über. Sie ist eine alte Herrschaft, welche einer davon benannten abelichen Familie zugeböret hat, von der sie nach einander an die von Urzach, von Staad, von Teuffen, und endlich an die von Fulach gekommen ist, welche sie 1544 an die Stadt

Stadt Burich für fieben taufend und zwenhundert Gulben verkaufet haben. Das Schloß Lauffen, liege eine fleine Stunde unter Schafhaufen auf einem Felfen am Rhein, welcher in hiefiger Begend über feile Felfen vierzig Ellen tief berab fallt, und auf einen zirkelrunden Regenbogen steht. Oberhalb dieses Orts Lauffen, ift noch ein anderer Ort gleiches Mamens neben Schafhaufen, fonft auch ber Lachen genannt, woselbst der Rhein zwischen Felsen lauft, und die Schifffahrt verhindert: zwischen benden lauffen aber fließt er gang fanft. Die wegen bender schlimmen Stellen ausgeladenen Waaren, werden unter bem Wafferfall, ben bem fleinen Schloffe Wahrt, wieder eingeladen. Bu biefer Obervogten geboren bie Pfarrborfer Benten, Ubwiesen und Seuerthalen; bas lette liegt gegen Schafhaufen über, und ist mit biefer Stadt burch eine bolgerne Brucke verbunden.

6) Die Landvogtey Undelfingen, liegt am Fluf Thur. Die Berrichaft Undelfingen ift ebemals ein Stud ber Grafichaft Anburg gewesen, und hat mit derfelben einerlen Berren gehabt : allein, Raifer Albrechts I Sohne, Albrecht und Leopold, Berzoge ju Deftreich, sonderten fie von der Grafschaft ab, und verpfandeten fie den Eblen von Boben - landenberg, welche fie auch bis auf Raifer Sigmunds Zeiten be-Diefer bewilligte ber Stadt Burich, gegen eine Summe Gelbes, bas Schloß und ben Fleden Undelfingen, nebst dem Dorf Offingen, mit ben hoben und niedern Berichten, um den Pfandschilling an sich zu losen, welches auch 1434 (und nicht erst 1437) gefchehen. Zurich legte zu berfelben auch ben größten Theil des Dorfes Flaach, nebst dem bafigen Schloff Schloß, und das jenseits des Rheins in der Hoheit der Landgrafschaft Rellenburg gelegene Dorf Dörflingen; so, daß sich jest vier besondere Gerichtsörter in der Landvogten besinden, nämlich Andelsingen, Oßingen, Flaach und Dörflingen: am dritten Ort aber werden die niedern Gerichte durch einen besondern Gerichtsherrn verwaltet. Bis 1482 ist sie durch Obervögte, welche in Zürich ihren Sis hatten, nachher aber von Landvögten, welche zu Undelsingen wohnhaft sind, und alle sechs Jahre abwechseln, verwaltet worden.

Der Marktsteden Andelfingen, liegt auf einer Sohe an der Thur, über welche hier eine bedeckte Brücke geht, und ein Zoll erleget wird. Im hiefigen Schloß hat der Landvogt seine Wohnung. Die Staat Schassen, welz de auch die hiesige Pfarre vergiebt, hat hier, zur Hebung gewisser Gefälle in hiesiger Gegend, einen Amtmann. 1476 litte der Ort starken Brandschaden.

Bon dem Pfarrdorf Slaach, nahe ben welchem bie Thur sich mit dem Rhein vereiniget, hat das Slaachthal, den Namen, welches sich von Andelfingen bis an den Alein erstrecket, und zwischen dem Berge Irgel und Fluß Thur liegt. Es ist an Wein und andern Gewächsen gar fruchtbar.

Die Herrschaften Wölflingen und Buch am Irget, in ber Grafschaft Kyburg, hat Zurich eist 1761 gekauft, und dieser Landvogten einverleibet.

7) Die Übervogtey Altikon, soll vor diesem einer davon benannten frenherrlichen Familie gehöret haben. Nachdem sie unterschiedene Besiser gehabt, hat die Stadt Zürich sie 1696 an sich gezogen und erkauft, welche alle funfzehn Jahr einen Obervogt dabin

hin seget. Alleikon ist ein Schloß und Pfarrdorf

unweit der Thur.

8) Die Öbervogtey Zegi, unweit Winterthur, ist eine Herrschaft, welche vor Alters eigene davon benannte Edelleute gehabt hat, nach deren Abgang sie an die von Landenberg, hernach aber durch Heirath an die von Halweil gekommen ist, welche sie 1587 für 27000 Gulben an die Stadt Winterthur verkauft haben: allein die Stadt Zürich hat sie an sich genommen, und seset alle neun Jahre einen Obervogt dashin. Zegi ist ein Oorf und Schloß. Es gehören auch die Gerichte des Pfarrdorfes Wiesendangen und zu Gunderschweil, und von einigen anderen Hösfen, dazu.

9) Die Landvogtey Greifensee, liegt um ben See gleiches Namens her, welcher auf fünftaussend Schritte lang, über zwentausend breit, und ziemslich sischreich ist. Sie ist eine alte Herrschaft, welche den Grasen von Rapperschweil zuständig gewesen sens solli; es ist auch eine davon benannte abeliche Fasmilie daselbst gewesen. Im drenzehnten Jahrhundert kam sie an die von Landenberg, von welcher sich eine Linie davon benannte. Ulrich, aus diesem Geschlecht, verkaufte sie 1370 an die Grasen von Loggenburg, Graf Friedrich aber 1402 an die Stadt Jürich, welche ihr alle sechs Jahre einen neuen Landvogt vorsesset.

3d bemerke

(1) Greiffensee, ein Stadtchen und Schloß, am See gleiches Namens. Bende murden 1444 von den Eidges noffen eingeaschert.

(2) Die Pfarrobrfer Uffer, Mauer, Fellanden und Schwerzenbach, und die mitten in der Grafschaft Rysburg

burg belegenen fleinen Odrfer Sutilen, Weubrunn, halb Schalchen und Toßeg.

- Die Landvogtey Grüningen, ist eine Herrschaft, welche über fünf Stunden lang, und dren Stunden breit ist, und ehemals den Grafen von Rapperschweil gehöret hat, und hernach an das Stift St. Gallen gekommen ist, von welchem sie im Unfang des drenzehnten Jahrhunderts den Frenherrn von Regensberg zu kehen gegeben, hernach aber an Walther von Elg verpfändet worden ist, der dieses Pfand dem König Rudolph I abgetreten, dieser aber den Ubt genöttiget hat, ihm die Herrschaft 1273 erblehnsweise zu verkausen. Seine Nachkommen haben sie besessen, endlich aber an die von kandenberg zu Greiffensee, und hernach an die Geßler verpfändet, welche sie 1408 an die Stadt Zürich verkauset dahin gesest. Sie begreift wird ein neuer kandvogt dahin gesest.
- (1) Grüningen, ein Städtchen und Schloß, welches lette der Wohnsitz des Landvogts ift. 1551 brannte es ab. Der ehemalige Tharm Afpermont, welcher den Edlen dieses Namens gehoret hat, ift 1590 abgebrochen worden.
- (2) Bubiken oder Bubikon, ein Pfarrdorf, nahe ben welchem bas sogenannte Ritterhaus liegt, welches Graf Diethelm von Toggenburg 1205 gestiftet, und dem Johanniterorden übergeben hat, dem es noch zugehöret, welcher es aber burch einen Bürger der Stadt Zurich verwalten lassen muß. Zu dieser Commenthuren gehören nebst vielen Gütern, Ichenden, Lehen und Grundzinsen, auch der Kirchensatz zu Wald, zu Bubiken und Hinweil, Berneck, Riegweil, im Grüt, und auf einigen andern Bauerhösen, nebst der niedern Gerichtsbarkeit an allen diesen Dertern, den ersten ausgenommen.

(3) Ruthi, ein Pfarrdorf, in welchem ein Rloffer gewesen ift, deffen Gintunfte von einem befondern Umts

mann gehoben werben.

(4) Greiffenberg, ein zerftortes Bergichloß, zu welschem die niedern Gerichte an unterschiedenen Orten in der Berichaft Gruningen gehoren, welche Gerichtsberrlichkeit die edlen Meisen und Schmieden bestigen: auch gehoren und terschiedene Dorfer in der Grafschaft Anburg bazu.

(5) Die Gerichtsherrlichkeiten Wegilon, welches ein

Schloß und Pfarroorf ift, und Kempen.

(6) Die Pfarrodrfer Monch = Altorf, Barctschweil, Durnten, Egg, Fischenthal, Gossau, Linweil, Soms brechtikon, Wald.

11) Die Landvogtey Wädenschweil ober Werischweil, liegt am Zurichersee. Die alte Herrschaft hat ehemals die bavon benannten Frenherren ju Befigern gehabt, nach beren Abgang fie, wie es fcheint, an die von Rinkenberg gelanget, hernach aber bem Johanniterorden verkauft, und zu einer Commenthuren gemachet worden ift. Der Commenthur Berdagen von Rechberg, errichtete 1342 für sich und Die Einwohner ber herrschaft ein ewiges Burgerrecht mit ber Stadt Zurich, welches 1377 erneuert wurde. 1549 verkaufte fie ber Orben ber Stadt Zurich völlig für zwanzig taufend Gulben. Gie hat ben Namen von dem Schlosse und Flecken Wadenschweil. Es gehören die Pfarrdorfer Richtenschweil Schons berg und jenseits des Gees, Ueriton, dagu. kandvogt regieret und verwaltet auch ben Ort Surs den, welcher auf einer in bem Zuricherfee gegen Rape perschweil über hineingehenden Landspiße liegt, und aus einigen Saufern und einer Ravelle besteht. Er ist 1712 im Arauer Frieden den Stadten Burich und Bern

Bern nebft einem Diffrict von brentaufend Schuben,

überlaffen worden.

12) Die Landvogtey Knonau, ober das freye 21mt, liegt zwifden dem Flug Rug und Berg 21bis: Diefer Berg nimmt auch in berfelben, an der Grange bes Zuger Gebietes, ben ber Brude, melche über ben Fluß Gil ben bem fogenannten Babenwag geht, feinen Unfang, erftrecket fich bem Gilmalbe nach auf funf Stunden bis an das Dorf Albisrieden, welches etwan eine Stimbe von Zurich liegt. Er bat auf benben Seiten viele Walbung, und insonderheit an ber Abendseite gute Beibe. Muf bemselben find zwen weit aussehende hochwachten, auf bem sogenannten Schnabelberge und Uetliberge. Das Schloß und Pfarrborf Knonau, ist eine alte Herrschaft, die ebemals ben Menern von Knonau zugehoret hat, welchen fie die Stadt Zurich 1512 abgekauft hat. Das frene Umt felbst, war ehedessen unter zwen frenherrliche Geschlechter vertheilet, namlich unter die von Schnabelberg und Schwarzenburg, von welchen es 1185 an die Frenberren von Eschenbach fiel. 2118 dieser Stamm 1308, wegen seines Untheils an ber Ermordung Raiser 211brechts I, vertilget wurde, fam es an das Baus Deftreich: 141; aber übergab es Raifer Sigismund ber Stadt Zurich auf ewig; und feit ber Zeit wird es von einem Landvogt regieret, ber alle feche Jahr babin gefeßet wird. Das ehemalige Ciftercienfer Dlonchenfloster, Cappel, ist nun ein Amthaus, und ben bemfelben eine Pfarrfirche. hier fiel 1531 zwischen ben Rurichern und fatholischen Orten, eine Schlacht vor, in welcher jene verloren, und auch Zwingli umfam. Micht weit vom Pfarrdorfe Hunft, liegt bas Wenni-2300.

Bad. Moch gehören hieher die Pfarrdörfer Afholteren, Metimenstetten, Sedingen, Susen,
Maschwanden, Ottenbach, Rifferschweil,
ein Theil von Langnau, und das katholische Pfarrdorf Steinhausen, an welchem der Stand Zug Untheil hat. In die Rirche zu Ottenbach ist das kleine
Dorf Vieder-Lunneren eingepfarret, ben welchem
man 1741 viele merkwürdige römische Alterthümer gefunden hat. Allem Ansehen nach hat auch ben
Maschwanden und kunneren ehedessen eine Stadt
gestanden.

13) Die Landvogtey Sax ober Korsteck, liegt im Rheinthal. Bon dieser alten Herrschaft hat ehemals ein frenherrliches Geschlecht den Ramen gesühret, welches 1633 ausgestorben ist; die Herrschaft aber schon 1615 an die Stadt Zürich für hundert funfzehn tausend Gulden verkaust hat, von welcher sie zu einer Landvogten gemacht worden, die alle neun Jahre von neuem besehr wird. Das Schloß Sax ober Johens Sax, ist 1405 zerstöret. Zwischen demselben und dem Rhein, liegt das Pfarrdorf Sax. Das Schloß Forstseck liegt auf einem sünf und drensig Schuhe hohen Felsen, und ist der Sig des Landvogtes. Das Schloß Frischenberg, ist 1405 zerstöret. Saletz, der Hauptslecken dieser Landvogten, liegt am Rhein.

III Das sogenannte Reller-Aint, welches an der Reuß liegt, und zu keiner Klasse der vorhergehenden Obervogtenen gehöret, aber doch, und zwar allein, imter der hohen Landesobrigkeit der Stadt Zurich sieht, wird, meiner Meynung nach, hier am besten abgehandelt. Es hat ehrbessen zu dem sogenannten

nannten Frenamt gehoret, ift aber von bem Saufe Deftreich ber Stadt Bremgarten verpfandet worben. Als Raiser Sigmund 1415 Diese Stadt an Die Stadt Burich verpfandete, bewilligte er auch, daß sie alles basjenige, was von dem gleichfalls von ihm an sie übergebenen Frenant verfeßet fen, einlosen moge: allein. Die Stadt Bremgarten fchicfte 1419 eine Befanbichaft nach Burich, und bat die Stadt, fich ber Wiedereinlösung des Relleramteszu begeben. willfahrete ihr darinn, jedoch mit Vorbehalt ber hohen Berichte und bes Blutbannes. Es entstund gwar ein Streit wegen ber Appellation, er wurde aber 1429durch die übrigen sieben alten eidgenofischen Orte bengeleget, und verglichen, baß die Appellation von den bremgartifden niebern Gerichten im Reller - Umt, juerft nach Bremgarten, und von bannen weiter nach Burich geben follte; und auf diese Weise wird es auch noch gehalten. Das Umt wird in das obere und untere abgetheilet; in jenem ist ber jedesmalige nicht regierende Schultheis ju Bremgarten, Dbervogt, in diesem aber ift es ein anderer aus dem fleinen Rath biefer Stadt. Die Stadt Burich laft ihre vorbebaltenen Rechte theils burch ben landvogt zu Knonau, theils burch zwen aus ihrem fleinen Rath verordnete Obervogte bes Reller = Umtes , beforgen. Die vor= nehmsten dahin gehörigen Dörfer sind: Ober-Berten, Buffiton mit einer Pfarrfirche, Oberweil mit einer Pfarrfirche, Lunthofen, welches in bas obere und niedere eingetheilet wird, mit einer Pfart. firche, und Jonen.

## ich flehen folgende zwen frene Stadte.

I Stein am Thein, eine Stadt am Ausflug bes Rheins aus bem Bellerfee, auf ber fchmabifchen Geite bes legen. Ueber den Rhein führet bier eine Brucke. Ort hat Burfhard II, Bergog in Schwaben, im Jahr 966 bemauern laffen, und mit unterfchiebenen Berechtigkeiten versehen. Das Benedictinerklofter, welches beffelben Gemablinn auf Sobentwiel ftiftete, wurde 1005 in Diefe Stadt verlegt, und bis gur Beit ber Rirchenverbefferung von eie nem Ubt regieret. 1267 fam Die Stadt aus ben Sanden ber schwäbischen Bergoge an die Frenherren von Sobenklins gen, welche lange vorher bas noch oberhalb berfetben fles bende alte fefte Schloß biefes Maniens erbanet hatten. Diese perfauften 1433 Stadt und Schlof fammt allem Bus gebor an die von Alingenberg, von welchen fich aber Die Burgerschaft 1457 lostaufte, und nicht lange bernach mit Burich und Schafhaufen in ein Bundnif trat, endlich aber fich 1484 unter ben Schutz der Stadt Burich begab, jedoch fich ihre Frenheiten und Gerechtigkeiten vorbehielt: in mels chem Buftande fie bis auf ben heutigen Tag ift. Bur Beit ber Rirchenverbefferung marb auch biefe Stadt fammt ben meiften Conventualen bes Rlofters ebangelisch, welches Rlofter Die Stadt Burich übernahm, und 1524 mit einem Almtmann verfah. Die Stadt hat die hohen und niedern Gerichte, und wird von Burgermeifter und Rath regies Sie befetet ihr Regiment aus ihrem eigenen Mittel, außer daß die Stadt Burich einen Schultheißen und feis nen Beibel, itood) aus ben Burgern ber Stadt Stein, ermählet.

Das vorhin genannte Schloß sohendlingen, ift zu els ner Hochwacht verordnet worden, und wird im Namen ber Stadt von einem so genannten Burgs und Klingen-Bogt bewohnet.

An der andern Seite des Rheins, der Stadt gegen über, liegt die Pfarrkirche Burg auf einer Hohe, und gesthöret der Stadt Stein. Einige meynen, daß auf diesem Plate

Plate bas Schloß ber ehemaligen celtischen Stadt Gaunodurum gestanden habe, welche sich von dannen bis zu dem

Dorfe Efchenz erftredet haben foll.

Sonft gehören ber Stadt, außer dem Dorf Zemmiss hofen, zwen schone Berichtsberrlichkeiten und Obervogstepen, namlich Ramfen, in der landgrafschaft Nellenburg, und Wangenhausen in der landgrafschaft Thurgau, nebst der Jagdgerechtigkeit dieffeite und jenseite des Aneins.

2 Minterthur, eine fleine Stadt in ber Graffchaft Ryburg, an ber Gulach, in einer fruchtbaren und anmn= thigen Ebene, 1 1780' hatte bier D. Biegler eine Bitriols Manufactur. Bor Alters hat es Grafen von Winterthur gegeben, nach beren Abgang Die Stadt an die Grafen von Ryburg gekommen, und von biefen bemauert, und zum Sit Des Landgerichts ber Landgraffchaft Thurgau gemacht worden ift. Graf Sartmann übergab fie 1244 dem Bisthum Strasburg, und empfieng fie wieder von demfelben gu Lehn, noch vor feinem 1264 erfolgten Tobe aber übers gab er fie feinem Better Grafen Rudolph von Sabeburg, nachmaligem beutschen Ronige, welcher fie von neuem bemauern ließ. Bon der Zeit an hielt fie es treulich mit dem bstreichischen Sause, bem fie sich auch 1442 fremwillig wieber unterwarf, obgleich Raifer Sigmund fie 1415 ans Reich gezogen hatte, 1467 wurde fie vom Erzherzog Sige mund ber Ctadt Burich fur gehntaufend Gulden verpfans Det, und 1477 ihr vollig überlaffen, ben Burgern aber mur-Den ihre Frenheiten porbebalten. Und von diefer Zeit an hat Binterthur die Stadt Burich fur ihre hohe Landesobrig. feit erkannt. Gie hat aber ihr eigenes Policeprecht und Stadtregiment. Bon bem Stadtgericht fann man an ben Rath, und in Sachen, welche Die Burger betreffen, nicht weiter appelliren. Wenn aber eine Parthen fremb ift, tann man bon bem biefigen Rath an den Rath gu Burich appelliren. Diefe Stadt halt bier einen Umtmann, welcher aber mit ber Stadt nichts zu ichaffen hat, außer baß er idhrlich am St. Albanstage ber Suldigung benmohs net, welche bie Burgericaft ber Ctabt Burich leiftet, auch Die Gefalle von dem ehemaligen Rlofter auf dem Beiligenberge, 11 4

berge, und gewisse Zehenden hebet. In Rriegeszeiten übers laßt Winterthur dieser Stadt zwenhundert Mann von ihren Burgern und Angehörigen, um unter ihren eigenen Fahnen derseben zu dienen. 1313 brannte der obere Theil der Stadt ab. In derselben find zwen Gesundbader das Löhrli: und Gold-Bad genannt.

Der Stadt geboret das Schloß und Pfarrdorf zetts lingen mit hoher Herrlichkeit, und das Schloß und Pfarrs borf Pfungen, der Flecken Ober : Winterthur, das Schloß Mörspurg, (alle drew in der Grafschaft Kuburg gelegen,) und das Schloß Wyden mir den niedern Gerichten.

Auf dem Limberg, unweit der Stadt, find 1709 in einem Grabe unterschiedene merkwurdige Alterthumer ges funden worden.

Anmerkung. Die Unterthonen, melde bie Stadt 3arich mit andern Cantonen gemeinschoftlich besiet, und ihre Bogteven in ber landgrafschaft Thurgau, werden weiter unten vortommen.

## 2 Stadt und Ort Bern.

- S. 1. Von diesem Canton hat Thomas Schepf, Med. Dock. eine sehr große kandcharte gezeichnet, welche 1578 in Rupser gestochen, und 1672 von Albrecht Meyern auß neue herausgegeben worden. Eine andere hat Joseph Plep 1638 ans kicht gestellet, eine andere Albrecht Zollinger gezeichnet, und noch eine andere J. J. Stöcklin in Gestalt eines Vären zu Vasel herausgegeben. Die Charte, welche die Homannischen Erben 1766 ans kicht gestellet haben, ist ziemlich gut, doch sind viele Namen unrichtig.
- S. 2. Er granzet gegen Often an die Cantone Uri, Unterwalden und kucern, an das Stift Engelberg, die freyen Gemter und Graffchaft Baden: gegen Norden an die öftreichischen Waldstädte, und an die Cantone Bafel

Wasel und Solothurn; gegen Wessen auch an den Canton Solothurn, an das Vieler Gebiet, Fürstensthum Neuenburg, die französische Grafschaft Vurgund, und kandschaft Ger, gegen Süden auf dem halben Genferse an das Herzogthum Savonen, und an das kand Wallis. Sonst schließt er beynahe den ganzen Canton Freyburg ein. Er ist in der größten Ausbehnung an sechzig Stunden lang, und dreyßig Stunden breit, macht beynahe ein Drittel der gesammten eidgenoßischen kande aus, und ist also unter allen Cantonen der größte, bestehet aber fast zum einen Drittel aus Alpen und Vergen, die zum Theil völlig

unbewohnt und muste find.

6. 3. Scheuchzer nennet ibn in Unfebring feiner Beite, Bestalt und Fruchtbarkeit, bas fostlichste Rleinod ber ganzen Schweiz. Das flache land bat Reld- und Baum-Fruchte im Ueberfluß: auf ben ho. ben Bebirgen find vortreffliche Alpen und Wiehweiben, und alfo hat man bafelbft allerhand Bieh in Menge, und einen Ueberfluß an Milch, Butter und Rafe. Die schönsten und fruchtbarften Gegenden find, Die Baat, und die am Bieler- Neuenburger- und Benfer Gee belegenen lande, wofelbft nicht nur die herrlichfte Frutht, sondern auch vortrefflicher Wein wachset. Der weiße Thon, ben man eine Stunde von der Stadt Bern gegen Pumpels findet, die rothe und weiße Erde ben dem Reuenhause, die rothe und fchwarzliche Erbe ben Erlach am Bielerfee, Die blaue und weiße Erde ben Ifferten, und ber blaue Thon, welcher etwa eine Stunde von Granfon gefunden wird, werben zu Geschirren angewendet. Man hat Montmild, insonderheit benni Welfenburger Babe, ichonen 11 5 weiß.

weißblaulichten Sandstein, von welchem zu Bern bie Bebaude aufgeführet werden, und beffen befter Bruch ju Oftermundigen ift, Gips, Rriftall, bavon in der Landschaft Sakli ein bewundernsmurdiger Vorrath gefunden worden, ergiebige Salzquellen in ber Baat, Steinkohlen, Schwefelkiese, Gifenerze, Rupfer. und Blen Erze, und in benfelben Gilber, und aus ber größern Emmat wafcht man etwas Bolb, bergleichen auch bie Uar mit fich fuhret. Seilfame Bader, find In ben obern kanten biefes Canhäufig vorhanden. tons, find viele Bletscher, welche in einer Strecke von wenigstens vierzig Stunden, von Often nach Weften, und in der hoben Rette beschnenter Berge liegen, melde zwischen diesem Canton und bem Balliferlande die Granze ausmachen. Die Har ober Aven ift ber größte Fluß bes Cantons, beffen Urfprung oben 6. 250 beschrieben worden. Er geht burch ben Brienger- und Thuner-Gee, nimmt bie vereinigten Kluffe Sanen und Senfen, die größere Emmat oder Emmen, bie Wigger, 21a, Rug und Lims mat auf, und ergieft fich ben Cobleng in ben Rhein. Die Randel oder Kander ist ein ungestumes Bergwasser, welches seinen Ursprung in einem fleinen Thal in Gaftern genannt, bren Sturben hinter Ranberstäg hat, ben biesem Dorfe ben Bach Ulp, ben bem Dorf Randerbruck bas ungestume Baldwaffer Bugftligen, hernach aber bie Simmen aufnimmt, und nun durch einen neuen brentaufend Schuhe langen Ranal, ju beffen Behuf eine Sobe von hundert zwen und funfzig Schuhen abgetragen worden, in ben Thunersee geht, da sie sonst in die Uren gieng, und burch ibre

ihre Ueberschwemmungen großen Schaden im Fruti-

gerthal anrichtete.

Unter den landfeen ift ber großentheils hieher gehörige Genfersee, der vornehmste, von welchem Unton Chopy eine Charte gezeichnet hat. Ben alten Schriftstellern wird er Lacus Lemanus ober Lemannus, in ber antoninischen Reisebeschreibung Lausonium ober Lausinium , und in ber peutingerischen Lafel Losanete genennet. Beutiges Lages nennet man entweder den gangen See, den Benferfee, ober man ichrantet biefen Damen auf den gegen Albend belegenen Theil beffelben ein, und nennet ben Theil gegen Morgen, den Laufannersee. Noch andere nennen ben öftlichen Theil beffelben von Willeneuve bis Promenton und Nerni, den großen See, und ben westlichen Theil von Merni bis Genf, den Eleis nen See. Geine Gestalt ift in vielen landcharten nicht recht abgebildet: benn er erftrecfet fich mehr gegen Mitternacht, und meniger gegen Morgen, als in felbigen vorgestellet ift, und feine Bestalt gleicht einigermaßen einem zunehmenden Monde, beffen zwen Enden abgestumpfet sind, und bavon eines inwendig einen großen runden Musschnitt bat. Geine lange, wenn man fie bem Ufer nach burd bie Baat von Villeneuve bis Benf berechnet, wird auf achtzehn Stunben, am gegenseitigen Ufer aber etwas meniger, und bie größte Breite auf bren bis vier Stunden gerechnet, an benben Enden aber nimmt fie nach und nach Benauer bestimmt, beträgt feine Lange von Benf bis Willeneuve in gerader Linie 33670 Toifen, und feine größte Breite 7500 Toifen. Geine Tiefe ift auch unterschieben; Die größte ift nach Savoyen gu, mo.

wo fie über zwen bis vierhundert Rlaftern, in bem fo genannten fleinen Gee aber nur etwa vierzig Rlaftern betragen foll. Das Steigen und Fallen bes Baffers, macht einen Unterscheid ber Sohe von funf bis fechs Buß, und wird burch bas vom Gebirge herabfommende Baffer verurfacht. Gegen Mittag unweit Bouveret, sturget sich ber Flug Rhodan ober Rhos ne, mit großer Seftigfeit in benfelben , führet viel Sand mit fich, und fommt gu Benf wieber heraus: es ift aber falfch, wenn von alten und neuen Schriftftellern vorgegeben wird, baß er über bas Baffer ber See hinfliefe, ohne fich mit bemfelben zu vermifchen: benn ob man gleich fein grauliches Baffer ungefahr eine halbe Stunde Weges von dem Waffer ber Gee unterscheiben kann, so kann man es boch bernach meber an ber Bewegung noch Farbe mehr erfennen, fonbern es ist im See alles stille und einfarbig. Die fleineren Fluffe und Bache, welche fich von ber belvetifchen Seite in ihn ergießen, übergehe ich, und merte nur noch an, baß er bes Commers fart anwachle, weil er alsbann aus ben Gebirgen großen Bufluß von aufgelofetem Gis und Schnee hat , und bag er febr fischreich fen , insonderheit aber fehr große Forellen habe, die zuweilen vierzig bis funfzig Pfund schwer gefangen werben; es werden auch die barinn befindlichen Fischarten Perfich und Ferrat, für febr gut und schmackhaft gehalten. Der Tenenburger- und Bieler See, gehoren auch jum Theil hieher. Die Gemeinschaft zwischen bem Genfer: und Meuenburs ger: Dee, welche bie landcharten angeben, ift nur in fo fern mahr, baf ber Bach Mojon, welcher ju Romain Motiers entspringt, sich ben ber Brucke gu Dom.

Pompaple theilet, und mit einem Urm in bie Benoge: und in den Benferfee, mit dem andern aber in bie Drbe und in den Meuenburger Cee geht. Er ift aber ein geringes und nichtsbedeutendes Baffer, welches nicht anders, als durch eine Reihe von Schleufen, schiffbar gemacht werden könnte. Der Bielersee wird auch der Apdatiersee, sonst aber auf lateinisch lacus diennensis, dipennensis und diellensis genenent, ist vom Einstüß der Ziel unweit der St. Johannis Insul, dis zu derselben Ausstuß den Nydau, dreit und eine halbe Stunde lang, und von ligers gerabe hinuber eine Stunde breit, gar fifchreich, infonberheit an fo genannten Seurlingen, nimmt außer bet Biel, auch ben Guffluß und Lannbach auf, bat fruchtbare Ufer, vornehmlich an Beinwachse, und faft in feiner Mitte find zwen fleine Infeln, von melden die größte St. Peter heißet, und einen luftigen Bald, auch Wein und Wiesen hat. Die vornehme ften übrigen landfeen find, ber Muters Thuners Brienzer- und Salwyler-See. Daßfast ein Drittel bes Cantons aus Bergen bestehe, ift oben (§.2.) schon bemerkt worden. Der bochften Berge, welche es in biefem Canton giebt, wird hernach gelegentlich gedacht werden: Hier will ich nur anführen, daß an ber gangen west- und nordwestlichen Seite bes Cantons, das Gebirge Jurat oder Jura, lateinisch luraslus, auf deutsch Leberberg, belegen sen, welches Helves tien von Burgund absondert, unterhalb Genf an ber Rhone anfängt, und fich unterhalb Solothurn auf einer Geite gwifchen bem Urgau, Bafeler Bebiet und bem Frickthal bis an den Rhein, auf ber anbern Ceite aber burch bas Bisthum Bafel hinter Bafel zwifchen bem

bem Elfas und lothringen bis in das Herzogthum Lurenburg hinein zieht. Es haben aber die einzelnen Berge, welche zu dieser Kette gehören, besondere Namen. Sie wird unter dem Namen Börzberg (Mons Vogetius) durch die Aare von den badischen an den Lagerberg angränzenden Hügeln, abgeschnitten. Nach dem Berichte der alten Geschichtschreiber, hat dieses Gebirge die Helvetier und Sequaner von einander getrennet. Auf demselben sind noch Bären. Das Gebirge Jorat oder Jurten, welches mit dem Jurat nicht verwechselt werden muß, geht von den sanischen Alpen bis an den Aussluß der Brope in den
Neuenburger See, und der höhere Theil desselben
führet eigentlich diesen Namen.

S. 4. Diese Landschaft ift, in Unsehung if. res ebenen Theils, mohl bebauet und bewohnt. Gie enthalt neun und brenfig große und fleine Stadte, über brengehnhundert Gleden und Dorfer, Die mit Frenburg gemeinschaftlichen Wogtenen ungerechnet. Manischäßet die Ungahl ber Unterthanen des Cantons wenigstens auf 330000. In demselben giebt es feine Bettler. In ben fogenannten malfchen landen, welchen Theil bes Cantons man in ber Berner Rangley le pais Roman nennet, spricht man franzosisch. Der Canton führet Pferde, Rafe, lein. wand, Cattune, und einige Wollenarbeiten aus. leinwand gehen aus ber Stadt Bern fabrlich auf zehntaufend Stucke, bavon brentaufend von Banf find, und zwar meiftens nach lion; fie faufet aber die meifen Materialien bagu. Bu Bern find auch Seiden. manufakturen, infonderheit von einfarbigen Stoffen und Strumpfen, auch werben bafelbft faubere irdene Geschirre und Defen versertiget. Ein Theil des west. lichen

lichen Berglandes, macht Uhren, und falfche Ebelfteine

in Menge,

6. 5. Der gange Canton ift ber reformirten Rirche zugethan, außer bag in bem Frickthal einige Romischfatholische mobnen. Die Rirchen bes beutschen Berner Bebiets, find unter acht Rapitel vertheilet, welche von Bern, Thun, Burgborf, Mydau, Busten, Langenthal, Arau, und Bruck ober Lenzberg, benennet werben, und beren jedes einen von bem tag. lichen Rath zu Bern aus einem Vorschlag bes Rapi. tels erwählten Decanum, einen von bem Rapitel et mabiten Camerarium, und einige fo genannte Juraten bat, auch jahrlich in Begenwart ber in felbigen Bezirken befindlichen Umtleute eine Capitularzusam. menkunft anstellet. In ben malfden landen find funf Rlaffen, ober Rapitel, welche von Morges, Laufanne, Dverdon, Paperne und Drbe benennet merden. Die Art und Weise, Candidaten zu mahlen, ift zu Bern und taufanne um beswillen febr vortheilhaft für bie Rirche, weil die Prufungen fehr lang und febr vielfältig find, und öffentlich geschehen.

S. 6. Es hat die Stadt Vern am 6 Merz 1353 zu lucern einen ewigen Bund mit Uri, Schweiz und Unterwalden, errichtet, durch welchen sie ein Ort der Eidgenossenschaft geworden ist. In diesem Vunde ist zugleich verabredet worden, daß Vern auch den Orten Zurich und lucern Hulfe leisten solle, wenn derselben Sidenossen, die drep erstgenannten Orte, solches verlangen wurden: sie solle aber auch auf Verlangen dieser drep Orte, von Zurich und lucern nothigenfalls hinwieder Hulfe erlangen. Die Eidgenossen haben diesem Canton, seiner Macht wegen, den zwerten

Plas

Plat zugestanden. Wie Bern die ihr zugehörige große Landschaft nach und nach durch Kauf, Berträge und Eroberungen zusammen gebracht habe, wird aus bem nachfolgenden erhellen.

S.7. Ihr Wapen ift ein rother Schilb mit einem schwarzen Bar, welcher auf einem gelben rechten Schrägbalten geht: und ihre Regierungsform ift

aristofratisch.

6. 8. Die Lintunfte des Staats, beftehen 1) in Binfen von Summen, welche ben andern Nationen ausstehen, Die fich 1764 in England auf 460,000 Df. Sterling, in Sachsen auf 860,000 livres, und in Danemark, Carbinien, Wien und Burtemberg, auch auf beträchtliche Summen beliefen, und 1770 ungefahr auf vier und brenviertel Millionen Reichsthaler geschäßet wurden. 2) In Bollen, welche z. E. im Pais de Vaud ungefahr brenfig taufend Reichsthaler betragen. 3) Im Salzhandel, ober im Bewinn von Calz, beffen jabrlich auf funf und achtzig taufend Centner im lande verbraucht werden. 4) In Bebenben, Bodenzinsen, Laubemien, Dominialgutern, einigen fleinen Auflagen, infonderheit auf ben Beinverfauf, Pacht von ben Posten, u. s. w. Man berech. nete 1764 ben Schaß ungefähr auf zwen Millionen dren mal hundert taufend Reichsthaler. Bern bat nicht nur feine Schulben, fonbern fo gar ein eigenes Befes, fich niemals zu verpfanben.

S. 9. Ueber das Kriegeswesen im ganzen Lande, ist in der Hauptstadt ein Kriegesrath gesetzt, welcher die Musterungen anordnet, die Landmajoren aussendet, und alles, was sonst zum Besten desselben erstorderlich ist, besorget. Alle Mannschaft in Stadt

unb

und land von fechzehn bis fechzig Jahren, ift in ben Rriegesrodel (Rriegesrolle) eingeschrieben, und ungefahr ein Drittel bavon in Regimenter, unter ben Namen ber Sufiliers und Musziger, eingetheilet : welde aus ben übrigen zwen Drittel erganget werben. Die Fusiliers sind alle unverheirathet, und werden nach ihrem Alter und ihrer leibesbeschaffenheit ausge-suchet, die Auszüger aber sind verheurathet. Benbe werden ben vorfallenden Kriegesunruhen, die Fufiliers aber am erften gebrauchet. Gin jedes Füsilierregiment besteht, nebst bem Etatmajor, in vier Batgillons, jebes von vier Compagnien, und jede Compagnie in bunbert funfzig Mann , gehn Ober und Unterofficiers mitgerechnet. Ein jedes Regiment Auszüger begreift zwölf Compagnien, jede von zwenhundert achtzehn Mann, brenfig Officiers mit einbegriffen. Die regulirte Milis ift auf vierzig taufend Mann gefest morben, ohne die Pflangichule und Referve zu rechnen. Es muß ein jeder, ber eingeschrieben ift, sich mit Bewehr felbst versehen, welches aber eben sowohl, als Die Rleibung, gleich ift. Alle find blau gefleibet, und ein Regiment ist von dem andern nur in Unsehung der Aufschläge unterschieden. Unter ber Reuteren ift ein Rurafierregiment, welches die Bafallen in ber Baat und im malfchen Berner Gebiete, unterhalten muffen: bie übrige Reuteren aber besteht, außer einer Ruraffiercompagnie, aus ben Burgern ber Stadt Bern, in zwen Regimentern Dragoner, und jedes Regiment hat neun Compagnien, welche funf Efcabrons ausmaden, und auch ihre Waffen, Ruftung und Pferde sich anschaffen muffen; baber barunter meift biejenigen, welche fonft Pferbe halten, eingeschrieben wer-4 26.521. ben.

ben. Damit aber fowohl die in Regimenter abgetheilte Mannschaft, als alle übrige, jederzeit sowohl mit nothigem Gewehr und beffelben Bugehor, verfeben, als auch in ben Waffen wohl geubet fenn, fo find viele in der landschaft bin und wieder vertheilte Commis d'armes ober Baffencommiffarii verordnet, welche bas gange Jahr durch bas Wolf von Gemeine ju Gemeine muftern, und babin feben muffen, taß bie Baffen mit ihrem Bugebor in gutem Stand unterhalten werden. Es ift auch bas gange land in gewiffe Begirte eingetheilet, und über einen jeben berfelben von dem Kriegerath ein Land- und Aide-Major perordnet, welche beforgen muffen, bag alle Mannfchaft jederzeit fertig fen, und fich mit allen Nothwen-Digfeiten zum Marsche in Bereitschaft halte: fie vifitiren auch ofters bin und wieder bie Officiers und Coldaten; und ein jeder führet bie, welche in feinem Begirf find, jahrlich einmal zur allgemeinen Mufterung Die Obriften und hamptleute werben von bem großen Rath zu Bern ermählet. In Friebenozeiten ift fein General über bie Dannschaft ernannt, fondern folches geschieht erft in Rriegeszeiten: und es werden ihm alsbenn einige Rriegesrathe von ben vornehmften Rathsgliebern und erfahrenen Officiers, zugegeben, ohne beren Einwilligung er nichts vornehmen barf: basjenige aber, mas fie gut beifen, tann er ohne Bebenten ausführen. Weil ben folchen Worfallen mehrentheils unterschiedene Corps bin und wieder verleget und verfendet werden, fo hat ein jedes berfelben einen folchen eigenen oberften Befehlshaber und Rriegesrathe, welche von ben andern nicht ab. hangen, und in gemeinen eidgenofischen Rriegesangele=

gelegenheiten giebt Bern nach dem mit einander errichteten Defensional, zu dem andern Corpo einen Obristseldhauptmann. In Friedenszeit ist der oberste Kriegesofficier der Präsident des Kriegesraths zu Bern, es ist auch ein Obercommendant der Waat ernannt. Die Hauptartillerie wird in dem Zeughause zu Bern ausbehalten; sonst ist auch viele Artillerie hin und wieder im Lande auf den Schlössen, wo Landvögte und Amtleute wohnen, vertheilet. Zum Dienst der Artillerie sind dren Compagnien Canonirer, und eine Compagnie Bombardirer, jede von 100 Mann, unter ihren eigenen Officiers bestellet; und es ist einer jeden Gemeine vorgeschrieben, wie viele Pferde und Wagen sie zur Fuhr der Artillerie und des Kriegesvorraths unterhalten soll.

Bu Friedenszeiten wird weiter feine Mannschaft wirklich und beständig auf den Beinen gehalten, als drenhundert sechzig Mann unter einem Stadtmajor von dem großen Rath, und sechs Stadtlieutenants, zu einer Stadtwache in der Stadt Bern, und hundert Mann mit Inbegriff eines Lieutenants und dreper Unterofficiers auf dem festen Schlosse Urburg.

Uebrigens ist zur Aufsicht auf die Anwerbung und Recrutirung der Mannschaft für auswärtige Mächte, und zur Abschaffung aller Misbräuche, eine eigene sogenannte Recrues-Kammer von zwen Gliebern des täglichen, und fünf des großen Rather bestellet, welche solche Werbungen, so weit sie es nothig sindet, erslaubet, die Angewordenen, wenn sie vorgestellet werden, einschreiben läßt, und dafür sorget, daß sie in ihrem Dienst gehörig gehalten werden.

S. 10. Die Umtleute, durch welche die Unterthanen der Stadt Vern regieret werden, wohnen während der Zeit ihrer Verwaltung in ihren Uemtern, Vogteyen und Stiften, und haben ihre eigenen landesund Umts-Schreiber, auch Untervögte zu ihren Unterbeamten. Sie haben im Deutsch redenden Theil andere Pflichten und Rechte, als im romanschen oder wälschen.

## S. 11. 3ch beschreibe nun

I Die Stadt Bern, Berna, Arctopolis, felbit, welche die schonfte in Belvetien ift. Gie liegt am Bluffe Mar, von welchem fie an dren Orten umfloffen wird, und baber eine Salbinfel ausmacht. Unten ben ber fleinernen Brude ift fie eng , und in eine Strafe eingeschranket, breitet' fich aber gegen eine etwa 300 bis 400 Schritte erhas bene bohe nach und nach aus, fo daß fie in ber Breite querft zwen, bernach bren bis vier, und endlich gar funf Straffen befommt. Muf der Bobe ift eine ichone Chene, gu beren benden Seiten die Mar in einem tiefen Bette flieft, und gang oben gegen Weften ift fie mit Mouern, Graben und Schangen befestiget. Die Saufer, ausgenommen gang oben und unten in ber Stadt, und in einigen Debenftrafs fen, find von Steinen bren Stodwert hoch erbauet, und haben fast insgesammt, vornehmlich aber diefenigen, wet. de an den Banptstraßen-fteben, Schwibbogen, welche mit fteinernen Platten gepflaftert find, und unter welchen man ben Regen: und Schnee Better troden geben fann. Sie find fo breit, daß vier Perfonen neben einander geben fonnen, und werden im Winter burch Laternen erleuchtet. Die Strafen find burch und burch mit Riefelfteinen gut gepflaftert, und fo breit, bag auf jeder Geite bes mitten burchflieffenden und mit Quaderfteinen eingefaffeten Bache, zwen Wagen bequem neben einander wegfahren tonnen. Diefer von weiten ber in die Stadt geleitete, und beynabe burch alle Straffen derfelben laufende Bach, Dienet nicht nur

nur in Teuerebrunften, fondern auch gur Begichwemmung aller Unreinigfeiten aus ber Stadt in Die 2lar. großen Rirche, fteht bas Saupt bes geiftlichen Standes in ber Stadt, welcher Decanns genennet wird. Ben berfels ben ift eheteffen ein Chorherren Stift gemefen. Die Dfar= rer und Diaconi berfelben, verfeben auch die Prediger- ober Dominicaner: Rirche, ben welcher ehemals ein Dominicas nermonchenflofter gewesen ift, welches theils zu einem Sofpital, theile zu einem Buchthause gemacht, auch ber oberfte Boden bes Rlofterchors unter bem Gemolbe, zu einem Du= fifigal für das Collegium musicum gemacht und angeleget worden ift. Weil in dieser Rirche fich auch die frangbische Beineine versammlet, wird sie gemeiniglich bie maliche Rirche gengunt. Die Rirche auf ber Mubed, ftebet am unterften Ende ber Stadt nach ber Marbrude gu, und hat feit 1721 ihren eigenen Pfarrer und Belfer. Die Spital= Firche jum beil. Geift, gang oben in ber Stadt, ift auch 1721 gu einer Pfarrfirche gemacht, und mit einem eigenen Wfarrer und Delfer verfeben worden. Die Rirche bes ebes maligen Barfugerfloffers, ift abgebrochen, bas Rlofter aber 1682 bon neuem erbauet, und bein Gymnasio academico, welches acht Professores bat, eingeraumet worden, fo daß es bren Sorfale fur die offentlichen Borlejungen , Examina und Disputationen, Die Wohnungen fur einen Probft und amangig Studiosos Theologiae, welche fren unterhalten werden, und ben aufehnlichen auch an Sanbichriften reichen Burgerbucherfaal, nebft einem Raritatencabinet, enthalt. Auf bem Dlat ber Rirche ift 1577 bas Schulges baude fur die untere lateinische Schule errichtet worden, in welchem auch fechzehn Alumni unter ber Aufficht eines Probstes wohnen. Sonft ift hier eine gelehrte bronomische Gefellschaft. Unter bem Rathhause ift ein großes Rorns hans, neben bemfelben aber auf ber unteren Geite Die obrigfeitliche Rangelen ober bas Archiv. Das Zeughaus ift ein groffes weitlauftiges Gebaube, welches außer einer achtreichen Artillerie, fur viele taufend Dann Gewehr ente Das ansehnliche Spitalgebaube, ift von 1734 an neu erbauet, und 1742 zu bewohnen angefangen. Spital

Spital hat die Gerichte ju Bugwol. Das gleichfalls anfebnliche und von 1718 bis 1723 neuerbauete Rranfenbaus, hat feinen eigenen Prediger, Das Kornmagagin ift ein fchones Gebaude von gehauenen Steinen, welches von 1711 bis 16 erbauet morben. Die Stadt ift in vier Quartiere, ober in die Biertel Der Pfifter, Schmiebe, Metger und Berber eingetheilet, von beren jedem ein Benner ben Das men hat. Sie werden auch Bunfte oder Gefellichaften ge= nennet; außer benfelben aber find noch neun andere Bunfte ober Gefellichaften vorhanden, vor welchen aber jene das Borrecht haben, baß aus felbigen bie vier Benner allein ermablet werben. Gin jeder Burger ift verpflichtet, fich in eine ober die andere folder Bunfte und Gefellichaften einschreiben zu laffen; fonft hat er teine Sabigfeit, in bas Regiment zu tommen. 1764 batte Bern noch zwenhundert pier und fiebengia patricische Geschlechte, taufend funf bundert ein und achtzig regimentofabige Burger, und bunsbert eilf regimentsunfabige, also jusammen taufend fechs bundert zwen und neunzig Burger. Die Summe ber Ginwohner mag jest brengehntaufend fenn. Un ber Seite. ber großen Munfterfirche, ift auf einer bobe ein Spatierort angeleget worden, von welchem man eine weite und ichone Ausficht, bis an Die Schneegebirge bat, und tief unter mels dem die Mar von einem in derfelben angelegten Damm berabfturget.

Die hochste Gewalt steht ben dem großen Rathe, der mit Inbegriff des kleinen Rathes, genennet wird, Rathe und Bürger der Stadt Bern. Es soll eine alte Ords nung vorbanden senn, daß er niemals aus wenigern als zwenhundert Gliedern bestehen solle: wenn er aber ergans zet ist, steigt die Anzahl der Glieder auf zwenhundert neun und neunzig, aber nie völlig auf drenhundert; doch bleibt die Anzahl nicht allezeit so stark, sondern man läßt versmöge des 1764 gemachten Gesches, achtzig absterben, ehe man ihre Stellen wieder beseihet. Er beschließet Krieg, Friesden und Bundniffe, behandelt die Geschäffte, welche die hohen und niedern Regalien angehen, auch alle denomisssche Gachen, Finanzen, Gratisicationen, Steuren, Gesbäude

baube, welche ben Berth von bunbert Reichothalern übers fleigen, und hat die Wahl bes fleinen Rathes, ber Amts leute in ben Bogteven, und einiger andern Beamten : es geboren auch vor benfelben die Criminalfachen im Stadtb'girte, wenn es an das Leben geht, und die Civilfachen, welche taufend Pfund betreffen, und von ber deutschen Apz. pellationstammer an ben großen Rath, auch die, welche von einem Burger ber Gradt Bern von der maifchen Up: pellationstammer an ben großen Rath, gebracht merben. Es werden auch noch viele andere Sachen von dem fleinen Rath an den großen gewiesen. Der Umtofdultbeis ober berjenige, welcher an feiner Statt ben Borfit führet, bat darinn feine Stimme : wenn aber Die Stimmen gleich find, enticheibet er; er wird auch gemeiniglich um Erbffs nung feiner Gebanten gefragt, und die Stimmen werden von Dem Grofiveibel, Gerichtoschreiber und Amtmann Der Pleine Rath besteht, aus bem regierenben Umtofchultheißen, vier und grangig Rathogliedern, und zwen fogenannten Seimlichern. Er wird auch ber tage liche Rath genennet, weil er fich alle Tage, Die Sonns und Revertage ausgenommen, verfammlet, und die fonft tialich vorfollenden Staate: Dolicen: Civil Rirchen: und andere Gefchaffte, welche nicht vor ben großen Rath, ober por eine ober die andere fo genannte Raumer oder Coms mifion gehoren, behandelt, Die Bahlen ber Beiftlichen bestellet, und glies, mas bem großen Rathe vorgetragen mird, vorher berathichlaget. Riemand tann in benfelben tommen, ber nicht zehn Jahr lang im großen Rath gefeffen hat. Er wird, fo wie der Amtefchultheis, alle Oftern bon neuem gemablet, es ift aber bentiges Tages in ber That nur eine Beftatigung: boch wird bem Rath alle Nahr von der oberften Gewalt ein neuer Schirmbrief ertheis let, und diefe oberfte Bewalt bestehet alebenn in den Schults beißen, ben Bennern und bem großen Rath. Der Umte. fcultheis, ober mer an feiner Stelle ben Borfit hat, bat auch in bemfelben feine Stimme, außer wenn er gewohns lichermaßen um feine Mennung befraget wird. Er gablet Die Stimmen felber ab, und entscheidet, wenn fie gleich find.

way.

find. Wenn einer aus den seche Geschlechtern von Erlach, von Diesbach, von Wattenweil, von Mullinen, von Bonsfetten und von Luternau zu einem heimlicher erwählet wird, belömnit er sogleich den Borsig vor den andern, auch vor ihm erwählten täglichen Rathen, und gleich nach ben Bennern.

Das haupt und ber erfte des Standes Bern und feiner Regierung, ift der regierende Umtoschultheis. Gigents lich find zwen Schultheißen, welche jahrlich am Offermons tage abmechfeln. Der regierende hat den Borfit fowohl in ber großen als fleinen Ratheversammlung , erscheint in berfelben in einem fonderbaren fcmargen Chrentleide. und fist auf einem etwas erhabenen Thron. Er hat awar feine Stimme, entscheidet aber, wenn die Stimmen gleich find, und wird auch gemeiniglich um feine Mennung be-Er vermahret bas Stadtsiegel, und es werden ben ihm alle Briefe und Urfunden, welche unter folches Stadtfiegel fommen, befiegelt. Er bat die Gerichte gu Dieber:Muhlern. Der Edjultheis, welcher nicht im Umt ift, hat nach bem regierenden den Borfis, ift auch in defs felben Abmefenheit fein Statthalter, und führet gleichfalls in benden Berfammlungen den Borfis. Benn aber auch Diefer wegen Krankheit ober andern Urfachen abwesend ift, fann er den Borfis übergeben wem er will, jedoch teinem Sedelmeifter und Benner : im Kall aber die Schultheißen einige Bochen lang frank ober abmefend find, wird ein Statthalter verordnet. In den jahrlichen Rerien, Die gehn ober eilf Bochen mabren, ift ein Benner Prafident und hat das Staatsfiegel. Unmittelbar nach bem Schultheißen hat der Seckelmeister der deutschen Lande im Berner Gebiet, oder furger, ber Deutsch : Sedelmeifter, ben Rana, beffen Umt feche Jahre mabret, worauf er laut eines Grundgesetes, zu feinem anbern, als bem Schults beiBenamt, gelangen tann. Er hebt und verwaltet alle Einkunfte aus ben in ben beutschen ganden belegenen Memtern und Bogtepen, imgleichen von den Uctien, welche ber Canton in ben englandischen Fonds hat, leget feine Rechnung zweymal bes Jahrs por bem großen Rath ab, hat hat ben Borfit in ber beutschen Bennerkammer, und fommt ben allen Schultheißen : Wahlen in Borichlag. Bur Bebung und Bermaltung der Ginfunfte aus der Waat oder ben fo genannten walfchen landen, ift der walfche Sedel= meifter ober der Sedelmeifter malfder Canden, vers ordnet, welcher in der walfchen Rammer den Borfit, ben Rang aber mit ben Bennern, je nach eines jeden Ermabs lungezeit hat. Diefe Venner, welche ben Rang por anbern fleinen Rathen, und mit bem walfchen Seckelmeifter ie nach ihrer Erwählungszeit haben, fuhren den Ramen von ihrem Umt, welches in ber Bermahrung ber vier Panner ober Rahnen der vier Theile der Stadt, besteht. baber fie ehedeffen auch Sabnriche genennet worden, auch bie Sabnen und Panner in Rriegeszugen getragen, und babin gefeben haben, daß die Mannichaft ihres Diertels und Pannere mit Gewehr verfeben fen. Sie werden beutiaes Tages allein aus ben vier oben genannten Bunften ober Gefellschaften erwählet, und zwar alfo, daß tein Glieb bes täglichen Rathes zu diesem Umt gelangen fann, ber nicht einer biefer vier Bunfte einverleibet ift, auch ben einer Bunft nicht zwen wirkliche Benner fenn tonnen, fondern eine iede Gefellichaft nur einen Benner bat, und alfo nur vier im Umt flebende Benner find. Gin jeder bleibt gwar vier Jahr im Umt, muß aber bas Umt alle Sahr gufges ben, und von neuem ermablet werben. Gie find Bens fifer ber von ihnen benannten beutsch = und malichen Bennertammern , haben ben ben Regimentebefagungen und Beftatigungen einige Borrechte, und ein jeder derfelben verivaltet auch eines ber nachft um die Stadt belegenen in unterschiedenen Dorfern bestehenden innern Memter, oder fogenannten Landgerichte. Die übrigen Memter, melde aus bem fleinen Rath befeget werben, übergebe ich.

Unter ben Gliedern des großen Raths find die fo genannten Sechzehner, welche aus den Zunften oder Gefells schaften erwählet werden, und zwar aus jeder Bennerzunft zwen, und aus jeder der acht übrigen Zunfte einer. Diese Sechszehner nebst den kleinen Rathen, bestätigen jahrlich am hoben Donnerstage ben großen Rath, und

 $x_5$ 

wenn eine neue Burgerbesetzung erfannt ift, erwählen fie am Charfreptage Die Verfonen zu ben ledigen Stellen, und am Oftermontage beftatigen fie und die vier Benner auch Bom hoben Donnerftage bis am Ofters ben fleinen Rath. montage figen fie und ber tagliche Rath allein zu Rathe. und es find alle Rammern beschloffen; fie reprafentiren auch den großen Rath und die Burgerschaft, ben Errichtung neuer, und Beranderung alter Gefche und Dronungen, als ter Gebrauche in Regimentes und Policenfachen, und in andern Borfallen. Kerner werden aus den Gliedern bes großen Rathe die obrigfeitlichen Umtleute , vder Schults beiffen. Landvogte, Caftellane u. f. w. ber Memter und Landvoatenen im Berner Gebiet, ermablet und bestellet. Sie haben in den meiften derfelben mabrend ibres Umtes Die ber Stadt Bern allein zugehörigen Hems ter und Landvogtenen, mahren feche Sahre, bas Commiffas riat in England nur vier Jahre, Die mit ber Gradt Freve burg gemeinschaftlichen Landvogteven funf Jahre, und Die mit ben übrigen eidgenogifchen Stabten und Orten gemeis nen, nur zwen Jahre.

hiernachst find in ber Stadt zur genauern und geschwinbern Beforgung der Civile geiftlichen: ofonomiichen. Rries ged: Policep: und andern obrigfeitlichen Gefchaffte, unter-Schiedene obrigfeitliche Collegia, Rathe, Rammern, Commiffionen. Directoria, und bergleichen, angeordnet, wels de theils aus Gliedern bes taglichen, theils aus Gliedern bes groffen Raths, meiftens aber aus benden zugleich, beftellet merben. Die vornehmften find folgende. heime Rath, in welchem die geheimen Staatsfachen abe gehandelt werden, befteht ans bem Schultheiffen, ber nicht im Umt ift, bem beutschen Sedelmeifter, ben vier wirflichen Bennern, und benden Beimlichern. deutschen und malfchen Vennerkammer figen allein die vier wirflichen Benner unter bem Borfite bes beutschen Sedelmeifters in ber erften, und bes malichen in ber ans bern; fie haben die Aufficht über bes Standes Ginfunfte in benden Theilen, nehmen die Rechnungen von den Unts feuten und Bebungebedienten ein, und beforgen bie Reben und

und herrschaftlichen Rechte, Binfen ober Behenden, bie ob igfeitlichen Bebaude, und andere babin einschlagende Geschäffte. In der deutschen Appellationskammer. bat ein dazu gemahltes Glied bes fleinen Rathe lebende lang, in der walschen Appellationskammer aber stets ber walfche Sedelmeifter den Borfin, und jede besteht noch aus gehn Gliedern des fleinen und großen Rathe. beurtheilen die Appellationen aus ben Memtern und Bogs tepen, wie auch bie erfte die Appellationen von dem Stadts gericht zu Bern, alfo daß bon ber beutschen Appellatione. fammer , wenn die Sache taufend Pfund überfteigt, fo. gleich an den großen Rath appelliret werden fann, bon ber matichen Appellationskammer aber feine weitere Appellas tion geftattet wird, ale allein einem Burger bon Bern, und zwar unmittelbar an ben großen Rath. Das Stadtges richt besteht aus dem Umtoschultheißen, beffen Stelle aber der jedesmalige Großweibel verfieht, und in deffelben Ma= men barinn ben Borfig bat, bem jungften Benner, bem jungsten Ratheberrn, (welche aber nicht allezeit, sondern nur in wichtigen Sachen, bemfelben bepwohnen,) einem Berichteschreiber, und gehn von ben Bennern aus ben Ge= sellschaften ober Bunften ermablten großen Rathen. Bor demfeiben werden alle Civiljachen in der Gradt und dem Stadtbezirk beurtheilet, und die Appellation gebet an Die deutsche Appellationstammer. Das Chorgericht bestehet aus alle Monat ummechfelnden Prafidenten, aus bem fleis nen Rath, zwen Predigern bes großen Munfters, und fechs Gliedern des großen Rathe, und hat alle ftreitige Chefas den gu beurtbeilen, Sureren und Chebruch gu bestrafen, und über die Sitten und Rirchengucht zu halten. felbige ergeben auch alle Appellationen von den untern Chorgerichten bes gangen landes, und von diefem Chors gericht geht die Appellation an den fleinen, und von beme felbigen an den großen Rath, ju welcher letten Appellation aber nur die Bu ger gu Bern berechtiget find. Die ubris gen Collegia übergebe ich , und bemerte uur noch ben Briegebrath, welcher über bas Rriegeswesen im gangen Lande, gefett ift, und aus bem Schultheißen, ber nicht im

im Umt ift, vier Gliebern des taglichen, und acht Glies bern bes großen Rathe befteht. Sonft ift bier auch ein Schattenstaat, namlich ber fo genannte außere Stand. Status exterior, welcher aus einigen hundert biefigen regimentefabigen jungen Burgern, Die noch nicht im großen Rath find, besteht, und in allen bem innern Rath gleich ift, folglich fieben und zwanzig Glieber, mit Inbegriff ber Schultheißen, Sedelmeifter, Benner und Beimlicher, bat: ungleichen feine Sechezehner, große Rathe, einen Stadt= fchreiber, feche und fechzig von alten zerftorten Schloffern benannte Bogtenen, barunter Die vornehmfte Die von Sabs= burg ift , und feine eigene Standesbedienten. Alle Offers montage halt er, gleich dem wirklichen Sochobrigfeitlis chem Stande, feine große Berfammlung, Bablen und Bestätigungen; boch tonnen in jeder Bersammlung neue Glieder angenommen werden, und jeder regimentofahiger Burger bat bas Recht bagu. Seine benben Schultbeiffen haben ben den Burgerbesatzungen ober Bahlen in dem wirklichen großen Rathe des hochobrigfeitlichen Standes, allezeit die hoffnung, barein befordert zu werden, und es wird zu bem Ende einem jedem Mitgliede bes außern Standes ben folden Befatungen und Bablen noch eine Stimme zu benen, welche er bat, zugezählet. Sonft hat dies fer ben wirtlichen hochobrigfeitlichen Stand febr ernfihaft nachahmende außere Stand, ein schones Standaut, viel Silbergeschirr, und ein eigenes 1728 und 29 anfehnlich erbautes Rathhaus. Uebrigens wird von den in der alls gemeinen Ginleitung in Belvetien S. 4. genannten Manufactur = Baaren , ein betrachtlicher Theil biefelbft vers fertiget.

Die Gegend, worinn die Stadt steht, hat vor Alters Ochtland oder Uchtland geheißen, und ist ein Stud des kleinen Burgunds gewesen. Ihr Stifter ift der letzte Herzzog von Jähringen Berchtold V gewesen, welcher sie auf dem Reichsboden erbauet hat, so daß sie von ihrem Urssprung an, eine Reichsffadt gewesen ist. 1191 ward der Grund zu derselben gelegt. Nach des Herzogs Tode, erstheilte ihr Kaiser Friedrich II im Jahr 1218 ausehnliche

Privilegien, 1271 wurde sie vom Grafen Gottsted von Habeburg, und 1288 vom deutschen König Rudolph verzgeblich belagert. 1353 wurde sie ein Mitglied der Eidgen noffenschaft. 1528 wurde hier die Reformation nach einer feverlichen Disputation severlich eingesühret. 1283, 88, 1302, 67, 68, 80, 83, 87, 89, 1405, 1536, 75, 78, hat sie die schädlichsten Feuersbrünste erlitten. Sonst hat hier der großbritannische Gesandte seinen Sig.

Bunachst um die Stadt, liegen die vier sogenannten Rirchspiele, Bolligen oder Bollingen, Stettlen, Veschingen und Muri, welche die erste und alteste Landschaft der Stadt gewesen sind, und daher noch an das Stadtgezricht gehören, sonst aber von dem Benner zu den Metzegern verwaltet werden. Jedes hat einen Ammann zum

Unterbeainten.

H Die um die Stadt her belegene Landschaft, welche aus vier sogenannten innern Aemtern oder Landgerichten besteht, und von den vier Vennern der Stadt verwaltet und regieret wird.

1 Das Landgericht, Seftingen, verwaltet ber Benner zu ben Pfistern. Dahin gehören

(1) Seftingen, ein Dorf, wofelbit ein Schloß geffan.

ben bar. Es ift eingepfarret gu

(2) Bilchdorf, einem Pfarrdorfe.

(3) Gerzenfec, ein Pfarrdorf und Schloß am Fuß bes

Belpberges, und an einem Gee.

(4) Die Pfarrdorfer Ruggisberg, Belp, Turnen, Thierachern, Mieder: Burgelen, Blumenstein, woselbst

ein Gefundbad ift, und Wattenweil.

(5) Auggieberg, eine Freyherrschaft nahe ben dem Pfarrdorf Rüggieberg, Toffen, Dorf und Herrschaft in der Pfarre Belp, deren Schloß am Fuß eines Berges siezbet, und Bürgenstein oder Bürgisteln, ein Bergschleß, Dorf und Herrschaft.

2 Das Landgericht Sternenberg, verwaltet ber Benner zu den Schmiden. Das Schloß-Sters nenberg, von welchem es den Namen hat, ist verwüstet. Es enthält die Pfarrdörfer Neueneck, Ober Balm, ehemals auch St. Sulpicius Balm, Ronin, Bumplin, Cappelen und Milliberg. Das Bergschloß Bubenberg in der Pfarr Könik, ist zerstöret; es ist das Stammhaus eines ausgestorbenen abelichen Geschlechtes gewesen.

3 Das Landgericht Jollitofen, welches von dem Venner zu den Gerbern verwaltet mird, bat von bem Dorf Zollitofen an ber Uren, in ber Pfarre Bremgarten, ben Mamen, und enthalt die Pfarrborfer Bremgarten an der Uren mit einem Schlof, Krauchthal, Sindelbant, Jegistorf, Grafens ried, Limbach, Rappersweil, Schupfen, Wolen und Kilchlindach In der Rirche gu Sindelbank siehet man von der funftreichen Sand bes geschickten Bilbhauers Dael ober Dabl, bas Grabmal bes Schultheißen von Erlach, theils bas Denfmal einer schönen und tugendhaften Frau, bie im Wochenbette gestorben ift. Das lette stellet von fern ein Grabmal vor, welches mit einem schlechten Stein bebeckt ift: wenn man aber naber tritt, erftaunt man über den Unblick einer Worftellung ber Auferstehung ber Der Stein, welcher bas Grab bedeckt, ift burch ein Erdbeben geborften, und burch die Defnung fiehet man die darunter begraben gewesene und wieder lebendig gewordene Frau, welche bie Seligfeit, ber fie entgegen eilet, voraus empfindet, ihr auch leben-Dig geworbenes Rind auf bem linken Urm tragt, mit bem rechten Urm aber ben geborftenen Grabftein in die

bie Sohe ftoft', um aus bem Grabe heraus ju

fteigen.

4 Das Landgericht Conolfingen, welches von dem Venner zu den Mehgern verwaltet wird, begreift die Pfarren Sochstetten, Diesbach, Wyl, Wichtracht, Worb, Walkringen, Münsen gingen und Biglen, und die besondern Herrschaften Wyl, Diesbach, Wünsingen, Wich racht, und Worb.

III Die deutsche Lande, machen denjenigen Theil der Berner landschaft aus, in welchem beutsch gesprochen wird. Die dazu gehörigen Uemter, sind entweder allezeit in weltlicher Gewalt gewesen, oder aus ehemaligen Stiften entstanden.

1 Diesenigen Alemter, welche beständig in weltlicher Gewalt gewesen, sind folgende.

1 Die Landvogrey Schenkenberg und Wils benftein, liegt an ber Mordseite ber Uren und im Argau, am offreichischen Frickthal. Gie ift eine alte Berrichaft, welche von ben Schenken von Schenkenberg an das haus Destreich gekommen ift, von welchem fie zuerft an bie bon Schonau, und nach beren Abgang, an Wilhelm von Fridingen zu lehn gegeben, von biefem aber an Thuring, Frenherrn von Arburg, verfauft worden, ber fie 1447 ber Ctabt Bern berpfandet, 1452 aber an Marquard von Balteck verfauft hat. Diesem haben sie 1460 bie Berner abgenommen, als er in dem Krieg, welchen Zurich fammt ben übrigen Gidgenoffen mit Deftreich im Thurgan geführet, bem letten Theil als feinen lebensberren angehangen. Cein Cobn Johann murde 1499 im Schwa.

Schwabenfriege gefangen genommen, und ben Bernern ausgeliefert, welche ihn nicht eher los ließen, als bis er fich durch vollige Uebergabe ber Berrschaft ausgelofet hatte; worauf fie zu einer Bogten gemacht wurde. Nachdem das Schloß Schenkenberg verfallen ift, wohnet ber landvogt auf bem Schloffe Wildenstein, welches auf einem Berge an ber Mar liegt, und 1720 an Bern fäuflich gekommen ift. Auf und am Bonberge, (Mons Vogetius) welcher ein Theil bes Berges Jurat ift, swifden bem Ribein und ber sogenannten Schafmat (bie ein Theil bes Bebirges Jurat ift,) liegt, und über welchen die landftrage von Bafel und aus bem grickthal nach Baben und Burich geht, liegen die bernischen Pfarrdorfer Bonberg, Bogen und Mandach, bende im Frickthal, u. a. mi Un ben Felsen zu Manbach, find ungabtbare gebildete Steine, Belemniten, Immonshorner, u. a.m. gu finben. Conft find bier noch die Pfarrborfer Deutsche buren, Rein, Umiten und Veltheim.

2) Die Landvogtey Castelen, liegt unter ber vorhergehenden, auch im Argau, und ist eine Herrschaft, welche vor Alters einer bavon benannten adelichen Familie zugehöret hat. 1311 ist sie an die von Müllinen käuslich gekommen, und ben denselben bis ans Ende des sechszehnten oder Anfang des siebenzehnten Jahrhunderts geblieben, da sie durch Heirath an die von Erlach, und nachher auf gleiche Weise an einige andere gelanget ist, die endlich 1732 einer von Riedesel, und die übrigen Theilnehmer an derselben, sie der Stadt Vern für neunzig tausend Reichsthaler verkauft haben. Diese sonderte sie von der Landvogsten Schenkenberg, unter welcher sie vorher gestanden batte,

hatte, ab, und machte sie zu einer eigenen kandvogten, zu welcher das Schloß Castelen, welches in
einem Thal liegt, und die Dörfer Auwenstein ober Bauwenstein, Schinznach, Oberstachs und Vilnachern, gehören.

- 3) Die Obervogtey Biberstein, hat die Stadt Bern 1535 dem Johanniterorden abgekauft. Sie begreift
  - (1) Biberftein, einen Fleden und Schlof.

(2) Kildberg, ein Pfarrdorf.

(3) Merliebach, ein Pfarrborf, welches jum Theil in bes Cantons Solothurn Landvogten Gosgen gehöret.

(4) Konigftein, ein zerftortes Schloß.

4) Die Landvogter Lenzburg, liegt auch im Argan, und hat den Ramen von der fregen Stadt lengburg, welche am Ende ber Abhandlung bes Cantons Bern vorfommen wird. Gie machte mit berfel. ben vor Alters eine Graffchaft aus, welche bem bavon benannten graflichen Geschlechte gehörete. Sie fam burch Erbschaft erft an bie Grafen von Ryburg, und nachher an die Grafen von Sabsburg, und murbe hierauf bis 1415 von bem offreichischen Saufe befeffen. Als aber bamals bie Gibgenoffen wiber Bergog Friede rich von Destreich zu Relbe zogen, fam biefe lanbschaft an die Stadt Bern, und Bergog Friedrich that 1418 völlige Verzicht darauf. Der landvogt wohnet auf bem Schloffe über Lengburg, ju ber landvogten aber : gehören die Rirchspiele und Pfarrdorfer Ummers schwyl, Staufberg, Seon, Leutweil, Birrs weil; Apnach, Gundischweil im Rulmerthal, Mieder-Rulm, Graniten, bahin bas Schloß Liebeck eingepfarret ift, Sur, Rued, von wel-4 26, 521. diem

dem eine Berrichaft ben Mamen hat, Leerau ober Rilchleeran, Reitnan, Schoftland, von melchem eine Berrschaft benennet wird, Hertheim, Role liken, Ober-Entfelden, Solderbank, Seengen. Die hier in der Pfarre Seengen belegene Frenhereschaft Sallweil, hat den Namen von einem alten Schloffe, und gehoret bem abelichen und zum Theil gräflichen Befchlecht von Sallweil, beffen Heltefter, Marschall genennet wird; weil vermuthlich die Sallweile vor Alters Marschalle ber Grafen von Sabsburg gewesen find. Es gehoret zu biefer Berrichaft fast ber gange Sallweiler See, welcher ben Blug Ila em-pfangt, und wieder von fichlaßt. Die von Sallweil befie gen auch die Freyherrschaft Farwangen zu welcher die Dörfer Karwangen und Denweil gehören, unterschiebene Stammguter, und bie niebern Gerichte in der landvogten lengburg Dörfern Scongen, Meis sterschwanden, Wieder Ballweil, Allischweil, Balischweil, Leimbach und Bandschiken. Das Schloß Bottenstein, nebst dem darunter belegenen Dorfe Bottenweil, hat Bern der Stadt Zoffingen mit etwas Gerichtsherrlichfeit überlaffen. Dorf ift ein Gericht von zwolf Richtern.

215 wurde sie von dem Stadt Bern eingenommen, und ihr Hernauf von der Steichen Beleichen Bergen und Friedrich von Destreich, verkaufte, Herzog Albrecht aber 1310 und 27 and die Eblen Griechen oder Kriechen verpfändete.

1415 wurde sie von der Stadt Bern eingenommen, und ihr hierauft von dem damaligen Besieger, Johann

Rriech, gegen den Pfandschilling von 2800 Gulben, abgetreten. Die Obervögte werden, wegen der hier gelegenen Festung, Commendanten genennet. Zu ber Obervogten gehören

- (1) Aarburg, ein Stadtchen und festes Schloß an der Mar, welche hier die Wiger aufnimmt. Bon den hochssten Festungswerken hat man, insonderheit gegen Mittag, eine ungemein schone Aussischt nach einer langen Reihe von Schneegebirgen, deren Sohe Micheli du Erest zu bestimswen suche, als er hier gefangen saß. Das Stadtchen schwiedet das untere Argan vom obern, und den Canton-Lucern von Solothurn.
- (2) Die Dorfer Ricken, Strengelbach, Offeringen, und Wyl. Wenn in diesem Amt ein Landrag oder Bluts gericht gehalten wirde so iderden die zwolf Richter von Bottenweil, in der Landvogten Lenzburg, dazu gezogen.
- 6) Die Landvogtey Bipp, liegt im Buchs gau, ober Burgan, und wird in alten Urfunden bes Stiftes Munfter in Granfelben, Comitatus Pipenfis genennet. Gie war ehebeffen ein Eigenthum ber Grafen von Froburg und Neuenburg, von melden fie an bie Grafen von Thierstein fiel, Graf Gimon aber verfaufte fie 1379 feiner Mutter Schwefter Unna; gebornen Grafinn von Mydau, und verwittweten von Ryburg, und berfelben Cohn, Rudolf, Grafen von Ryburg. Diefer übergab fie 1385 bem Bergog Leopold von Destreich, welcher sie 1405 an ben Grafen Ego von Ryburg verfeste, ber fein Recht und Antheil an Diefer Berrichaft 1406 ben Stabten Bern und Solothurn ichenkungsweise übergab, zu beren Besten auch bas Saus Destreich 1407 Verzicht barauf that. 1463 theileten fie fich in biefelbe, Solothurn behielt Bechburg, und Bern erhielt Bipp. 1508 fauf-

fauften fich die in biefes Umt gehörigen leute von ber Leibeigenschaft los. Das Amt hat vortreffliche Alpen und Sennerenen, macht also auch viel Rafe. Die Derter, welche bazu gehören, find :

(1) Bipp, Caltrum Pipini, ein Bergichloß, auf mels dem ber Landvogt wohnet.

(2) Die Pfarrdorfer, Ober- und Mieder Bipp.

(3) Wietlisbach, ein Stabtchen, welches in bie Pfarre Dber Bipp gehoret.

7) Die Landvogter Wangen, hat vor 211ters ben bavon benannten Grafen gehoret, und ift enb. lich an die von Grunenberg gekommen, welche sie 1407 ber Stadt Bern verfauft haben. Dabin geboren

(1) Wangen, ein Staotchen, am Fluffe Aren, mit einem Schloß. Bis gur Reformation, mar hier eine

Probsten.

(2) Die Pfarrdorfer, Berzogenbuchsce, Walters= myl, Urfenbach, Lozweil, Wynau, Seeberge und' Coppingen, und vornehmlich ber Markifleden Cangens thal. Diefer, welcher an dem Flugden Langenthan ober . Langeten liegt, beift in alten Urfunden Cangeton und Cangethann, ift groß und wohlbewohnt; und von einer wafferreichen, fruchtbaren und fconen Gegend umgeben. Geine Lage ift jum Sandel mit Selvetien, Deutschland, und Frankreich ungemein bequem; es wird auch hiefelbft. auf den Jahre und Bochen-Markten ein wichtiger Sandel mit Leinwand getrieben, welche aus der gangen hiefigen Gegend zusammengebracht, juni Theil auch hiefelbft ges bleicht, und von bier weit und breit ausgeführet wird. 1765 betrug die Musfuhr über eilf taufend Stud. Es wird auch biefelbft mit andern Manufactur-Baaren, Gornvieh, Getraide und andern Baaren gehandelt, und es wohnen hiefelbit mancherlen Runftler und Sandwerksleute. Die Bleichen find vortrefflich und berühmt. Gine Biertelftunde von hier ift ein heilfames faltes Bab, 

8) Die Landvogtey Arwangen, hat vor Alsters einem bavon benannten abelichen Geschlecht gehöstet. Johann von Arwangen gab sie seiner an Philipp von Kien verheuratheten Tochter, Margarethen mit, veren Tochter sie ihrem Mann, Petermann von Grüsnenberg, zubrachte; Walther von Grünenberg aber verkaufte sie 1432 an die Stadt Vern. Die vorsnehmsten Oerter sind:

(1) Urwangen, ein Schloff und großes Pfarrborf an bet Aren, über welche hier eine bebedte Brude geht.

(2) Die Pfurrdorfer, Bleichenbach, Madiswyl, Melchnau, Rogwyl, Chunstetten und Wynau. Obershalb Melchnau ift die Hochwacht auf dem Ghurn. Ben niedeigem Baffer erblicht man zu Wnau auf der Aar Stein-Del, welches in derselben hervorguillet.

- 9) Die Landvogtey Landshut, hat vor Alters den Grafen von Kyburg gehöret, ist hernach an unterschiedene Besiser, und endlich 1510 und 14 käuslich an die Stadt. Bern gekommen, welche alle sechs Jahr einen kandvogt dahin seizet. Sie hat den Namen von Landshut, einem Schloß an der Emmat, auf welchem der kandvogt wohnet. Die Pfarrdörser sind Utzendorf und Bätterkinden. Die ehemalige Herrschaft Berchtorf nehst Bätterkinden und Krägligen, hat kudewig von Diesbach 1511 an die Stadt Bern verkauft.
- 10) Das Schultheißenamt Buren, liegt an benden Seiten der Uren. Es hat vor Ulters den Grafen von Neuenburg gehöret, und zwar zulest der straßbergischen Linie derselben, welche von dem num verwüsteten Schlosse Straßberg den Namen hatte. Graf Immer soll das Stidten Buren, nebst seinem

Zugehör, 1364 an Grafen Rubolf von Andanüberlassen, haben, nach dessen Tode es an seiner Schwester Männer, die Grafen Hartmann von Andurg und Simon von Thierstein, erblich gekommen, welche es aber an Herzog Leopold von Destreich versehet. 1388 in dem Kriege zwischen den Eidgenossen und dem Hause Destreich, bemächtigten sich desselben die Städte Solothurn und Vern, und 1393 wurde es der lesten zugetheilet, welche einen Schultheißen hie-

ber feget. Es geboren babin

(1) Burch, auch Byrhon, ein wohlgebauetes Stadtschen und Schloß an der Aren, über welche hier eine Brucke geht. Das Stadtchen hat gute Frenheiten. 1386 ward es von einem Besewicht angezündet und in die Asch ward ben wenn die Arcn, Bil, und andere Gewässer, aus ihsen Ufern treten. Die Aar frümmet sich in hiesiger Gesgend so sehr, welche den Fluß hinunter fahren, zwischen den Odrfern Dozingen und Meyenried, die Lente, wenn sie wollen, and land treten, und zu Fußnach Buren gehen lassen, dahin sie in einer Viertelssunde kommen, dahingegen das Schiff noch eine und eine halbe Stunde zu fahren bat.

(2) Die Pfarrborfer, Lengnau, Arch, Rubti, Obers

weil, Dicsbach und Wengi.

11) Die Landvogtey Midau, liegt am Bielersee. Sie war vor Alters eine Grafschaft, welche
ben davon benannten Grafen zugehöret hat, die 1374
in männlichen Personen ausgestorben sind. Ihre Erben waren die Grafen von Kyburg und Thierstein,
welche auch den Bischof zu Basel nach einem über
ihn erhaltenen Siege, nothigten, daß er seine Ansorberung an die Grafschaft sahren ließ; sie verpfändeten
sie aber nebst der Grafschaft Büren, sogleich an das
Saus Haus Destreich. 1388 bemächtigten sich ihrer die Städte Bern und Solothurn, und sie wurde jener von dieser 1393 überlassen. Der kandvogt hat in vier Gerichtestellen den Vorsis, nämlich im Stadtgesricht, im Landgericht, (welches aus zwölf Ummannen oder kandrichtern, einem kandschreiber und Großweibel, besteht,) im Gericht Ligers und im Gericht Twann. Es gehören zehn Kirchspiele zu der kandvogten. Ich bemerke:

(1) Midau, ein wohlgebauctes Stadtden und Schloß am Bielersee, welcher von diesem Ort auch der Nidauersee genennet wird. Das Stadtchen steht auf Pfalen, die uns verweslich find.

(2) Gottstatt, ein Pfarrdorf, an der Bil, welches ehebeffen Stadtholz geheißen haben foll. Bon der hiefigen ehemaligen Maunsabten, tommt weiter unten ein befonde.

rer Alrtifel bor.

(3) Die Pfarrobefer, Mett, Bürglen, Sug, Wals perswyl, Teufelen, Sifeln, (Sancta Infula) Twann,

frang. Douanne, Ligers, frang. Glereffe.

gehöriges Dorf, woselbst ehedessen eine Probsten gewesen, welche von hier auf St. Petersinsel im Vielersee vers legt worden ist, die zu der Pfarre Ligers gehöret; nach der Kirchenverbesserung aber ist die Probsten dem untern Spital zu Vern zugeeignet worden, welches selbige noch besitzt.

(5) Die auf dem Teffenberg, Mont de Dieffe, beles genen Dorfer, besigen Bern und der Bischof von Basel gugleich: doch hat Bern einige vorzügliche Gerechtsame, und

Die Criminalgerichtsbarkeit allein.

Die Landvogtey Erlach, liegt auch am Bielersee. Es haben solche die Berner 1475 bem Hause Chalons abgenommen, als dasselbe in bem burgundischen Kriege die Parten des Herzogs von Bur.

2) 4 gund

gund ergriffen hatte, und nachher auch bas Antheil, welches das Haus Oranien daran hatte, erhalten. Es gehören dazu:

(4) Erlach, franz. Cerlier, ein Stadtchen am Bielersfee, welcher hier den fluß Bil aufnimmt, und am Fuße bes Berges Jolimont, den die Bauern Lichulimont, nennen. Auf dem Bergschlosse wohnet der Landvogt. Es wächset in dieser Gegend guter Wein.

(2) Die Pfarrobrfer Vinelz, Ins und Gampelen. Im Dorfe Bruttelen ift feit 1737 ein Bad eröffnet worden. Zwischen Binelz und Ins, hat bas Bergschloß Sasenburg

ober Senis gelegen, welches gerfibret ift.

T3) Die Landvogtey Arberg, liegt auf beiden Seiten der Aren. Chedessen war sie eine Grafschaft, welche entstund, als Graf Ulrich von Neuenburg, dessen Vater gleiches Namens das Städtchen Arberg 1220 erbauet hatte, in der Erbtheilung dieses Land bekam. Graf Peter von Arberg überließ sie 1351 der Stadt Vern wiederkäussich, welche aber die barauf haftenden Pfandschaften und Ansprüche nach und nach einlösete und an sich brachte. Es gehören dahin ihre

(1) Arberg, Arolae Mons, ein Stadtchen an der Afen, bessen Ursprung vorhin angezeiget worden. Der Fluß ums giebt das Stadtchen ganz und gar. 1419 und 1477 brainte es ab, und 1656 litte es abermals großen Feuerschaben. An keinem Ort in Helvetien ist eine fo farke Durchsuhr wie hier.

(2) Die Pfarrburfer, Uffoltern bey Urberg, Bargen,

Cappelen, Balnach, Lyf und Ratolfingen.

14) Das Umt Burgdorf, ist ehemals eine Grafschaft gewesen, welche die Grafen von Lenzburg besessschen saben sollen. Im Unsange des zwölsten Jahrhunderts war es als ein Reichslehn in den Handen den

ben ber Bergoge von Babringen, nach beren Abgang es 1218 an bes legten Berjogs Schwester, Unna, und berfelben Chemann; Grafen Werner von Ryburg, Als diefes Bruder, Graf Hartmann, 1264 farb, gelangete es mit beffelben Tochter Elifabeth, an Grafen Eberhard von Sabsburg, und beffelben Nachkommen ; Graf Berchtold von Ruburg aber übergab es und seine Rechte an Thun, 1384 gegen 37800 Gulben an Die Stadt Bern, welche es burch einen Schultheißen aus bem großen Rath verwalten laft, ber alle feche Jahr abwechselt. Die eigentliche Grafichaft Burgdorf, über welche er Schultheiß ift, besteht in der Stadt Burgdorf, und ihrem Begirt, und feche Berichten, welche die Ausburger ber Ctabt begreifen. Die übrigen Rirchfpiele, Beritite und Dorfer, werden das 2mt genannt. Man bemerfe also:

Burgdorf, eine Stadt am Flusse Emmen, auf beren einen Seite auf einem Felsen ein großes Schloß steht, auf welchem der Schultheiß wohnet, auf einer andern Seite und Sobie aber die große Pfarrkirche. Die Stadt hat besträchtliche Frenheiten, den Blutdann in ihrem Bezirk, das Recht zwischen den Berdürgerten ohne weitere Appellation abzusprechen, namhafte Gefälle, einträgliche Meverhöfe, und gute Waldungen. Sie wird durch einen kleinen und großen Rath regieret, und bende bestehen aus bier und wierzig Personen. 1389 ist sie ganz abgedrannt, hat auch 1599, 1706 und 1715 großen Brandschaden erlitten. Sous gehören ihr zwen Bogteven mit den niedern Gerichten.

(1) Die Vogtey Grasweil oder zeimisweil, welche bren Gerichte hat, nämlich zu Rietweil, zeimisweil, und Nieder Desch.

20 5

<sup>(2)</sup> Die Vogtey Lozweil, welche die Gerichte Lozz weil und Döringen hat.

Außer ihrem Bezirk hat die Stadt noch ihre Ausburgerschaft in den Kirchspielen Durenroth, Uffoltern, Weiningen, Koppingen, Kilchberg, Kuti ben Hindelbank,
Zasli, Oberburg, und Sejmisweil. Diese Ausburger liegen zwar außer dem Stadtbezirk, aber doch in der Grafschaft, stehen unmittelbar unter dem Schultheißen, und emachen sechs Gerichte aus.

- thal belegen, ist eine Herrschaft, welche bem bavon benannten abelichen, und außerhalb der Eidgenossenschaft in den gräflichen Stand erhobenen Geschlecht von Brandis gehöret hat, aus welchem Wolfhard oder Wolfgang die Herrschaft 1447 an die Stadt Vern verkauft hat, die auch benjenigen Theil derselben, welchen zulest Jacob von Montmanor besessen, 1607 an sich gefauft hat, und alle sechs Jahr einen neuen lande vogt dahin seiget. Sie enthält:
- (1) Brandis, ein Schloß auf einem ziemlich hohen Berge, welches das Stammhaus der von Branbis ist.

(2) Das Gericht und bie Pfarre Ruegfau, in einem

Thal, welches fich gegen bie Emme erweitert.

- (3) Das Gericht und die Pfarre Lügelflub. In bem Dorf dieses Namens ist eine bedeckte Brucke über die Enme.
- 16) Die Landvogtey Summiswald, liegt auch im Emmenthal. Leopold von Summiswald hat sie 1225 bem deutschen Orden übergeben, dieser aber 1698 an die Stadt Bern verkaust. Es gehören dazu die Pfarrodrser Summiswald, mit einem Schloß, und Dürrenrot.
- 17) Die Landvogter Trachselwald, auch im Emmenthal belegen, ist von den von Trachselwald,

an die von Summismald, und 1384 an des deutschen Ordens Commenthur zu Summismald käuflich ge-kommen. 1408 wurde sie der Stadt Bern verkauft. Zu derselben gehören acht Gerichte. Ich bemerke

(1) Trachfelmald, ein Schloß und Pfarrdorf, von

welchem bie Landvogten ben Mamen hat.

- (2) Juttweil, ein Stadtchen, welches ehebeffen eis gene Herren hatte, nach beren Abgang es an die zu Burgborf wohnenden Grafen von Koburg, und zwar vermuthlich als ein eröffnetes Lehen, fiel. Die Stadt Bern hat es mit der Grafschaft Burgdorf bekommen, anch 1410 die niedern Gerichte von Burkhard von Summiswald erkauft. 1537 brannte es ganz ab. Durch dasselbige geht die Straße von Solothurn und Bern nach Lucern.
- (3) Afholtern im Emmenthal, ein Pfarrdorf, in welchem ein Gericht über eilf Pfarren ift.
- (4) Erisweil oder Erolzweil, ein Pfarrdorf in einem engen Thal.
- (5) Tschangnau, Langnau, Trub, Lauperschweil und Riderschweil, Pfarrddrer.
- 18) Die Landvogtey Signau, liegt auch im Emmenthal, und ist eine Herrschaft, welche ehedessen einer davon benamten abelichen Familie gehöret hat, von welcher sie an die Grasen von Kyburg gekommen, von Grasen Hartmanns Gemahlinn aber 1399 an die Stadt verkauft worden ist, welche sie wieder veräussert, jedoch nachmats dem französischen General Morelet wieder abgekauft, und das Gericht Rotenbach dazu geschlagen hat. Vor Alters ist in dem Pfarredorf Signau eine Probsten gewesen. Ueber dem Dorf liegt ein Vergschloß. Die übrigen Pfarrbörser sind Lagiweil, Rotenbach und Viglen, das letzte aber gehöret nur in Ansehung der niedern Gerichte hies ber,

ber, und in Unsehung ber hohen unter bas landgericht Conolfingen.

Anmerkung. Das Rum. 15 bis 18 genannte Emmenthal, ift num eines von ben reichften laubern, barinn die bemittelten Bauern ganz gemein find. Es bat biefen Boblftand bauptiache lich dem Ackerbau, und bem guten Gebrauch der Bafferungen zu banten; doch hat es auch betrachtliche Biehzucht, und viele Pferbe.

- eine Herrschaft im Landgericht Sternenberg, welche 1720 dem deutschen Nitterorden für 120000 Athle. abgefauft worden. In dem Pfarrdorfe Ronin ist ein Schloß oder Umthaus.
- 20) Die Landvogtey Laupen, welche bie Stadt Bern an sich gebracht hat. Sie war schon 1308 im Besig vergeben; hat sie aber 1413, 1469, 1501, 1529 und 1579 vergrößert. Alle sechs Jahr wird sie mit einem Landvogt besesset, und enthälter
- (1) Lanpen, ein Stadtchen und Schloß beym Zusammenfluße der Sanen und Sense, wostlost über die Sense eine bedeckte Brucke, und über die Sanen eine Schiffbrucke geht. Bor Alters hat es unmittelbar dem Reich zugehd, ret. Die Stadt Bern hat es theils 1308 vom Grafen Otto von Etrasburg, der es entweder als Reichsvogt; oder pfandweise vom Reich inne gehabt, theils 1324 vom Perod pon Thurn, erlangt. 1339 erhielten die Eidgenossen bei diesem Ort, über einige wider sie verbundene Grafen, einen wichtigen Steg.

(2) Oltingen, eine ebemalige Frenberrichaft, welche Bern 14/3 an fich gebracht bat.

(3) Feren-Balm ober Nieder-Balm, ein Pfarrdorf. Unter den zu dieser Pfarre gehörigen Obrfern, ist auch Biberach ober Bibern, eine alte Herrschaft, welche Bern 1501 und 1502 an sich gekaust hat.

(4) Mulli=

(4) Mulliberg, ein Pfarrdorf und ehemalige herrs schaft, welche Bern 1579 erkauft hat, liegt zwar im Landgestricht Sternenberg, gehort aber unter diefe Landvogten.

(5) Meuenegg, Pfarrdorf und ebemalige Berrichaft,

eine Stunde von Laupen, nicht weit von der Senfebrude.

(6) Wohlen, ein Pfarrdorf an der Har.

(7) Munchenweiler, Schloß und ehemalige Probsten, if adelich.

- 21) Das Amt Thun, ist von den Herzogen von Zähringen 1218 an die Grasen von Kyburg gekommen, von welchen Graf Hartmann es 1374 an die Stadt Vern verpfändet, und 1384 völlig verkaust hat. Sie läßt es durch einen Schultheißen verwalten. Der darinn befindliche Thunersce, ist auf zwey und eine halbe Meilen lang, und ungefähr dreyviertel Meilen breit, und auf beyden Seiten mit Dörstern, Schlössen, landhäusern, Wein- Obst- und andern Gärten beseßet. Es wird durch die in denselben geleitete Kander ziemlich angefüllet, also, daß aus den zugeführten Steinen wirklich eine große steinichte Insel darinn entstanden ist. Ich bemerke in diesem Amt
- der Uren, welche hier aus dem Thuner Gee kommt, und die Gtadt in zween ungleiche Theile absondert.

(2) Die Pfarrborfer Staffieburg , Schwarzened, Sigrisweil, Umfeltingen ober Amfoltingen, in welchem

letten ebedeffen eine Probften gewesen ift.

Im Umfang des Aines Thun, liegt die Freyberrschaft Spiez, welche feit 1516 dem Sause von Erlach gehöret. Gie bestehet aus dem Schloß und Städtchen Spiez, am Thunersee, und einigen Odrfern.

22) Die Landvogrey Oberhofen, liegt am Thunersee. Die Stadt Bern hat sie 1651 den von

Erlach abgekauft. 3ch bemerte barinn:

(1) Obers

- (1) Oberhofen, ein Schloß und Dorf in einer fchonen und fruchtbaren Gegend.
  - (2) Silterfingen, ein Pfarrdorf am Thunerfee.
- (3) Stratlingen, ein 1332 von den Bernern zerfiorstes Schloß, von welchem einige altere und neuere Schriftsfteller ben welfschen Fürsten Conrad den jüngern, Grafen von Paris und Herzog von Rhatien, und Bater Königskudolphs I von Burgund, zu beneimen psiegen.
- 23) Die Landvogtey Unterscen, hat vor Alters der Abten Interlachen zugehöret, ist aber 1298 dem R. Albrecht verkauft worden, der sie dem Hause Oestreich hinterlassen hat, von welchem sie zu untersschiedenenmalen verpfäsiet, 1387 aber von den Bernnern eingenommen worden. Sie ist benannt von Unterseen oder Untersewen, Interlacus, einem Städtchen an der Aar, zwischen dem Thuner- und Brienzer-See, von welcher lage es seinen Namen hat. 1470 brannte es gairf ab. Die Ferrschaft Unsprinznen, vom gleichnamigen Hof benannt, hat Bern 1479 und 1515 an sich gekaust.
- 24) Die Castellaney Nieder's Simmenthal oder Wimmis, welche durch einen Castellan verwaltet wird, seitbem die von Scharnachthal 1449 Nieder-Simmenthal an den Stand Bern verkauft haben.

Das Simmenthal, oder Siementhal, oder Siebenthal, ist zwölf bis drenzehn Stunden lang, aber nur eine viertel oder anderthalbviertel Stunde breit, und an benden Seiten mit einer gleich langen Reihe hoher und an einander stoßender, theils fruchtbarer, theils unfruchtbarer und felsichter Berge eins geschlof-

gefchloffen, welche unten ben Wimmis ben Unfang nehmen, und feitwarts hinauf bis an bie Ballifer Gebirge und Gletscher geben. Der Simmen. ober Siemenbach, welcher bas Thal ber lange nach burchfließt, foll ehedeffen eine fiebenfache Quelle gehabt, und bavon feinen Ramen haben, ben er bem Thal wieder gegeben bat. Geine Sauptquelle ift ber große Gletscher am Raglisberg. Der Gingang in Diefes Thal, ift megen ber ungeheuren Felsen, von welchen oftmals große Stucke berab in ben Weg fallen, etwas fürchterlich, ift auch, insonberheit im Frühling, wenn bas Eis und ber Schnee oben auf biefen Feifen gu fchmelzen anfangen, und Felfenftucte auflofen, gefabrlich. Das Thal wird von dem Landbach in das untere und obere abgetheilet; jenes ist ungefahr sie. ben Stunden lang. Un ben menigften Orten bes Ciementhals mird Roggen, Weigen und Safer gefact, weil die Ginwohner von bem fetten und nahrhaften Grafe größern Ruben baben. Sie maften namlich febr viel Wieh , und bereiten auch viel Butter und Rafe, von welchem letten die beste Urt unter bem Mamen bes Sagnentafes auch außerhalb tandes bekannt und beliebt ift, weil fie blog aus bem Raam ber Mild bereitet wird. Won ber gemeinen Art.if. rer Rafe, geht auch viel nad Frankreich und in andere Länder. Rafe von der zweyten Urt, wird fehr viel on fratt bes Brobtes gegeffen, und bie gemeinen leute ernahren fich größten Theils von Erdapfeln ober Rartuffeln, und trinfen Mild ober Schotten, die reichern . aber laffen mit vielen Untoften Wein über Die Berge von Wivis bringen. hin und wieder machsen giem-

-100 TES

lich gute Baumfruchte; und rothe und gemeine go-

In der Castellanen Micder Simmenthal, be-

- (1) Wimmis, ein ehmaliges Städtchen, und nuns mehrigen Flecken, welcher gleich vorn im Thal, über dems selben aber ein Schloß liegt, auf welchem der Castellan wohnet. Vor Alters hat er den von Weißendurg gehdsret, von welchen die Stadt Bern schon einige Rechte darau erhalten, auch 1449 den von Scharnachthal ihr Antheil daran abgekauset hat. Unweit Wimmis sind die hohen Berge Stockborn und Kisenberg.
- (2) Die Pfarrobrfer Reutingen, Erlenbach, welche Bern 1448 ben von Brandis abgekauft hat, Darstetten, wofelbst eine Probsten Augustinerordens gewesen ift, Diemstingen und Oberwyl.
- (3) Das Weißenburger Bad, ift am Buntschibach, an einem unbequenen Ort. Es ift von Natur mäßig lau, etwa auf vierzehn fahrenheitische Grade, und von sehr hellssamer Art. Das Schloß, welches über demselben gestansben hat, ist verwüstet.
- 25) Die Castellaney Ober-Simmenthal ober Twey : Simmen , hat ehebessen den Grafen von Griers gehöret, 1555 aber hat die Stadt Vern sie käuflich an sich gebracht. Ich bemerke barinn
- (1) Zwey = Simmen, ein Pfarrdorf, welches in der breitesten und sthönsten Gegend des Simmenthals liegt. Auf der rechten Seite dieses Dorfes, ist ein Ausgang aus diesem Thal, welcher von Wimmis dis hieher der einzige ist, und sowohl nach Sanen, als über das Gebirge nach Bivis führet. An diesem Ort vereiniget sich mit der Sies me oder Siemme ein Bach, welcher die kleine Siemme genennet wird, daher das Dorf den Namen Zwey Simsmen bekommen hat.

(2) Blankenburg, ein altes Bergichloß, etwa eine halbe Stunde von 3men-Simmen, auf welchem der Caffels lan feinen Sig hat.

(3) Boltigen oder Boltingen, und Sanct Steffen,

find Pfarrodrfer.

(4) Leng, ober an der Cent, ein Pfarrdorf, welches

das oberfte und lette Dorf im obern Simmenthal ift.

Bon Leng tommt man durch die Oberrieder Ebene, welche mit zerftreuten Saufern besethet ift, an den Rätzlisberg, zwischen welchem und den grindelwaldischen Gischaftern, große Berge ohne Schnee und Eis liegen, darunster auch der Gemmi ift, über welchen eine unbrauchbare Landstraße gehet.

- 26) Die Landvogtey Sanen, ist eine große landschaft, welche von dem Fluß Sana, der im Thal und Pfarrdorf Gsteig entspringt, und von dem Hauptslecken, den Namen hat. Chedessen gehörte sie den Grasen von Griers, 1555 aber nahm sie die Stadt Vern gegen Vezahlung an sich. Die Kase, welche hier gemacht werden, sind sehr beliebt. Die landvogten wird in den deutschen und wälschen Theil abgesondert.
  - (1) Bu bem beutschen Theil gehoren

a. Sanen, franz. Gessenay, der hauptfleden der Landschaft, welcher am Fluß Sana liegt. 1575 brannte er fast ganz ab.

b. Gfteig, ein Pfarrdorf, am Fuß des Berges Sanetsch, welcher seiner Sohe wegen die Ursach ist, daß man hier im Winter die Sonne sechs Wochen lang nicht sehen

tann, weil fie nicht fo boch fteigt, ale ber Berg ift.

c. Ablentschen ober Ufflentschen, ist der Name wes niger zerstreuter Häuser, die in einem kleinen und engen Abal liegen, welches von hohen Bergen dergestalt einges schlossen ist, daß man im Winter oft etliche Wochen lang weder eine noch auskommen kann. Es ist hier eine Pfarre

4 Th. 5 Ur. 3 fircher.

firche, gu welcher noch unterschiedene kleine Derter biefes Thale gehoren.

d. Lauwinen, ein Pfarrdorf im gleichnamigen Thal.

(2) Bu bem malfthen Theil gehoren

a. Defch, frang. Chateaux d'Oeux, lat. Castiodum

ober Caftiodunum, ein Blecken an ber Sanen.

b. Aothberg oder Rotschmunt, franz. Rougemont, ein Pfarrdorf und Schloß, auf welchem der Landvogt Dies fer Landschaft wohnet, an der Sanen.

c. Die Pfarrdorfer Roßiniere und Etivaz.

27) Die Castellaney Frutigen ober Fruting gen, besteht aus zwen Thalern, und ift wie ein Y gestaltet, in beffen Mitte ber Marktflecken Frutigen Das Thal linker Sand von Frutigen aus, wird von ber Rander burchftromet, und baber bas Rans der: Thal genannt. Es geht nicht nur bis an den Bemmiberg, fondern noch zwen Stunden weiter bis an ben lotichenberg. Das zwente Thal erftrecfet fich von Frutigen aus rechter Hand nach Abelboden, wird von ber Engftlen burchftromt, und heißt bas grus tigthal. Bende Gluffe fommen fo, wie die Thaler, nicht weit von bem Glecken zusammen. Rach 26gang ber von Frutigen, ift biefe Berrichaft im brenzehnten Jahrhundert an die von Thurn, von diesen in der Mitte des vierzehnten Jahrhunderts an die von Weißenburg, 1368 an die von Brandis, hernach aber wieder an die von Thurn gekommen, und Anton von Thurn hat sie im Jahr 1400 für 6200 Gulben an die Stadt Bern verfauft, welche 1513 auch die herrschaft Rrattigen zu biefem Umte gefauft hat, und bas ganze Umt burch einen Caftellan verwalten laßt, welcher alle fechs Jahr babin geseget wird. Sie enthalt

(1) Srutigen, einen großen Marktfleden, nahe ben welchem auf einer Sobie ein Schloß liegt, welches ehebeffen im Tellen ober Tellenburg genennet worden, und der Sit des Castellans ift. Zwischen dem Fleden und Schloßstließet die Engstlen durch, an welcher ein Schwefels bad ift.

(2) Abelboden, ein Pfarrdorf, in einer wilden, aber mit schonen Alpen und fruchtbarem Biefenlande versebenen

Gegend.

In dieser Gemeine ist in hirsboden, in dem sogenannsten Lenk, ein Schwefelbrunn, welcher zum Baden gesbraucht wird; es wurde auch daselbst 1711 ein Kupferbergswerk erdfinet, aber nicht fortgesetzet.

(3) Reichenbach, ein Pfarrdorf.

(4) Mullinen, ein Stadtchen an der Rander, welches Thuring von Brandis 1352 an die Stadt Bern verkauft hat. Es ift zu Reichenbach eingepfarret.

(5) Mefchi oder Mefche, ein Pfarrdorf, in beffen Rir.

de außer andern Orten auch

- (6) Das Dorf Krattigen eingepfarret ift, welches ein Schlof gehabt hat, und eine Derrichaft gewefen ift.
- (7) Gegen Suben nach dem Berge Gemmi zu, liegt in biesein Thal das Dorf Kandelstäg, woselbst eine Brude über die Randel geht. Es ist das erste Dorf im Frutigersthal, wenn man vom Berge Gemmi kommt, und das nachste, welches man alsbenn berühret, ist Kandelbrud, gegen Frutigen über. Nirgends in helvetien sind die Schwefelstiese so häusig und reich, als in Kandelstäg.

Brifchen Randelftåg und Frutigen hat auf einem hohen Kelfen das Schloß Selfenburg gestanden, von welchem noch

farte Ueberbleibfel zu feben find.

28) Die Landschaft Sasli im Weißland oder Ober-Sasili, erstrecket sich von der Höhe des Grimselberges dis zu der Weiler Brücke, da das Amt Interlachen angeht, auf eilf Stunden in die Länge. Das Hauptthal hat schöne Büchen, und 32

Zannen Balber, und in ber gangen lanbichaft finbet fich auf ben Alpen und in ben Thalern viel Futter für bas Bieb. Der beste und fruchtbarfte Theil Diefes kandes, wird durch ben Allphach bewaffert, bet 1733 und 1762 unfäglichen Schaben angerichtet bat. ben Bergen machfen viele ber ebelften Rrauter und Wurgeln, bie bin und wieder vertragen werben; es finden fich auch auf benfelben Gemfen und andere Berg. thiere, und allerhand wildes Geflügel. Die Landfchaft ift auch reich an Bergwerken, vornehmlich att Blen und Gifen, bat auch fchone Rriftalle, von welchen gleich ein mehreres vorkommen wird, und bin und wieder ift febr gute Erde jum Porcellan ju finden. Der hier an ber Ballifer Granze belegene Berg Grimfel ober Grimslen, wird nebst ber baran ftolfenben Burka, gu ten lepontischen Alpen gerechnet. Ueber Diefen hoben Berg geht nach Dber Beftelen im Wallifer lande ein Weg, welcher nur bes Commers gebrauchet werben fann, und auch alebenn wegen bes Gifes und Schnees fehr beschwerlich, muhlam und gefährlich ift. Er wird aber von ben Ginwohnern Des Haslithals mit Muhe und Roften unterhalten: fie haben ihn an vielen Orten in einem harten Felfen meistens schlangenweise ausgehauen, mit kleinen Mauern verwahret, und fleine Brucken von einem Felfen auf ben andern geleget. Die Alp auf biefem Berge, und bie Dugung berfelben, gehoret ber landschaft Sasli. Dben auf bemfelben , gegen Mitternacht, ift ein Gee. Bey bem vorhin beschriebenen Bege nach Ballis, ift unten am fuß bes Berges ein fogenanntes Spital, welches aber eigentlich ein Wirthshaus ift, in welches die landleute des Sasli-Thals alle funf Jahr einen foge-

fogenannten Spitalmeister ober Wirth segen, welcher fich darinn von der Mitte des Marzmonathes an bis gegen Martinstag, und fo lange ber Weg brauchbar ift, aufhalt, und die Reisenden mit Speise und Erank verforget, welche biejenigen, fo Bermogen baben, bezahlen, die Armen aber umfonft bekommen, zu welchem letten Behuf jahrlich bennahe burch Die gange Gibgenoffenschaft und noch weiter, ein Bothe gesendet wird, ber eine Steuer fammlet. Der Spitale meifter muß auch bas zwen Stunden bavon gegen Buttanen belegene Sennhaus Sandect beforgen, weil zwischen bem Spital und bem Dorfe Buttanen auf vier Stunden fast fein Saus anzutreffen ift. Bon bem Spital erstrecket sich gegen Mittag auf zwen Stunden ein Eisthal, welches fich hernach mit ben Bergen noch auf feche Stunden gegen Beften wendet, und an bem boben Gisberge Schrechorn endiget. In Diefem Brimfelthal hat ber Bluß Aren feinen Ursprung, und entsteht aus bren mit einander gufammen hangenben Bletschern, namlich aus bem unguganglichen Oberaar . Gletscher , bem finftern Mar-Gletscher, und bem wilden lauter Har . Gletscher. Der lette ift eine beständige Eisbrucke, Die ein fieben Stunden langes Thal anfüllet, unter welcher die Mar unfichtbar, aber mit merflichem Beraufch, binlauft. Diefes Gis ift jum Theil mit Steinen bedeckt, Die . von den oberften umliegenden Rlippen heruntergefallen find. Der Bluß ichieft unten an einer fteilen Gis wand fichtbar bervor. Ein Theil bes Brimfelberges wird von ben Unwohnern ber Gintenberg genennet, und in bemfelben fand man 1719 eine vortreffliche Kris stallgrube, deren Kriftalle bober, als 30000 Riblr. gefchå.

geschäßet worden. Es waren Stude von 600, 700 ja 800 Pfunden darunter. Die meisten Stude waren ohne Mangel, und so durchsichtig als Wasser.

Die Einwohner biefer landschaft, welche auf lat. Haseli und Avellani genennet werden, haben eine besondere Mundart. Gie wollen ihren Ursprung von ben alten Gothen ableiten. Ihre Ginfunfte gieben fie fast bloß aus Rafen, welche fie verkaufen, bie aber nebst ben wenigen Pferben und Schweinen, welche fie abfegen, faum fo viel betragen, als fie. fur Wein, Betraite und Galy ausgeben. 1275 errichteten fie mit ber Stadt Bern ein Schusbundniß, welches 1308 erneuert murde, 1333 aber haben fie fich berfelben unterworfen, jedoch fich ihre aften Rechte und Gewohnbeiten vorbehalten, welche ihnen auch von der Stadt ju unterschiedenenmalen bestätiget worben. verordnet alle feche Jahr einen land. Ummann aus ben lanbleuten biefer lanbschaft, welcher aber, vermoge einer 1675 ergangenen Verordnung, ber Aufficht bes landvogtes ju Interlachen alfo unterworfen ift. daß dieser sich auch jährlich zwenmal in das Land begiebt, fich nach ber Befchaffenheit ber Regierung erfundiget, das erforderliche veranstaltet, und jährlich bie Rechnung von demfelben abnimmt. Ich bemerke in biefem Lanbe

(1) Basli im Boden, oder in dem Grunde, ein Pfarrborf.

<sup>(2)</sup> Gadmen, ein Thal, und viele zerftreuete Saus fer, Sennhutten, Rafes und andere Gaben, nebft einer Pfartfirche.

<sup>(3)</sup> Guttanen, ein Pfarrbarf, an benden Seiten ber Aren, woselbst die Landschaft einen Boll zur Unterhaltung ber

ber Strafen und vielen Bruden, hebet. Bon hier bis an ben Grimselberg sind vier Stunden, und auf diesem Wege ist kein haus, als das Sennhaus Sandeck. Der Ort scheint den Namen von den vielen hier herum befindlichen Tannenwäldern zu haben, leibet aber von den Schneehauz sen (Lauween) vielen Schaden.

(4) Meyringen, einen Flecken, welcher ber Sauptort bes landes ift, woselbst die Landleute von Hasli ein Zeugshaus haben. 1733 wurde es durch eine Ueberschwemmung

bes burchfliegenden Baldwaffere fehr beschädigt.

(5) Brunigen, ein fleines Dorf am Berge Brunig, über welchen ber Weg aus bem Lande habli und Brienz

nach Unterwalden gebt.

Auf dem hohen und wilden Berge Engstlen, ist ein Reiner See, der Engstlersec genannt, aus welchem ein Bach entsteht, den einige den Engstlenbach, andere aber den Gentelbach nennen, und welcher sich in die Aren ers gießt. Nicht weit von dem See fließer mitten unter den Steinen ein sehr klares und kaltes Wasser hervor, welches der Engstlendrunn genenner wird. Er fängt erst des Abends an zu sließen, wenn die Sonne den Tag über ges nug Schnee zu seiner Unterhaltung geschmolzen hat, und gegen den Morgen horet er wieder auf.

29) Das Gouvernement Aelen, gehöret zum beutschen Theil des Cantons, ob es gleich französisch redet, die Regierung in derfelben ist auch mehr deutsch als romanisch eingerichtet. Es ist eine alte Herrschaft, oder nach einiger Meynung, eine Grafschaft, welche vor Alters, so wie die benachbarten tänder, zum burgundischen Reich gehöret hat. Kaiser Heinrich IV schenkte die Oberherrschaft über dieselbige, über Wallis und andere tänder, dem Hause Savonen, unter dessen dem abelichen Geschlecht von Torrens zugehöret hat, welches seine Gerechtsame an derselben 1534 dem

Stand.

3 4

Stand Bern übergeben und abgetreten. Die Herrschaft besteht aus dem flachen Lande, (la plaine) und ben Bergen: jenes zeuget sehr guten Wein und Kasstanien im Ueberstuß, diese liefern gewöhnlichermaßen Kase. Es ist hier eine salzreiche Gegend, zwen Stunden lang und breit, welche durch die Flüsse Grande Eau und Avançon eingeschlossen wird. Das Salzist in Felsen eingesprengt, und wird durch Wasser abgewaschen, welches an einigen Orten salzige Quellen macht. Uebrigens ist dieses Gouvernement in vier sogenannte Mandements abgetheilet.

(1) Das Mandement Aelen, begreift dren Pfareren, welche von folgenden Dertern benennet werden.

a. Aelen oder Elen, franz. Aigle, lat. Ala, Aquilegia, fonst auch Hals, Halcydes, ein großer Flecken, mit einem auf einer Sobie belegenen Schlosse, auf welchem ber Gusbernator wohnet. Es sind hier Salztoten. 1740 hat er von einer Ueberschwemmung des Waldwasser, la grande Eau, großen Schaden erlitten.

b. Moville oder Neuville, ein feines Stadtchen, zu bessen Pfarrfirche die Filigle Roche, woselbst ein starker Bruch von buntem Marmor, und Salzquellen find, die unter der Aussicht und Verwaltung einer besondern Dis rection stehen, und Chessel, nebst einigen andern Dertern,

gehoren.

c. Leyzin, ein Dorf.

(2) Das Mandement Olon oder Oulon, entbalt nur ein Pfarrdorf, nämlich Olon, von den übrigen Dörfern aber bemerke ich, St. Tryphon, am Juße eines aus vortrefflichem schwarzen Marmor bestehenden Hügels, auf welchem zwen Schlösser gestanden haben, und Panner oder Panney, ostwarts, über welchem Ort Salzquellen sind. Es wird aber bier hier kein Salz mehr gesotten, sondern die Sole wird durch Röhren nach la Montre im Chenaux Walde geleitet, vereiniget sich daselbst mit dem Wasser der neuen Chamosaire Quelle, und wird zu Aelen gradiret und gesotten. Aus der eben genannten Quelle wird auch ein Theil Salz, in einem dazu erfundenen Rasten, an der Sonne gar gemacht.

- (3) Das Mandement Ber, hat zwen Pfarrdörfer, nämlich Ber, ehemals Baccae, Bactiacum,
  Bay, Baccium, ben welchem ein Kastanienwald ist,
  auch auf einem Hügel ein Schloß gestanden hat, und
  Grion, woselbst auch ein zerstörtes Schloßist. Zu
  Ber ist das kleine Dorf Bevieur eingepfarret, woselbst schöner durchsichtiger Schwefel gefunden wird,
  auch Salzpfannen sind, in welchen das Salzwasser
  aus den Quellen ben Finalete oder Aux Fondemons,
  gesotten wird.
- (4) Das Mandement Ormont, welches einige auf lateinisch Aurimontanum, andere aber Ursimontanum nennen. Man theilet es in das untere und obere, in jenem ist das Pfarrdorf Sepey, in dies sem Chapelle oder Ober-Ormont.
- Diesenigen Aemter, welche aus secularie sirten Stiften entstanden sind.
- 1) Das Amt Ronigsfelden, im Argau, beh Bruck gelegen, ist aus einem ehemaligen Frauenklo-ster St. Clarenordens entstanden, welches Königs Albrechts I Wittwe, Elisabeth, mit Hulfe ihrer Tockter Agnes, des hungarischen Königes Andreas III Gemahlinn, auf dem Felde, auf welchem König

Albrecht umgekommen ift, gestiftet hat, 1528 aber in ein hofpital vermanbelt, und die Aufficht einem Beams ten , unter bem Mamen eines hofmeifters , übergeben worben, welcher alle feche Jahre bahin gefeget wird. Won ben Ginfunften bes ehemaligen Rlofters, werben viele Urme sowohl in bem Gebaube felbst, als außer bemfelben, unterhalten, auch viele Ulmofen an Durch. reisende ausgetheilet, und über zwanzig Pfarrer befolbet. In ber Rirche bes ehemaligen Rloftere, ift eine berühmte Begrabnifgruft bes Saufes Deftreich, welche 1738; auf Berlangen bes faiferlichen Gefandten Marquis de Prié, und 1769 abermals geöffnet worben, um burch Sulfe ber Garge, Unmerfungen gur Erlauterung ber Beschichte bes Saufes Deftreich zu maden. Der hofmeifter verfiehet auch das Amit Eigen, welches die Stadt Bern 1415 mit bem Argau eingenommen bat, und in welchem belegen find:

(1) Windisch, ein Pfarrdorf, welches bas Undenken an die ehemalige Stadt Windisch, Vidonissa, erhalt.

(2) Altenburg, ein kleines Dorf mit einem zerstorten Beraschlosse, an der Mar. Bon biesem Dorfe haben sich die Grafen, welche vorher zu Windischigewohnet, Comites Altenburgenses, so wie auch Vindonissac dominos genennet.

(3) Sabsburg oder Sabspurg, ein altes Schloß auf einer Sohe an der Aren, etwa eine Stunde von Bruck, und in der Pfarre Windich, hat noch einen alten dicen Thurm, und ein Nebengebäude zur Wohnung eines Hochwächters, der eine weite Aussicht in die freven Aemter, den Schwächters, wald, n. s. w. hat. Das gewiffeste vom Ursprunge dieses Schlosses ift, daß es ums Jahr 1027 vom Bischofe Wersner von Straßburg erbanet worden, welchem das jehige Ant Eigen in der Erbtheilung zugefallen, und welcher sich

im Stiftungsbriese des Stifts Muri; selbst den Urheber des Schlosses Habsburg nennet. Er übergad es seinem Bruder, Raddodt oder Radebot, dessen Sohn Werner, wie es scheint, zuerst den Namen eines Grasen von Habsburg augenommen, und auf seine Nachsommen fortges pflanzet hat. Nachdem die Grasen von Habsburg, aus welchen Nudolph, dutscher König, der Stammvater des dstreichischen Hauses geworden, viele andere Länder bekommen, haben sie dieses Schloß anfänglich den von Wilsted, und hernach den von Wolen zu Lehn gegeben. 1415 nahm die Stadt Bern es ein, und gab es den Seges sern von Bruneck zu Lehen, Arnold Segeser aber verkauste es 1469 dem Stift Königsselden. Um Fuß dieses Schlosses sind zu Schinznach warme Båder, deren Gesschwack und Geruch den faulen Evern ähnlich ist, und die etwa acht und zwanzig reaumurische Grade warm sind.

(4) Bier, ein Pfarrdorf an der Reuß. Zwischen dents selben und Königsfelden ist Birrfeld, ein großes Feld, in welchem man noch Ueberbleibsel von einer ehemaligen rda mischen Wasserleitung finder.

(5) Birrhard, ein Dorf an ber Reuf.

(6) Bruncck, ein zum Theil zerstörtes Bergschloß in ber Pfarr Birr, welches ist nur zu einer Hochwacht gesbrauchet wird. Bor Alters war es das Stammhaus und der Sitz eines davon benannten eblen Geschlechts.

- 2) Die Schasnerey zu Jossingen, ist aus der ehemaligen Probsten in der frenen Stadt Zossingen entstanden, welche der leste Probst der Stadt Bern übergeben hat, von der sie in ein Ulmosenhaus verwandelt worden, welches unter der Aussicht eines Schaffners steht.
- 3) Die Landvogtey Gottstatt, in dem oben benm Umte Nidau genannten Pfarrdorfe dieses Namens, ist aus einer ehemaligen Mannsabten Cisterscienskordens entstanden, welche Graf Rudolph von Nidau

Nidau 1247 in einer Gegend die Solzstatt, locus ligni genannt, gestiftet, hernach aber Gottstatt genannt, und der leste Abt 1528 an die Stadt Vern übergeben hat, die alle sechs Jahr einen neuen kandvogt zur Verwaltung der Einfünste dahin sehet. Shedessehen hatte der kandvogt zu Nidau alle Gerichte zu Gottstatt, nachmals ist das hiesige Chorgericht, nehst einem ganz kleinen Vezirk von der kandvogten Nidau, der Gerichtsbarkeit des kandvogtes zu Gottstatt unsterworsen worden.

- 4) Die Landvogtey St. Johansen oder St. Johannesinsel, ist aus einer unweit Erlach belegenen ehemaligen Benedictiner-Abten entstanden, welche 1090 gestiftet, zur Zeit der Kirchen-Verbesserung aber 1528 eingezogen, und ein kandvogt dahin gesetzt worden, welcher die Einkunste hebt, auch das Gesticht zu Galz verwaltet. Das Umthaus und ehemalige Kloster, liegen behm Einstusse ber Zil in den Bieler See.
- 5) Die Landvogtey Fraubrunnen, ist in dem Dorfe dieses Namens, auf lateinisch Fons beatae virginis genannt, welches in der Mitte der groffen landstraße, die zwischen Vern und Solothurn ist, im landgericht Zollikofen liegt. Es ist aus einem ehemaligen Frauenkloster Cistercienserordens entstanden, welches 1246 die Grafen Hartmann der ältere und jüngere von Andurg gestittet haben, 1527 aber in ein weltliches Umt verwandelt worden, zu dessen Werwaltung ein landvogt dahin gesehet wird. 1375 harben hier die Verner den in die eidgenosischen lande gekommenen Engländern, Picardern, Normännern und

und Franzosen, einen empfindlichen Berluft gugefüget.

- 6) Die Landvogtey Frienisberg ober Freniszberg, ist aus einer ehemaligen Mannsabten Eisterscienserordens entstanden, welche entweder 1131 oder 1138 gestistet, zur Zeit der Kirchenverbesserung aber eingezogen, und zur Verwaltung der Einkunfte und Berichte ein landvogt verordnet worden. Die Einstünfte werden theils zu Besoldungen für Prediger verwendet, theils werden darinn arme leute unterhalten. Das ehemalige Kloster und nunmehrige Umthaus, auf lateinisch Aurora oder Mons aurorae genannt; liegt auf einer angenehmen Höhe zwischen Bern und Arberg. Es gehören vier Gerichte dazu, nämlich:
- a. Das Gericht zu Frienisberg, dazu Seedorf und Mcekilchen oder Meykirchen gehoren.

b. Das Gericht zu Schupfen.

- c. Das Gericht zu Rapperschweil.
- d. Das Gericht zu Buetigen.

Das Kloster hatte ehedessen ein Saus und einen Schaffner ju Bern, um seine Ginkunfte in dasiger Gegend zu beben: nunmehr aber wird zu dieser Hebung alle sechs Jahr ein bernischer Burger bestellet.

7) Die Landvogtey Thorberg, ist aus einem 1397 gestisteten Karthäuserkloster entstanden, welches in ein Armenhaus verwandelt worden, und durch einen Landvogt verwaltet wird. Das Schloß Thorberg, liegt eine Meile von Bern. Es gehören dazu die Dörster Obers und Nieder-Alchistorff, u. s. w. und es hat die niedern Gerichte in den Dörfern Krauchthal, Coppigen, Ersingen, Waltringen, Conolsins gen und Litiswyl.

- 8) Die Landvogtey Buchsee, hat ben Namen von dem Pfarrdorf Buchsee oder UTonchens Buchsee, und ist ehedessen eine Commenthuren des Johanniterordens gewesen, 1529 aber von dem letten Commenthur der Stadt Bern übergeben worden, welche alle sechs Jahr einen Landvogt dahin setzet.
- 9) Die Landvogtey Interlachen, ist aus bem ehemaligen Augustiner Mönchenkloster Interlaschen, lat. Interlacus, oder Interlappen, das ist, Inter lapides, entstanden, welches gegen Unterseen über an der Aren zwischen dem Thuner und Brienzer-See, liegt, und von dieser lage den ersten Namen, den zwenten aber daher hat, weil es in einem Thal zwischen zwen hohen Felsen liegt. Es ist 1130 gestiftet, und 1528 vom Prohst und Convent an die Stadt Bern übergeben worden, welche es in eine landvogten verwandelt hat. In dem ehemaligen Kloster wird eine Anzahl armer leute verpfleget: es wohnte auch ehedessen dassen die her landvogt in demselben, für welchen aber ein neues ansehnliches Gebäude erbauet worden. Die landvogten begreist:
- (1) Das Thal Grindelwald, darinn unterschiedene hohe Eisberge und Gletscher sind, als der Schreckhorn, (welcher ein Paar tausend Schuhe hoher als die Furka ist,) Wetterhorn, Diescherhorn, Mettenberg, Eiger, Nadlen, Jungfrau, u. a. m. Nichts desto weniger werz den bier jährlich des Sommers über fünstehalbtausend Stück allerlen Biehes ernähret, und es sind die Weides rechte unter die Bauernhöse also versheilet, daß sie nicht davon veräußert werden können. Dieses Thal soll schon 1146 vom Kaiser Conrad III dem Stift Interlachen gesschenkt worden senn, doch haben noch andere einige Rechte darinn gehabt, welche 1270, 1395 und 1432 auch an das Stift

Stift gekommen find. Es mußte zwar daffelbe biefes Ehal 1298 an R. Albrecht I kanflich überlaffen, bekam

es aber wieder.

Brindelwald ist ein Pfarrdorf, hinter bessen obern Theil sich nicht nur hohe Eisberge zeigen, sondern es hat sich auch von der Hohe ein Gletscher in das wenigstens sunschen den grunen Bergen unzählige blaulichte Eisberge vorstellet, und von Fremden am meisten besiedet wird, weil man zu demselben ohne Gefahr und große Beschwerden reisen kann. Das Pfarrhaus steht gerade gegen dem Gletsicher über, unter welchem die weiße Lütschenen hervorsließt. Die Lauterbrunnische Lütschenen vereiniget sich mit der Gletscher Lütschenen, den Iwoylütschenen, von dannen sie in den Brienzersee fließen.

(2) Cauterbrunnen, ein Pfarrdorf in einem langen : thal. Bon bemfelben werden gewiffe Gletscher benannt.

(3) Offeig bey Interlachen, Leißingen ober Ceurins

gen und Sanct Battenberg, Pfarrborfer.

(4) Ainkenberg, ein verfallenes Schloß, nebst einem, Pfarrdorf, welches ehedeffen einem bavon benannten abe-

lichen Geschlecht zugehöret bat.

(5) Brienz, ein Pfarrdorf, an dem davon benannsten Brienzersee, welcher ungefähr dren Stunden lang und eine breit, von hohen Bergen eingeschlossen, und zu Zeiten gar wild ist. Der Fluß Alren fließt oben in denselben hins ein, und unten wieder heraus. Das Dorf Brienz giebt den Brienzer Kasen den Namen, welche aus dem ganzer Habil. Thal dahin gedracht, und hernach in andere kans der geführet werden.

IV Die walschen Lande, machen benjenigen Theil des Cantons aus, in welchem stranzosisch gesprochen wird. Sie begreisen das Land Waadt oder Waat, stranz. le Païs de Vaud, sat. Comitatus Valdensis, welches den Genfersee von helvetischer Seite einschließt, ja, einige nehmen es in so weitlauftigen

tigem Verstande, daß sie die gesammten walschen Lande, ja alles Land zwischen Murten und dem Genferse, darunter verstehen. Es ist mit dem letten burgundischen Reich, von welchem es ein Stück geswesen, an das deutsche Reich gekommen, und hierauf haben die Grasen von Burgund und Genf das größte Ansehen darinn gehabt: nach und nach aber kam es guten Theils unter die Herrschaft der Grasen und nachmaligen Herzoge von Savopen, 1536 aber wurde es von der Stadt Vern erobert, und Savopen that 1546 und 1617 Verzicht darauf. Die zu diesen wälschen Landen gehörigen Uemter, sind entweder allezeit in weltlicher Gewalt gewesen, oder aus secularisieren Stiften entstanden.

1 Die Uemter, welche allezeit in weltlicher Gewalt gewesen, sind

1) Die Landvogtep Vevap, welche von Savonen an die Stadt Bern gekommen, als sich die Einwohner ihr 1536 frenwillig unterworfen. Sie besteht aus fünf Pfarren. Ich bemerke in derselben

(1) Devay, beutsch Divis, lat. Viviacum, in Antonini leinerario Bibiscum, eine Stadt am Genfersee, wels che 1688 großen Brandschaden erlitten hat. Geit 1733 hat hier der Landvogt seinen Sig. Es ist hier eine betrachts

liche Gerberen.

(2) Blonap, eine herrschaft, welche bem uralten adelichen Geschlecht gleiches Namens gehoret. Das Schloß Blonap liegt auf einer lustigen Hohe. Die Pfarre dieses Namens ist in zwen Gemeinen getheilet, welche Tersier und St. Leger heißen.

(3) Zauteville, eine Frenherrschaft.

(4) la Cour oder Cour de Peile, Turris Peliana, ein Stadtchen am Genferfee.

(5) Bu.

(5) Buries, ein ehemaliges Priorat, und nunmehris

ges Hospital und Krankenhaus.

(6) Montreux, gemeiniglich Mutru, latein. Mustruacum, ein Pfarrdorf am Genferfee, woselbst fehr viele Lors beerbaune find.

(7) Chatelard, ein Schloß und eine Frebberrichaft

am Genferfee.

(8) Chillon, auch Chillion, von einigen Zylium genannt, ein Schloß zwischen den beyden vorhergehenden Dertern im Gensersee, auf welchem die Kandvogte von Bevay bis 1733 ihren Sitz gehabt haben, damals aber ist ein Korn und Zeug-Haus daraus gemacht worden. In dies ser Gegend wurden 1266 kaiserliche Truppen von den Sas vonarden geschlagen.

(9) Ville neuve, Penni locus ober Penni lucus, ein altes Stadtchen, am obern Ende des Genfersees in einer moraffigen Gegend. In der Nachbarschaft gehen die Al-

pes Penninae an.

2) Die Stadt und Landvogtey Lausanne, hat ehebessen zum weltlichen Gebiet des Bischofs von lausanne gehöret, ist aber zugleich mit der ganzen Waat an die Stadt Bern gekommen. In dersel-

ben sind:

(1) Laufanne, Cofanne, vor Alltere Laufodunum ober Lausonium, eine frene Stadt, welche eine halbe Stunde vom Genfersee auf dren Sugeln liegt, ziemlich groß, und ein fehr angenehmer Dit ift, und vier Rirchen bat. Sie wird durch ben fleinen und großen Rath regies Gener besteht aus fechszehn Gliedern, und das Saupt deffelben ift der Burgermeifter: auf welchen der Gedels meifter, und die funf Banderets der funf Bannieres, in welche die Stadt eingetheilet ift, folgen. Der große Rath beffeht aus gren hundert Perfonen. Un bas fogenannte Mittelrecht von fechzig Gliedern aus dein kleinen und großen Rath, ergeben die Appellationen in Sachen, welche nicht über groblichundert Floring betreffen; denn ben grofs fern Summen wird an ben Rath ju Bern appelliret. Die Stadt 4 Zh. 5 21.

Stadt hat auch die peinliche Gerichtsbarkeit, und Die Berichte zu St. Sulpy und Montheron. Sie ift ehedeffen ber Sib eines Bisthums gemefen, welches zuerft zu Avenche errichtet worden. Alle aber Die Stadt Die reformirte Lehre annahm, und unter die Berrichaft ber Stadt Bern fam, begab fich ber Bifchof nach Frenburg. Die Republit Bern vermandte hierauf einen Theil der ehemaligen bischof. lichen Guter an ein akademisches Gymnasium, welches fie 1537 biefelbft errichtete. In dem vormaligen bischoflichen Schloß wohnet nun ber Landvogt. Er hat fein eigenes Bericht, welches ehebeffen bas bischofliche Gericht mar, und por welchen fowohl die Streitfachen ber gottesbienftlichen Personen, als die Sachen, welche von den uns terworfenen Dorfgerichten durch Appellation babin gelanget find, gerichtet werben. - Er halt auch bas fogenannte Rapitelgericht, und ift Prafident im Chorgericht und Schulrath.

- (2) Corzi mit dem Zunamen sus Vevay, oder Corzsier, ein großes Pfarrdorf im Rufthal, eine und eine viertel Stunde von Bevan. Zwischen benden Orten fließet das Waldwasser Bevaise, welches jest die Alemter Lausanne und Bevan scheidet, so wie es auch ehemals die Gränze zwischen den Bisthumern Lausanne und Sitten gewesen ist. In dieser Pfarre wächset Ruswein, vin de la veau.
- (3) St. Saphorin, ein Stadtchen auf einer Anhohe nicht weit vom Genfersee, woselbst ehedessen eine Abten gewesen ist. Bon demselben führet ein adeliches Geschlecht den Namen. Dieser Ort hat allezeit die suchessen Gewächese, und zieht von seinen felsichten Garten, und insonderheit von seinen Blumen, vielen Bortheil. Es ist bier eine vorztreffliche römische Meilensaule. In der Pfarre St. Sasphorin wächset auch Ryswein.
- (4) Cherbres, ein Pfarrdorf, welches aus bren fogenannten Bourns besteht, als Cherbres, Crousa und Plait. Db es gleich seinen eigenen Pfarrer hat, so gehörct es doch in die Pfarre St. Saphorin.

(5) Cuilly oder Cully, ein Stadtchen am Genferse, in deffen Gegend einer ber besten Weine in der Baat, nam-lich Ryfwein, wachset.

(6) Villette, ein großes Pfarrdorf am Genferfce.

(7) Luftry oder Lutri, ein Stadtchen am Genferfee, in deffen Diftrict auch Rufwein machfet.

(8) Puilly, Ouchy und Vidy, Pfarrdorfer.

(9) St. Sulpy, ein Pfarrdorf, in welchem ebedeffen

eine Albten gewesen ift.

- (10) Die Pfarrobrfer Prelly, Crest ober Crifier, Bußigny, Chefaux, Morrens, St. Germain, l'Absbaye de Monteron, woselbst, ehedeffen eine Abten gewesfen, Doms Martin, lateinisch Templum Martini, und Ecublens.
  - (11) Die Herrschaft Mezery.
- 3) Die Landvogtey Morsee, hat die Stadt Bern auch 1536 zugleich mit der ganzen Waat erobert. In der Gegend la Côte, wächset vortrefflicher Wein. Ich bemerke:
- . (1) Morfee, franzof. Morges, latein. Morgia, Morgiacum, eine wohlgebauete Stadt am Genfersee, mit einem Schloss und Hafen. Die Stadt besitzt die Herrschaften Romanel und Aclens.

(2) St. Prex oder Preg, ein bemauerter fleden am Genferfee, welcher ehedeffen dem Domfapitel von Laufan-

ne gehoret hat.

- (3) Coffonay oder Coffoner, ein Stadtchen in einem Thal, am Fluffe Benoge, dahin die Stadt Bern einen Raplan setzet, welcher unter dem Landvogt zu Morfee steht. Chedeffen ist daselbst ein Privrat Benedictinerordens gewesen.
- (4) l'Isle, ein Flecken am Fuß des Gebirges Jura, macht nebst den Dorfern Vilard und la Coudre, eine Frensberrschaft aus, welche einem aus dem Geschlecht Chans dieu gehoret, und hat ein schones Schloß.

(5) Die Freyberrichaft Rolle, in welcher der Fleden Rolle am Genferse, mit einem Schloß, die Frenhertsschaften Mont le grand und Mont le vieur, die Zeresschaften Burfinel, Allaman, Biere, Perroy, la Chaur, l'Isle, u. a. m.

(6) Die Freyherrschaft Montricher, in welcher bas

Pfarrdorf Diefee Ramene mit einem Schloß ift.

(7) Die Pfarrderfer Apples und Bussy Collombier mit einem Schloß, Echandens mit einem Schloß, Des nens oder Dignens und Wusselens le Chateau, Grancy, Gollion, Lonnay oder Launey, u. a. m.

- (8) Die herrschaften, Molens, Vullierens, Pams vigni, Perroy.
- 4) Die Landvogtey Anbonne, ist eine Frenherrschaft, welche ehedessen dem adelichen Geschlecht bieses Namens zugehöret hat, 1583 und 1614 von der Stadt Bern eingezogen, aber wieder verkauft, jedoch 1701 wieder, und zwar für siebenzig tausend Thaler erkauft worden. Sie enthält
- (1) Aubonne ober Aulbonne, latein. Aula bona, ein Stattchen auf einer Sobe, etwa brevoiertel Stunden vom Genferiee. Aus dem am hochsten gelegenen schonen Schloß, hat man eine sehr angenehme Aussicht über das Etattchen, die benachbarte Landschaft, und den gauzen Benferse bis in Savoven. Der berühmte Johann Baptista Tavernier glaubte auf seinen weitläuftigen Reisen keine schonere Aussicht gesehen zu haben, daher er sich dieses Städtchen, nebst der dazu gehörigen Baronie, 1669 kaufte, und bis 1685 besaß.
- (2) Die Dorfer und herrschaften Sechy, Cavigny, St. Livre und Gimel, welches lette große Pfarrdorf aber jett keine besondere herrschaft mehr ift.
- (3) Die herrschaften Busy, Chardonay, und Ballens.

5) Die Landvogrey Meuws; ist zugleich mit ber ganzen Waak an die Stadt Bern gekommen. Sie enthalt

(1) Meuws, Mewis, frangos. Nyon, latein. Neodunum, Nividunum, Noviodunum, ein Stadichen auf einer Sobe am Genfersee, fammt einem Echloß, und einer

offenen Borftadt, la Rive genannt.

(2) Die Sreyherrschaft Coppet, in welcher ber beste rothe, und der schlechteste weiße Wein in der Baat nache set. 1657 kaufte sie Friedrich, Burggraf von Dohna, dese sen 1728 verstorbener Sohn, Burggraf Alexander, sie aber an Hogger, aus der Stadt St. Gallen, wieder verkauste. Zu derselben gehoren

a. Coppet, ein Stadtchen, mit einem fcbnen Schlof.

am Genferfee.

b. Die Dorfer Comugny, Saulner, Castannereur, Taney, Mie, Marner, Bouissez und Chavannes.

(3) Die Freyherrschaft Prangin, welche von bem

Pfarrdorfe diejes Mamens benennet wird.

(4) Die Pfarrdorfer Auvic oder Vic, Arsicr, Burgtigny, Baßing, woselbst ein Priorat gewesen ist, St. Cerque oder St. Surgue, Begnin, Genoiller und Crassy oder Crassier.

(5) Die Berrichaft Duillier.

- 6) Die Landvogtey Ifferten, hat bis 1536 bem Herzog von Savonen zugehöret, in diesem Jahr aber ist sie von der Stadt Bern erobert worden. Dahin gehören
- (1) Ifferten, oder Iverdun, Averdon, lat. Ebrodunum, eine Stadt mit einem Schloß, am Neuenburgers fee, in welchen sich hier der Fluß Orbe ergießt, nachdem er die Stadt in zwein Armen umflossen. Nicht fern von der Borstadt la Plaine, auf der Landstraße gegen Laufanne und Morfee, ist eine warme mineralische Quelle, welche zum Baden und Trinken sehr heilsam ist.

(2) les Clées over Esclées, ein geringes Stadtchen in ben Bergen am Fluß Orbe. Durch dasselbige gehet der Weg nach der Grafschaft Burgund. 1475 im burgundis schen Kriege, wurde es von der Besatung verbrannt.

(3) Champvent oder Champvert, ein Pfarrdorf, Schlog und Berrichaft, welche 1763 zu einer Frenherrichaft

erflaret worden.

(4) St. Christophle, ein Dorf und Schloß, woselbst eine Commenthuren beg Johanniterordens gewesen ift.

(5) St. Croir, ein großes Pfarrdorf, welches 1744

viele Baufer durch Brand verlohr.

(6) Die Pfarrobrfer Baulme, Rances, Lignerolles, Bavois mit zwen Schlöffern, Chavornay, nebst Corselle, Warens, Grifice ober Gresi, nebst Urfins, Dompnes Lope ober Donnelope, Cronay, und Pasquier.

(7) Die Freyherrichaft Vercher, besteht aus dem Pfarrdorf Bercher, und den Dorfern Sey oder Sex, Ruepre und St. Cierge, welches letzte aber zum Amt

Milden gehoret.

(8) Die Herrschaften Biolley, Saint Martin de Chanoz, du Motte, Essertes, Pailly ober Pally.

7) Die Landvogtey Milden, ist auch 1536 von ben Bernern erobert, und dem Herzog zu Savonen abgenommen worden. Sie enthält

(1) Milben, franz. Mouldon oder Moudon, lat. Meldunum, vor Alters Minnodunum, eine kleine Stadt an ber Brope, welche unterschiedene Frenheiten hat.

(2) Lucens, ein Bergichloß, auf-welchem ber Lands

bogt wohnet, und unter welchem ein Pfarrdorf liegt.

(3) Die Pfarrobrfer und Herrichaften Montprevaire, (Mons presbyteri,) Mexicres, Siens, S. Cierge, (welches vorbin schon genannt worden,) Villarzel l'Eveque, ein ehemaliges Städtchen, Chapelle Vaudanne, Paqui und Demoret, Denezy oder Desiniez, Combremont le grand mit einem Schloß, Granges, Courtille oder Courtilles, Dompierre, lat. Templum Petri, Dails lens, Thierens, Bussy und Chavannes.

- (4) Die herrschaften Marmans ober Marnens, Rofs fans, Bettens, Bermenges, Branles.
- 8) Die Landvogtey Oron, hat ben Grafen von Gryers zugehöret, von welchen ber lette sie 1556 ber Stadt Bern zur Bezahlung seiner Schulden abstreten mussen. Sie enthält
- (1) Oron, ein Schloß auf einer Bhbe, auf welchem ber Landwogt wehnet. Unter demfelben liegt ein kleines Dorf, Oron le Chateau genannt, unweit davon aber ein großer Flecken, der Oron la Ville genennet wird.

(2) Bautereft oder Ocré, Ocreft, Mucreft, lat. Alta

Crifta, em verfallenes Rlofter Ciftercienferordens.

(3) Palaifieux und Chatilliens, Pfarrobrfer!

- 9) Die Landvogtey Wifflisburg, ist bem ehemaligen Bisthum zu kausanne 1536 abgenommen worden. Sie enthält
- (1) Wifflisburg, frangolisch Avenche, vor Alters Aventicum, eine Stadt nicht weit vom Murtersee, welcher von der hier belegen gewesenen alten und großen belvetisschen Stadt Aventicum, ebedessen Lacus Aventicensis oder Aventicus, genennet worden. Der Pagus Turicensis hat Wifflisburg umgeben, und sich bis über Frendurg im Uchtlande und Orbe ausgedehnet.

(2) Cudrefin oder Coudrefin, ein Stadtchen am Reuenburgerfee, welches fcone Frenheiten, und einen Cha-

telain oder Bogt aus feiner Burgerschaft hat.

(3) Grandcour oder Grandcourt, ein Stadtchen und Schloß, macht nebst den Dorfern Chevroux und Chesar, eine Frenherischaft aus. 1731 brannte es halb ab.

(4) Die Pfarrodrfer Ressudens, Montet, Constantine, Costerd oder Costers, bahin Bellevire ein Dorf, Schloß und Herrschaft gehoret, Pfawen, franz. Faoug oder Faoux, Foux, und Donnatire.

(5) Die herrschaften Belle = Rive , Vallamand,

Oleyre und Bruit.

- 2 Die Zemter, welche aus secularisirten Stiften entstanden sind.
  - 1) Die Stadt und das Umt Petterlingen.
- (1) Die Stadt Petterlingen oder Paterlingen, franz. Payerne, sat. Paterniacum, liegt an der Brone, stund ehedessen unmittelbar unter dem deutschen Reich, nahm aber nach R. Friedrichs II Tode, Peter Grafen von Sax vonen zum Schutherrn an. 1536 huldigte sie der Stadt Bern. Sie har ihren eigenen Schultheißen, Rath und Gericht, und der Landvogt oder Gubernator hat in derselben nichts zu besehlen. Dieser wohnet in der ehemaligen 216, ten, welche ein Benedictinerkloster gewesen ist.

(2) Bu dem Umt gehoren die Pfarrdorfer Corcelle

und Trey.

2) Die Landvogter Romainmotier, enthalt

(1) Romainmotier ober Romainmoussier, Romant Monasterium, ein Stadtchen am Flusse Roson, zwischen hohen Bergen. Hier ist eine Abten des Ordens von Clus ny gewesen.

(2) Eaffara, ein Stadtchen und Sauptort einer Freys

herrschaft.

(3) Bretonnière, Wufflens la Villa, Cornens, Burfins, Mont la Villa, Vaullion, l'Abbaye du Lac de

Jour, le Lieu und Valorbe, Pfarrodrfer.

- (4) La Vallee du Lac de Jour, welches Thal stark bewohnt, und insonderheit mit Uhrmachern und Steinarbeitern Clapidaires) angesüllet ist. Der Lac de Jour wird in den Lac de Burnet, Grand Lac und Cac de Kosses abgetheilet. Die benden letzten vermischen sich ben dem Dorfe Au Pont. Der See versenker sich in die Ritzen der Felsen, und die untere Orbe entspringt aus diesem geheimen Durchgang durch das Gebirge. Es gehören zu diesem Thal die großen Pfarrdörser PUbbaye, le Chenit und le Lieu.
- 3) Die Landvogter Beaumont ober Bons mont, ist erst 1711 aus dem ehemaligen Cisterciesser-

ferfloster Bonmont, latein. Bonus mons, errichtet. und bem landvogt die Berichtsbarfeit über die Dorfer Bingins, woselbst eine Pfarrfirche und ein Schloß ist, Trelaz, la Ripe und Chezeray übergeben worben.

V Folgende 4 im Argau belegene frene Stadte, welche fich ber Stadt Bern 1415 burch eine Capitulation unterworfen, aber ihre eigene Regierung vorbehalten haben. Gie hangen von feinem Landvogt ab, fondern fteben unmittelbar unter bem boben Stande Bern, ben fie alle zwen Jahr burch ihre im Umt ftebende Schultheißen die Suldigung

ablegen laffen.

1 Brugg ober Brud, Prugt, Pons Arulae, Bruga, eine fleine Ctadt, unten im Argan an der Aren, welche bier swiftben den Felfen fo enge burchflieget, baf baruber eine Brude von einem einzigen farten Gemolbe angeleget ift, bavon auch die Ctadt ben Ramen bekommen haben mag. Sie hat vor Alters den Grafen von Sabsburg, und nachmale den von denfelben herfommenden Bergogen zu Deftreich gehoret, ift aber in bem Rriege, welchen Die Gibgenoffen, auf Befehl Raifer Gigmunde und ber co. fangifchen Rirchenversammlung, wider Bergog Friedrich pon Deftreich angefangen, 1415 von ber Stadt Bern eins genommen, berfelben auch vom Raifer Gigmund im folgenden Sahr verpfandet worden, bat aber ihre Freyheit Das Regiment berfelben, befteht aus bem fleis nen Rath von o Gliedern, und dem Stadtschreiber, bem großen Rath von zwolf Gliedern, und der fogenannten gemeinen Bahl von ungefahr 30 Perfonen. Das Haupt Des Regiments, ift ber Schultheiß. Bon bem fleinen Rath appelliret man an den fleinen und großen Rath, und Beilett an die beutsche Appellationstammer gu Bern. Die Staot bat ein brittel an ben Gerichten zu Dilnachern in ber Landvogten Caftelen. Ma 5

2 Lenze

de

2 Cenzburg, eine Stadt nebst einem Bergschloß, in einer fruchtbaren und angenehmen Gegend. Sie hat auch ihr eigenes Regiment, welchem 2 Schultheißen vorstehen. Bor Alters machte sie nebst dem umliegenden Lande eine Grafschaft aus, wie oben behm Ant Lenzburg bemerkt worden. 1415 kam sie eben so, wie die vorhergehende und 2 folgende Stadte, unter die Herrschaft der Stadt Bern.

1490 brannte fie ab.

3 Arau, Arovia, Aravia, Araugia, eine Stadt anber Aren, über welche hier eine bedecte Brucke gebauet, ift. Die umliegende Gegend ift fruchtbar und fchon, und Die Stadt hat viele mohlgebauete Saufer. Es werden hier viele Meffer verfertiget, und jum Theil in auswartige Lander geschicker. In berfelben halten die evangelischen Stadte und Orte ber Gidgenoffenschaft ihre meiften Bufam= menfunfte, und nach den 1712 zwischen den Cantonen. Burid und Bern an einem, und Lucern, Uri, Schweiz, Unterwalten und Bug an ber andern Seite, entstandenen Rriegesunruhen, ift hier der Friede behandelt und gefchlof= fen worden. Ihr Regiment besteht aus 45 Gliedern, welche man Rathe und Burger nennt, und gwar besteht ber Rath aus 27 Gliedern, und die Barger ober großen Rathe aus 18. Die 2 Schultheißen werden aus ben o fleinen Rathen von ben Rathen und Burgern ermablet. Allters haben bier Die Grafen von Rore ihren Git ge= habt, welche man auch fur die Urheber der Stadt halt. Sie fam endlich an die Grafen von Sabsburg und Berjoge von Deffreich, murde aber 1415 von den Bernern erobert und behalten, ihnen auch im folgenden Jahr pom Raifer Sigmund verpfandet. 1721 litt fie großen Brandschaben.

Sie hat die hoben und niedern Gerichte in ihrem fo= genannten Friedkreis, in welchem fich aber fein Dorf

befindet.

4 Joffingen, Todinium, eine Stadt am Flusse ger, die ihr eigenes Regiment hat, welches aus dem kleis nen und großen Rath besteht, und dessen haupt der res gierende Schultheiß ist. Bon der Probstey, welche ebes bessen

dessen hier gewesen ist, habe ich oben gehandelt. Es sind hier Manufakturen von Cattun und Resseltuch, Cadrille, Seivenband und Floret. Die Stadt hat vor Alters den Grasen von Spigenberg gehöret, ist nachher ans Reich gekommen, hat sich aber 1158 in des Grasen Rudolph von Habsburg Schutz begeben, welcher ihr als deutscher König 1279 alle ibre Frenheiten bestätiget hat. 1295 mußte sie sich dem Hause Destreich unterwerfen, dem sie eist 1415 von den Vernern abgenommen worden. 1396 brannte sie ab. 1423 und 1462 litt die obere, und 1473 die untere Stadt großen Brandschaden.

Es gehoret derfelben das oben genannte Schloß Bota tenftein, wie oben in der Landvogten Lenzburg angemers

fet morden.

Anmerkung. Die Stadt Bern hat unterschiebene Bogs tenen mit andern Stadten und Orten gemein , welche unter vorkommen.

## 3 Stadt und Ort Lucern.

hischen Feldmessers Charte von dem Canton Lucern, und eine viel richtigere, welche Matthias Renz 1691 gezeichnet, und I von Balthasar in ein kleineres Format gebracht hat, sind nicht in Rupfer gestochen, hinz gegen hat Gabriel Walfer nach der Wegmannischen und Balthaserischen Charte eine andere gezeichnet, welche, nachdem sie zu Lucern von einem ungenannten verschlimmert worden, zuerst Albrecht Carl Seutter, nachmals aber 1763 die homannische Werkstätte, mit vielen Verbesserungen des Walfers in Kupfer gestochen hat: sie ist aber doch noch sehr sehlerhast.

stadten, (bester Waldlandern,) und granzet gegen Often an die frenen Aemter, und an idie Cantone Bug und Schweiz, und gegen Sudosten an den Canton Unterwalden. Nach obgedachter Landcharte, beträgt in der größten Ausdehnung seine Länge auf 6, und seine

Breite 4 bis 5 geographische Meilen.

S. 3. In bemfelben wird fo viel Betraibe que bauet bag man ben Cantonen Uri, Schweiz und Unterwalden etwas baron überlaffen fann. Die Beide ift gut, und baber bie Biehjucht einträglich, insonderbeit in ber landschaft Entlebuch, an bem Pilatusberge und ber Rigi. Baumfruchte won verschiebener Art find überflußig vorhanden, Der Weinbau aber ift nur maßig. Es giebt hier unterschiedene beilfame Bås der, als, im Flecken Rufweil, in ber lugelau, im Umt Entlebuch , u. a. m. Es gehoret ein Theil von bem großen vier Waldstädtersee bazu, von welchem ber Lucernersee wieder ein Theil ift. Rachst bemfelben ift ber Sempacherfee ber großte: fleiner aber, als biefer, ift ber Baldeckerfee, welcher auch bet Beydecter: und Reichen: See genennet wird, eine und eine halbe Stunde lang, und etwa eine Biertelftunde breit ift, und theils hieher, theils ju ben frenen Lemtern gehoret. Die fleinern Scen werben unten gelegentlich genennet werden. Der größte Rluß hiefelbft ift die Reuß ober Ruß, welche aus bem tucernerfee fommt, und bald hernach die kleinere Emmat ober Bimmen aufnimmt, welche aus einem Bergfee, genannt der Wald-Emmen: Urfprung, an der untermalbischen Grange, entsteht, und bie Bache Root, Weiß Emmen, Bittlen und Rumlig empfängt. Die Ruß geht aus biefem Canton'in bie frenen Hemter. Sonft hat hier auch ber Glug Wigger feinen Ursprung, und aus bem Cempacherfee fommt ber Blug Sur. Die fleinere Emmat und ber Goldan.

ten, oder Golbbach, führen Golbforner mit fich. Der oben genannte Pilarus Berg, ift einer ber berubmteften in Belvetien; die Bobe beffelben wird auf 4604 Schuhe, vom Capellier aber auf 5786 frangofi. fche Schube, geschäßet, und er bat 7 Bipfel. Der Unfang beffelben ift etwa eine und eine balbe Ctunde von lucern, und wird Fracmunt, bas ist, Mons fractus, genennet, und ber erfte fteile Hufgang ift ben bem Ort Bergottswald. Bon bannen fommt man ins Eneuthal, und fann alsbann burch 2 Wege auf ben Gipfel bes Berges fleigen. Auf ber nordlichen Seite beffelben ift ber fogenannte Dilatusfee, welcher nur 38 Schuhe im Umfang hat, auch nicht über 3 Schube tief ift. Der Name Pilatus Berg, ift aller Bahrscheinlichfeit nach aus Mons pileatus entstanben, Diese lette Benennung aber beswillen von bem Berge gebraucht worben, weil er oftmals mit Wolfen als mit einem Buth bebeckt ift. Die Berftummelung berfelben, bat ben Unwiffenden Belegenheit gegeben, au erdichten , baf Pontius Pilatus fich aus Gemiffensunruhe hieher begeben, und in ben vorhin beschriebenen See gestürzet habe. Won diesem berichtet tu-bewig Pfeiffer im Journal helvetique vom Monat September 1759, daß hier fast alle Lingewitter aus bemfelben entftunden. Gie fiengen mit einer fleinen Musbunftung in ber Große eines Buthe an, bie fich an ben nachften weit über bem Cee erhabenen Relfen fege. Steige fie hober, als berfelbige, (welches felten geschehe,) so zertheile sie sich, gemeiniglich aber bleibe fie baran hangen, und werbe zusehens größer. Alebenn erhebe fie fich, und werbe eine ftarte Bolte. Die jumeilen einen beftigen Donner gebe. Eben Diefer

fer Verfasser melbet auch, bie Einwohner biefes Berges waren geistreich, verachteten bie Bewohner bes platten landes, suchten beständig dieselben zu betriegen, und maren nur ehrliche leute unter sich selbst.

S. 4. In diesem Canton sind nur 3 Stadte. Die Unzahl der Einwohner wird auf 10000 geschäßet. Er ist ganz römischkatholisch, und steht unter dem Bisthum Costanz. Er hat das Papsithum in der Eidgenossenschaft zu allen Zeiten am meisten unterstüßt. Die evangelische kehre ist hier allezeit, und noch 1747 und im solgenden Jahr, durch Gewalt unterdrückt worden, und man hat an Personen, welche die evangelische kehre bekannt haben, keides und kebens Strafen ausgeübet. Nichts destoweniger hat kucern mehr als einmal zu erkennen gegeben, daß es die geistliche Oberherrschaft des Papstes nicht blindlings verehre, und hat weder 1573 noch 1725 den papstlichen Bann geachtet.

S. 5. Es ist dieser Canton 1332 zu der Eidgenoffenschaft getreten, und hat die dritte Stelle erhalten.
Er ist der erste und machtigste unter den römischkatholischen Cantonen; und wenn diese der Religion
wegen eine Zusammenkunft, und zwar nicht in einer
ihrer Hauptstädte oder Hauptstecken, anstellen, so hat
der Gesandte der Stadt Lucern den Vorsis in derselben; sie wird auch von dieser Stadt ausgeschrieben,

und ber Protofollist ift aus berselben.

S. 6. Das Wapen ber Stadt lucern ift ein in bie lange herabgetheilter Schild von Silber und blau. Die Regierungsform baselbst ist aristokratisch. Der Rriegsstaat besteht theils aus der Bürgerschaft zu lucern, welche in sieben Gaumeten (Wachten) eingetheilt

theilet ist, die in Rriegeszeiten allemal mit der Stadtfahne zuerst aufbrechen mussen, theils in der kandschaft,
welche in suns Briganen abgetheilet ist, deren jede aus
5 Bataillons, jedes zu 600 Mann, besteht. Ausserdem
sind noch 3 Compagnien Dragoner, und 5 Compagnien
Artilleristen vorhanden.

#### S. 7. Ich beschreibe nun

I Die Stadt Lucern, Luceria, Luceria, welche am Musfing ber Rug aus bem vier Baloftabterfee liegt, beffen bierber fich erftreckender Bufen, ber Lucernerfee genennet wird. Durch die Ruf ift fie in 2 ungleiche Theile abgefondert, welche hinwieder durch 4 Bruden verbunden 3men berfelben find bedeckt, und eine mit Malerenen aus ber belbetischen Beschichte bie andere und langfte aber mit Malerenen au ber biblifchen Geschichte, gezieret ift. Un gettesbienfilichen Gebauden hat man bier Die Chors und Stiftefirche St. Leodegarii und Mauritii, ober bie Hoffirche, welche auf einem erhabenen Plat, der Soff genannt, feht, ingleichen bas ehemalige Jesuitercollegiunt (in welchem 1780 noch Er: Jesuiten in der Ordenofleidung wohnten,) mit einer Rirche, und 4 Ribfter. Barfuferflofter fieht eine Ravelle, welche St. Maria in der Auw genennet wird , ju welcher viele Ballfahrten ges ichehen. Es ift bier eine farte Dieberlage von Baarent, welche nach und and Traffen über ben Gotthardeberg gebracht werden. Die bochfte Gewalt beruhet auf bem fletnen und großen Rath, welchem 2 Schultheißen vorfteben, Die in der Regierung jabrlich abwechseln. Der fleine Rath bon 36 Bliedern, ift in zween gleiche Theile, ober in ben reuen und alten, oder in ben Commer und Binter-Rath, eingetheilet, welche einander alle halbe Jahr in der Regie-Die abgehenden Rathe, ermablen allemal rung ablosen. ibre Nachfolger. Der große Rath besteht, ben mit dazu geborigen fleinen Rath von 36 Perfonen ungerechnet, aus 64 aus ber Burgerichaft genommenen Perfonen, und vor benfelben gehorer die peinliche Gerichtsbarteit, Die lette Appel=

Mppellation , und die Unnahme neuer Burger. Die Glies ber beffelben werden durch ben fleinen und großen Rath augleich ermablet. Es hat hier der pabfiliche Muntius ge= wohnlichermaßen feinen Git, und den Titel eines Legati a Daß fie zu beffelben Git erwählt worden, ruhret vermuthlich baber, weil biefer Canton ber erfte unter ben fatholischen ift, und die Direction ber Geschäffte bat. Seit 1764 halt die Stadt eine beständige Besatzung von 150 Mann aus ihren eigenen Unterthanen. Die Stadt hat bor Alters ber hiefigen nunmehrigen Probften und ehemaligen Albten St. Leodegatii, nachmals aber und bis 1298 ber Abten Murbach im Elfas jugehoret; hierauf hat fie R. Allbrecht I an Das offreichische Daus gebracht, bem fie bis 1332 unterworfen geblieben, ba fie fich felbft in vollige Frenheit gesethet, und mit ben damaligen Gidgenoffen ein emiges Bunbniß errichtet hat.

II Die eigenen Unterthanen der Stadt, welche unter 15 Landvogtenen vertheilet find. Diese sind

1 Drep außere Vogteyen, beren Mögte in

benfelven wohnen.

1) Die Landvogtey Wallisan, wird alle vier Jahr aus dem kleinen Rath mit einem Landvogt besehet. Sie enthält über drenfig Dörfern und zwölf Pfarren.

(1) Willisau, eine kleine Stadt an der Wigger, mit einem Schlosse. Sie hat vor Alters eigene Grafen ge, habt, von welchen sie an die Grafen von Valenduß, und endlich 1407 käuslich für 8000 Gulden an die Stadt Luzern gekommen ist. 1471, 1571 brannte sie fast ganz, und 1704 größtentheils ab.

(2) Ettieweil, ein Pfarrdorf, wofelbft auch eine Ras

pelle ift, bahin Ballfahrten angestellet werben.

(3) Die Pfarrobrfer Altishoffen, Uffilen, Reyden, eine Commende des Johanniter-Mitterordens, Aichenthal, Pfaffnau ober Pfaffnach, Groß-Dietweil, Zell, Ufhaus fen, Bergisweil, Luthern und Menzau.

(4) Die Berrichaften Caftelen und Wyger, und bas

Klofter Sanct Urban,

- 2) Die Castellanep Wykon, wird alle 6 Jahr aus dem großen Rath mit einem Castellan oder Schloßvogt versehen. Sie ist 1415 an die Stadt lucern gekommen, und von derselben dem Hause Destreich abgenommen worden. Unter dem Bergschlosse Wyskon, liegt ein Pfarrdorf gleiches Namens.
- 3) Der Sempachersee, steht unter der Aussicht eines kandvogts, welcher alle 6 Jahr aus dem großen Rath bestellet wird, und in der Stadt Sempach wohnet. Dieser See ist bennahe 2 Stunden lang, aber nicht halb so breit. Er läßt den Fluß Sur aus. Auf einer Insel in demselben, unweit Sempach, hat ein Schlöß gestanden. Der kandvogt, welcher über diesen See gesest ist, steht den Fischern aus den Städten Sempach und Sursee vor, schlägt ihnen die gesangenen Fische um ein gewisses Geld an, und berechnet sie der Stadt kucern.
- 2 3wolf innere Vogreyen, beren Bogte in ber Stadt lucern wohnen.
- Johre aus dem kleinen Rath besetzt. Sie ist eine alte Herrschaft, deren davon benannte Besitzer zur Zeit RaiserFriedrichs Hausgestorben sind, da denn die Grafen von Habsburg, und an das von ihnen herkommende östreichische Haus gelanget, 1385 aber von der Stadt Lucern erobert worden ist. Es gehören dahin:

SIN

(1) Rotenburg, ein Fleden am Rothbach und Gerbis bach, welcher ehemals eine Stadt gewesen ift, und ein Schloft gehabt hat.

(2) Emmen, ein Pfarrborf, nicht weit vom Ginflug

ber fleinen Emmen in die Rug.

(3) Buchrein, ein Pfarrdorf unweit ber Rug.

(4 Rathhaufen , ein Monnenkloster Ciftercienfers orbens.

(5) Innweil, ein Pfarrborf.

(6) Eschenbach oder Lschibach, auch Ober-Eschenbach, ein Pfarrdorf am Wasser gleiches Namens, welches aus dem Baldecker See kommt, und sich in die Rüß ers gießet. Es ist hier ein Frauenklofter Sistercienserordens, welches die ehemaligen hiefigen Frenherren von Eschenbach gestiftet und begabet haben, und welches auch die Sapelle der h. Catharina, die an der Rüß sieht, wo ehes mals das Rloster gewesen ist, unterhätt und versiehet. Ehes dessen war nicht weit von hier an der Rüß eine Stadt, Namens Schenbach, welche im ersten Biertel des 14ten Jahrhunderts zerstöret worden.

(7) Bohenrein, ein Pfarrdorf, woselbst eine Consmenthuren bes Johanniterordens ift, mit welcher die zu

Menben verbunden ift.

(8) Die Pfarrobrfer Ballweil, Hochdorf, Wangen,

Romerschweil, Meukirch.

- (9) Baldeck, ein Schloß und Dorf, davon ber nahe gelegene See ben Namen hat, foll ehedeffen eine Stadt gewesen senn. Es ist eine Kaplanen ber Pfarre Hochdorf. Das Dorf gehoret nicht mehr zu dem Schloß.
  - 2) Die Landvogter St. Michaels oder Muns ster, wird alle 2 Jahr aus dem kleinen Rath besehet. Sie begreift
  - (1) Den großen Markifleden Munfter, am Flugden Binna, ber feinen Ursprung einem allba von einem Grafen Bero, beffen Nachkommen sich Grafen zu Lenzburg genennet haben, gestiftetem Benedictinerkloster zu danken hat, welches nun das Collegiatstift und die Probstey zu

St. Michael genannt wird. Der Ort kam mit der Grafsichaft Lenzburg an das Haus Habeburg, 1385 aber wurde er von der Stadt Lucern erobert. Diese hat eine Landvogsten daraus gemacht, und erwählet, als Kastenvogt des Stifts, den Probst und die 24 Chorherren, der Probst aber ist Mitherr des Fleckens, und hat das Hasgericht über solche Fälle, die in demselben geschehen, bekömmt auch die Hälste der Gelostrasen, welche im St. Michaelssamt fallen, und verwaltet auch die zu dem Stift gehörige Vogtey Ludlingen. Ernennet sich Probst und herrn zu Münster, Mitherrn des St. Michaelisamts, und kaiserslichen Erbhoskaplan. Dem Stift gehöret auch die Gesrichtsbarkeit dis ans Blut in dem kleinen Dorse Schwarzzendach, und auf den Hösen Grüt und Lüsch, und das Zwingsgericht zu Pfessten und Ermensee.

- (2) Ermensee oder Ermisee, ebedeffen Urmensee, ein Dorf, in welchem das Stift Munster die niedern Gesrichte hat.
- (3) Die Pfarrdorfer Oberkilch ober Oberkirch am Sempachersee, Eich, Aeudorf, Pfessikon ober Pfasisken, Rickenbach ober Reichenbach, Schongen und Schwarzenbach.
- Die Landvogtey Merischwanden, wirdalle 2 Jahr aus dem kleinen Rath mit einem kandvogt versehen. Merischwanden, davon sie den Namen hat, liegt unweit der Rüß, und ist das einzige Pfarrdorf in derselben. Diese Gemeine hat sich nach Abgang ihrer Herren, der Edlen von Hünenberg, 1384 oder 94 der Stadt kucern mit Vorbehalt ihrer Frenheiten ergeben.
- 4) Die Landvogtey Büren, wird alle 2 Jahr mit einem landvogt aus dem großen Rath besetzet. Sie begreift die Pfarrdörfer Büren oder Büron, unweit Sursee, Triengen und Wynicken. She-Bh 2 mals

male gehörte ein Theil von Buren zu der Grafschaft Willsfau, und kam mit derselben 1407 kauslich an die Stadt Lucern, ein anderer Theil aber gehörte den nen von Arburg, und wurde 1455 an die Stadt verkauft.

- 5) Die Landvogtey Knutweil, wird auch alle 2 Jahr aus dem großen Rath mit einem Landvogt versehen. Knutweil ist ein Pfarrdorf. Im Wattensee liegt ein Schloss gleiches Namens, und nahe ben dem See ein gleichnamiges Dorf.
- 6) Die Landvogrey Ruftweil, wird alle 2 Jahr aus dem fleinen Rath mit einem kandvogt vers sehen. Sie war ehedessen ein Theil der Herrschaft Wolhausen, 1386 aber hat sich ihrer die Stadt kucern bemächtiget, auch 1405 das völlige Eigenthum über dies selbige an sich gebracht. Sie enthält

(1) Rusweil, einen Flecken mit einer Pfarrfirche und einen beiliamen Babe.

(2) Die Pfarrobrfer Buttisholz, elebessen auch Butstensulz, Wangen. Beis, und das Moster Wertenstein, welches mit Franciscaner Monchen besetzt ift.

7) Die Landschaft und Landvogtey Entzleduch, wird alle 2 Jahr aus dem flemen Rath mit einem kandvogt versehen, der aber in der Stadt kuzern wohnt, und sich in die Vogten nur alsdenn bezgiebt, wenn es die Geschäffte erfordern. Sie hat von dem durch sie laufenden Flüsichen Entlen, den Namen, und gehörte ehedessen den Frenherren von Wollhausen, welche sie 1299 an K. Albrecht I verkauften, dessen Nachkommen aus dem Hause Oestreich sie im 14ten Jahrhundert an Peter von Thorberg verpfändeten.

Weil sie aber von bemfelben zu ftrenge gehalten wurbe, ergab fie fich 1386 an die Ctabt lucern, an welde fie auch 1405 von bem offreichischen Sause auf beftandig fauflich überlaffen wurde. Die Ginwohner haben fich feit ber Zeit oft, und bornehmlich 1477, 1513, 55, 1631 und 1653 emporet, find aber theils burch gutliche und rechtliche Mittel, theils burch Gemalt, jum Behorfam gebracht worden. Chedeffen murbe Diefe Landichaft in das auffere und innere Entlebuch getheilet, und unter jinem die Begend, mo Wollhausen nebst andern Orten belegen, unter ben innern aber bas jegige Entlebuch verstanden, welches gufer dem aufehnlichen Flecken Wollhaufen, der ehebeffen eine Stadt gewesen ift, und Sauptflecken Bitlebuch, Die Pfarrdorfer Sasle, Schupfen, Escholzmatt, Marbach, Dopplischwand, und Romoos, und sonst keine andere Dorfer, mohl aber viele große Bauern. und Cenn . Bofe begreift. Die Mannschaft in Diefer Bogten, wird heutiges Lages auf 1400 Mann gerechnet. Es giebt in biefer Lanbschaft vortrefliche Beiben, baber leben bie Ginwohner berfelben am meiften von Milch, und bavon haben fie ungemein große leibesftarte.

8) Die Landvogtey Walters und Littau, wird alle 2 Jahr aus dem großen Rath mit einem kandvogt versehen. Es gehören dahin das Pfarrdorf Walters, das Dorf St. Joost, mit einer Kapelle, zu welcher gewallfahrtet wird, und Littau mit einer

Rilialfirche.

9) Die Landvogtey Kriens und Zorw wird auch alle 2 Jahr aus dem großen Rath mit einem lands vogt versehen. Es gehören dahin

(1) Kriens und Horw, Pfarrdorfer.

(2) gerrgottswald auch gergiswald, eine prächtige Rapelle nebst einigen Saufern, dabin zu U. L. F. stark ge=

mallfahrtet wirb.

- (3) Epenthal, eigentlich Eigenthal, ein ziemlich fruchtbares und angenehmes Thal, von unterschiedenen Alpen. Gin Genn, welcher 24 Rube halt , giebe bem herrn der Ally, alle Tage, fo lange er fich da aufhalt, I Krone ober I Rthlr. und 6 Kr. melches von der Mitte des Maymonates bis auf St. Gallentag 150 Kronen oder 240 Fl. beträgt. Es hat diefes Thal ehemals dem Stift Murbach zugehoret, von demfelben aber ift es 1291 an R. Albrecht I verfauft worden. Es war nachmals eine mit den hohen und niedern Gerichten versebene Berrichaft, welche bon bem Baufe Defircich einigen Coelleuten zu Lehn gege= ben murde, und 1453 an die Stadt Lucern fam, welche das darinn belegen gewesene Dorf 1460 hat eingehen, bas Thal aber in unterfchiedene Berghofe abtheilen laffen, aus welchen Alpen entstanden find.
- 10) Die Landvogtey Ebiken, wird alle Ighr aus dem großen Rath mit einem Landvogt besehet. Das Dorf Ebiken oder Ebikon, welches eine Fisialkirche von der Pfarre lucern hat, war nebst dem benm Dorse Roth belegenen Rothsee, welcher nur eine halbe Stunde lang, aber reich an Krebsen und Fischen ist, anfänglich ein Neichslehn, kam aber unter dem K. Ulbrecht kaufweise an das Haus Desireich. 1415 bekam die Stadt lucern die Landeshoheit darüber, und 1472 kauste sie auch die niedern Gerichte daselbst von Rudolph Schiffmann.
- 11) Die Landvogtey Zabsburg, wird auch alle 2 Jahr aus dem großen Rath mit einem kandvogt versehen. Sie hat den Namen von einem zerstörten Schlosse, welches etwa 50 Schritte von dem vier Wald. städter.

ftabterfee auf einem Sugel, Ramefluh genannt, geftanden hat, und nach einiger Mennung bas Stammhaus ber Grafen von Sabsburg, nach anderer Mennung aber ein Sommerhaus berfelben gemefen fenn Es wurde 1352 von der Stadt lucern gerftoret. welche die Gerichte baselbst und in der dazu gehörigen fogenannten Graffchaft, 1406 von ben von Sunenberg Es begreift biefe landvogten die Pfarrdorfer Adligenschweil, Meggen, Meyers : Cappel, Root und Udligenschweil.

12) Die Landvogtey Weggis, wird auch alle 3 Jahr aus bem großen Rath mit einem landvogt be-Sie liegt an bem Rigiberg in einer fruchtbaren, infonderheit an Caftanien reichen Begend, bat auch ein Bab, Litzelau genannt. Gie ift 1380 erfauft worben, und hat ben Damen von bem Dorfe Wengis ober Wangis, nahe ben bem vier Balbftab. terfee, welches das einzige Pfarrdorf in berfelben ift.

III Zwen unter Schuß und Oberherrschaft der Stadt Lucern stehende frene Städte.

s Sempach, eine fleine Stadt an bem babon benannten Gee, welche einen eigenen Schultheißen und Rath hat. Sie gehorte vor Alters einer abelichen Kamilie, tam von berfelben 1172 an die Grafen von Ryburg, und 1264 an Grafen Rudolph von Sabsburg und beffelben Rachtoms Alle fie 1386 bas Burgerrecht zu Lucern annahm, tam es jum Rriege zwischen ben Gidgenoffen und bem Bergog Leopold von Deftreich, in welchem diefer von jes nen in genanntem Jahr ben Sempach vollig geschlagen Der Sempacher Brief, welcher 1393 von ben Eidgenoffen verabredet worden, ift eine noch jetzt gultige Rriegeordnung. 26 4

-

William.

2 Surfee, Suria, Surlacus, eine kleine Stadt am Fluß Sur, auf einer andern Seite des Sempachersees. Siehat einen Schultheißen, 12 kleine und 20 große Rathe, welche sowohl bürgerliche, als peinliche Sachen zu entscheiden bestugt sind. Bord Alters gehörte sie einem davon benannten abelichen Geschlecht; nachgehends kam sie an die Grasen von Habsburg, und 1415 an die Stadt Lucern. 1363 brannte sie ganz ab. 1461, 1580, 1650 und 1734 erlitte sie wieder großen Brandschaden.

IV Die Abten St. Urban, Cisterciensferordens, liegt im Umfang der Landvogten Willisau, an dem kleinen Fluß Rott, zwischen Ober- und Nieder- Luntweil. Sie ist 1148 von den von Langensstein gestistet worden, nachmals unter des Reichs uns mittelbaren Schuß gekommen, und von aller weltlichen Gerichtsbarkeit befrenet worden. 1416 hat sie sich mit der Stadt Lucern in ein Burgerrecht eingelassen, und sich unter derselben unmittelbaren Schuß begeben. 1654 hat der damalige Abt das Schloß und die Herrsschaft Liebenfels im Thurgau an das Klosier gekauft.

Anmerkung. Diefer Canton besitt in den obern frenen Aems tern die herrichaften Kuffed und Zeided, und im Eburgau die herrschaft Griefenberg. Die Bogtenen, welche er mit andern Cantonen gemein hat, werden unten vorkommen.

### 4 Der Ort Uri.

S. 1. Von dem Canton Uri hat Gabriel Walfer eine Charte gezeichnet, welche in Matthaus Seutters Werkftätte durch Lob. Conr. lotter in Rupfer gestochen worden. Sie hat viele Mängel und Fehler, welche in der neuen homannischen Ausgabe von 1768 großentheils verbessert worden.

S. 2. Das Urnerland, lat. Urania, in alten Urtunden Vallis Urania und Vallis in Urah, welches eine eine von den sogenannten vier Waldstädten (ober besser Waldlandern) ist, gränzet gegen Westen an die Cantone Vern und Unterwalden, an die Herrschaft Engelberg und Republik Wallis, gegen Norden an die Cantone Schweiz und Glarus, gegen Osten an den Canton Glarus, an Graubündten und an die Landvogten Vollenz, gegen Süden an die Landvogten Riviera. Nach der walferischen Landcharte, ist es ein nige 20 Stunden lang, und 7 bis 8 Stunden breit.

Es besteht aus lauter hoben Bergen, und zwischen benfelben belegenen tiefen Thalern. Die Berge find oben beständig mit Schnee und Gis bedect. Der höchste unter benfelben, ift ber St. Gotthardts: bern, welcher ben bem Wirthshause am Ctag genannt, feinen Unfang nimt; benn bon bier aus gehet eine einzige fcone Strafe fast allezeit in die Bobe 8 Stunden lang in einem fort, bis oben auf den Gotthardt. Diefe Strafe ift febr merkwurdig. Sie ift meistens 6 Schube breit, und überalt mit Steinen wohl befest. gangen Weg hinauf hat man die Ruf ober Reuf beftandig neben fich, und zwar bald zur rechten, bald zur linken Sand, weil unterschiedene schone meiftens feinerne Brucken über biefelbe erbauet find, unter welchen sie oft über 100 Schuhe tief fortläuft. Die Strafe ift auch gang ficher, und fann ju Pferbe, ja nothigenfalls auch mit einem Wagen bereifet werben, boch eräugen sich im Winter gar leicht lawinen ober berunterfallende große Schneeflumpen, welche fcon vielen Reifenden bas leben gefostet haben; benn es find an benden Seiten ber Strafe fehr bobe Berge, welche unten mit bicken Balbern bewachfen, oben aber, namlich ben Waffen, und bober binauf, gang tabl 236 5

find. Sin und wieder fieht man fehr fcone Baffer. falle, welche theils von ber Rug, theils von ben fleinen von den Bergen berabfallenden Baffern gemacht Ungefahr 2 Stunden über Westinen ift bie größte Brucke über die Rug, welche in ihrer Rundung vollkommen einen halben Birkel ausmacht. Grundsteine ber Mauern, welche in die Felfen binein gefeßet find, geben fast bis in die Ruß hinab, welche mit grokem Beraufch unten burchlauft. Die Breite biefer Brude von einem Brunde bis jum andern, ift 50 Schuhe, und bie Tiefe bis ans Waster ungefahr 70 Schuhe. Man giebt ihr ben thoriditen Namen ber Tenfelsbrucke, als ob fie vom Teufel erbauet ware. Wenn man fie guruckgeleget bat, fommt man auf einen Weg, welcher burch einen harten Felfen gehauen, und fast 300 Schritte lang, auch fo breit ift, baß 2 Pferde bequem neben einander gelen fonnen, aber nur in ber Dlitte ein lichtloch hat, auch immer Rach Endigung beffelben zeiget fich eine gang andere Begend, als vorber; benn unterhalb ber Teufelsbrücke ift man beständig zwischen 2 Reihen von Bergen eingeschloffen, nun aber befindet man fich in einem Thal, welcher bas Urfelerthal ober Urferns thal genennet wird, und hernach genauer beschrieben werben foll. Ben dem daselbst befindlichen Dorf Sofpital, geht ber Weg zwifchen andern Bergen, Die gu ben bochften Bipfeln in Europa gehoren, wieber gegen Mittag in die Bobe, ift mit Steinen befest, und über eine halbe Stunde breit. Muf biefem Bege geben bie gang fahlen Berge außerordentliche Aussichten, und es fallen viele Bafferfalle berab. Ungefahr eine halbe Crunde porher, ehe man auf die oberfte Bobe biefes Berges

Berges kömmt, von welcher man wieber allmählig berunter nach der italienischen Geite geht, fieht man auf ber rechten Seite ben zwischen ben Bergen einge. fchloffenen Lago di Lozendro, aus welchem eine Quelle ber Ruß als ein fleines Bachlein fommt, und ber fein Baffer meiftens von einem hinter ihm frebenden Eisberge erhalt. Muf ber oberften Sohe bes Bergs find wieder unterschiedene fleine nicht tiefe Ceen, welthe bem Bluß Tefin, ber auf ber malfchen Geite berunter flieft, bas erfte Baffer geben. Conft fieht hier ein Kapuzinerkloster, darinn sich allezeit 2 Patres aufhalten, welche ber Erzbischof von Mailand hieher feget, und von welchen man gegen Bezahlung febr gut bewirthet wird, Leute von geringerm Ctanbe aber fehren in bein neben bem Rlofter ftehenben ichleche ten hofpital ein. Zuf biefer Sohe bes Berges, verurfacht ber Nordwind, felbst im Unfang bes Augustsmo. nats, eine fchneibende Ralte und Gis. Die gange Strafe über ben St. Gotthardsberg ift 24 Stunden lang gepfloftert.

Auf den Alpen dieses Landes werden des Sommers viele tausend Stuck Wieh geweidet. Die Urseler haben ihre besten Weiden auf einem hohen Verge, welcher die Oberalp genennet wird, und der Urselerkasse, welcher daselbst bereitet wird, ist berühmt. Hinten auf dieser Oberalp ist ein kleiner sischreicher See, welcher wohl einige hundert Schritte lang ist, und sein Wasser mehrentheils von dem nahe belegenen hohen Verge Erispalt hat. Aus demselben entstehen 2 Vache; einer slicht gegen Abend, und macht eine Quelle der Rüß aus, der andere fließet gegen Morgen in das Bündt-

Bundener land, und macht den obern ober pordern Abein aus.

Die Thaler zwischen ben hohen Vergen sind im Sommer sehr heiß, und fruchtbar, wenn sie dem Nordwinde nicht offen stehen. In den Vergen sindet man viele und schöne Kristallen: die berühmteste Kristallgrube aber ist das Sandbalm, in einem Verge, welcher eine und eine halbe Stunde von Vestinen gegen Abend liegt. Es werden aber die Kristallen größtentheils nach Italien verfauft, und daselbst verärbeitet.

Aus den obigen Nachrichten erhellet, daß die Renß oder Ruß hiefelbst zum Theil entspringe; sie durchströmet das Urnerland von Süden gegen Norden, nimmt den Mejenbach, Rerstelenbach und den Bach Schäcken auf, und geht unter Altorf in den vier Waldstädtersee, welcher zum Theil zu diesem Canton gehöret. Der Fluß Lesin, ital. Ticino, welscher auch, wie oben gemeldet worden, hieselbst entspringt,

burchfließt bas livinerthal.

g. 4. In diesem kande sind keine Städte, sondern nur Flecken, Dörser und zerstreute Häuser. Die Einwohner mögen 25000 Menschen ausmachen. Fast ein jeder versteht und redet die italienische Sprache. Sie sind an eine rauhe und harte Lebensart gewöhnet, auch arbeitsam und streitbar, und in Helvetien die eifrigsten Vertheidiger ihrer von ihren Vorsahren theuer erkausten Frenheit. Die große Straße, welche in diesem Canton über den Gotthard geht, verschafft gute Nahrung.

§ 5. Das ganze Urnerland ist der romischkatholisischen Lehre zugethan, und steht unter der geistlichen Llufficht und Gerichtsbarkeit des Bischofs zu Costanz,

das Urfeler und Liviner Thal ausgenommen; denn jenes fleht unter bem Bischof zu Chur, und dieses un-

ter bem Difchof zu Como.

6.6. Die Ginwohner haben ehedeffen, wenigftens jum Theil, unter ber Mebtiginn gu U. L. F. ju Burich gestanden, find aber nach und nach mieber als frene Leute unmitteibar unter bas beutsche Reich und beffele ben Dberhaupt gefommen, und haben von demfelben Reichs- ober land Wogte empfangen. Uls R. Ulbrecht I ihnen einen harten Landvogt vorfeste, und auf ihre Unterdruckung fann, murden fie febr fchmurig. fer Landvogt, Damens Wefler, ließ zu Altorf einen Buth auf einen Pfahl fegen, und befahl, bag-man bemfelben eben die Chrenbezeugungen erweisen follte, Die feiner Derfon gebühreten. Als fich Wilhelm Tell biefer Sclaveren nicht unterwerfen, ber Landvogt abet ihn mit scharfer Strafe belegen wollte, (ber er jedoch burch feine Flucht entgieng,) auch andern Personen stolz und graufam begegnete: so veranlassete foldes eine Berbindung der Orte Uri, Edweig und Unterwalden, jur Ubwerfung des öffreichischen Joches, welche mit bem Unfange bes 1308ten Jahrs vollzogen 1315 errichteten und beschworen biefe 3 Orte einen emigen Bund. Dazumal mar ber Ort Uri ber erfte unter ben Gibgenoffen, jest aber hat er ben vierten Plag. Unter ben 6 fleinen Orten oder fogenannten Sanbern, ift er ber erfte.

S. 7. Das Wapen besselben besteht in einem vorwarts gekehrten schwarzen Stierkopf, mit einem rothen Rinae durch die Nase, im goldenen Felde.

S. 8. Die bürgerliche Regierung ist demokras tisch; denn die oberherrliche Gewalt sieht ben der Lans Landesgemeine, zu welcher jede Mannsperson von 14 Jahren, Zutritt und Stimme hat. Die gewöhnliche Regierung aber, in welcher ein Landamman den Vorsiß hat, besteht aus dem Landrath von 60 Gliedern, welche aus jeder der 10 Theile oder sogenannten Genossamen, in welche das ganze kand versteilet ist, in gleicher Anzahl genommen, und nöthigensalls um ein oder zwenmal vermehret werden. Aus diesem Rath nimmt man die nöthigen Beamten. Das Siedners und Funkzehners Gericht besorget die Sachen von geringerer Wichtigkeit. Der Kriegssrath heißt auch der Geheimerath.

#### §. 9. 3ch beschreibe nun

I Das Land selbst, so wie es in 10 Genofamen eingetheilet ist

1) und 2) Altorff, Fluelen und Spsiken, maschen 2 Genoßamen aus, nämlich der Flecken Altorff anderthalb, und die zwen Dorfer eine halbe.

Altorff, der Hauptslecken des Landes Uri, liegt unsmeit der Ruß, welche sich nicht weit von hier in den vier Waldstädtersee ergießet, und am Fuß eines hohen Berged, der, vornehmlich in seinen untern Gegenden, stark mit Tannenbaumen bewachsen ist. Er ist wohl gedauet; denn er hat breite Straßen, und viele schone und große Hausser: er ist auch der Sitz der Landosregierung, indem der Landrath und die Gerichte auf hiesigem Nathhause gehalsten werden. Es ist auch bieselbst des Landes Zeughaus, und ein 1733 neuangelegtes großes Fruchtmagazin; es werden auch hier die Strafen der Uebelthäter vollzogen, und die vornehmsten Landeshäupter halten sich hier auf. 1400 brannte er fast ganz ab, und 1693 erlitte er abersmals eine große Fenersbrunst. Ludewig, König in Ostsfranken, schenkte im neunten Jahrhundert dem von ihm ers richtes

richteten Stift zum Frauen-Munster in Zurich, das sogegenannte Pagellum Uraniae cum ecclesiis etc. es hatte
auch die Aebtissinn den Kirchensatz hieselbst, und 1248 wurs
den die Cinkunfte der hiesigen Kirche mit pabstlicher Ertaubnis dem Stift zum Frauen - Munster einverleibet: allein, 1426 soll die Aedtissinn Anaskasia den Kirchensatz nebst seinem Zugehör den Gemeindsgenossen überlassen haben. Außer der dem heil. Martin gewidmeten Hauptkirche, sind noch 2 Kirchen in und ben dem Flecken, auch sindet man bieselbst ein Kapuzinermonchenkloster und ein Frauenkloster St. Caroli.

Bu Boglingen oder Bezlingen, etwa eine halbe Stunde von Altorff, wird die Landesgemeine dieses Canrons gehalten.

Flüclen, ein Pfarrdorf, oben an der Anlande des vier Waldstädtersees. Eine halbe Stunde davon liegt die sogenannte Wilhelm Tellen Kapelle.

Syfiten, ein Dorf am vier Balbftadterfee.

3) Bürglen ob dem Grablein, ein Pfarrborf, welches durch einen fleinen Graben von Bürglen uns ter dem Grablein getrennet wird, macht mit einigen geringen Dertern eine Genoffame aus.

4) Bürglen unter dem Grablein, welches nebst den Pfarrdörfern Schattdorf und Erstfelden, und 2 andern kleinen Dörsern, eine Genoffame aus-

macht.

den auch eine Benoffame aus. Die benden erften find

Pfarrdorfer.

6) Aertinghausen, ober Attinghausen, ober Ettinghausen, ein Pfarrborf, nicht weit von Altorsff, woselbst vor Alters Sole gleiches Namens gewohnet haben, macht nebst dem Pfarrdorf Seedorf, eine Genoßame aus. Das Frauenkloster, welches ehemals an dem ersten Ort gewesen, ist nun zu Altorf.

7) Spiringen, ein Dorf im Schächenthal, woselbstedle gleiches Namens gewohnet haben, Untersschächen, ein Pfarrdorf, und einige andere Derter, machen auch eine Genoßame aus.

8) Silenen, ein Pfarrborf, macht nebst einigen anbern Orten, eine Genoffame aus. Es hat vor 21.

ters Eble von Gilenen gegeben.

9) Erftfelden ennert (jenseits) der Reuß sammt Gurtnellen, einem Pfarrdorf, maden eine Genos-

fame aus.

und Gestinen oder Geschenen, machen eine Genofiame aus. Auf den Geschenen, machen eine Genofiame aus. Auf den Geschenens oder Gestis
nersellpen stehen unterschiedene Häuser und eine Filialkirche; es sind auch daselbst einige Gletscher.
Aus dem Meyenthal kann man in den Canton Bern
kommen.

II Die eigenen Unterthanen dieses Cantons, macht bloß Livenen oder Livinen oder das Livinerthal, Vallis Lepontina, aus, welches jenseits des Gotthardtsbergs gegen Italien zu liegt, und durch welches der Fluß Tesm läuft. Es erstreckt sich von Mitternacht gen Mittag auf 8 Stunden, und ist gegen Morgen und Abend von sehr hohen und steilen Bergen eingeschlossen. Herzog Geleazzo Maria von Mailand hat es 1466 mit aller Herrlichkeit dem Canton Uri abgetreten, welcher einen Landvogt dahin seiget, der zu Pfaidt wohnt: unter demselben steht ein Vicarius und ein Richter, den die Landleute seihst erwählen, und vor demselben werden alle bürgerliche Rechtssachen abgethan, in peinlichen Sachen aber woh-

wohnen zween landrathe von Uri dem Gericht ben. Die Pfarren stehen unter dem Bischof von Como. Die Einwohner dieses Thals haben sich 1712 und 1755 wider ihre Obrigseit emporet, und dieserwegen im letten Jahr das Recht, eine eigene landesgemeine zu halten, nebst anderen Frenheiten, versoren. Sonst ist es in 8 Vicinanze (Vachbarschaften) ober Genoßame abgetheilet.

1) Die Vicinanz Airolo, hat ihren Namen von Airolo, oder Lviels, Ovient, Ovienz, lat. Ayrolum, Ariola, Oriens, einem Pfarrdorf, unten am Gotthardtsberge; außer welchem noch 7 andere

Orte zu biefer Wicinanga gehören.

2) Die Vicinanz Quinto, von einem Pfarrborfbenannt, außer welchem noch das Pfarrborf Ambri

bazu gehöret.

3) Die Vicinang Prato, in welcher die Pfarrborfer Prato, Dalpe, Morasco und Bedretto, und an dem hohen Berg Platifer ein Zollhaus,

(Dazio) sind.

4) Die Vicinanz Saido, von dem Pfarrdorf Saido oder Pfaidt benannt, in welchem der tands vogt des twinerthals wohnet, und jährlich die tandesgemeine desselben zusammenkommt; es ist auch daselbst ein Kapuzinerkloster. Mairengo und Calpiogna, sind Pfarrdorfer.

5) Die Vicinanz Chigogna, zu welcher bie Pfarrbörfer Chigogna, Rossura und Calonico

gehören.

6) Die Vicinanz Giornico, auf beutsch Jenis, welche von einem großen Flecken, den der Tegin in 2 Theile unterscheidet, und der 2 Pfarrkirchen hat, be-4Th.5%.

The State of the S

nennet wird. Hier wurden 1478 die Mailander von ben Gidgenoffen geschlagen.

- 7) Die Vicinanz Chironico, in welcher die Pfarrdörfer Chironico und Prugiasca.
- 8) Die Vicinanz diZasso, ober die untere, barinn die Pfarrdörfer Curonico, Anzonico, Cos vagnano, Sobrio, Zodio, Personico, Politegio.

III Unter bem Schuß bes Cantons Uri, fichet bas Urfeler: oder Urferen: Ehal, Vallis Urfaria, Urfella, vermuthtich von ber Ruß, die auf lateinisch Urla beißt, alfo genannt, welches auf bem Gotthardtsberg liegt, fast 4 Stunden lang und eine halbe breit, fonft aber angenehm und mit guten Weiben verfehen Muf benden Seiten beffelben fteben febr bobe Berge, wie Ppramiden, und einige berfelben find von unten bis oben fo fteil, baß fie nicht bestiegen werden konnen, auch fo fahl, baß fein Graschen barauf machfet. In diefem Thal, und auf ben bafelbft ftehenden Bergen, machfen weder Baume noch Stauben, außer daß ben bem Dorf Un ber Matt, an ber Mordfeite eines Berges, ein fleines Tannenwaldlein fleht, welches zur Abhaltung der Schnee-Lauwen ober Balle, forgfältigft unterhalten wird. Es muffen alfo die Einwohner alles Bauholz mit Muhe und Roften bon Bestinen, und noch tiefer liegenden Orten berauf holen: zum Brennen aber brauchen fie die Alprofe (Chamarrhadodendros alp. glabra und villofa.) und Breusch, welches eine Urt von Erica iff. Frühling und Berbst find in diesem Thal unbekannt, ber Commer dauret 3, felten 4 Monate, und ber Winter ift wegen

wegen bes angeführten Solzmangels beschwerlich. Die Ginwohner find Abkommlinge ber alten lepontier, bie vormals zu der rhatischen Proving gehoret haben, fteben auch in geistlichen Sachen noch heutiges Tags unter bem Bifchof ju Chur. Gie haben fich als gang frene Leute 1410 in eine Verbindung und ewige Gemeinschaft mit dem Canton Uri, und in beffelben Schuß begeben. Sie ermablen fich und haben ihren eigenen tanbamman und landrath, welchen aber ber Canton Uri beftatis get, auch 2 Rathe ihrem Blutgericht zuordnet. Sie haben zwar auch ihre eigene land Kahne: wenn aber Die Fahne ober bas Panner von Uri vorhanden ift, muffen fie bas ihrige unterfdilagen. Chebeffen mußte ber landamman nach seiner Erwählung fich zu bein Abt zu Difentis begeben, von bemfelben bas Recht. fein Umt zu verfeben, empfangen, und ihm jum Beithen folder Pflicht ein Paar weiße Sandschuhe fchenfen: allein, diefes wird nicht mehr bedbachtet, und bas Stift Difentis bat bier feine Rechte mehr. Es liegen in biefem Thal nur 4 Dorfer.

1 Urferen oder Un der Matt, ift das größeste, und gut gebauet. Ben demfelben gehet der Weg aus diesem Thal in das Bundnerland.

2 Sospital, hat daher den Namen, weil diejenigen, welche über den Gotthardtoberg reisen, gemeiniglich bieselbst einkehren, und die Armen und halb erfrornen, mit udthiger Speise und Arzenen verpfleget werden. Es bat hier ehes bessen ein Schloß gestanden, von welchem noch Mauers wert vorhanden ist.

3 und 4 Jum Dorf und Realp, liegen an benden Seisten eines Bachs, welcher vom Berge Furfa tommt, und eine Quelle der Ris ift. Das Thal erstreckt sich bis an diessen Berg, welcher aber zum Wallijerlande gehoret, in welsches man hieselbst tommt.

2(11=

Anmer Bung. Diejenigen Bogtepen, welche blefer Canton mit anderen gemein bat, werden unten vorfommen.

# 5 Der Ort Schweiz.

S. 1. Von dem Canton Schweiz, hat Gabriel Walfer eine Landcharte gezeichnet, welche Tob. Cont. Lotter in Matth. Seutters Werkstätte in Rupfer gestochen hat. Sie ist aus Scheuchzers Charte von der Sidgenossenschaft gezogen, bev dieser Vergrößerung aber nicht mit mehreren Orten, sondern mit Vergent angefüllet, und dem Canton badurch eine hässliche Gestalt gegeben worden. Sen diese Charte haben auch die homannischen Erben 1767 ausgegeben.

S.2. Er ift eine von den sogenannten vier Waldestädten, (besser Waldlandern) und granzet gegen Mittag an Uri, gegen Morgen an Glarus, Gaster und Ugnach, gegen Mitternach an den Zuricher-See, und gegen Abend an kucern, Zug und Zurich, und ist, permöge der angeführten Charte, über 12 Stunden lang

und über 8 Stunden breit.

S.3. Seiner natürlichen Beschaffenheit nach, ist er dem Canton Uri sehr ahnlich, doch sind die an die See stoßenden Gegenden etwas fruchtbarer. Diese Seen sind der vier Waldstädter- Zuger. und Zuricher- See. Es entspringt hier die Sil, nimmt die durch die Alp verstärfte Biber auf, und gehet in das Zuricher Gebiet.

S. 4. Es sind in diesem lande keine Stadte, sonbern nur Flecken, Dorfer und zerstreuete Sauser. Die Einwohner sind, eben so wie die Urner, abgehartete, arbeitsame und tapfere leute, und große liebhaber der Frenheit. S. 5. Das ganze land ist romisch tatholisch, und stehet in geistlichen Sachen unter bem Bisthum

Coffang.

Die Linwohner des landes wollen ih. ren Urfprung von ben Cimbriern berleiten, melche ungefahr 100 Jahr vor Chrifti Geburt von bem romi. fchen Felbherrn Marius gefchlagen worden, und bierauf nach Belvetien geflüchtet find. Gie find ebebef. fen unter bes deutschen Reichs Dberherrschaft frene Leute gewesen: als aber R. Albrecht ihrer Frenheit ein Ende, und fie zu des Haufes Deftreich Unterthanen machen wollte, verbanden fie fich 1308 mit ben Urnern und Unterwalbern, gur gemeinschaftlichen Bertheidigung ihrer Frenheiten. 21s bie bisherigen Streitigkeiten Dieses landes mit bem Stift Ginfiblen 1314 in Feindseligkeiten ausbrachen, und der Ubt 1315 benm Bifchof von Coftang ben Bann, und ben bem faiferlichen Sofgericht zu Rotweil die Ucht wider die von Schweiz als beschuldigte Rirchenrauber und Rebellen wider Raifer Friedrich auswirkte: wurden fie zwar von dem Bann durch den Ergbischof zu Manng, und pon ber Ucht, burch Friedrichs Gegenfaifer Ludes mig IV losgesprochen: allein, R. Friedrich glaubte, baf er unter bem Damen eines Raftenvogtes bes Stifts Ginfiblen, gute Belegenheit habe, ben Entwurf feines Vaters auszuführen , und trug baber feinem Bruber, Bergog Leopold von Deftreich auf, Die Schweiger zu befriegen, welcher aber von ihnen und ihren Bundesgenoffen, ben Urnern und Untermalbern, an bem Morgarten aufs haupt geschlagen wurde. Nach. Diefer Schlacht, errichteten Diefe 3 Orte ein ewiges Vertheibigungsbundniß mit einander. Beutiges Lages Cc 3 ist

ist der Canton Schweiz der fünfte in der Ordnung, unter den 6 kleinen Cantonen oder sogenannten landern aber ist er der zwente.

6.7. Gein Wapen ift ein rother Schild, mit einem weißen fleinen Rreuge in ber linten obern Ecfe. Die Regierungsverfassung ist ganz demokratisch; benn die oberfte Bewalt stehet ben ber Landesgemeis ne, in welcher alle Mannspersonen, Die 16 Jahr alt find, Gig und Stimme haben: Die gewohnliche Regierung aber bestehet, unter bem Borfig eines Landammanns, aus 60 Nathsherren, welche aus ben 6 Quartieren, in welche bas land vertheilt ift, in gleicher Ungahl erwählet, und nothigenfalls zwenfach ober brenfach vermehret werben; man nennet folches alsbenn einen zwiefachen ober brenfachen landesrath. Die nothigen Beamten werben auch aus diesem Rath Ueberdief find noch ein Geheimerrath, bas Siebner, und Tomer, Bericht vorhanden, welche die Finange Juftig- und Policen-Sachen verwal-Das Siebnergericht bestehet aus 6 Richtern (aus jebem Biertel einer) und einem Prafibenten, welcher ber Siebner heißet, und ben ber landrath feget. Das Mennergericht bestehet aus 3 von dem landrath gefetten Rathen, und 6 von der landesgemeine ermable ten Richtern eines jeden Wiertels.

#### S. 8. Ich beschreibe nun

I Das Land selbst, welches in 6 Theile, ober uneigentlich sogenannte Quartiere ober Viertel abgetheilt ist, zu beren jedem gewisse Geschlechter gehören, welche ihre Wohnung und Haushaltung in kein anderes Quartier ober Viertel verlegen konnen.

Gie

Sie heißen, das neue Viertel, das alte Viertel, das Mieder: Wasserviertel, das Arterviertel, das Greinenwiertel und das Muttenthalerviertel. Ein jedes Theil giebt einen Siedner und 9 Rathsherren in den Landrath. Die merkwürdigsten darinn belegenen Oerter sind:

1 Schweiz, ber Hauptsleden des Landes, welcher zwischen zwen hoben Bergen liegt. Dier hat die gewöhns liche Regierung des Landes ihren Sit; es wohnen auch hieselbst unterschiedene adeliche und berühmte Geschlechter. Ju demselben sindet man eine Pfarrfirche und 2 Klöster. 1642 brannte er ab, wurde aber besser, als er gewesen war, wieder aufgebauet.

2 Ingenboll, eine Pfarre, welche aus zerftreuten

Saufern bestehet.

3 Brunnen, ein Flecken am vier Waldstädtersee, über welchen hier eine Ueberfahrt nach Flüelen im Lande Uri ist. Die hiesige Kirche ist eine Tochter von der Pfarre Ingensboll. 1315 haben hier die Orte und Waldstädte Uri, Schweiz und Unterwalden einen ewigen Bund mit einander errichstet, und dadurch den Grund zu der Eidgenossenschaft gelesget: es werden auch hier bisweilen von den 4 Waldstädten und von den katholischen eidgenoßischen Orten, Zusammenskuffe augestellet. 1620 brannte das Dorf fast ganz ab, wurde aber besser wieder erbauet.

4 Morschach, ein Pfarrdorf.

5 Mutten oder Muotha, eine Pfarrkirche im Muttens oder Muothathal, welches von einem Fluß den Namen hat. Zu dieser Pfarre gehoret auch das Bisithal.

6 Jugau und Iberg, Pfarrdorfer.

7 Der Berg Morgarten, welcher größtentheils im Canton Bug liegt, ift wegen ber Schlacht merkwürdig, welche 1315 an bemselben, innerhalb ber Granze bes Canstons Schweiz, zwischen dem Herzog Leopold zu Destreich, und ben dren verbundenen Orten Uri, Schweiz und Unterwalden, porgefallen ift, und in welcher diese über jenen Cc 4 einen

einen vollkommenen Sieg davon getragen haben, den fie nicht allein ihrer Tapferkeit, sondern auch der Lage des Orts, zu danken hatten, weil sie den schmalen Weg zwisschen dem Berge Morgarten und dem Egersce besetzt hieleten, auch ein Theil von ihnen an der Seite des keilen Berges stund, und Steine auf die offreichische Reuteren warf.

8 Sattel, Steinen und Steinerberg, Pfarrdorfer.

9 Lauwerz, ein Pfarrdorf, von welchem der benachs barte kleine See den Namen hat, in dem 2 kleine Inseln find, auf welchen die Schloffer Lauwerz und Schwanau

geftanden haben.

10 Art oder Unterart, ein Flecken am Zugersee, welscher in dieser Gegend auch wohl der Artersee genannt wird. Er soll jederzeit zu dem kande Schweiz gehöret haben, und seine Einwohner und Eingesessenen sollen allezeit frenc kands leute gewesen senn; sie haben sich auch von gewissen Gestechtsamen, welche die Grafen von Habsburg hieselbst geshabt, entweder am Ende des 13ten oder im Anfange des 14ten Sahrhunderts, losgekaufet. Bon diesem Dorf hat eisnes der 6 Theile oder Duartiere des Landes den Namen.

In die hiesige Pfarre gehören auch die Kirchen und Kaspellen zu Oberart, St. Abrian, Goldau, Kören und auf dem Kigiberg, woselbst ein kleines Kloster, zu welchem im Sommer gewallfahrtet wird, ein Wirthshaus und ein Paar Hütten stehen. Der Rigiberg liegt zwischen dem vier Waldstadter, und Juger-See, granzet auch an den Lauwers zersee. Man hat von demselben eine schone Aussicht.

II Die eigenen Unterthanen dieses Orts

bestehen

In den Mayereyen ober Dinghofen, oder schlechthin sogenannten Sofen am Burichersee, welche diesem Ort 1440 von den Zurichern abgetreten word den, und über welche ein Landvogt gesehrt wird. Sie werden in den vordern und hintern hof abgetheilet.

1 Bu bem vordern gof, in welchem bas Stift Ginfiblen

Die niedern Gerichte hat, gehoren :

1) Pfåf.

1). Pfaffikon oder Pfeffikon, ein Dorf am Zürichers fee, woselbst ein Schloß ist. R. Otto I schenkte es och dem Stift Einsiden. In Urkunden des roten Jahrbunderts wird es Passikova, das ist, Pfassenhof, Hof des Pfassen, genannt. Die Landeshoheit über dasselbe, gehorte por Alsters den Grafen von Rapperschweil.

2) Freyenbach, ein Pfairborf, in beffen Gegend gus ter Bein machfet. R. Sto I schenkte es dem Stift Einsids Ien, welches auch noch die Pfarre burch einen feiner Convens

tualen verfieht.

3) Bach, ein Ort am Zurichersee, wird in Obers und Unter-Bach eingetheilt. Den hiesigen erheblichen Steinsbruch haben die Zuricher ben Schweizern abgekauft.

4) Seufisberg, ein Pfarrborf.

5) Die im Buricherfee belegene fleine luftige Infel Mufs nan ober Ufnau, lat. Augia lacus Tigurini, welche bem Stift Einsidlen gehort, bem sie R. Otto im Jahr 965 gut eigen geschentet bat. In der auf berfelben befindlichen Rirche, liegt ber Dichter Ulrich von Sutten begraben; baber Die Insel von einigen Dichtern, Die feinen Tob besuns gen haben, Hutteni Insula genennet wird. Das Ctift Ginfidlen hat auch die niedern Gerichte und den Blutbann in der Probsten St. Gerold ob Keldfirch, beren benm beute fchen Reich, im fcwabifchen Rreife, ben ber herrichaft Blumenegg, gedacht worden ift; es bat ferner Die hoben und niedern Gerichte zu Reichenberg in ber March, und laft fols de burd einen Bogt vermalten, einige Gerichte gu Stafen. Ehrlibach und Bratten im Zuricher Gebiet, Die niedern Gerichte in dem oben icon beschriebenen Sofe Pfaffifon im Gebiet des Orts Schweig, ju Wyningen in der Grafe schaft Baden, in ben Berrschaften Sonnenberg, Gach. nang und greubenfels, und fraft berfelben auch Gis in bem Gerichtsherrentage in ber Landgrafschaft Thuraau. imgleichen die niedern Gerichte zu Raltbrunnen in bem Gaffer, von dannen die Appellation allein an die fürftliche Rammer zu Ginfidlen gebet. Bur Bermaltung Diefer Gerichte, und gemiffer Gefalle , welche bas Stift an einigen Orten bat, find ju St. Gerold und Sabr fogenannte Probs fte. Cc c

ste, und zu Pfäffison, Freudenfels, Sonnenberg und Gachnang, Statthalter aus den Conventualen verordnet; das Stift setzet auch nach Bellenz einen Probst zur Bessorgung seiner dortigen Gefälle, und einige Conventualen zur Unterweisung der Jugend. Endlich so ertheilet auch ein jeder neuer Abt der Gemeine Menzingen das dasige Gericht zu Lehn, und hat sich das Necht der Wiedereinlosung der Herrschaften Sirenz und Riegol im Briegau, vors behalten.

2 3u dem hintern Sof gehort die Pfarre Wollrau, beren Gemeine die niedern Gerichte bat.

# III Unter der Oberherrschaft dieses Orts stehen

1 Kußnacht, ein großes Pfarrborf am vier Walbstade tersee, und Fuße des Rigibergs. 1415 bekam das Land Schweiz bieselbst vom R. Sigmund den Blutbann, und 1424 verpflichtete sich dieses Dorf mit einem Landrecht zu Schweiz. Die Einwohner sind freve Leute, und haben eisnen eigenen Rath und Gericht, von welchem an den landrath zu Schweiz appelliret wird, die hohe Gerichtsbarkeit über dieselbe aber verwaltet der jedesmalige Seckelmeister

bes Orts Schweiz.

Die Landschaft March, Terminus Helvetiorum, also genannt, weil sie auf der Gränze der ehemaligen helz veischen und rhäuschen Lande ist, liegt am Zürichersee, und ist ungefähr 3 Stunden lang. Sie wird in die untere und obere abgetheilt, und jene ist elhedessen auch die Mitztelmark genennet worden. Die Einwohner sind freye Leute, und haben ihren eigenen Rath und Gericht, mussen aber jährlich ben der Landesgemeine des Orts Schweiz um die Bestätigung desselben anhalten. Diese Landschaft hat vor Alters den Grasen von Rapperschweil gehöret, ist ends lich an das Hens Destreich gekommen, diesem aber 1405 von den Appensellern abgenommen worden, welche sie den Schweizorn, für die ihnen geleistete Hulfe, überlassen ben. Ich bemerke

and the same

1) In der untern March.

(1) Cachen, das ift, ad Lacum, ben hauptflecken biefer Landschaft, in welchem sich Rath und Gericht derselben versammlen, wie benn auch nahe daben unter einer Linde die Landesgemeine jahrlich zusammenkommt. hier pflegen die Schiffe, so von Zurich kommen, anzulanden.

(2) Altendorf, ein Pfarrdorf am Zurichersee, welches 1704 beträchtlichen Schaden litte, als von dem darüber belegenen Berge ein großes Stud herabsiel. Nahe daben

hat die alte Feste Rapperschweil gestanden.

(3) Die Pfarren Galgenen und Wäggithal.

- 2) In der obern March.
- (1) Greinau oder Grynau, ein Schloß und Kapelle an der Linth, welche sich nicht weit von hier in den Zurischersee ergießt. Zur hebung des hiesigen Zolles, setzet der Canton Schweiz einen Schloßvogt hieher:
- (2) Die Pfarrborfer Schübelbach, Reichenburg, Muolen, Wangen und Luggen, lat. Tucconia, an welschen letzten Ort sich Gallus und Columbanus im 7ten Jahrhundert zuerst niedergelassen haben sollen, um die hies sigen Heiden zu bekehren.
- IV Die Waldstadt Einsidlen, ist eine kleine kandschaft, welche gegen Morgen an das glarnerische Gebirge, gegen Mittag an das kand Schweiz, gegen Ubend an den Ort Zug, und gegen Mitternacht an die sogenannten Höse und an die March gränzet. Sie wird von den kleinen Flüssen Sil, Alp und Biber durchstossen, ist ziemlich bergicht, aber doch wegen des vielen Wiesenwachses zur Viehzucht sehr bequem. Wegen ihrer Gränzen hat es vom Ansange des 12ten Jahrhunderts an dis 1350 mit dem kande Schweiz beständige Streitigkeiten gegeben, welche anch oft in seindselige Thätlichkeiten ausgebrochen sind: im lektgedachten Jahr aber sind sie durch einen Ausspruch

fpruch bes Abts ju Difentis, bestimmet worben. Begen ber tanbeshoheit über biefen Diffrict, maltet auch zwischen dem Stift Ginsiblen und dem Lande Schweiz Streit ob, weil lettes fich biefelbe zueignet, und fagt, daß fie den Grafen von Rapperfchweil zugehoret babe, und von benfelben an bie Grafen von Sabsburg und bas Haus Destreich, und endlich an bas land Schweiz gekommen fey: allein, bas Stift Ginfiblen will nicht jugeben, daß biefes land jemals ben Grafen von Rape perschweil als landesherrn zugehöret habe, sondern behauptet, es habe allein unter bem Raifer und Reich gestanden, und sen von den Ottonen I und II, Beine rich V und Conrad II bem Stift Ginsidlen mit aller Berrlichkeit geschenkt und bestätigt worben. fen nun wie ihm wolle, fo hat boch bas land Schweig Die Raftenvogten über bas Stift , auch bie Bogten und ben Blutbann in der Balbstadt, und seit 1414: ein landrecht mit biefen fogenannten Balbleuten; es macht auch Unspruch an ber Mannschaft und Steuer, und an einen Theil der Gerichtsherrlichkeit, welche aber bas Stift bemfelben nicht, ober boch nur zum Theil jugefteht. Jest verwaltet in diefer Balbftabt bie Gerechtsame bes Landes Schweig, ber jedesmalige Seckelmeifter, welcher auch einen Untervogt bafelbit bat: bas Stift aber lagt feine Rechte burch bie von bem Abt verordneten geistlichen und weltlichen Rathe und Beamte bermalten.

Das Stift Linsiblen ober St. Meinrads. Cell in dem finst en Wald, sat. Eremus deiparae matris, Eremus divae virginis, Monasterium eremitarum, Eremitarum coenobium in Helvetiis, in alten Urfunden, Monasterium in silva, Megia

radi cella etc. franz. l'Hermitage, Notre Dame des Hermites, ital, la Madonna di Waldo, liegt ant Bluß Gil, in einer rings berum von boben Bergen eingeschloffenen Gegent. Bor Alters war biefe Begend ein bicker finfterer Wald, in welchen fich bet Beil. Meinrad ober Meginrad, aus dem Benedictiner. orben, im Jahr 838 gewaget, und feine Wohnung Darinn aufgeschlagen haben foll. Die erfte lebtifinn bes Frauenmunfters ju Zurich, foll ihm bier eine Celle und Rapelle haben aufbauen laffen: nachdem er aber im Jahr 863 ermordet worden, ift alles wieder verfallen, und mit wifdem Geffrauch verwachsen. Um Das Jahr 906 hat fich ber beil. Benno hieber begeben, und ben Grund gu bem jegigen Stift und Rlofter geleget, welches fich ju ber Regel bes beil. Benebicts befennet, und einen Ubt zum Borfteber bat, welchet ein Rurft bes b. R. R. ift, und als ein folder vom Rais fer bie Reichslehen und Regalien empfangt, auch ebebeffen, gleich anbern fürstlichen Stiften, feine Sofe beamten gehabt bat. Die Raften. ober Schirm Bog. ten über bas Stift, hat ber Ort Schweig, und gwar vermoge eines 1434 errichteten und vom Raifer Gias mund bestätigten Bergleichs. In geiftlichen Cachen fieht das Stift unmittelbar unter bem papftlichen Stuhl, es liegt aber im Sprengel bes Bifchofs gu Coftang, welcher auch an ber geiftlichen Gerichtsbarfeit sowohl in ber Walbstadt Ginsidlen, als auch in ben außern ihr einverleibten Pfarren, Anspruch macht. woraus ein langwährenber Rechtshandel entitanden ift. Das Stift vergiebt und befeget die Pfarren gu Ginfidlen, Frenenbach, Efcheng, Feusisberg, Garnenftorf, Oberfirch, Ettismeil, Blors, Echnifis und

und Migiders, und verfiehet die 4 erften burch feine Conventualen. Es bestätiget auch den Pfarrer zu Hegere ; und erwählt aus 3 ihm pon bem Rath ber Stadt Zurich vorgeschlagenen Dersonen, einen Drebiger zu den evangelischen Pfarren, Stafen, Mannedorf, Meilen ; Brutten und Schwerzenbach im Buricher Gebiet, ju Beiningen in ber Grafichaft Baben, und ju Burg in ber landgraffchaft Thurgau. Auf ber eidgenoßischen Benedictinercongregation, bat es die zwente Stelle, visitiret auch die unter feiner Auf. ficht ftebenden Frauenklofter zu Seedorf, Sahr und Das Kloster ist von 1704 an neu und Ginfiblen. prachtig erbauet, jedoch ist nur die Rirche und ber linke Rlugel fertig geworden, ber rechte fehlet noch. Es ift groß, bat einen großen ichon gemalten Saal, eine wohlversehene Bibliothet, schone Bohnzimmer fur ben Ubt, und bequeme Zimmer fur bie gabireichen Conventualen, und für die hier etwa einkehrens ben Fremden. Die Monthe find von der Mette be-Die von 1719 an neu erbauete unser lieben Frauen Munfterfirche, ift mit funftreichen Malerenen, kostbaren Vergoldungen und funftlicher Gipsarbeit gezieret, am merkwurdigften aber ift die barinn befindliche sogenannte beilige Rapelle, ju welcher und zu dem barinn befindlichen Bilde ber h. Jungfrau Da. ria große Wallfahrten gefchehen; baber auch bie Rir che einen wichtigen Schat hat, in welchem unter anbern eine fast 2 Ellen hohe Monftrang ift, welche an Solbe 320 und ein halb loth halten, und darinn 1174 große Perlen, 303 Diamanten, 38 Capphire, 154 Cmaragbe, 857 Rubine, 44 Granaten, 26 Spacinthe, und 19 Amethyfte figen follen. Die

Die 7 sogenannten Biertel ber Balbstadt ober Landschaft Einfidlen, sind:

I Linfidlen, ein großer und ftart bewohnter Fleden neben dem Stift, am Fluß Gil, welcher im eigentlichen

Berftande die Baloftadt genennet wird.

Etwa eine halbe Stunde von demfelben liegt das Bes nedictinerklofter der so genannten Schwestern bey allen Beiligen in der Aue, welches durch vielfältige Gaben in einen guten Stand gekommen ist, und außer unterschiedes nen Reliquien, auch einen kostbaren Kirchenschaß hat. Es siehet unter der Aussicht des Abts zu Einsidlen, in dessen Hande die Borsteherinn, oder sogenannte Mutter, ihr Umt alle 3 Jahr übergiebt.

2 Groß, besteht aus den kleinen Dorfern Vorders

und Sinter Groß.

3 Weilerzell, bestehet aus zerftreueten Saufern.

4 Egel und Egg. Der hohe und waldige Berg Egel, gehöret in Unfehung feines obern Theils zu diefer Waldfadt, in Unfehung feines untern Theils aber zu den fogenannten Höfen. Auf demfelben foll sich der heil. Meinrad einige Jahre aufgehalten haben, daher auch zu der dafelbst erbauesten Kirche Walfahrten angestellet werden.

5 Bennau, ein fleines Dorf, foll den Ramen bon bem

heil. Benno haben.

6 Euthal oder Derothal, hat eine Filialfirche von Einfidlen.

7 Trachslaub.

Dem Stift Einsiblen gehört auch die kleine luftige Insel, Aufman oder Ufnan, welche oben beschries ben marben.

Anmerkung. Die tinterthanen, welche biefer Canton mit ans bern gemein bat, werden unten vorfommen. Die Serrichaft Stens borf, welche das Stift 1549 von der Reichsstadt lieberlingen gekauft bat, liegt auf des deutschen Reichs Boden.

#### 6 Der Ort Unterwalden.

G. 1. Den Canton Unterwalden, Subsilvania, welcher eine von den sogenannten vier Waldstädten

öber besser Waldkindern, ist, hat Gabriel Balfer auf einer Charte abgebildet, welche die homannischen Erben 1767 gestochen haben. Er gränzet gegen Mitternacht an den vier Baldstädtersee, und Canton kucern, gegen Morgen an den Canton Uri, gegen Mittag an eben benselben und an den Canton Bern, gegen Abend an den Canton kucern. Seine größte Ausbehnung in die Länge und Breite beträgt g Stunden.

5. 2. Von Mittag gegen Mitternacht erftrecket fich ein Bald burchs land, welcher ber Kernwald genennet wird, und bas land in 2 Theile ober Thaler abtheilet. Das land ift zwar flein, aber reich an Obst und Wieh. Die Berge haben gute Beibe, und die schönen Thaler find voll von ben fruchtbarften Biefen, welche in einem Jahr vielfaltigen Rugen bringen. Denn im Fruhling, wenn ber Schnee weg ift, werben fie von bem Bieb überall abgeweibet, bernach wenn das Vieh auf die Alpen getrieben worden. machfet bas Gras wieber, und wird mahrenber Com. merszeit zwennial abgeschnitten. Wenn bas Wieb im Berbft von ben Ulpen gurud fommt, findet es auf biefen Wiefen fo lange fein Rutter, bis fich ber Schnee einstellet. Dbst machfet hier haufig und schon. Den größten Ueberfluß hat bas land an Bolg, von welchem noch manches ohne Schaben ausgerottet, und ber bavon gereinigte Boben in Biefen verwandelt werden konnte. Betraide machfet bier entweder gar nicht, ober boch unr febr wenig : Wein auch nicht. Sonft ift bas fand siemlich reich an Marmor, welther eine halbe Stunde von Stang, und im Melch. thal gebrochen wird, es bat auch 3 Schwefelbrunnen,

nen, welche nahe ben einander liegen, zwischen Stansstad und Alpnach am Alpnachersee, der ein Arm des vier Waldstädtersees ist, und in welthen sich die in diesem Canton entstehende und fließende Aa ergießet. Die kleinern Landseen sind, der Lunz gern- Gistweiler- und Sarnersee, der noch kleinern nicht zu gedenken.

S. 3. Das land enthalt keine Stadte, sondern nur Flecken und Dörfer, und zerstreuet liegende Hausfer. Die Einwohner, welche etwa 2000 Personen ausmachen, sind in ihrer Rleibung noch sehr nach ber alten Weise. Sie bekennen sich insgesammt zu ber romischkatholischen Kirche, und gehören zu bes

Bischofs zu Costanz Rirchsprengel.

S. 4. Bor Alters war in diefer Gegend ber Sus ringau, und in biefem die Grafichaft Surin; bende hatten ben Damen von dem Gluß Guren, ber nun die Ma beifet. Die graffiche Regierung bat in Diefen und anderen helvetischen Landern vermuthlichlunter R. heinrich IV aufgehort. 21s die Ginwohner fich in Frenheit gefeßet hatten, war bie landesregierung ju Stang unter bem Balbe, babin auch bie Thalleute ob bem Balbe geben mußten, welches verursacht hat, daß das ganze land ist Unterwalden genennet worben. Weil aber bie Thalleute ob bem Balbe forobl zur Befegung bes landraths zu Stanz als zu des tanbes Steuern und Unfoften zwen Drittel, bingegen bie unter bem Balbe nur ein Drittel bentrugen: fo beschwerten sich jene, und wollten nicht mehr nach Stang zu Rath und Bericht fommen. Endlich wurde 1150 ein Bergleich babin getroffen, bag jebes Thal funftig feine befondere Regierung haben folle. Db. Ber. 486.521.

Wermöge dieses Vergleichs haben auch die ob dem Walde zwen Drittel der kandeseinkunfte, nebst dem kandes-Insiegel und Panner zur Verwahrung erhalten; doch haben die unter dem Walde auch ihr eigenes Insiegel und Panner für sich machen lassen, und bedienen sich desselben in ihren eigenen und besondern Geschäften. Sonst haben die Unterwalder sich mit den Urnern und Schweizern 1308 von dem östreichischen Joche losgemacht, und 1315 zusammen einen ewigen Vund errichtet. Dieser Canton ist unter den Eidgenossen der Ordnung nach der sechste, unter den sogenannten kändern oder 6 kleinen Cantonen aber der dritte.

o. 5. Das Wapen ist ein mit Roth und Silber quer getheilter Schild, in welchem ein zwenbartiger mit Silber und Roth getheilter aufrecht stehender und mitten durch bende Theile des Schildes reichender

Schlüssel ist.

fratisch; benn die oberste Gewalt stehet ben ber Landesgemeine, zu welcher alle Mannspersonen, die 16 Jahre alt sind, Zugang haben. Weil aber das Land aus 2 Thalern besteht, deren jedes seine eigene und besondere republikanische Verfassung hat: so hat auch ein jedes seine eigene Landesgemeine, welche die hochste Gewalt in ihrem Vezirk ausübet, und seinen eigenen Nath, der, den Landammann und Statthalter mit darunter begriffen, aus 60 Gliedern besteht; einer versammlet sich zu Sarnen, der andere zu Stanz. Wenn eine gemeine Verathschlagung nothig ist, so schiefet die von Sarnen, Abgeordnete nach Stanz.

schieft bas Thal ob bem Walbe zwen, und bas Thal unter bem Walbe einen Gefandten: weil aber bende nur einen Canton ausmachen, so haben auch bender Gefandten nur eine Stimme.

S. 7. Ich beschreibe nun jedes Thal besonders.

I Das Thal ob dem Walde, franz. la Vallée superieure au dessus du bois,) hat feine eigene Landesgemeine, welche sich ordentlicher Beise alle Jahr zu Garnen versammlet. Der Landrath bestehet aus bem Landammann, Statthalter, und 58 Rathsherren, welche aus ben 6 Rirchspielen genommen werden, namlich aus jedem der größten, Sarnen und Rerns 15, und aus jedem der übrigen 7. Dothigenfalls werden sie i ober 2 mal vermehret; wie benn das Malefiz fur ben brenfachen Landrath gehöret. In Unsehung des Justizwesens hat jedes Kirchspiel sein eigenes Gericht, welches das Siebnergericht genennet wird, weil es mit 7 Richtern, namlich 4 aus den landrathen, und 3 aus der Gemeinde befetet ift. Bor bemfelben werden alle Civilfachen abgethan; wenn fie fich aber boher, als 6 Gulben belaufen, fann bavon an das Lunfzehnergericht appelliret werden, welches 8 Glieder aus dem Landrath, 6 aus der Bemeinde, und ber landammann, als Vorsiger, ausmachen , und von welchen weiter nicht appellitet werben fann.

Die 6 Gemeinden, ober Kirchspiele, ober so genannte Kilchgange, haben von folgenden Dertern den Namen.

an ber Ma liegt, Go ift hier bas Frauentlofter Benedictis

nerordens St. Andred. Das ehemalige ftarte Schloß, auf der obern Burg genannt, haben die Landleute 1308 gerstöret. Bon diesem Flecken hat der anliegende See den Namen.

2 Berns, ein Bleden mit einer Pfarrfirche.

3 Sachfeln oder Saxeln, ein Pfarrborf am Saxler-

pber Garner: See, unweit ber Ma.

4 Alpnach, eigentlich Altnacht, ein Fleden mit einer Pfarrfirche, am Fuß des Pilatusberges, und einem Theil Des vier Waldstädterfees, welcher der Alpnacherfee genenstet wird, und ben diesem Dorf den Fluß Ala aufnimmt.

5 Gyswyl, oder Gysweil, ein Pfarrdorf, bon welchem ber Gysweilersee den Namen hat, der den Fluß Ma aus dem Lungerersee empfangt, und in den Sarnersee fortleitet.

6 Lungern, ein Pfarrdorf an einem vavon benannten See, welcher eine Stunde lang, eine halbe breit, sehr tief und fischreich ist, an welchem auch das kleine Dorf Kaisersstuhl, liegt. Bon Lungern gehet der Weg über den Berg Bruning in das Hasse Land im Canton Bern.

II Das Thal nid ober unter dem Walde. frant. la Vallée inferieure au dessous du bois, hat auch seine eigene Landesgemeine, welche sich jahrlich ordentlicher Beise einmal zu Wol oder Weil, an der Ma unweit Ctang, auf einer Wiefe verfammlet, und feinen eigenen Landrath, welcher aus bem Lands ammann, Statthalter und 58 Rathsherren beftebt, und fich wochentlich zu Stang versammlet, auch nothigenfalls ein ober zwenmal vermehret wird. Dem Malefistericht fann ein jeder landmann, der bas Bofte Jahr guruckgelegt bat, benwohnen. Die Civilhandel werden vor bem Siebnergericht, barinn bet Landweibel ben Borfit bat, abgethan, jeboch in Gathen, die fich bober, als 10 Fl. belaufen, gehet Die Uppellation an das Lilf: oder Geschworne: Gericht, barinn

barinn ber landammann den Borfis hat. Dieses That ift in 11 Theile, oder sogenannte Uertenen, abgetheilt, welche die 6 Gemeinen oder Pfarren Stanz, Buchs, Wolfenschies, Emmeten, Bekenried und Herzisweil ausmachen. Ich bemerke folgende Derter,

I Stanz oder Stans, der Sauptfleden diese Thale, und ehemalige Hauptort des ganzen Cantons, liegt am Fuß eines hohen Berges, ift groß und wohl gebauet. Er hat ein Monchens und ein Nonnen-Kloster. 1713 brannten 83 Saufer ab.

2 Stansftad, ein Dorf am vier Baldftabterfee.

3 Buchs, auch Buochs und Bureten, ein Fleden am vier Baloftadterfee, wofelbst der Kirchenschaft dem Kloster Engelberg gehöret.

4 Beggenried ober Bekenried, ein Pfarrdorf am vier Balbitadterfee. Die vier Balbftate halten hiefelbft

oftmale ihre Bufammentunfte.

5 Emmeten, ein Pfarrborf, welches aus lauter Bauer.

hofen bestehet.

6 Wolffenschies, ein Dorf, welches in das obere und untere abgetheilt wird. Im letzten ist die Pfarrkirche.

Anmertung. Diefer Canton bat feine eigene Unterthanen, biefenigen aber, welche er mit anbern Cantonen gemein bat, werben unten porfommen,

# 7 Der Ort Zug.

- S. 1. Der kleine Canton Zug, gränzet gegen Mitternacht an ben Canton Zürich, gegen Morgen an eben denselben und an den Canton Schweiz, gegen Mittag an die Cantone Schweiz und lucern, gegen Abend an die frepen Uemter und an ein Stück des Cantons lucern. Er ist etwa 5 Stunden lang und 3 Stunden breit.
- S. 2. Das land hat fette Weiben, ziemlich viel Getraide, fehr viel Obst und etwas Wein, und am Db 3 Buger-

Bugerfee machfen bie Raftanienbaume in großer Menge, beren Fruchte die Ginwohner in die benachbarten Lande mit großem Bortheil verkaufen. Der Zugera fee ift ungefahr 4 Stunden lang, aber schmal. bemfelben fangt man Rarpfen von 50 bis 90 Pfunden. Bechte von 50 Pfunden, fonft auch viele Brachsmen, (Cyprinos latos) und Rotel, (Umblas minores) welche lette eine fehr schmackhafte Urt von Steinforellen find, und in der lange I bis anderthalb Spannen, am Bewicht aber bochftens 6 Pfunde haben. bemselben fließet ber Fluß Loren ben Cham, und gehet in die Reuß. Der Acgerifee, Lacus Aegerius ober Egerius, an der Grange des Landes Schweiz, ift fleiner; benn er ift nur I Stunde lang, aber febr tief und fischreich, wie benn auch hier die vorhin gerühmten Rotel find. Hus demfelben kommt ber Kluft Loren. gehet in ben Bugerfee, und vorhin angezeigtermaßen ben Cham wieder heraus. Un ber Offfeite Diefes Cees ift ber Berg an dem Morgarten, beffen benm-Canton Schweiz Erwähnung gefcheben ift.

S.3. Zug ist die einzige Stadt in diesem Lande, welches außer derselben nur Flecken und Dorfer hat. Es mag ungefähr 20000 Personen benderlen Gesschlechts begreisen. Es ist ganz römischkatholisch, und gehört zu dem Kirchsprengel des Vischofs zu Costanz.

S. 4. Dieser Canton ist nach Abgang der Grafen von Lenzburg, an die Grafen von Kyburg, nach deren Abgang aber an die Grafen von Habsburg, und solchergestalt an das Haus Destreich gekommen, dem er auch treulich angehangen: als aber 1352 die Stadt Zug von den Eitgenossen belagert, und von dem Erzhersog Alkrecht nicht nur verlassen, sondern ihr auch von dem-

bemselben angerathen wurde, sich den Sidgenossen zu ergeben, that sie solches, und wurde mit in den eidgenoßischen Bund aufgenommen, in welchen das Umt schon vor ihr getreten war. Es ist aber der Canton Bug der 7te in der Ordnung, und unter den sogenannten kandern oder kleinen Cantonen der vierte. Er hat auch ein besonderes genaues Bundniß mit kucern, Uri, Schweiz und Unterwalden, welches man gemeiniglich den Bund der 5 Orte nennet.

S. 5. Das Wapen ber Stadt Zug, ift ein filberner Balten, ober eine filberne Binde im blauen Felde.

6.6. Die Regierungsverfaffung biefes Cantons, ift gang demokratisch. Es steht nämlich die bochfte Bewalt ben ber Landestemeine, Die ihre gewöhnliche Berfammlung jahrlich in ber Stadt Zug halt, zu welcher alle Mannspersonen von 16 Jahren Zugang haben, und in welcher alle Hemter bes Standes vergeben wer-Gie ift aus ben 5 Quartieren bes Ctanbes gufammengefest, welche find die Stadt Bug', die für 2 Quartiere gerechnet wird, und bie lanbichaft ober bas Umt, bas aus ben Quartieren Megeri, Menzingen und Bar bestehet. Das haupt des Standes, ift ber Ummann, welcher wechfelsweise aus ber Stadt und dem Umt erwählet wird, doch ist der Unterschied, daß ber aus ber Stadt ermählte Immann 3 Jahre; ber aus bem Umt erwählte aber nur 2 Jahre in biefer Stelle bleibet. Er muß in ber Stadt wohnen. Mach bemfelben ift ber Landesftatthalter ber nachfte, welder bes landes Siegel vermahret. Bur Beforgung ber täglich vorfallenden Geschäffte und Landessachen, ift ber Stadte und Umte-Rath, welcher aus 40 Rathsherren bestehet, von welchen 13 aus ber Stadt, Db 4 und

und 27 aus der Landschaft sind. Er überleget auch vorher die Sachen, welche der Landesgemeine vorgetragen werden sollen, und erkennet, ob und wenn eine außerordentliche Landesgemeine zusammenderusen werden solle? Ueber das Blut richtet der Ammann mit den ihm aus dem Stadt, und Amts-Rath zugegebernen Richtern. Hiernächst hat sowohl die Stadt, als jedes Quartier auf dem Lande, einen besondern Rath und Schreiber, zur Besorgung der besondern Stadt, und Gemeine Angelegenheiten. In Justisssachen sind 2 Gerichte in der Stadt, nämlich das große und kleine Gericht, welche halb von der Stadt, und halb von den 2 Gemeinen oder Quartieren Aegeri und Bar besett werden: die Gemeine Menzingen aber hat ihr eigenes Gericht.

§. 7. 3ch beschreibe nun

# I Den Stand selbst, welcher bestebet

I Aus der wohlgebaueten Stadt Bug, lat. Tugium, welche am Fuß des Zugerberges und am Zugerzee liegt, eine außerhalb der Stadt auf einer Bobe, stehende Pfarrfirche, und 2 Kloster hat, und in der Landesgemeine für 2 Quartiere gerechnet wird. Sie wird für eine der altesten Städte Helvetiens gehalten.

2 Das Utit, welches aus 3 Quartieren ober Gemeinen bestehet.

1) Das Quartier Aegeri, ober Aegere, Eges re, lat. Aquae regiae, Ad aquas regias, zu welchem der Berg Morgarten, und 2 Pfarren und Dörfer am Aegerisee gehören.

(1) Ober = Megeri, woselbst bas Rathhaus ber Ge-

meine ift.

- (2) Unters oder Wyl- Megeri, mofelbit 1725 eine Pfarre errichtet worden ift.
- 2) Das Quartier Menzigen, hat seinen Namen von dem Pfarrdorf Menzigen oder Menzinz gen, welches auf einem Berg liegt. Die Pfarre Tübeim gehört auch zu diesem Quartier. Der Ort Gubel, welcher aus einer Kapelle und einem Gebäude, darinn sich ein Baldbruder aufhält, bestehet, und auf dem Zugerberg liegt, ist merkwürdig, weil 1531 das selbst die Züricher von den katholischen Eidgenossen geschlagen worden.

3) Das Quartier Bar enthält:

(1) Bar ober Baar, ben wohlgebaueten und volfreischen Hauptslecken, auf dessen Rathhause die Gemeine zusammenkommt. Bon demfelben hat das umliegende Land den Namen des Barer Bodens, welcher nebst guten Wiesen, auch einen ausehnlichen Obstwachs hat.

(2) Deiniden ober Teiniden, ein fleines Dorf an ber Lores, nahe ben welchem auf ber Bunni, (welches eine Beide ift.) 1531 gwischen ber Stadt Zurich und ben 5 erften

tatholifden Orten ein Friede gefchloffen worden.

(3) Walterschwyl, Villa Gualteriana, ein hof am Fuß des Berges Barburg, mit einem heilsamen Bade, deffen kaltes Baffer zum Gebrauch erwarmet wird, wels bet seit 1748, da die Abten Wettingen, in der Grafsschaft Baden, dasselbige verloren hat, in Berfall gerasthen ift.

II Die eigenen Unterthanen der Stadt Bug, welche in 5 Obervogtenen vertheilet sind, dez ren Obervögte aus der Bürgerschaft der Stadt erwählet werden.

1 Die Obervogtey Cham, zu welcher gehören 1) Cham ober Kahm, ein Pfarrborf mit einem alten Schloß, ba wo der kluß loren aus dem Negerifee kommt. Cs foll hier bor Alters ein Stadtchen gewesen fenn, wie man benn noch bie Saufer, welche ben bem Schlof und ber Rirche fteben, bas Stadtlein nennet."

2) Die Dorfer und Gemeinen Mieder-Cham, Miederweil, Rumelticken, Lindenham, und noch it kleine

Dorfer und Sofe.

3) Srauenthal, Vallis b. Mariae, Vallis dominarum, ein Frauentlofter Ciftercienfer, ober Bernhardiner Drbens, am Flug Loretz, haben Ulrich von Schnabelburg und feine Chefrau Ugnes von Efchenbach 1231 geftiftet. Die Raftens bogten über baffelbige hat die Stadt Bug, die Aufficht aber ber Abt zu Wettingen. Es hat nebft andern Gefallen unter: fchiedene Lebnhofe, von welchen die zu Battweil, Asliden, Mannbäufern it. nahe liegen.

4) St. Undres, einige Saufer bin Bugerfee, unweit Chain, mofelbit ehedeffen ein Stadtchen gemefen ift, welches ben Golen von Sunenberg zugehoret bat, aber 1386 im Gems pacher Rriege zerftort worden ifte. Es ift bier noch eine ur= alte Rapelle, und ein fleines Schloß, welches gemeiniglich Das Schlößlein von Cham genenner wird. Chedeffen mar St. Undres eine Dbervogten, nun aber gehort es gu ber Dbervogten Cham.

Die Obervogter Gangolschwyl ober Rysch, enthalt:

1) Ryfch, ein Pfarrdorf, nahe benin Zugerfee.

2) Meyers = Capell, ein Pfarrdorf, welches theils hieher, theils zu der lucernischen Landvogten Sabsburg gehort.

3) Buonas oder Buehenas, ein Schloß, Dorf und

Berrichaft am Bugerfee.

4) Die Dorfer Bolghaufern, Berchtwyl, Apiden, Maitraden, u. a. m.

3 Die Landvogter Zunenbergen, welche 1419 an die Stadt Bug gefommen ift, aus beren Burgern fich die Unterthanen alle 2 Jahr einen landvogt erwählen. Das Schloß Bunenberg, welches bas Stamm.

Stammhaus einer eblen Familie gewesen, hat an ber Ruß gestanden, ist aber 1386 zerstört worden.

4 Die Obervogrey Walchwyl, welche von

einem Pfarrborf ben Namen bat.

5 Die Obervogtey Steinhausen, welche von einem Pfarrborf benannt wird. Ueber einen Theil besselben hat die Stadt Zürich die hohe Gerichts-herrlichkeit.

Anmerkung. Die Unterthanen, welche biefer Canton mit andern Cantonen gemeinschaftlich besitzet, merben unten vors

fommen.

8 Der Ort Glarus.

g. 1. Der Ort Glarus oder Glaris, oder das Glarnerland, Pagus Glarononsis, ist von Gabriel Walsern
auf einer Charte abgebildet, welche Tod. Conr. lotter
in Matth. Seutters Werkstätte in Rupfer gestochen
hat, an deren Richtigkeit und Vollständigkeit aber
viel sehlet, Etwas besterist die neue Auslage von derselben, welche die homannischen Erben 1768 an das licht
gestellet haben. Sine kleinere und noch unvollständigere Charte, hatte schon vorher Scheuchzer gezeichnet,
in dessen Naturgeschichte des Schweizerlandes, im
zweyten Theil, man sie sindet. Die beste, aber doch
noch nicht vollkommene Charte vom Glarner- lande,
ist diesenige, welche Joh. Heinr. Tschudi 1713 gezeichnet, und Christoph Trümpi in seiner 1774 gedruckten
neuen Glarner Chronik mitgetheilt hat.

§. 2. Er gränzet gegen Morgen an ben Wallerstatter. See, die Grafschaft Sargans und an ben grauen Bund, gegen Mittag auch an den grauen Bund und an das Urnerland, gegen Abend an lobi und an Schweiz, gegen Mitternacht an die March

und an bie Bogtenen Wefen und Gafter.

S. 3. Gegen Morgen, Mittag und Abend, ift er mit fehr hohen Bergen umgeben, von welchen einige bestandig mit Gis und Schnee, und wie man bier faget, mit girner, bedecket find, als ber Glarnitich. ber Blattenberg, ber Freyberg, und insanderheis ber Tobiberg, welcher einer ber bochften in gang Belvetien, und fast unersteiglich ift, über welchen aber ein Pag aus bem großen Thal bes Glarnerlandes nach bem Bunderlande geget. Von Mitternacht, wofelbit bas land offen ift, erftrecket fich gegen Mittag ein Thal ungefahr auf 8 Stunden lang, wird aber hinter Schwanden burch ben Frenberg in 2 befondere Thaler, namlich in bas sogenannte große und kleine Thal, abgetheilet; jenes ift an ber Best- und bieses an ber Dit Geite bes Frenberges: außer benfelben aber giebt es zwischen ben Bebirgen noch viele andere Thaler. Es ist merkwurdig, bag bas große Thal bem Erbbeben mehr, als andere Wegenden in Belvetien, unterworfen gewesen ift; wie benn 1701, 1703 und 1705 bafelbst 30 bis 40 Erschütterungen versvuret worden. Solche Thaler find nicht nur mit Dbftbaumen verfehen, sondern auch an vielen Orten zum Ackerbau bequem : man bauet aber etwas Beigen, Berfte, Erb. fen und Bohnen, viel Erdapfel, auch Rohl und Ruben, und macht am meiften aus bem Beuwachse und ber Wiehzucht. Huch auf den hohen Gebirgen giebt es Begenden, auf welchen Beu gum Winterfutter gefammiet wird, und welche Berge genennet werben. Won benfelben find unterschieden, die Alpen auf den bohern Begenden ber Gebirge, von welchen über 80 mit besondern Damen beleget find. Gie ernahren im Sommer viele taufend Stucke Rinder, Rube, Pferde, unb

und Schafe, mit welchen ein betrachtlicher Banbel getrieben, auch viel Rafe, Bieger, infonberheit ber fogenannte Schabziger ober Blarnerziger, (cuslus rafilis viridis Gl.) und Schmalz ober Butter (Unten) ausgeführet wirb. Muf biefen Bergen giebt es auch große Tannen- und Budyen-Balber, und Rriftalle, Aus bem Blattenberge werden viele fchwarze Blatten . (Platten) ober Schieferfteine ausgehauen, poliret, ju Tifch- und Schreib - Tafeln jugerichtet, mit holzernen Rahmen eingefaffet, und alsbenn nach Solland und England, und von ba nad) Ufia und Umerifa ausgeführet. Der greyberg ift in gang Belvetien die beste Zuflucht ber Gemsen, weil sie nur von 12 beeidigten Jagern, und zwar nur zwischen Jacobsund Martins Tag gefchoffen werben burfen. fogenannte Freyberger Schugen, durfen auch in Diefet Beit nicht mehrere, als 2 Stude für jeben landmann, ber innerhalb biefer Zeit Bochzeit halt, fchiefen. Bon 1762 bis 68 burften gar feine Bemfen geschoffen werben, weil sie ju ftark abgenommen hatten, auch febr viel Rederwild im Blarnerlande. findet man auf ben Alpen und in den Thalern unterschiedene mineralische Waffer und Baber, von welchen letten aber nur noch bas Mieber-Urner Bab gebraucht wird, nachdem 1764 bas Babehaus bes Bichlerbades abgebrochen worden, und bas falte Bab im Rrauchthal fchon vorher eingegangen ift. Der größte Bluß bes landes, welcher baffelbe von Mittag gegen Mitternacht burchftromet, und auch hier entftehet, ift bie Linth, welche zu oberft im Glarnerlande aus bem Sandbach und limmernbach entstehet, und außer vielen fleinern Bachen, Die Gernft, Die Lontich, welche

welche aus dem Klonthaler see kommt, und bie Sees. lat. Magus, welche der Ubfluß des Wallenstätters fees ift, aufnimt. 2lm legtgenannten Gee, welcher auf lateinisch Lacus rivanus, rivarius, ripanus, ripenfis, wallenstadienfis, velenius, genennet wird, granget ein Theil bes Glarnerlandes gegen Mitternacht. Er erftrecfet fich von Abend gegen Morgen auf 4 Stunben, ift aber feine Stunde breit. Geine Liefe betragt 80, 100, 125 Rlafter, auch noch wohl barüber. Begen Abend und Morgen ift er gang offen, gegen Dittag und Mitternacht aber ift er von fehr hoben und fteilen Felfen eingeschloffen. Huf demfelben weben gewiffe Winde, nach welchen fich bie Schiffleute, au ihrem und der Reisenden großen Rugen, ju richten Fruh Morgens vor und ben ber Sonnen Muf. gang fångt ein Ditwind ju blafen an, und mabret ungefähr bis um 10 Uhr. Zwischen 10 und 12 Uhr ift eine Windstille. | Machmittags bis an ben Abend webet ein Westwind, und nach ber Sonnen Untergang fangt gemeiniglich ben ichonem Wetter wieder ein Offwind an zu weben. Diefen ordentlichen tauf ber Winde unterbricht nur zuweilen ein Nordwind. les diefes kann aus der beschriebenen lage bes Gees erflaret werben.

S. 4. In diesem kande ist nur ein Städtchen, sonst hat es Flecken und Dörfer. Die Unzahl der Mannschaft, welche über 16 Jahr alt ist, mag sich ungefähr auf 4700 Mann, und die Summa aller Menschen, nach der Schäßung im Jahr 1774, auf 16000 erstrecken, die Vogten Waldenberg, welche fast 4000 Menschen hat, ungerechnet. Die Einwohner legen sich vornehmlich auf die Viehzucht, seit

1772 auch ziemlich stark auf den Ackerbau, so daß jest weit weniger Getraide eingeführet wird, als vorher. Ein Theil derselben verfertiget ein gewisses wollenes Halb-Tuch, genannt Mäßen, dessen man sich hier zur Kleidung bedient; nunmehr sind auch Baumwollen- und andere Manufakturen vorhanden. Von der Zubereitung der Schiefersteine zu Tischen und Schreibe.

Tafeln, habe ich schon oben gehandelt.

§. 5. Der größere Theil der Einwohner ist der evangelischreformirten, und der kleinere, siebende bis achte Theil, der römischkatholischen Rirche zugethan. In unterschiedenen Gemeinen sind Landleute von benden Rirchen. Die Neformirten haben 13 Pfarren und Gemeinen, hingegen die Ratholiken haben nur i ganz katholische Pfarre, nämlich zu Näfels: sie haben aber auch zu Glarus und Linnthal, eben sowohl, als die Neformirten, ihre Pfarrer und Gemeinen, und

fteben unter bem Bisthum Coftang.

S. 6. Das land Glarus hat lange Zeit unter ber Herrschaft bes Stifts Seckingen gestanden, und demselben Zehenden, Zinse, Steuren und andere Gefälle
entrichtet, aber doch viele Freyheiten gehadt. Es
hatten auch sowohl die Rastenvögte des Stifts, als
die von dem Stift verordneten sogenannten Meyer,
einige Gewalt in diesem lande; denn jene übeten den Blutbann aus, und hoben die dem Stift zugehörigen Steuern, diese aber zogen die dem Stift zugehörigen Sodenzinsen, Zehenden, lehen und andere Gefälle. Die Kastenvogten über das Stift und besselben landschaften, und folglich auch über Glarus, behielten die römischen Kaiser die 1173, da Kaiser Friedrich I das Stift dabin vermogte, daß es seinen dritten Sohn

Deto, Pfalggrafen von Burgund, jum Raffenvogt Rach beffelben Tobe fam die Raftenvogten an die Brafen von Babsburg, und alfo auch an bas offreichische Haus, ja R. Albrecht I ließ fich 1299 von bem Stift mit ber Berrlichkeit und Berwaltung bes Landes belehnen, versprach aber baffelbe ben feinen Frenheiten zu laffen : er eignete auch feinen Gohnen ben Blutbann erblich zu. Alls aber unter ber öffreichischen Regierung bas land mit allerlen Neuerungen beschweret, und von ben Bogten ftreng beherrschet wurde, nahm ber Widerwillen ber Ginwohner gegen bie offreichische Berrschaft von Zeit zu Zeit zu. Saus Destreich mertte folches, und legte 1351 einige Mannschaft in bas land, theils um sich beffelben zu verfichern, theils dieselbige etwa gelegentlich wider die Eibgenoffen zu gebrauchen : allein, diefe zogen in bas Land Glarus ein, und bemachtigten fich beffelben mit Bewilligung ber landleute, mit welchen fie fich auch eiblich zu gegenseitiger Bulfleiftung verbanden. Der ostreichische Landvogt wich aus dem Lande, that aber im Unfange bes 1352sten Jahres mit einiger Mann-Schaft einen Ginfall in baffelbe. Dachbem er aber auf bem fogenannten Rauti - Felde, nahe ben Rafels ge-Schlagen war, errichteten bie eidgenofischen Orte Burich, Uri, Schweis und Unterwalben einen ewigen Bund mit dem Lande Glarus. Die Landleute bestel. leten hierauf ihr Regiment wiber nach alter Beife, fauften fich 1395 von bem Stift Sedfingen los; und erhielten 1415 ju Coftang bom Raifer Sigmund bie Frenheit, daß fie niemand vor ihn ober bes Reichs Sof- und ein anderes land. Bericht laben, fondern vor bem Ummann zu Glarus Recht fuchen folle, es ware benn,

benn, daß dem Kläger von dem Ammann das Necht versaget wurde. Er ertheilte auch dem lande den Blutdann, und sprach es von aller Verpflichtung, welche es noch gegen das Haus Destreich gehabt, los; welches alles er 1433 zu Basel von neuem bestätigte. Es ist dieser Canton in der Ordnung der achte, und unter den sogenannten ländern oder 6 kleinern Cantonen, der fünste. Un das Stift Seckingen bezahlt er doch noch jährlich 16 Fl.

f. 7. Das Wapen bes landes, ift ein schwarz gefleideter Pilgrim, (welcher fur ben heiligen Fridolin angesehen wird,) mit einem Stabe, im rothen Felde.

6.8. Die Regierungsverfaffung Diefes Ortes, ift gang demotratifch; bein Die oberfte Bewalt ftebt ben ber gangen landesgemeine von benben Rirchen, welche fich orbentlicher Beise jabrlich einmal auf bem fogenannten Allmend Zaun vor bem Flecken Glarus, unter fregem himmel, verfammlet, und ju welcher alle. Mannspersonen, Die 16 Jahr alt und darüber find, Zugang haben. Es werden auch in außerordentlichen Borfallen an eben biefem Orte Landesgemeinen gehals ten. Es halten fich zwar in bem lande an 300 Dlannern als Sabitanten ober hinterfaßen von benden Religionen auf, welche auch meistens bas Lagwenreche in einem Lagwen, und des landes Schus, aber feine Stimme in landesfachen haben, auch ju feinen Heme. tern gelangen. Biernachft fteht bie befondere Gewalt jeber im Lande befindlichen Religionsparten, ben ihrer besondern Landesgemeine, welche auch ordentlis dermeife jahrlich gehalten wird, und gwar bie evange. lifche in der sogenannten Strabi Bofftatt, benm Dorf Schwanden, Die fatholische aber auf ber Dafelfer 4 Eb. 5 %. Milmend,

Allmend, genannt in Erlen, zwifchen Netftall und Dafels. Ben außerordentlichen Borfallen, halten benbe Religionspartepen auch besondere Landesgemeinen, entweder zugleich, ober eine jebe besonders, und zwar Die Evangelischen meiftentheils ben bem Dulverthurm, außer bem Glecken Blarus, und bie Ratholischen zu Mafels. Die Baupter bes ganzen Landes, find ber Landammann und ber Landesstatthalter; jenen baben mechfelsweise bie Evangelischen 3, und bie Ratholifthen 2 Jahre lang, jedoch fo, baß, fo lange bie Ratholifchen ben landammann haben, Die Evangelie fichen ben Statthalter haben, baß alfo bie evangelischen Landesstatthalter folches Umt 2, Die Ratholischen aber 3 Jahr lang vermalten. Es ermablet aber jebe Religionsparten ihr Saupt befonders. Der landammann pflegt sowohl die gemeinen als besondern Rathe feiner Religionsparten auszuschreiben, und eben biefes thut auch ber Statthalter in Unfehung feiner Religions verwandten: ein jeber führet in der von ihm ausgefchriebenen Rathsverfammlung ben Borfis, ober wie man es hier nennet, ben Ctab. Der landammann bat bas landsiegel, und übergiebt folches, wenn er aus dem Lande reiset, bem Landesflatthalter, und wenn auch diefer mitgehet, bem alteften lanbammann feinet Religion: boch hat ber landesstatthalter, ungeachtet er in Abwesenheit des Landammanns ben Borfis fub ret, bennoch erft ben Rang nach bem gemefenen Land-Mach den landeshäuptern folget der Dans nerberr, welcher wechselsweise aus benden Religionen auf Lebenslang ermählet wird. Auf diesen folgen bie übrigen fogenannten Amtsleute. Der gemeine Landrath, bestebet aus 60 fogenannten geschwornen Land-

Landrathen, zu welchen noch z katholische Vertrages tache kommen, also aus 48 evangelischen und 15 fatholischen Rathen, und wird, so oft es nothig ist, in bem Saupeflecken Glarus, unter bem Borfis bes Sandammanns gehalten. Es bar auch eine jebe Re-Aigionsparten ihren besondern Landrath, darinn fie ihre besondern Geschäffte abhandelt. Es wird auch nothigenfalls ein zwenfacher und brenfacher fowohl gemeiner, als evangelischer und katholischer kandrath verfammlet. Bu den eidgenofischen Tagefagungen und Jahrrechnungstagefagungen, wird von jeder Relis gion ein Gefandter, und zwar gemeiniglich ber regierende Landammann und Landesstatthalter abgeordnet, Die besondern von den Orten jeder Religion angestelle ten Bufammenfunfte aber werben von einem oder mehrern berfelben-Religion allein befuchet. Rede Relie gion bat für ihre Religionsgenoffen ihre befondern Berichte, namlich ein fogenanntes Sunfergericht, Mennergericht, und Elugenscheingericht: wenn aber Personen von benben Resigionen mit einander ftreiten, fo werben feit bem Bertrage von i683, gemeine ober fogenannte vermischte Funfer- Neuner. und Augenscheingerichte gehalten, in welchen von benben Religionen eine gleiche Ungahl Richter figet. Bon ben Urtheilen biefer Berichte, fann nicht appelliret were ben: boch kann ber Rath bismeilen bas Gericht gu einer Moderation oder Erlauterung eines gesprochenen Urtheils, unter bem Titel einer Revision, anweisen. Bur Die Evangelischen ift 1631 ein eigenes Confiftorium und Chegericht verordnet worden. Der fanbrath eis ner jeden Religion urtheilet über Die landleute feiner Religion in Malefigfachen, ohne Buthun ber lanbras Ce 2 29 37 1 the

the von ber andern Religion: hingegen über frembe

Malefigperfonen richtet ber gefammte landrath.

herren, tandeshauptleute, tandsfähnriche, Zeugherren und Pannervorträger, besorget. Die Evangelischen haben einen eigenen Kriegsrath von 7 Gliedern.
Es sind auch im tande Hauptleute verordnet, und die Mannschaft ist in Compagnien eingetheilet. Die evangelischen haben 1747 ein Zeughaus errichtet, die katholischen haben derzleichen schon vorher, theils im Pallast, theils im Kloster Näsels gehabt.

h. 10. Was endlich die Land Steuern anbetrift, so bezahlt jeder Kopf ordentlicherweise jährlich ein viertel Gulden, von 100 Gulden Vermögen werden 2 Ggl. und von 1000 Gulden Vermögen wird i Fl. entrichtet. Im Nothfall werden doppelte Landsteuern angeleget. Der gemeine Lands Seckels meister, ist 6 Jahr von der evangelischen und 3 Jahr

von ber katholischen Religion.

## S. 11. Ich befchreibe nun heine

I Das Glarnerland an sich selbst, welches die Evangelischen in den hintern, mittlern und untern Theil abtheisen, und zu jedem dieser Theile gewisse Pfarren rechnen: die Katholischen aber theilen es nur in den obern und untern Theil ab. Ich will diesenige Abtheisung des Landes zum Grunde legen, welche benden Partenen gemein ist, und nach sogenannten Tagwen oder Tagmen gemacht wird, deren 15 sind, und deren jeder zu dem gemeinen Landrath 4 kandrathe stellet, Glarus und Räsels ausgenommen, von welchen jener 6, und dieser 5 giebt.

Der Cagwen Glarus, welcher zu dem evangelischen mittlern, und zu dem katholischen obern Theil des Landes gerechnet wird, giebt 6 Rathe in den gemeinen Landrath, nämlich 3 evangelische und 3 katholische. Er besteht aus

Glarus oder Glaris, lat. und ital. Glarona, dem Hauptstecken des Landes, welcher zwischen dem hohen Berge Slärnisch und dem Flusse Linth liegt, groß und wohlgebanet ist, und von den Landleuten bewohnet Wird, denen auch die Pfarrkirche gemeinschaftlich zugehöret; doch machen die Evangelischen die größte Zahl aus. Hier haben der Landrath und die Gerichte auf dem Rathhause ihre gewöhnliche Insammenkunft, und nahe bew dem Flecken ist der Ort, wo die jährliche Landesgemeine von bewden Kirchen gehalten wird. Hier und sonst nirgende im Lande, werden alle Montage ein Wochenmarkt, und jährlich 6 Jahrmärkte gehalten. 1299 und 1337 ist er ganz abges brannt, hat auch 1477 großen Brandschaden erlitten. Die ben dem Flecken auf einem Berg belegen gewesene Burg, ist school lange eingegangen.

2 Der Tagwen Enneda und Ennetbliels, gehöret zu bem evangelischen mittlern Theil des kandes: die Ratholischen aber rechnen ihre Glaubensgenoffen in Eneda, zu dem obern Theil des kandes. Dieser Tagwen giebt zu dem gemeinen kandrath 4 evangelische Rathe.

3 Der Tagwen Mitlodi, Sool und Schwendi, gehöret zu dem evangelischen mittlern Theil des kandes; die Ratholischen aber rechnen ihre Glaubensgenossen Mitlodi zu dem obern Theil des kandes. Er giebt zu dem gemeinen kandrath 3 evangelische Rathe und 1 katholischen.

4 Der Tagwen Schwanden und Thon, gehoret zu dem evangelischen mittlern Theil des Landes, und giebt zu bem gemeinen landrath 4 evangelische Rathe. Oberhalb Schwanden, welches ein Flecken

ift, vereinigen fich bie linth und Gernft.

5 Der Cagwen Lichen, barinn Luchsingen, Mirfuren, Ablenbach und Läugelbach oder Leugelbach befindlich sind, wird von den Evangelischen zu bem hintern Theil des landes gerechnet, und giebt zu dem gemeinen landrath 4 evangelische Rathe.

6 Der Tagwein Bettschwand, Diesbach Säzingen und Safflen, wird von den Evangelischen zu dem hintern Theil des landes gerechnet, und giebt zu

bem gemeinen kanbrath vier evangelische Rathe.

7 Der Tagroon Ennetlindt und Reuti, wird von den Evangelischen zu dem hintern Theil des landes gerechnet, und giebt zu dem gemeinen landrath 4 evan

gelifche Rathe. Der genann progen, can na ge

8 Der Tagwen Linnthal, Ulate und Dorf, wird von den Evangelischen zu dem hintern Theil des Landes gerechnet: die Ratholischen aber rechnen ihre Glaubensgenoffen in dem Linnthal zu dem obern Theil des Landes. Der Tagwen giebt zu dem gemeinen Landrathz evangelische Kätheund r katholischen.

9 Der Cagroen Elm, im Gernftthat, wird von ben Evangelischen zu bem hintern Theil bes Landes gerechnet, und giebt ju dem gemeinen Landrath 4 evan-

gelische Rathe.

10 Der Tagwen Engi und Matt, im Sernftstal, wird von den Evangelischen zu dem hintern Theil des landes gerechnet, und giebt zu dem gemeinen landsrath 4 evangelische Rathe.

11 Der Tagwen Mettfial, wird von dem Evangeilschen zu dem untern, von den Katholischen aber gu dem obern Theil des landes gerechnet, und giebe zu dem gemeinen landrath z evangelischen und 3 katholische Rathe, ungeachtet die evangelischen Hausbater des weitläuftigen Dorfs Nettstal, zweydrittel des Laywens ausmachen. Dieses Dorf liegt an der Lontsch.

von den Evangelischen zur dem untern Theil des tandes gerechnet, und gielt zu dem untern Theil des tandes gerechnet, und gielt zu dem gemeinen tandrath 4 evangelische Räche. Nicht weite von dem weitläuftigen und volkreichen pahren under den sebaueten Flecken Utollis illeger das kleine Dorf Beglingen, über welchent und das Manerwerf von der alten zerstörten stesseder kandwehre zu sehen ist, die von dannen herianter, und das kand vor einem plässlichen Ueberfall beschirmet, auch von dem sogenamten kleichen Verfall beschieden het.

mird vondem Drangefischen und Katholischen zu bent wird vondem Drangesischen und Katholischen zu bent untern Phisistes Landes gerachnet wind giebt zu beut gemeinen Lindrath zu katholischen Rathe. Ben bem ansehnlichen und wöhligebaueten Flecken Täfels, ist ein Kapuzinerksplouwir Aahe ben diesem Flecken wurd den 2382 die Destreichen won den Pharnern geschlagen, zu welches Sieges Andenken jährlich die sogenannte Mäselsersahrtigehältenwird, welcher aber die Resormire

ten jest nicht mehr benwohnen.

14 Der Eagmen Ober und Nieder-Urnen, wird sowohl von den Evangelischen als Katholischen zu dem untern Theil des Landes gerechnet, und giebt zu dem gemeinen Landrath zevangelische und 2 katholische

Rathe.

Rathe. Ben Mieder : Urnen ift ein gutes Bad. Es hat auch ben biefem Dorf ebedeffen das Schloß Windeck, und ben dem Dorfe Oberellenen bas Schloß Vorburg gestanden.

15 Der Tagwen Bilten und Rerenzen ober Kirrenzen, wird von ben Evangelischen zu bem untern Theil des Landes gerechnet, und giebt zu bem ge-meinen Landrath 4 evangelifche Rathe.

Il Die eigenen Unterthanen dieses Orts, besteben in

Der Grafichaft Werdenberg, welche am Rhein liegt, eine Meile lang und breit ift, guten Ackerbau, viel Dbft, etwas Bein, und gute Bieb. aucht bat. Gie gehorte ehebeffen ben bavon benannten Grafen bis ins 15te Jahrhundert. Der Canton Blarus hat fie 1517 ihren bamaligen Befigern, ben Frenherren Wolfgang und Georg von Demen, jugleich mit ber Berrichaft Wartau, für 21500 Fl. abgefauft. Cie ift gang ber reformirten Rirche zugethan. Es wird alle 3 Jahr ein landvogt babin gefetet, und vermoge eines 1635 zwischen ben evangelischen und fatholifchen landleuten bes Gfarnerlandes gemachten Bertraas, wird biefer landvogt allein aus ben Evangelifden bestellet, ungeachtet die Graffchaft bem gangen Lande gu-Sie hat ungefähr 4000 Einwohner, und 3 evangelische Rirchspiele; und enthält

1) Werdenberg, ein fleines Stadtchen am fuß eines Berges, auf welchem ein Schloß fteht, in welchem man grobes Gefchut und Baffen vermahret. Es ift bier teine Dfarrfirche, fondern die Einwohner geben nach Grabs jur Rirche. Bey den Stadtchen ift ein fleiner fifchreicher See, welcher bem jedesmaligen Lanbvogt gehort.

2) Brabs,

2) Grabs, ver Alters Quadravedes, Quadrabitis, Quadrabs, Quadratis, ein großes Pfarrdorf, eine Bierstelftunde unter dem Stadtchen. Auf dem Grabferberge ift ein Schwefelbad.

3) Buchs, ehebessen Buogo, Bugo, ein Pfarrtorf, eine Viertelstunde von Werdenberg und Staff; in diesem Airchspiel wird Boll entrichtet, ber iheils bem Landchen,

theils dem Landvogt gehort.

4) Sevelen, ein Pfarrdorf, eine ftarte Stunde von Buchs. Nahe ben demfelben find Ueberbleibsel des alten Schlosses Gerrenberg zu sehen.

Anmertung. Die Untertbanen, welche diefer Canton mit ans bern aemein bat, werden unten vortommen. Er befint auch die Berrichaft Wartan in ber Graffchaft Gargans, von 3 Pfarren.

## 9 Stadt und Ort Basel.

S.1. Sebastian Munsters Charte von diesem Canton, ist Stumpsens eidgenoßischen Chronif und Wursteisens Baseler Chronif, einverleibet worden. Christoph Brunners Charte, welche 1729 ans Licht getreten, ist nicht zu verachten. Sie liegt ben derze, nigen zum Grunde, welche Matth. Seutter geliesert hat, und ist besser, als diezenige, welche Gabr. Walsser 1767 durch die homannischen Erben herausgegeben hat. Die beste Charte hat man Daniel Brucknern zu danken, Emanuel Dübel hat sie gezeichnet, und P. L. Unvran hat sie 1766 zu Basel gestochen. Sie ist aus den 5 besondern Charten entstanden, welche Bruckner in seinen Merkwurdigkeiten von der Landsschaft Basel, geliesert hat.

S. 2. Es granzet biefer Canton gegen Often an Rheinfelden und an das Friekthal, gegen Mittag an das Gebiet ber Stadt Solothurn, gegen Abend an das Bisthum Bafel und an das Sundgau, gegen

Ce 5

Mite.

Mitternacht an die markgräflich baben burlachische Herrschaft Rotel. Er ist ungefähr neuntehalb Stun-

ben lang, und feche breit.

S, 3. Von Basel bis kichstal und Sissach, ist bas kand ergiebig an Getraide und Wein: was aber oberhald liegt, ist sehr bergicht, ranh und kalt. Ueberhäupt sindet man auf den Bergen und in den Thästern viele schone Wiesen und Weiden, und eine ansehnliche Viehzucht. In der Stadt Vasel selbst giebt es Gesundkrumen, und in der kandschaft sind Bader, als das Ramser Oberdörfer Bubendörfer alte und neue Schauenburger Vderdörfer Vubendörfer alte und neue Schauenburger Vderdörfer Vubendörfer die und neue Schauenburger Vderdörfer Vubendörfer die bis an den Verg, das Horn genannts unterhald Gransjach; und ninnnt ben Auglitate Argeis oder Argeische Viesen, sieden Stadt dem Wirsig oder Lirset, und ben Klein hänligest die Wiesen auf, nachdem diese Flüsse die Landschaft gewässert haben.

Stadt und kandschaft Basel, sind 1763 und 64 und also in 2 Jahren; 2227 Kinder gebohren, 1856 Menschen gestorben, welches sur jedes Jahr 1113 Geborne, und 943 Gestorbene bringe. Verhalten sich die letten zu den tebenden wie i zu 40, so kommen sur den ganzen Canton 37720 Menschen, welche Summe vermuthlich eher zu groß, als zu klein, ist. Er bekennet sich ganz zu der evangesischreformirten tehre, nachdem dieselbige 1529 dariun eingesührt worden: und hat 27 Pfarten, welche unter 3 Dekanate oder Kapitel vertheilet sind, nämlich unter das Lichstaller, Faenspurger und Wallenburger.

S. 5.

6. 5. Er hat fich 1501 mit ben Stabten und Dr. ten ber Gibgenoffenschaft auf ewig verbunden, und ift baburch ein Ort berselben geworben. Die schon vorber in bem eibgenoßischen Bunbe gewesenen Stabte Freyburg und Golothurn, haben ihm wegen bes Bisthums und der Universität zu Bafel , ben Rang frenwillig zugestanden, und also ift er unter ben gefamme ten eibgenoßischen Orten ber neunte, unter ben jungern aber ber erfte geworden.

5.6. Das Bapen ber Ctabt Bafel, iftein filberner Schild mit einer fibmarjen Figur, welche einige für ben Befchlag eines Ditgrimftabes, andere für eine eiferne Bifcherangel und noch andere fin etwas anders anfeben und angeben- Die Regierungeverfaffung ber Stadt, ift bem Unfellen nach ariftobratifd, nabert fich aber iffebe ber Demofratie, meil'ffe ben bem großen und fleihen Rath flebet.

5.7. Bon ber Kriegeverfaffing in ber Stabt Bafel, wird hernach in der Befchreibung berfelben gewas portommen. In der Landschaft ift bie Milig in 2 Regimenter abgetheilet, febes bon to Compagnien, und Dragoner-Compagnie. Jebes Regiment bat einen Dbriften Dbrifttieutenant und Major-

#### 6.8. 26 befchreibe nun vo ber won

I Die Stadt Bafel, lat. Balilea, Bafilaca, Bafilia, in ben mittlern Belten Bafula und Bafil, frang. Basle, Bale, ben Oberherrn Diefes Cantons. ift bie größte Stadt in ber Eibgenoffenschaft, und liege in einer fruchtbaren und luftigen Gegend am Rhein, wel der fie in die große und fleine Stadt abtheilet, und in jes ner den Birfect, und eine Biertelftunde oberhalb der grofe. fern Gradt, Die Birs aufnimmt; es ift auch fomobl aus

ber Bird, als Wiefen, ein Ranal in die Stadt geleitet worden. Die Rheinbrude, welche bende Stadte verbinbet, ift 600 Coube lang. Die Gradt hat nicht viel aber 2000 Baufer, unter welchen jest viel fcone find, und ungefähr 15000 Menschen. Die große, oder wie man hier auch saget, die mehrere Stadt, besteht aus der alten Gradt und 5 Borftabten, und ift mit Mauern, Thurmen, Graben und 4 Baftenen befestiget. In berfelben find 3 Sauptfirden und Pfarren, namlich, bas Manfter, ober Die ehemalige bischofliche Rathebralfirde, St. Peter und St. Leonhard. Bu bem Munfter geboren noch 4 andere Pfarren, beren Pfarrer jugleich Gelfer ben dem Dunfter find, namlich St. Martin, St. Alban, St. Glifabeth, in ber Steinen Borfadt , und ju ben Barfugern und im Guis tal. Die frangofische Gemeine, halt ihren Gottesbienft in ber Rirche Des chemaligen Predigerfloftere. Der deutsche Rifterorden bat bier ein Commentburenbaus, welches gemeiniglich an einen Burger vermiethet wird, und ber fohanniterorben bat auch ein Commenthurenhaus, welches bes Ordens-Bermalter, (ber ein biefiger Burger fem muß.) und bisweilen auch der Commenthur felbft bewohnet, nebft ber bagu gehörigen St. Johannisfirche. Das Rathhaus fteht auf festen Pfeilern, uber bem Fluf Birfed, und hat einen bon bem berühmten Solbein ichon ausgemahtten Saal: bod ift bas Gemalbe vom Leiben Chrifti, welches eben Diefer Runftler auf & Zafeln vorgeffellet hat, und auch auf dem Rathhause verwahret wird, noch merfwurdiger. Das Zeughaus in ber Spalenvorftabt, welche auch ben Rornborrath enthalt, brannte 1775 nebft vielen Saufern Die 1459 gefliftete, 1460 eingeweihete und 1532 erneuerte Univerfirat, bat einen mit feltenen aus- und eine landifden Gewächfen wohl verfehenen medicinifden Garten , und einen Bucherfaal , ben welchem auch ein Raritas gen= Gemaldes und Mung-Cabinet ift. Es ift bier eine Societas physico-medica, und eine bentiche Gefellichaft. Um bas Munfter her fleben Baume auf bem am Rhein beles genen hohen Plage, die Pfaiz, oder auf der Burg, ges nannt, bon welchem man eine weite und angenehme Husficht hat; und auf eben diefem Dunfterplat fteht auch bas Gebaude bes Gymnafiums, welches 6 Rlaffen, nebft einer Schreib: und Rechen Schule hat. Der St. Detersplat ift mit Ulmen: und Linden Baumen befett. Auf demfelben bat ber Doctor und Drof. Remigius Reefch fein Runft= Raris taten: und Dang-Rabinet angeleget, und verordnet, bag. menn von feinem Wefchlecht teiner mehr übrig fen, ber Die Rechtsgelahrfamteit ftubiert babe, bas Rabinet an die Universität fallen folle. Der Martgraf von Baden Durs lach bat in ber neuen Borftabt einen ansehnlichen Pallaft. In der fleinern oder fogenannten mindern Stadt, find, Die Pfarrfirche ju St. Theodor, ein Baifen: und Buchts Daus in dem ehemaligen Rarthauferflofter, bas ebemslige St. Clarenflofter, in beffen Rirche auch Morgenbethftun. ben und Predigten gehalten werden, und bas ehemalige Krauenflofter Augustinerordens Rlingenthal. Der große Rath versammlet fich unter dem Borfite gwever Burgermeifter und zweier Dbriftzunftmeifter, und beftebt aus 216 Verfonen, baju jede ber 15 Bunfte ber großen Stadt 12 fogenannte Sechfer, und jebe ber 3 Befellichaften ber fleinen Stadt 12 Glieder ermablet. Der Bleine Rath bat 60 Rathsherren und Deifter, welche aus ben 15 Zunften gezogen merben. Es machen alfo die 4 Baupter und Die großen und fleinen Rathe gufammen eine Ratheverfamms lung bon 280 Perfonen aus, welche im eigentlichen Bers ftande ber große Rath genennet wird, ben welchem Die bochfte Gewalt fteht. Dbgleich bie abelichen Geschlechter pon Reichenftein, Barenfels, Rotherg und Eptingen annoch als Chrenburger alle burgerliche Frenheiten und Erems tionen genießen, auch einige bavon Saufer in der Stadt befigen : fo find fie boch ben Bunften nicht einverleibet, bas, ben auch feinen Butrit ju dem Regiment. Deben bem fleinen und großen Rath, find noch audere Collegia borbanben, ale die fogengunten Drevschnerherren (eigentlich, Drengehnherren) oder der Beheimerath, welcher über vors fallende wichtige Staats: Rriege: und Policen : Sachen Beratbichlagungen anftellet, und fein Gutachten an ben fleinen ober auch an ben großen Rath gelangen laft: Die Drever.

Dreyerherren, (eigentlich, Drenherren) welche die Eine funfte und den Schalt ber Stadt, wie auch die obriateits fichen Unsgaben vermahren und beforgen; die Deputaten. welche Oberauffeber über bie Rirchen und Schulen in ber Stadt und Landschaft und berfelben Ginfinfte find, und ans 3 Gliedern Des fleinen Rathe und bem Stadtfcpreiber befteben, u. a. m. Sede Ctabt hat ihr befonders, unter einem eigenen Schultheißen figendes, Gericht, gur Ents fcbeidung der burgerlichen Rechtshandel. Die Rrieges perfaffung in der Stadt, beffeht in 2 oberften Kriegescome miffaren, welche Die benden Burgermeifter find, in einem Commiffar, Stadtlieutenant und Stadtmajor, und in ben Bachtherren in bem Stadtquartier ber großen Stadt. in den Quartieren der 5 Borfladte, und in dem Quartier Der fleinen Stadt. Ein jedes Quartier in ber großen Stadt; hat einen Sauptmann und 4 Quartierherren aus bem fleinen Rath, fammt andern nothigen Dber- und Uns ter-Dificiers, bas Quartier ber fleinen Stadt aber einen Stadthauptmann 3 Stadt ober Quartierherren, und andere nothige Officiere. Es ift fonderbar und mertwire Dia, daß man bier die Uhren I Stunde fruber fchlagen lagt, als auf bem Lande und in allen anbern Stadten: wenn es alfo an andern Orten 3. E. 12 fcblagt, fo bat man bier fcon I Uhr. Der Urfprung Diefer Gewohnheit ift nicht gewiß bekannt. Bon ben oben in ber allgemeinen Ginleis tung zu Selvetien 6. 7. genannten Manufactur ; Baaren, wird hier ein berrachtlicher Theil verfertigt, und bie Stadt treibt fowohl mit ihren eigenen wollenen und feidenen Mas nufactur, Waaren und Weinen, als mit fremden Baren. einen guten Sandel.

Bon dem Ursprung und Alterthum der mehrern und emindern Stadt Basel, hat der Prof. Joh, Jac. Spreng 1756 besondere Schriften herausgegeben, in welchen er mennet, daß die große Stadt wohl so alt sep, als Naurach, und anmerket, daß sie im Jahr 407 von den Bandalen, und ungefähr 43 Jahr hernach, abermals von den Hunnen, zersstöret, gegen das Endedes fünsten Jahrhunderts aber wieder sufgedauer worden sey. Der Name Basel bedeute einen

miedris

niebrigen Ort. Die fleine Stadt fen anfanglich ein Dorf gewesen, und habe querft 1270 Mauern, auch damals vers muthlich einen Rath und Gericht befommen. In Die große Stadt ift ums Jahr 748 bas Rauracher Biethum verleget worden, Die Stadt felbft aber ift nach und nach zu einer Reichsstadt geworden, und bat die Rechte, welche Die Bie Schofe über Diefelbe gehabt, durch Rauf, Bertrage, und auf andere Weife an fich gebracht, auch 1391 von dem Bisthume, Die an das Saus Deffreich verpfandet gemefene fleine Stadt vollig erfauft, biefelbige ihrer Frenheiten theilhaftig gemacht, und ihre Burger in bas Recht gur Regierung aufgenommen. 1501 trat fie mit ben eibges nofischen Staten und Orten in einen ewigen Bund. 1529 begab fich ber Bifchof von hier hinweg, ale Die Start Die reformirte Lehre annahm. 1061 ober 63, und bon 1431 bis 1448 find hier Rirchen-Berfammlungen gehalten worden. Mußer ben vorhin gedachten Bermuftungen. hat die große Stadt bergleichen auch im Jahr 017 pon ben Ungaren erfahren , und lange Beit bbe gelegen. 1258. 1294. 1377. 1414, 1417 und 1775 hat fie großen Brandichaben erlitten, und 1327 ift bie fleine Stadt abge= brannt. In und ben der Stadt find Gefundbrunnen gu finden, namlich an ber Garbergaffe, bey Gt. Brandulf und jum Brunnent,

II Das Gebiet der Stadt, ober die Land= schaft Basel, besteht aus 7 Obervogteven, welche in Unsehung ihrer tage gegen die Stadt Basel eingetheilet werden:

I In die untern Obervogtepen. Diese find:

1) Die Obervogtey Münchenstein, welche eine von den 4 sogenannten außern Vogtenen ist, und alle Jahre durch den großen Rath mit einem neuen Obervogt aus der Burgerschaft versehen wird. Sie enthält solgende Derter:

(1) Munchenstein, ein Bergschloß und darunter belegenes Pfarrdorf an einer Burzel des Gebirges Jura, und dem Flusse Birs, baben ehebessen die edlen Munchen von Münchenstein besessen, sind aber 1470 und 1478 von Constad Minch von Münchenstein mit des Hauses Destreich lehusherrlicher Bewilligung, an die Stadt Basel, der sie vorher schon verpfändet gewosen, zu einer beständigen Pfandschaft übergeben, und völlig eingeräumet worden. 1515 und 1518 begaben sich die Gebrüder Münche von Löswenberg aller Ausprüche, und 1517 das Haus Destreich alles Rechtes an Münchenstein. Dazumal bestund die Münchenssienerherrschaft aus Münchenstein, Muttenz und Krüglingen, die Stadt aber legte noch 4 andere Dörfer hinzu, und machte eine Obervogten daraus.

(2) Mutteng, ein Pfarrdorf, auf einer fruchtbaren Chene am Fuß bes Wartenberges, auf welchem 3 Schloffer acftanben haben, von welchen noch Mauerwerf übrig ift.

(3) Prattelen oder Brattelen, ein Schloß und Pfarre borf, in einer der fruchtbarften Gegenden der Landschaft Basfel. Band Friedrich von Eptingen hat 1525 das Schloß und feine 3 Antheile an dem Dorf, der Stadt Bafel volltoms

men und auf emig abgetreten.

(4) Auf dem Berge Abler, hat das alte Schlof chauens burg gestanden, von welchem im Amte Lieftal noch Mauers werf übrig ift. Unter demfelben ift das neue Schauenburs ger Bad an dem Ort, wo ekedeffen ein Rloster gestanden hat. Es hat den Namen des neuen erst feit der Zeit, da ein neues Schlost daben aufgeführt worden.

(5) Birefeld, fouft Klein:Rheinfelden genannt, ein Gut, nahe ben welchem eine Brude über bie Bire gebauet

ift, und biefer gluß fich in ben Rhein ergießt.

(6) St. Jakob, eine Viertelstunde von der Stadt Bas fel, liegt an der Bird, und besteht aus einem Siechenhausse, einem Bollhause, einer Kirche und einer Ziegelhütte, und gegen diesem Ort über an der andern Seite der Bird, ist eine Schanze, die nur zu Kriegszeiten mit einiger Mannsschaft besehr wird. Ben diesem Ort siel 1444 zwischen ein zahlreichen Kriegsheer Konigs Karls VII von Frank-reich,

reich, welches desselben Sohn der Dauphin anführte, und 1200 Eidgenossen, ein sehr blutiges Treffen vor, in welschem letztere eine rasende Tapferkeit bewiesen, aber auch insgesammt, einige wenige ausgenommen, auf dem Kampfe

plat blieben.

(7) Die Dorfer Bottmingen und Binningen, bende an der Birfig woer Birfed belegen, und jedes mit einem Schloß versehen, sind in die nahe ben dem zwenten auf einem Hügel belegene Rirche St. Margarethen eingepfarsret, und liegen in dem sogenannten Leimenthal, durch welches die Birsig fließet. Da, wo Binningen ist, und zus weilen romische Munzen ausgegraben worden, hat nach Pros. Sprengs Muthmaßung, vor Alters der Ort Arialbinnum gestanden, dessen in der antoninischen Reisebeschreis bung und in der peutingerischen Tafel gedacht wird.

(8) Solee, vor Alters Olino, ein fleines Dorf, eine Biertelftunde von Bafel, wird von den Geschichtschreibern oft angefahret, weil es vor Alters eine romifche Grangfes

ftung gewesen ift.

(9) Biel: Benten, besieht aus 2 Dorfern, zwischen welchen die Birsig fließet; eins heißt Biel, und das andere Benten; im ersien ist eine Pfarrfirche. Beyde liegen im Leimenthal, sind aber von dem übrigen Gebiet der Stadt Basel abgesondert, und vom Bisthum Basel, Sundgau und Solothurner Gebiet umgeben.

- 2) Die Obervogtey Klein-Süningen, welche auf der deutschen Seite des Rheins liegt, eine von den 2 sogenannten innern Vogtenen ist, und aus dem kleinen Rath mit einem Obervogt versehen wird, welcher dieses Umt Lebenslang, over auch dis zu weiterer Veförderung verwaltet. Sie enthält folgende Verter:
- (1) Blein=Buningen, ein Pfarrdorf auf einer kleinen Unhobe des Rheinufers, und i kleine Stunde gegen Morden von der Stadt Basel. Einen Theil desselben hat die Stadt Basel schon 1385 den von Morsberg, den andern Theil aber 1640 dem Markgrafen Friedrich zu Baden und Hoche 4Th. 5 A. berg,

berg, abgekauft. Ben bemfelben geht ber Fluß Biefen in ben Rhein, ben beffen Manoung ein betrachtlicher Lachsfang

ift. Sonft bauet man bier feit 1686 Tabact.

(2) Das neue Saus, liegt binter Klein: Huningen, und ift ein Wirthebaus. Wenn in fremden Lancen eine Senche withet, und ber Stadt Bafel auf dieser Seite des Rheins Kaufmannsguter zugeführet werden, muffen fie hier ihre 40tägige Lagerung aushalten.

- 3) Die Obervogtey Riehen, liegt auch auf der deutschen Seite des Rheins, ist eine von den 2 sogenannten innern Wogteven, und wird aus dem kleinen Nath mit einem Obervogt versehen, welcher dieses Umt Lebenslang, oder auch bis zu weiterer Beförderung, verwaltet. Durch dieselbe geht der Fluß Wiesen. Sie enthält
- (1) Richen, einen Flecken, beym Eingang ins Wiefenthal, welchen die Stadt Bafel 1520 dem Bisthum Bafel abges tauft hat.

Nabe baben liegt bas Landgut Klein-Riehen, welches

einen fehr ichonen Garten hat.

(2) Betiten, ein Dorf, welches die Stadt 1513 ers tauft, und 1522 die Landeshoheit über daffelbe vom Bigs thum Bafel an fich gebracht hat.

(3) Wenken, ein Landgut.

- (4) St. Chrischona, eine Kapelle auf einem Berge, welche zu der Pfarre Riehen gehort.
  - 2 In die obern Obervogteyen. Diese sind:
- 1) Die Stadt und Obervogtey Liechstall, im Sißgau belegen, von welcher im gten Stuck ber Merkwurdigkeiten ber Landschaft Basel, eine Landcharte geliefert worden.
- (1) Liechstall ober Licstall, eine fleine Stadt an ber Erget, ift von den Grafen von Freyburg an die Grafen von Homburg, von diesen aber durch Peurath an Grafen Kriednich

Friedrich von Toggenburg gekommen, der sie 1305 an das Bisthum Basel überlassen, Bischof Hombert aber sie 1400 der Stadt Basel verkauft hat. Sie hat besondere Frenheiten: die Stadt Basel aber sestet 2 Schultheißen dahin; welche alle Jahr in der Regierung umwechseln, Unterhalb der Stadt ist in der Ergeh ein Basserfall. Man geht von hier über den Janenstein nach Solothurn.

- (2) In der Obervogtey Liechstall, ist das Dorf Sulinsdorf, welches nehst dem ehemaligen Pfarrdorf 273uns zach, und Frenkendorf, eine hernschaft ausgemacht hat, die dis 1355 dem adelichen Geschlecht von Schauenburg zus gehöret hat. Das Pfarrdorf Laufen, gehört auch zu dies fer Obervogten. Die sogenannte Hilften: Schanze, liegt unweit der Erget, und wird in Kriegszeiten besetzt.
- 2) Die Obervogtey Farnspurg, von welcher im 17ten Stuck der Merkwürdigkeiten der Landschaft Basel eine Landscharte zu sinden, ist eine alte Herrschaft, welche den Grasen von Thierstein zugehöret hat, nach deren Abgang sie 1418 durch Heirath an die von Falkenstein gekommen ist, von welchen sie 1442 an das Haus Destreich verpfändet, 1459 aber wieder eingelöset, und 1461 an die Stadt Basel verskauft worden ist. Sie wird zu den äußern Vogtenen gerechnet, und alle 8 Jahre mit einem Obervogt aus dem kleinen Rath versehen. Die merkwürdigsten Derter sind:

(1) Sarnfpurg, ein Schloff auf einem hohen Telfen, auf welchem ber Oberbogt wohnet.

(2) Die Pfarrobrfer Ormelingen, Rotenfluh, Olstingen, Kilchberg, Diegten, Tennicken, Bus, Winstersingen, Aristorf. In dem Dorf Eptingen oder Rauh-Eptingen, welches in der Pfavre Diegten, in dem Thal zwischen dem obern und niedern hauenstein liegt, ift das Stammhaus der von Eptingen gewesen,

(3) Siffach, ein großer Fleden, welchen einer bon

Eptingen der Stadt Bafel 1465 vertauft hat.

Von demselben hat das Sisgau den Namen, welcher Strich Landes sich vom Rhein gegen Mittag in das Gesbirge nach dem Canton Solothurn zu erstrecket, und vor

Alters ben Titel einer Landgrafichaft gehabt hat.

(4) Aeugst, oder Augst, oder Bafel-Augst, an der Westseite der Ergen, besteht aus einem Wirthshause, einer Muhle und einigen Sausern, und liegt gegen dem öftreischischen Dorf Kausers-Augst über. In dieser Gegend hat die Stadt Augusta Rauracorum oder Rauricorum gestanden, von welcher noch auf beyden Seiten der Ergen Merksmale übrig sind.

- 3) Die Obervogtey Wallenburg, von welscher im izten Stud ber Merkwurdigkeiten der landschaft Basel, eine landcharte gefunden wird, ist eine ber 4 dußern Vogtenen, und wird alle 8 Jahre mit eisnem Obervogt aus dem kleinen Rath besetzt. Ich bes merke darinn
- (1) Wallenburg, auch Waldenburg, ein Städtchen am Gebirge Hauenstein, welches eine Strecke des Gebirges Jura, und in hiefiger Gegend durchgehauen ist, um einen Weg zu erdstuen, der erst 1740 bequem und sicher gemacht worden. Das Schloß liegt über der Stadt auf einem Felssen, und ist der Sig des Obervogtes. Es hat die Stadt und Herrschaft Wallenburg ehedessen den Grasen von Frosdurg als ein Lehen des Bisthums Basel zugehöret, ist also auch nach Abgang dieser Grasen dem Bisthum heimgefals len, von demselben aber 1400 der Stadt Basel verkauft worden. Das Städtichen hat keine Kirche, sondern die Einswohner besuchen die Kirche zu Oberdoorf.

(2) Wildenstein, ein Schlof auf einem hoben Felfen.

(3) Ciffen ober Tyffen, welches mit Bubenborf eine Pfarr ausmacht, ju welcher auch Lupfingen gehort. Diefe Pfarre ift feit 1583 ben dem Geschlechte Strubin zu Basel bergestalt erblich, daß alle Pfarrer aus demselben genome

गाशम

men werden. Im Bann bes Dorfs Bubenborf jenfeits bes Flugdens Frent, ift ein Bad.

(4) Bretweil, ein Pfarrdorf.

(5) Ramftein, Schloff und herrschaft, welches bie Stabt Bafel 1523 an fich gefauft hat.

(6) Langenbrud, ein Pfarrborf auf ber Sobe bes

Sauenfteins.

- (7) Benweil, ein Pfarrdorf.
- 5) Die Obervogrep Somburg, von welcher im 12ten Stud ber Merkwurdigkeiten ber Landichaft Bafel eine Charte geliefert worben, gehoret zu ben außern Wogtenen, und wird alle 8 Jahre mit einem Obervogt befest, ju welchem Amt ein jeber Burger zu Bafel gelangen kann. Gie mar ehebeffen eine Graffchaft, und gehörete ben Grafen von homberg ober Homburg, welche 1329 ausgestorben sind, Homburg aber ist schon 1305 an bas Bisthum Basel verkauft gewesen, und 1400 vom Bischof Hombert an bie Stadt Bafel verkauft worden. Durch biefelbe gehet eine ber großen Lanbstrafen von Deutschland nach bem füdoftlichen Belvetien, ju beren Behuf auf bem Bebirge Sauenftein ber vorhin ermahnte Beg ausgehauen, und große Mube, und Unfosten angewendet Ich bemerke barinn morben.
- (1) Somburg ober Somberg, ein' Bergichloß am untern Sauenftein.
  - (2) Rumlingen und Ceufelfingen, Pfarrborfer.

Anmerkung. Das Antbeil, welches diefer Canton an 4 itas Uenifchen Bogtepen bat, wird unten beschrieben werden.

## 10 Stadt und Ort Frenburg.

fer von der Wend 1668 eine Landcharte herausgegeben, Bef 3 welche welche richtig und genau zu senn scheint, aber sehr felten ist. Die Charte, welche Gabriel Walfer gezeichnet, und die homannische Werkstätte 1767 ans licht ge-

stellet hat, ift hin und wieder sehlerhaft.

S. 2. Er ist ganz vom Canton Bern eingeschlossen, außer daß er zum Theil auch an den Neuenburgersee, und an die zwischen Freyburg und Bern gemeinschaft-lichen Landvogteyen Murten und Schwarzenburg; granzet. Die größte Länge beträgt von Mitternacht gegen Mittag fast 12 geographische Meilen, und die Breite

von Morgen gegen Ubend 8 Meilen.

S. 3. Der gegen Abend und Mitternacht belegene Theil bes landes, ift ebener, als ber andere, und bringt viel Betraide und Dbft, auch etwas Wein hervor: ber andere Theil aber ift bergicht, hat aber auf ben Bergen viele und gute Vichweiben; es werben auch in ber landvogten Grners Rafe bereitet, welche vor allen Schweizerkafen ben Vorzug haben: boch merben unter dem Namen ber Grpersfase auch diejenigen begriffen., welche in ber lanbichaft Canen, und im obern und untern Simmenthal verfertiget werben. nigen Orten biefes Theils wachset Wein. ift ein Wefundbrunn, beffen Baffer laugenfalz und etwas Seiffenartiges enthält. Die vornehmften Gluf. fe, welche in diefer Landschaft fliegen, find bie Sanen, Senfe und Broye ober Bruw: ber erste kommt aus bem Berner Bebiet, nimmt auf ber Brange bef. felben unweit laupen den zwenten, im Frenburger Bebiet aus einem ben Jaun befindlichen Gee kommenden Bluß auf, und gehet alebenn im Berner Bebiet in Die Uren: ber dritte aber entfpringt biefelbft im Umt Chatel Ct. Denis, burchfließt bas Verner und Frenbur. ger Gebiet wechselsweise, und ergießt sich unweit Biflisburg in den Murtersee, aus welchem er ben Sugnwieder herauskömmt, und sich endlich ben dem Birthshause la Sauge mit dem Neuenburgersee vermischet, in welchem er sich und seinen Namen verlieret.

S. 4. In bem gangen Canton Frenburg find 7 Der Einwohner sind ungefähr 72800. Sie sprechen theils beutsch, theils franzosisch, namlich bas fogenannte Patois. Die beutsche Sprache ift die hauptsprache ber Stadt Frenburg, weil fie in ben Rathsversammlungen und Schriften gebraucht, auch in 2 Rirchen in berfelben geprediget wird, ungeachtet fie fonft nur in bem gegen Bern belegenen fleinen Ebeil ber. Stadt geredet wird. 3m Bebiet ber Stadt ift fie allein gewöhnlich in den Gemeinen Guffers, Rechte halten, Plafelb, Dubingen, Taffers, Uebergiorf, Wunneweil, Benbenried, Bofingen, Barfifchen und Burmels, welche zu ber alten landschaft gehoren, und in den Landvogtenen Plaffenen und Jaun. zösische Sprache ober bas Patois wird gerebet, in bem größern Theil ber Stadt Frenburg, woselbst auch in berselben in 2 Rirchen geprediget wird, und in allen übrigen oben nicht genannten Bemeinen ber alten Land-Schaft, und ber Landvogtenen.

S. 5. Die Stadt und Laubschaft ist ganz ber romischkatholischen Religion zugethan, und stehet unter dem Bischof von Lausanne, welcher seit 1436 in der Stadt Frenhurg wohnet. In der Landschaft sind 103 Pfarren, welche unter 12 Decanate vertheilt sind.

S.6. Es gehört dieser Canton zu dem sogenannten Uchtlande, dessen schon oben ben der Stadt Bern Erwähnung geschehen ist. Vor Alters war er ein Ef 4 Theil vom kleinen Burgund: als nun dasselbe an das deutsche Reich kam, wurde auch diese kandschaft den Herzogen von Zähringen übergeben, um solche im Namen des Reichs zu verwalten. Den Ursprung der Stadt Freydurg, und wie sie, außer der ihr vom Unsfang an zugelegten sogenannten alten kandschaft, auch ihr übriges Gebiet, durch Rauf, Tausch und Eroberungen erworden habe, werde ich hernach beschreiben. 1481 wurde sie in den ewigen eidgenoßischen Bund ausgenommen, und war damals der neunte Ort der Sidenossenschaft. Nachdem aber auch Basel zu der Sidenossenschaft getreten, tst Freydurg der zehnte Ort geworden.

S. 7. Das Wapen ber Stadt, ist ein gespaltener Schild, bessen obere Salfte schwarz, bie untere aber von Silber ift. Ihre Regierung ist aristofratisch.

S. 8. Die Kriegsverfassung bestehet aus einem Generalcommandanten und einem Kriegsrath von 7 Personen. Die Bürgerschaft ber Stadt Frendurg, ift in 4 Compagnien, die Landschaft aber in 11 Regimenter abgetheilet.

#### 6.9. 3ch beschreibe nun

I Die Stadt Freihburg, oft mit dem Zunamen im Uchtlande, auf sateinisch bisweisen Friburgum Nuithonum, welche am Fluß Sanen liegt. Sie ist theils auf hoben Felsen, theils in einem tiesen Thal erbauet, daher man in derselben bald auf: bald absteigen muß. Die meisten Höuser stehen auf der westlichen, und die wenigsten auf der bstlichen Seite der Sanen. Sie ist überall mit Mauern und Tharmen umgeben, an deren Statt ihr auch die gegen Mitternacht, Morgen und Mitsing belegenen Felsen dienen könnten. Die 4 Panner,

(Bannicres) in welche fie abgetheilet ift, find, die Burg, frang. le Bourg, die Aue, frang. l'Auge, die Meuftadt, frang, la neuve Ville, und Spital oder Dlatz, frangof. les places. In bem erften Danner findet man, die Saupts und Collegiatfirche gu St. Nicolaus, in welcher beutsch geprediget wird, ein Rapuginer : Monchenflofter, in wels chem ein studium philosophicum und theologicum ift, ein Frauenflofter Difitatinerordens, bas Rathbaus, melches auf einem fteilen Telfen ftebet, von welchem man in Die Aue und das Thal an ber Sanen binunter fiehet, und Die Kanzelen. In dem zweyten Panner findet man die Bleine St. Johanniefirche, ein Rlofter ber Augustiner-Eres miten, in beffen Rirche teutsch geprediget wird, und bas St. Jacobs Spital mit einer Rirche. In bem dritten Panner trifft man an, die großere St. Johannistirche, welche zu bem baben gelegenen Commentburenhaufe bes Johanniterordens gehoret, ein Frauenflofter von ber brits ten Regel Sancti Francisci, auf dem Byfenberge, und bas große Kornhaus. In bem vierten Danner find zu finden, Die Pfarrkirche U.L. Frauen, ein Rlofter ber Franciscaners Barfufer, in welchem die bobern Studia gelehrt werden, und in deffen Rirche frangbild geprediget wird, ein fchanes ehemaliges Collegium ber Jefuiten, welches auf einer Sohe liegt, babin man einige bundert Staffeln guffteigen muß, und in beffen Rirche frangofisch geprediget wird, ein Frauens Hofter Urfelinerordens, das große Spital mit feiner Rire de, das Zeughaus, bas Defensional, bas Galge und Mung Baus, bas Manufacturhaus, und andere dffentliche Gebaute. Die Regierung ift ariftofratisch; tenn ju ben Fleinen und großen Rathoftellen, haben nur bie Patricii ober Regimentefabigen Gefchlechter, beren 71 find, Bugang: es nuß aber berienige, welcher Regimentsfähig feyn will, einer ber 13 Bunfte, welche in ber Stadt find, einverleibet Die hochfte Gewalt fteht ben bem Pleinen und großen Rath von 200 Gliedern, namlich 24 Pleinen Rathen, darunter 2 Schultheißen find, 4 Vennern, 60 fogenannten Sechzigern, und 112 fogenannten Burgern, Die Benner, Sechziger und Burger find nach ben 4 Quartieren af s

tieren ber Stadt eingetheilet, beren jedem ein Benner vors ftehet, und in jedem 15 Sechziger und 28 Burger oder große Rathe fich befinden. Das Saupt des Standes, ift ber Schultheiß, und Die eben genannten 2 Schultheißen, wechseln ighrlich in der Regierung um. Der jedesmalige altefte des fleinen Raths, ift Statthalter und zugleich Landesobrifter, und folgt zunachst auf die Schultheißen. Mus den fleihen Rathen wird alle dren Sahr ein Burgermeifter ermablet. welcher die Aufficht über bas Berhalten ber Burger und ber Unterthanen in der alten Landschaft hat, und gewiffe Bergehungen bestrafee. Benbe Schultheißen, ber Burgermeifter und Stadtschreiber, merden fo wie ber Stadtufarrer, aus gemeiner Burgerschaft ermablet, ben ben übrigen Bablen fomnite aufe Loos an. Die Benerals und Ober Commiffarii, deren 1 oder 2 entweder aus dem Fleinen oder großen Rath ermablet werden tonnen, haben eine besondere Aufficht auf Die obrigfeitlichen Leben, Berichtsbarteiten, Berrichaften und andere Standesgereche tigfeiten. Die beimliche Kammer, besteht aus den 4 Bens nern, und aus 5 Versonen aus jedem Biertel ober Vanner ber Stadt: fie versammlet fich bes, Jahres gemeiniglich viermal, und mablet und bestätiget nicht allein Die großen Rathe, fondern ift auch befugt, Borfchlage gum Beften bes Standes und gemeinen Befens zu thun. Das Stabt gericht, oder la Chambre du droit civil, bat die Civil= gerichtsbarteit in der Stadt, auch das veinliche Berbor auf Befehl des fleinen Raths, welchem eigentlich bas Blute gericht juftandig ift: bas Candgericht, ober la Chambre du droit rural, richtet über Die Streitigfeiten ber Unter= thanen in der alten Landschaft. Un die Appellations, Fammer, la souveraine Chambre d'Appellation, geben Die Appellationen von den meiften Bogtenen, und von Derfelben findet weiter feine Uppellation fatt, es fen benn, daß der unterliegende Theil den Bennern und dem Gradts fcreiber flar barthun fann, daß es um feine Chre und Gut, Reib und Leben, ober fonft um feinen volligen Untergang au thun fen, in welchem Fall Die Uppellation an Den bleis. nen und großen Rath fortgefetet werben mag. Rur Den Stifter

Stifter ber Stadt wird Berchtold IV Bergog von Bahrins gen gehalten, und ber Anfang mit berfelben ift bor 1170 gemacht worden. Rach Abgang ber Bergoge von Babringen, nahm fie R. Friedrich II, 1210 in feinen und des Reichs Chut, nach beffelben Tode aber begab fich die Stadt zuerft in ben Schut ber Grafen von Ruburg zu Burgdorf, und bernach nahm fie die Grafen bon Sabeburg unter gemiffen Bedingungen ju Schiemherren an, und fam alfo unter bas baus Deftreich, bem fie treulich anhieng, und viele nugliche Dienfie leiftete, bis fie fich 1450 an den Bergog Ludewig von Savoyen, mit Borbehalt ihrer Rechte und Frenheiten, ergab, deffen Cohnes Amadeus IX Wittme, und ihres Sohnes Philiberts Vormanderinn, fich mit Einwillis gung des favonschen Parlements, 1477 alles ihres Rechtes an die Stadt begab, welche alfo gur bolligen Frenbeit gelangte, und 1481 in den ewigen eidgenoßischen Bund aufgenommea murde.

## II Das Gebiet der Stadt, bestehet

1 Aus ber fogenannten alten Landschaft, welde ber Stifter ber Stadt ihr übergeben bat, fich von ber Genfen bis an ben Bach Macconens, und von Münchweiler ben Murten, bis an den Bach von Plaffenen erstrecket, und vollig der Gerichtsherrlichfeit ber Stadt unterworfen ift. Es begreift folgende 27 Kirchspiele, Marlie, Gyffers, Praroman, Rechthalten, Treyvaux, beutsch Trevels, Urs canciel, beutsch Brnensach, Espendes, Plaselb, Tudingen, Taffers, Ueberstorf, Wunnenweil, Beydenried, BSfingen, Villard, mit dem Zu-namen Sur Glane, Matran, Efcuvillens, Onnens, Untignée, Drez, Givistez, auf beutsch Bubenzag, Barfischen, Gurmels ober Cormons de, Crefier, Belfaur, Villatepoz oder Rupe perweil, Courtion. Es ist hier auch das Cister. cien. ciensermonchenkloster Altenreif, Alta ripa, frangos. Hauterive, am Bluß Sanen belegen.

2 Aus 19 Landvogtenen, beren jebe alle 5 Jahre von neuem mit einem landvogt befeget wird. Die landvogte ber 3 erften, wohnen in ber Stadt, und beforgen ihre Umtsgeschäffte theils in ber Stadt, theils auch auf Reisen, bie fie in ihre Landvogtenen anftel-Ien: Die landvögte ber 16 übrigen aber wohnen auf

den dortigen Schlöffern.

1) Die Landvogrey Illingen, franz. Illens, hat Frenburg 1475 im burgundischen Rrieg erobert. Gie ift eine ebemalige Berrichaft, beren jugeborige Leben und Guter größtentheils in ber alten Lanbichaft ber Stadt Frenburg, und ben baju geborigen Pfarren Trenvaur, Arcanciel, Efcuvillens, Matran und Untignée liegen. Das ehemalige Schloß Illingen, ift gerftoret.

2) Die Landvogrep Dlaffepen, franz. Plaffayon, ift jugleich mit ber vorhergebenben erobert worben. Der Ort, von welchem fie benannt wird, ift ein Flecken

und Pfarre an ber Genfe.

- 3) Die Landvogtey Jaun ober Bellegarde, beren eine Balfte 1525 von Jacob von Corberia für 8000 Fl. und bie andere Balfte 1553 vom Grafen Michael von Gries für 9000 Fl. erkauft worden. Bellegarde ift ein zerftortes Schloß, welches nabe ben bem Dorf Jaun gelegen bat. Unter bem land. vogt fteht auch bie sogenannte herrschaft Dres.
- 4) Die Landvogter Savernach, franz. Pont, ift 1482 von Unton Frenherrn von Montenach erfauft worden. Sie enthält die Pfarrdorfer Groß: Savere nach,

nach, franz, Farvagnie, Aury devant Pont, Estavayez le Giblouz, Orsonnens und Masssonens.

5) Die Landvogtey Wippingen, ist 1547 er-

fauft worden. 3ch bemerte barinn

(1) Wippingen, frang. Wnippens, ein Stabtchen

mit einem Schloß, auf welchem ber Landvogt wohnet.

(2) Everdes, Echarlens und Moclou, Pfarrobrfer, Marcens, lat. Humilis mons, ein ehemaliges Pramons ftratenferklofter, gehoret den freyburgischen Zesuiten.

6) Die Landvogtey Montenach, ist eine Frenherrschaft, welche die Stadt 1478 von dem Hersgog Philipp von Savonen erkauft, und 1517 völlig erhalten hat. Montenach, stranz. Montagny oder Montagnie, ist ein Schloß und Dorf, welches eherdesse eine Stadt gewesen ist, und davon ein frenherrliches Geschlecht den Namen gesühret hat. Montagny les Monts, Dompierre, Domdidier, Echelles, Pontaur, Tornypitet oder Corni le petit, und Leutenach, stranzos. Lentignie, sind Pfarrdoffer.

7) Die Landvogtey Staffis, von welcher die Stadt 1483 einen Theil erkauft, und das übrige 1536 und 1634 erobert und an sich gebracht hat. Es sind

barinn belegen

(1) Staffis, franz Estavayé, lat. Staviacum, Stabt und Schloß am Neuenburger See. Man findet hier ein Rlosser ber Patrum piarum scholarum, und 2 Nonneuklöster. Das Schloß hat ehedeffen Chenaux geheißen. 1536 ergab sich Johann von Staffis mit der Stadt und dem dazu gehöris gen Lande, um die katholische Religion darium zu erhalten, an die Frendurger.

(2) Die Pfarrddrfer Morens, Mombreloz, Muvilly,

Cugy oder Cugie, Rueire und Vallon,

8) Die Landvogtey Sr. Albin, ist 1691 von dem Geschlecht Wallier zu Solothum für 30500 Kronen erfaust worden, und enthält das Psarrdorf und Schloß St. Albin, franz. St. Aubin, mit dem Zunamen de Vullis, und das Dorf Villard les Friques. Sie liegt zwischen dem Neuenburger- und Murtersee.

1903 Die Landvogtey Cheire, hat die Stadt 1904 erkauft. Sie begreift Cheire oder Cheyre, ein Pfarrdorf und Schloß am Neuenburger See, und

Die Dörfer Bollion und Cheixi.

10) Die Landvogter Jont und Wuissens, ist 1536 in dem savonischen Kriege erobert worden, und begreift die Pfarrdorfer Sont am Neuenburger See, Wuissens, auf dessen Schloß der landvogt wohnt, und Moret oder Mouret, die Herrschaft Prevons davaux und den Thurm la Moliere, welcher der Ueberrest eines Schlosses ist.

pierre, ist auch in dem savonischen Kriege 1536 erobert worden. Surpierre ist ein Schloß auf einem hohen Kelsen; Wigniere und Notre Dame des Champs,

find Pfarrdorfer.

12) Die Landvogtey Romont, ist eine ehemalige Grafschaft, und auch 1536 in dem savonischen

Kriege erobert worden. Dahin gehöret:

(1) Romont ober Remont, Rotundus Mons, eine Stadt und Schloß auf einem runden Berge. Ge ift hier eine Stiftstirche mit 6 Chorherren, ein Monchen- und ein Nonnen Kloster.

(2) Sivirlez, ein Pfarrborf, und die herrschaften und pfarrborfer Berlens, Billans oder Billens, Grangettes,

Quiternens und Mexicres.

23) Die Landvogtey Ruw, ist auch 1536 in bem savonischen Kriege erobert worden, und enthält

(1) Rum, frangof. Rue, ein Stadtchen und Schloß,

unmeit der Brone.

- (2) Die Pjarrddrfer Bromazens, Morlot oder Mors lens, Saint Martin mit dem Zunamen de Vaud, Pors cell oder Porcelle, und le Cret oder au Cret.
- 14) Die Landvogtey Thalbach, franz. Vauruz, ist 1548 erfauft worden.
- 15) Die Landvontey Boll, ist eine Herrschaft, welche ehemals zu der Grafschaft Erpers gehöret hat, durch Schenkung aber an das Bischum kausanne gestommen ist. 1537 hat sie der Bischof an Frendurg abgetreten, welches darüber 1615 papstiliche Bestätigung erhalten. Sie enthält

(1) Boll oder Bulle, von einigen auch Bullos genannt, ein Stadtchen und Schloß. Es ift hiefelbst ein Kapuzinerklofter, auch wird hieher eine starke Wallfahrt

angestellet.

(2) Die Pfarren Riaz und Albeuve.

- (3) Le Pais de la Roche, in welchem die Pfarren Serville und Pont la Ville, sind.
- 16) Die Landvogtep Corbers, ist eine Herrschaft, welche ehebessen zu der Grafschaft Gruers geshöret hat, Freyburg aber besitzet sie für den Pfandschilling von 18000 Kronen, welchen sie den Grafen von Gruers dafür erlegt hat, seit 1535 eigenthümlich. Dahin gehören:

(1) Corbers, auch Corberg, franz. Corbiere, lat.

Corberia, ein Fleden und Schloß.

(2) Die Pfarrobrfer Zauteville, auf deutsch Altenfühlen, Villarvolard, Buadens, Charmey, auf deutsch Galmis, Cernier und Crifus.

(3) Val Sainte, beilig That, eine Karthouse.

- 17) Die Landvogtep Gryers, ist ein Stud Der alten großen Graffchaft biefes Namens, welche fich von den Ballifer Granzen benm Urfprung ber Sanen, an berfelben hinauf bis ungefahr 2 Stunden von Frenburg erfitecket hat, und beren Rafe wegen ihrer Gute berühmt find, am haufigsten aber nach Franfreich geführet werden. Gie gehorte ehebeffen ben Grafen von Gryers, beren uraltes Befchlecht 1570 mit bem Grafen Michael ausgestorben ift. febr mit Schulden beläftiget mar, welche ber lette Graf nicht abbezehlen fonnte: fo nahmen bie Stabte Bern und Freyburg 1554 feine Landschaften sowohl für ihre eigene als von ben Stabten Bafel und Stragburg erkauften Unforderungen, und die Zahlungen, welche fie an einige andere feiner Glaubiger thaten , um 81000 Athle. an sich, namlich Bern um 21000, und Rrenburg um 60000 Athlr., und theilten bierauf 1555 Die Grafichaft Grners alfo, daß von ben 4 Bannieres ober Pannern, in welche fie abgetheilet mar, Bern 2, namlich Sanen und Defch, ober Ven Theil ob ber Bo. den, Freyburg aber die a andern, namlich Gryers und Montfalvens, ober ben Theil unter ber Boden, betam. Bu ber Frenburgifchen Landvogten gehoren :
- (1) Griers oder Gryers, franz. Gruyere, lat. Grueris, eine Stadt, mit einem auf einer Sohe belegenen großen Schloß.

(2) Montfalves, ein Schloß.

- (3) Die Pfarren Meirique, Montbovon, Ceffot, Grandvillard, Lstavannes, Broc oder Brugg, und la Cour la Ville oder de Trême, ein Stadtchen.
- (4) La Part Dieu, eine Carthause am Fluß Trême, und Suß des Berges Wolezon.

- 18) Die Landvogtep Chatel St. Denis, ist 1536 in dem savopischen Kriege erobert worden, und enthält
  - (1) Chatel St. Denis, ein Pfarrdorf und Schlof.

(2) Semfales, lat. Septem Sales, ein Pfarrdorf.

19) Die Landvogtey Attalens, begreift

(1) Die Berrschaft Attalens, welche Freydurg 1616 für 6000 Kronen an sich gebracht hat, und das Pfarrsborf und Schloß Attalens, nebst einigen andern Dörfern enthält.

(2) Die Berrschaft Bossonens, welche Freyburg von der Stadt Bern erhalten hat, von der sie 1536 im savoyisschen Kriege erobert worden war. Bossonens ist ein Pfarrdorf und Schloß.

Anmerkung. Bas Frenburg mit anbern Cantonen gemeine fcaftlich befist, wird unten beschrieben.

### 11 Stadt und Ort Solothurn.

- S. 1. Gabriel Walfer hat eine Charte von diefem Canton gezeichnet, welche die homannischen Erben 1766 herausgegeben haben. Sie ist ziemlich brauchbar, hat aber noch viel Fehler. Der Canton gränzet gegen Morgen und Mittag an den Canton Bern, gegen Abend an das Bieler Gebiet und Bisthum Basel, gegen Mitternacht an den Canton Basel. Die größte länge beträgt 13, die Breite aber 4 bis 9 Stunden.
- S. 2. Der Boben ist ziemlich gut und fruchtbar, insonderheit da, wo er in der Seene belegen ist. Man hat Getraide und Obst, in den Landvogtepen Gösgen und Dorneck starken Weindau, gute Wälder und Viehweiden, und heilsame Bader. Die Aar oder Aren durchströmet einen Theil des Cantons, und

4 Th. 52. Og nimme

nimme ben Emmenholz die größere Emmar ober

Emmen auf.

h. 3. In diesem Canton sind 2 Städte, 4 Flesten, und ungefähr 45000 Menschen. Er ist römische katholisch, ausgenommen die Landvogten Bucheckberg, welche reformirt ist, und deren Pfarrer die Stadt Vern seset. Die katholischen Kirchen sind unter die Verhümer Lausanne, Basel und Costanz vertheiset;

jum erften gehoren bie meiften.

S. 4. Solothurn ist 1481 in den ewigen Bund der Eibgenossen aufgenommen worden, und hat die 1ste Stelle unter denselben erhalten. Das Wapen der Stadt, ist ein gespaltener Schild, dessen obere Histe roth, die untere aber von Silber ist. Ihre Regierungsverfassung ist aristofratisch, mit der demostratischen vermischt. In Unsehung der Kriegesverfassung ist die Landschaft, in 6 Quartiere oder Regimenter abgetheilet, deren jedes 12 bis 1400 Mann begreist. Zu diesen kömmt noch ein Regiment Dragoner.

#### 5. 5. 3ch beschreibe nun

I Die Stadt Solothurn, lat. Solodurum, ober Solodorum, franz. Soleure, den Oberherrn des Canstond. Sie liegt in einer angenehmen und fruchtbaren Gegend an der Aar, von welcher sie in zwen ungleiche Theile abgesondert wird, und ist wohl befestiget. In der selben findet man St. Ursend Collegiatstift und Kirche, ein ehemaliges Jesuitercollegium, 5 Kloster und ein Zeughand. hier hat der französische Ambassadeur an die Eidgenossenschaft seinen Sitz, welcher in einem 1719 auf obrigseitlischen Befehl neu erbaueten Pallast wohnet. Die Bürgersschaft ist in 11 Jünfte abgetheilet, aus welchen der große und fleine Rath erwählet und ergänzet wird. Der große Rath.

Rath, welcher bie bochfte Gewalt hat, befteht aus bem regierenden Schultheißen, und 100 Gliedern, namlich aus 3 Ratheherren aus jeder Bunft , und 2 Schultheißen, wels de 35 Glieder ben fleinen Rath ausmachen, und 66 anbern Gliedern, von welchen aus jeder Bunft 6 gezogen Rach den benden Schultheißen, welche alle Sahr in der Regierung ummechfeln, folgt der Stadtvenner, und auf diesen ber Groffweibel, und bende merben alle Sahr durch bie gange Burgerschaft ermablet. find bier auch unterschiedene Rammern und Berichte, nams lich ber Bebeimerath, ber Rriegebrath, bas Stadtges richt, bas Confistorium, (welches Bureren und andere Ungucht beffraft,) und ber Waifenrath. Diese Stadt ift febr alt, ja die altefte in Belvetien. Chebeffen gebos rete fie zu bem letten Konigreiche Burgund, und fam mit bemfelben an bas deutsche Reich. Im Sahr 1218 finbet man die erften Spuren, daß fie bas Recht gehabt habe, fich einen Magiftrat zu erwählen. Die alteften Urfunden. welche fie jum Beweise ihrer Frenheiten aufzeigen fann, find von dem deutschen Ronig Rudolph. R. Seinrich VII berpfandete bas Schultheißenamt in berfelben 1313 an Grafen Sugo von Buched', beffen Geschlecht von langer Beit her die Schirmvogten über bas St. Urfenftife in ber Stadt gehabt hatte: es trat aber diefer Graf bende mit Bewilligung Raifers Ludewig an die Stadt ab. Diefe bat mit ber Stadt Bern von 129t an in genauer Berbins bung geftanden, und ift endlich 1481 bon den gefammten Eidgenoffen in den ewigen Bund aufgenommen worden. Um Solothurn und bis Walbenburg, lag ber Pagus Verbigenes.

II Die eigenen Unterthanen der Stadt, welche in 11 kandvogtenen vertheilet sind, von denen die 8 ersten diesseits, die 3lesten aber jenseits des Ge-

birges Jura liegen.

t Die 4 innern Landvogtepen, werden aus bem kleinen Rath beseht, und die landvogte wohnen in ber Stadt.

- 1) Die Landvogter Bucheckberg ober Bus chenbera, ift eine ebemalige Berrichaft ober Grafschaft, welche ben Grafen von Bucheck zugehöret bat, nach beren Abgang fie mit Sugo, bes letten Gra. fen weltlichen Standes, Tochter Johanna, an berfelben Chemann Burthard Genn von Munfingen gekommen ift, beren Cobn Sans eine Tochter, Damens Elisabeth, batte, welche bie Berrschaft ihrem Mann hermann von Bechburg zubrachte, aber 1301 an die Stadt Solothurn für 500 rheinische Gulden verkaufte. Die hoben Berichte in Diefer Landvogten, find 1451 unter gewissen Bedingungen ber Stadt Bern Bugesprochen worden, welche sich mit Golothurn 1665 wegen bes Malefig, lanbeshoheit und anberer Stude verglichen hat. Die Unterthanen find feit 1528 ber reformirten lebre zugethan, und ihre Pfarrer fetet bie Stadt Bern. Es geboret zu biefer landvogten
- (1) Das Gericht Aettingen, in welchem ich bemerke

a. Mettingen, ein Pfarrborf.

b. Buched, bas 1382 zerstorte Schloff und Stamms haus ber Grafen bon Buched, von welchem noch ein

Thurm übrig ift.

(2) Das Gericht Mesen, in welchem bas Pfarrdorf Mesen oder Messen, und bas Dorf Balm ober Ober Balm zu bemerken, ben welchem lesten bas Schloß Balm ober Balmeck gestanden hat.

(3) Das Gericht Schnottweil, welches von

einem Pfarrborf ben Mamen hat.

(4) Das Gericht Lüßlingen, welches von dem Pfarrdorf Lußlingen seinen Namen hat.

a) Die

- 2) Die Landvogtey Kriegstetten, ist 1466 er faust worden. Sie enthält die Gerichte Kriegstätzten, Subingen, Ziberist und Juckweil. Zu dem ersten gehöret das Pfarrdorf dieses Namens, zu dem zwenten die Pfarrdorfer Teitingen und Aeschi, zu dem dritten das gleichnamige Pfarrdorf, und zu dem vierten die Pfarrdorfer Juckweil und Lauterz dach. Ben dem kusthause Emmenholz, zu welschem einige Bauerhöse gehören, geht die Emmen in die Aar.
- 3) Die Landvogtey Flumenthal, ist ehebessen die Serrschaft Palm oder Balm, seit 1478 aber mit dem jesigen Namen benennet, theils dazumal, theils aber schon 1385 erkaust worden. Sie wird abgetheilet

(1) In das niedere Amt, in welchem anzu-

a. Slumenthal, ein Pfarrdorf, in deffen Nachbar- fchaft die Siggeren in die Aren flieget.

b. Bunsberg, ein Pfarrdorf.

c. Palm, oder Balm, auch Mieder = Balm, ein Dorf und zerftbree Schloß, welches der Sig ber Freyherren

bon Balm gewefen ift.

d. In dem großen und schonen Tannenwalde Attissbolz, oder Attiswald, ist ein großer Weiher, (Teich) und ein heilsames Bad, deffen Wasser zum Gebrauch ers warmet wird.

- (2) In das obere Umt, in welchem das Pfarre dorf Oberdorf, nebst andern Dörfern.
- 4) Die Landvogtey am Laberen, ist größtentheils 1389 erkauft, bas übrige aber durch ben mit
  der Stadt Bern 1393 zu Buren geschlossenen Vertrag
  erlanget worden. Sie hat den Namen von dem Lass
  Gg 3 bers

berberg, lat. Jura, an welchem sie liegt, und von welchem ich oben benm Canton Bern in der Einleitung S.3. gehandelt habe. Eine Höhe desselben wird hier Iten, und eine andere Sasenmatt genennet. Bon der lesten hat man nach allen Seiten eine weite Aussicht. Die Vogten enthält 2 Gerichte, nämlich

- (1) Das Gericht Grenchen, franz. Granche, zu welchem das große Pfarrdorf dieses Namens, nebst der Rapelle Aller Zeiligen, gehöret.
  - (2) Das Gericht Selzach, ju welchem gehören

a. Selzach, vor Altere Salis Aqua, Salfae Aquae, ein großes Pfarrborf, am Buß ber hajenmatt, welche ber

hochste Gipfel des Gebirges Jura ift.

b. Altreu, ein Dorf an der Aren, woselbst ehedessen ein Schloß und Städtchen gestanden hat, welche 1309 von K. Albrechts I Kindern, und das wiederhergestellte Städtchen zum andernmal 1374 von den Engländern zers stütet worden.

c. Bettlach, ein großes Pfarrborf.

- 2 Die 7 außern Landvogreyen, werden mit Gliebern des großen Nathes besetzet, welche auf den Schlössen ihren Siß haben.
- Die Landvogtey Falkenstein, ist eine ehemalige Frenherrschaft, welche ben Frenherren von Falkenstein zugehöret hat, nach beren Abgang im Ansange des 14ten Jahrhunderts, sie entweder sogleich an die Frenherren von Bechburg, oder erst an die Grafen von Thierstein, und hernach an die Frenherren von Bechburg, gekommen ist, welche sich auch davon geschrieben haben. Hermann von Bechburg und Falkenstein überließ sie 1380, mit Bewilligung seines Lehnsherrn des Bischofs zu Basel, an die Familie

milie von Blauwenstein, von welcher sie 1402 an die Stadt Sol thurn für 500 Gulden verkauft murde. Sie hat gute Ulpen oder Viehweiden für das Rindvieh, auch viel rothes und schwarzes Wildpret, und insonderheit auch gute Falken und Habichte, welche gefangen und nach Frankreich zum Verkauf gebracht werden, Sie wird abgetheilet

(1) In das innere Amt, welches aus den Thas lern Balftal und Guldinthal bestehet, 3 bis 4 Stunden lang, aber kaum 1 Stunde breit ist. Die merkwürdigsten Derter sind;

a. Balftal, in alten Briefen auch Balzthal, Pallassthal, Pfalzthal, ein großer Fleden und der Hauptort bes angezeigten Thals. Auf einem Kirchhofe stehen aus fer der Pfarrkirche noch 2 andere Kirchen. Der Fleden hat 1453, 56, 61 und 1539 großen Brandschaden erlitten.

b. Meu: Sallenftein, ein Schloß auf einem Felfen

ben Balftal, ber Gig bes Landvogts.

c. Alt = Salkenstein ober Blauwenstein, auch Clus genannt, ein Schloß am Eingang der sogenannten Elus, auf welchem der Landschreiber dieser Landvogten wohnet. Es ift das Stammhaus der von Falkenstein gewesen.

d. Clus oder Clusen, ein Flecken, welcher seinen Namen von seiner Lage hat; denn er liegt nabe ben einer Clus oder Enge zwischen 2 Borgebirgen des Berges Jura, durch welche die kauostraße aus dem Canton Basel von dem obern Hauenstein herab in die Sbene des Buchsgaues gehet. Er war ehedessen ein bemauertes Stadtchen, hat aber sowohl seine Mauern, als sein gehabtes Schloß, versloren, hingegen wird jest die Clus oder Bergenge gegen Balstal durch eine Mauer verwahret, über welcher das vorher angeführte Schloß Alt: Salkenstein liegt.

e. Die Pfarrdorfer Solderbant, über welchem bas Schloß Alt-Bechburg gelegen bat, Mumlisweil im Gul-

denthal, Lauperstorf und Welschenrohr.

· walker

f. Magendorf, ein Fleden.

g. St. Joseph beym Gansbrunnen, eine Pfarrkirche auf einem Felsen über dem Dorfe Gansbrunnen.

- (2) In das außere Amt, welches zwischen dem obern und untern Amt der Landvogten Bechburg vom Gebirge herausliegt, und die Pfarrdörfer Egerkins gen und Neuendorf enthält.
- 2) Die Landvogtey Bechburg, im Buches gau belegen, ist eine alte Herrschaft, welche von den ehemaligen Frenherren von Bechburg an die Grafen von Nidau, und von diesen an die Grafen von Ryburg gekommen ist; wiewohl sie nach einiger Bericht auch den Grafen von Thierstein eine Zeitlang gehöret hat. Sie mag nun von den Grafen von Kyburg, oder von den Grafen von Thierstein, an die Stadt Bern und Solothurn verkauft worden senn, so ist gewiß, daß sie benden Städten gemeinschaftlich zugehöret habe, dis sie endlich 1463 in einer Theilung, der Stadt Solothurn allein zugefallen ist. Sie ist ein sehr gutes Frucht- und Wiesen-Land, und in 2 Uemter abgetheilet.
- (1) In das obere Umt, gehören, das Schloß Neu-Bechburg, auf welchem der kandvogt wohnet, das darunter belegene Pfarrdorf Vensingen, und die Pfarrdorfer Restenholz, Oberbuchsten, Wolsweil, und Julenbach.
- (2) In das niedere oder Fridauer/Amt,gehoren bas zerstörte Schloß Fridau, und die Pfarren Zegendorf, Capel und Groß/Wangen.
- 3) Die Landvogtey Olten, hat vor Zeiten bem Bisthum Basel zugehöret, von welchem sie die Grafen von Froburg zu lehen getragen haben. Nachbem

bem sie eine Zeitlang verpfandet gewesen, hat bas. Bisthum dieselbe wieder an sich geloset, jedoch 1426 abermals an die Stadt Solothurn verpfandet, und berselben 1532 völlig überlassen. Es gehören dazu:

- (1) Olten, Olita, Olta, ein Stadtchen an der Aren, über welche hier eine funstliche holzerne Bracke gehet. Es ist hier ein Rapuzinerkloster.
  - (2) Starkirch, ein Pfarrdorf.
  - (3) Das Dorf Dulliden, in welchem ein Gericht ift.

(4) Gregenbach, ein Pfarrborf, welches ehebeffen in bas Umt Gosgen gehoret hat. Dahin ift eingepfarret

- (5) Schonenwerd, Bellowerd, Clara Werda, ein Flecken an der Nar, woselbst ein Chorherrenstift ist, welsches die Grafen von Frodurg im 13ten Jahrhunderte geastiftet haben; und bessen Schirm= und Schus-Herr die Stadt Solothurn ist, welche solche Kastenvogten durch ihren Landvogt zu Gosgen verwalten läset, obgleich der Ort seit dem Anfange des 17ten Jahrhunderts in die Landsvogten Olten gehöret.
- 4) Die Landvonter Gosgen, bat einen an Wein und Getraide fruchtbaren Boben. Gie ift eine Herrschaft, welche Thomas von Falkenstein 1458 ber Stadt Solothurn verfauft hat. In berfelben find 3 Gerichte, nämlich zu Gösgen, loftorf und Trimbach, und 7 Pfarrborfer, namlid) Ober Boss gen, Stuflingen, Trimbach, Lostorf, Riens berg, Ifenthal auf dem Berg Jura, und Aerliss bach ober Aerlinspach. Das lette ist ein großes Dorf, welches durch einen Bach in das obere und untere abgetheilet wird, und theils in das Berneris fche Umt Biberftein, theile bieber geboret. In Unter-Merlisbach ist eine katholische, in Ober-Merlisbach aber eine reformirte und eine fatholische Rirche; bie refor-Og 5

reformirte Rirche wird von ber Stadt Bern mit einem Pfarrer befegt,

- 5) Die Landvogtey Thierstein, hat ehebessen ben 1519 ausgestorbenen Grafen von Thierstein zugehöret, an welche sie durch Heirath von den Grafen von Frodurg gekommen war, und von welchen sie 1461 der Stadt Solothurn verpfändet worden, nach ihrem Abgang aber derselben verblieben ist. Sie enthält
- (1) Thierstein, ein Bergschloß und vormaligen Sig ber Grafen von Thierstein, deren Stammhaus es aber nicht gewesen ift, als welches im Frickthal ben Weitnau gestanden hat.

(2) Die Pfarrdorfer Bufferach, Barfchweil, Breis

tenbach und Klein = Lugel am Blauberg.

- (3) Beinweil, Offa Villa, Offavilere, liegt auf eis mem Hugel in einem engen Thal, und ist ehemals ein Besnedictiner Monchenkloster gewesen, welches 1124 gestiftet worden. Im izten Jahrhundert wurde des Aloster nach dem Wallfahrtsort U. L. Fr. im Stein, verlegt, seit welcher Zeit sich hier nur noch 2 Conventualen aus diesem Rloster aufhalten, deren einer Statthalter genennet wird, der andere aber Pfarrer ist. Der dier belegene Beinweis lerberg ist ein Theil des Gebirges Jura.
- 6) Die Landvogtep Gilgenberg, hat Johann Immet von Gilgenberg, 1527 der Stadt Solothurn für 5900 Gulden verkauft. Sie enthält
- (1) Gilgenberg, ein Schloß auf einem Felsen, deffen Mauern 14 Schuh bid find, und in beffen Deffnungen ben den Fenstern 10 Personen an einem Tisch geraumlich speisen und bedienet werden konnen.

(2) Die Pfarrdorfer Meltingen und Oberkirch.

7) Die Landvogtey Dorneck, begreift unterschiedene Herrschaften, welche nach und nach von ber Stadt Solothurn erkauft worden, und besteht aus 2 Theilen.

- 1) Ein Theil liegt an ber Offfeite bes Birs, zwischen bem Canton und Bisthum Bafel, in einem fruchtbaren Bebirge, und begreift
- (1) Dorneck oder Dornach, ein befestigtes Schloß auf einem ziemlich hohen Felsen, auf welchem der Lands vogt wohnet, unter demselben aber liegt das Pfarrdorf Dorneck oder Dornach, welches mit dem daselbst einges pfarreten Flecken Dornach an der Brücke, nicht vers wechselt werden muß. Die Herrschaft Dorneck hat ehes dessen den Grasen von Thierstein gehöret, von welchen ein Theil derselben an das Haus Destreich, von diesem aber 1394 an die von Esringen, und von diesen 1455 an die Stadt Solothurn gekommen ist, welche 1502 von den Grasen von Thierstein auch das übrig Stück gekauft hat. Unweit Dornach wurden 1499 die Destreicher von den Side genossen geschlagen.
- (2) St. Panthaleon, ein Pfarrdorf und Probsten auf dem Berge über dem Dorf Buren. Es wohnen hier 2 Conventualen aus dem Kloster Mariastein.
- (3) Baren, ein Pfarrdorf und Schloß, über welchem ehemals auf einem Felfen das Schloß Sternenberg gesftanden hat. Die herrschaft Buren haben die Grafen von Thierstein 1502 an die Stadt Solothurn verkauft.

(4) Seewen ober Seben, ein Pfarrdorf und Berrs

fchaft, welche Golothurn 1485 ertauft bat.

- (5) Unfere liebe Grau im Stein, oder Mariastein, ift seit der ersten Salfte des 17ten Jahrhunderts der Sit der zu Beinweil gewesenen Benedictiner = Mannsabten,
- 2) Der andere Theil, liegt zwischen bem Sundgau und Bisthum Basel, in dem sogenannten Leis menthal, in einer an Getraide und Wein fruchtbaren Ebene, und enthalt die Berrschaft Rotberg, wels

che 1515 erkauft worden, und andere Verter. Die Pfarrdörfer sind Mezerlen und Roderstorf.

Anmerkung. Bon ben Unterthanen, welche biefer Canton mit andern gemein hat, ober von feinem Antheil an 4 italienis feben Bogtenen, wird unten gehandelt werden.

## 12 Stadt und Ort Schafhausen.

S. 1. Bon diesem Canton hat der Hauptmann Heinrich Pener eine große landcharte auf 4 Blättern gezeichnet, welche F. Meyer 1685 gestochen, H. Albertin 1747 von neuem, die homannischen Erben aber 1753 auf 1 Blatt in gewöhnlicher Größe herausgeges ben haben. Man hat einen minder guten Stich von derselben, den Matth. Seutter durch Lob. Conr. Lotter besorgen lassen. Die Originalcharte ist sehr umständlich, und der homannische Auszug gut.

6. 2. Er ift ber außerfte helvetifche Canton gegen Morben, und größtentheils vom Schwabenland um-Gegen Mittag wird er burch den Rhein von bem Gebiet ber jum Thurgau gehörigen Stadt Dif fenhofen, und von bem Zuricher Bebiet gefchieben, granget fonft auf biefer Seite an die Landgrafichaft Rletgau, gegen Abend an bie landgraffchaft Stublingen, gegen Mitternacht an bie landgraffchaft Baar, gefürstete Grafichaft Thengen, und bes beutschen Ritterorbens Umt Blumenfeld, gegen Morgen an bie Landgrafschaft Mellenburg, und bas reichsritterschaft. liche Dorf Dörflingen. Auf ber vorbin angezeigten Charte, beträgt feine größte lange 6, und feine größte Breite 3 Stunden, außer baß ein schmaler Strich fich gegen Mordwesten noch ungefahr 1 Stunde weiter erstrecket, und ein Paar fleine Stude abgesonbert liegen. S. 3.

§. 3. Der Erdboden dieser landschaft trägt zwar viel Getraide: es ist aber doch für die Einwohner nicht hinlänglich, daher sie aus Schwaben noch einige Zufuhr bekommen. Sonst hat man auch hen und Obst, und insonderheit vielen und guten rothen Wein, welcher zum Theil ausgeführet wird. Es giebt hier keine hohe Werge, sondern nur hohe und fruchtbare Hügel: doch ist der sogenannte Randen, welcher ein Theil des Schwarzwaldes ist, ein ziemlich hoher Verg, auf welchem man viel versteinertes Holz sindet. Ausser dem Rhein, dessen lauf vorhin (§. 2.) beschrieben worden, ist hier kein erheblicher Fluß.

S. 4. Dieser Canton hat nur 2 Stabte, und uns gefähr 23000 Menschen. Die Verzeichnisse ber gestorbenen in ber Landschaft, geben jährlich, im Durchsschnitt 400 Menschen. Er ist ganz der evangelischsreformirten Lehre und Kirche zugethan, und enthält

außer ber Stadt Schafhaufen, 19 Pfarren.

s. 5. Vor Alters haben in dieser Gegend die katobriger gewohnet, welche Bundesgenossen der Helvetier gewesen sind. Schafhausen ist eine Reichsstadt gewesen. 1501 wurde sie in den ewigen eidgenossischen Bund aufgenommen, und macht seit der Zeit den 12ten Canton aus.

S. 6. Das Wapen ber Stabt, ist ein springender schwarzer Wibber, welcher mit Gold gefronet ist, im weißen oder silbernen Felde. Die Regierungsform ist aristofratisch, mit der bemofratischen vermischt.

#### S. 7. 3d) befchreibe nun

I Die Stadt Schafhausen, lat. Scaphulum, selbst. Sie liegt am Abein, über welchen bier an statt ber ehemaligen 1754 eingefallenen und abgebrochenen stelle

nernen Brude, eine funftliche bolgerne Brude gebauet ift, welche eine Lange von 360 Schuhen in 2 Schwibbogen bat. und boch nur auf einem einzigen Pfeiler rubet. Die Stadt bat meiftens enge und abhangige Gaffen, und die Saufer find noch meistens von alter und schlechter Urt. Es find bie Die Pfarrfirche St. Johannis, die Stiftefirche Allerheiligen. welche zu ber ehemgligen Benedictinerabten gehoret bat, und noch 2 Rirchen, eine Schola illustris, ein Baisen. baus, ju deffen Stiftung und Einrichtung ber Profesfor Repler 1000off. bas übrige aber die Dbrigfeit gegeben bat. und auf dem anliegenden Emmersberg ein Bollmert, mels des die Burgfestung Unoth ber Unnot, eigentlich Mis not, genennet wird. 1766 hat man 6969 Menfchen bies felbst gegablet. Gie haben viel Nahtung von der Fortbringung ber Baaren, die theils von Bergens und Coftans ben Rhein herabtommen, und hier um ber Rheinfalle willen ausgeladen und von Schafhaufen bis unten Lauffen gefah. ren werden, theils aus andern Landern hieher fommen, um in bas innere Belvetien geführet zu werben, welches boch nur von Schafhausern geschehen barf : es find hier auch Manufakturen für Cattun, feibene Strumpfe und Schnupfs tucher, dazu die Geide aus Italien tommt. Die bochfte Gewalt und Dberherrlichkeit, ftehet ben bem fleinen und großen Rath; jener hat 25, und biefer 60 Glieder, welche insgefammt in gleicher Angahl aus den 12 Bunften ber Ctadt genommen werben, von welchen bie erfte aus 6 abelichen Geschlechtern besteht. Die Sauvter bes Stanbes find 2 Burgermeifter, welche jahrlich in ber Regies 'Mach denfelben folget ber Statthals rung umwechfelm ter, und nach diefem fommen die 2 Gedelmeifter. Geheimerath befteht aus 7 Perfonen, das Stadtgericht aus 25, bas Bogt = ober Buffen: Gericht aus bem Reichs. bogt und 12 Richtern, bas |Chor= ober Che-Gericht aus bem Statthalter, 5 Rathsberren und 3 Pfarrherren, Die Cenfur: oder Rechen: Cube, mofelbft die Amtleute ihre Rech: nungen ablegen, aus o Versonen. Un diesem Orte ift eis ne alte Ueberfahrt gemefen, zu beren Behuf einige Saufer erbauet worden, melche von den gur Ueberfahrt ges brauchten Rahnen ober Scaphen (Scaphis) Scapfhaufer,

und endlich das baraus erwachsene Dorf Scapfhausen oder Scafusen genennet worden. 1052 ftiftete Graf Eberhard von Rellenburg hiefelbft ein Benedictiner Monchens floster, und ber Ort erwuchs nach und nach im igten Jahrhundert zu einer Stadt, welche anfänglich unter ber Bothmäßigkeit des Abts ftund, endlich aber gur Frenheit gelangte, und eine Reichsfadt marb. 1330 murbe fie vom Raifer Lubewig IV ben Bergogen gu Deftreich, jeboch mit Borbehalt ihrer Frenheiten, berpfandet. 1415 fam fie wieder unmittelbar unter das Reich. 1454 fcbloß fie mit ben 8 alten Orten einen Bund auf 25 Jahre, welcher 1470 auf gleiche Zeit verlangert wurde, und 1501 mard fie in ben emigen eibgenoffischen Bund aufgenommen. Die Reformation nahm hier 1521 ben Anfang, und 1529 tam fe vollig jum Stande.

In dem Rhein ift vor ber Stadt ein kleiner Fall, der von Klippen berrühret, die theils fichtbar, theils verbors gen find; man hat auch um der Mehlmühlen und Manus fakturs Rader willen kleine Mauern in den Strom hineins gestellet, um den Fall zu verstärcken.

# II Das eigenthumliche Gebiet der Stadt, bestehet

- I Aus 9 innern Vogtepen, beren Obervögte Glieber bes kleinen Raths find, und bas Umt entweder Lebenslang, oder bis zur höhern Beforderung, behalten.
- if von dem übrigen Gebiet des Standes durch die Landgrafschaft Mellenburg abgesondert, und enthält:
- (1) Buch, ein Pfarrdorf. Die niedern Gerichte bies felbst hat das ehemalige Rloster St. Ugnes zu Schafhaus fen 1341 und 54 erkauft, 1529 aber an Johann Peper wies der verkauft, welcher ste in eben diesem Jahr der Stadt Schashausen kauslich überlassen, die auch 1723 die bohe Gies

Gerichtsbarkeit von der Landgrafschaft Rellenburg er-

- (2) Buchthalen, eigentlich Buchthalheim, sonft auch Buchtelen, ein Dorf, welches die Stadt 1498 ers tauft hat.
- (3) Die Dorfer Ober- und Unter- Wydlen, und ber Bauernhof Gemarsbrunn.

Anmerkung. Bon der Bogten bes Pfarrdorfes Gailingen, welches in die öffreichische Landgrafichaft Nellenburg gehöret, hat Schafhausen ein Drittel, welches zu dieser Obervogten gerechnet wird, zweh Drittel aber gehören denen von Liebenfels.

- 2) Die Obervogtey Tayingen, liegt auch im Hegau. Außer dem Flecken Tayingen, gehöret auch das Dorf Barzheim dahin, woselbst Schafbausen 1580 die niedern Gerichte, und 1723 von der dstreichischen Landgrafschaft Nellenburg auch die hohen Gerichte erkauft hat.
- 3) Die Obervogtey Gerblingen und Reyet, in welcher
- (1) Gerblingen, ein Pfarrdorf und Schloß, welches Schafhausen 1524 an sich gebracht, das Schloß aber 1733 verkauft hat.

(2) Stetten, ein Dorf.

(3) Cohn, ein Pfarrdorf.

- (4) Die Dorfer Buttenhard und Biberen ober Bisberach, bessen hohe Gerichte die Stadt 1723 von der Landsgrafschaft Nellenburg erkauft hat.
- 4) Die Obervogtey Merißbausen, auf dem Werge Randen, welche Schafhausen 1524 und 1554 an sich gebracht hat, und in welcher der Flecken Meskhausen, das Dorf Unter Bargen, und der Meyerhof Ober-Bargen.

5) Die Obervogtey Schleitheim, auch auf bem Berge Nanden, enthält die Pfarrdörfer Schleits beim

heim und Beggingen: es gehoret auch bie Obere berrlichkeit über Epfenhofen bazu.

- 6) Die Obervogtey Beringen, liegt im Rlets gau, und enthält die Pfarrdorfer Beringen und Bems menthal, und ben Bauerhof Griesbach.
- 7) Die Obervogtey Löhningen, auch im Kletagau, in welcher ber Flecken Löhningen, und bas Pfarrdorf Guntmadingen ober Guntmaringen.
- 8)Die Obervogtey Teuhausen, auch im Kletgau, in welcher das Pfarrdorf Teuhausen, am Rhein, der Meyerhof Aazen oder Aazheim, und das kleine Schloß Werdt, welches im Rhein gleich unter lauffen liegt, und woselbst die Güter, welche den Rhein herunter gehen sollen, nachdem sie auf der Achse von Schashausen hieher gebracht worden sind, wieder eingeschiffet werden.
- 9) Die Obervogtey Rüdlingen, auch im Kletsgau, in welcher das Dorf Rüdlingen am Rhein, das Pfarrdorf Buchberg, und der Lck und Murkath Sof: es gehören auch die niedern Gesrichte zu Ellikon an dem Ahein, dahin.
- 2 Aus einer außern Landvogtey, welche im Rletgau belegen ist, und babin alle 6 Jahre ein lands vogt aus ber Burgerschaft zu Schafhausen gesetzt wird. Man nennet sie die Landvogtey Teukirch.
- 1) Meukirch ober Meukilch, ein Stadt den, in welchem ber Landvogt wohnet. Die Stadt Schafhausen hat es 1520 dem Bischose von Costanz abgekauft.

Sonft geboren bieber

2) Ober=Sallau, ein großes Pfarrdorf.

A 26. 5 %.

Mary .

3) Unter Ballau, ein großer und vollreicher Fleden, mit 2 Rirden, beren eine im Fleden, und die andere auf bem Berge fteht.

4) Giblingen, ein Pfarrborf.

5) Wildingen, ein Fleden. 6) Baglach, ein Schloß, welches den Pepern gu Schafhausen geboret.

7) Ofterfingen, ein Pfarrdorf, wofelbft ein Bab ift.

Anmerkung. Bon bem Antheil an 4 italienischen Bogteven, welches dieser Canton besiet, wird unten nacheicht erfolgen.

## 13 Der Ort Appenzell.

S. 1. Gabriel Balfers Landcharte von biefem Canton, ift in besselben Appengeller Chronif im fleinern Format zu finden, Matth. Seutter und die homannischen Erben aber haben sie im gewöhnlichen

Landchartenformat herausgegeben.

hal, gegen Mittag an die Herrschaft Sar, welche dem Canton Zurich gehöret, und an die den Cantonen Schweiz und Glarus zuständige Herrschaft Gambs, gegen Abend an das Toggendurg, und gegen Mittag an das Bebiet des Fürsten und Abts zu St. Gallen. In seiner größten Ausbehnung von Morgen gegen Abend, ist er 10½ Stunden, und von Mittag gegen Mitternacht 6 bis 7 Stunden groß.

granzen, sind fruchtbar, hingegen die, so nahe ben ben hohen Gebirgen gegen Mittag liegen, sind ber gicht, rauh und von Natur wenig fruchtbar, jedoch burch den Fleiß der Einwohner dergestalt angebauet, daß fast gar keine unfruchtbaren Derter angetroffen werden, wenigstens geben sie gute Viehweiden ab.

Der Uckerbau ift mubfam und fostbar, man balt ihn baber für weniger nüßlich, als die Beufammlung, ju beren Behuf man die Biefen mit dem beften Rub. mist bunget. Die sogenannten innern Rooben bes landes, haben gar feinen Weinwachs, außer baß Die Gemeine Oberegg mit etwas verfeben ift; fie baben aber die schönften Alpen oder Biehmeiben, welche ihnen großen Nugen bringen. In den außern Roo-ben wachsen Weißen, Roggen, Gerste, Hafer, Bob-nen, Erbsen und Flachs, in beträchtlicher Menge, und von besonderer Gute; wiewohl Inen ber Reif, wels cher im Frühlinge öfters einfallt, Schaden zu thun pfleget. Es madhfet auch bafelbft in ben Gemeinen Lugenberg, Wolfhalben, Beiden, Walzenhaufen und Ruthi, fo viel Wein, baß bas gange land feine Roth. burft Davonhaben fonnte. Der weiße Wein ift fauer, der rothe aber ist gut. Obst ist in Menge vorhanden, und es wird auch viel Most baraus bereitet. Holz hat das land so reichlich, daß es auch umliegende Der-ter damit versehen kann. Es findet sich auch viel Mineralifche, infonderheit Schwefel = Baffer, find febr baufig. Die berühmteften beilfamen Baber. sind, das Gonter, weiße und Trognerbad. ber füblichen Geite biefes Cantons, liegen 3 Reihen bober Berge hintereinander, welche fich von Morgen gegen Abend gieben. Die außerfte Reihe gegen Mittag, fängt an auf Camor oder Gamor, (welches Wort einen Felsen bedeutet,) auf diesen solget der hohe Rasten, hernach der Stauberen, alsdann der Lurgs len: Sirft, hierauf ber Roplen, und endlich die Krays 21p. Die zwente Reihe fangt auch gegen Morgen ben Brullifau an, und beftehet aus ben Felfen Alpfrege 56 2 leten,

leten, Manns, Bogarten, Bogarten, Sirft, Maarweiß, Obere, Maar, Bundestein, und ber alte Mann. Die britte Reihe, nimmt ihren Unfang auf Ebensalp, alebann folgen die Berge Rluß, Schäffer, Altenalper Sattel, Thurn, Ohrs lispin, Sengeren, Nideri, Mürli, Gyrspin, ber bobe Sentis, ober ber bobe Megmer, welcher ber hochfte Berg im gangen tanbe ift, und von welchem man eine ungemein weite Aussicht bat. Kluffe und Bache find in ben meisten Gegenben fifchreich, und mit ben id onften gorellen angefüllet, welche man felbft in ben Seen und Bachen ber hochften Berge findet. Der vornehmfte Fluß ift, die Sitter, lat. Sintria, welche 2 Stunden hinter Appenzell aus bem SeesAlperfee, welcher ber größte in biesem lande ift, hervorkommt, und oberhalb Uppenzeil burch a Båthe, beren einer bas weiße Baffer heißt, nachmals burch ben Weißbach, und hierauf burch ben Flug Urs masch verstärket wird, worauf sie in bas Bebiet bes Abts ju St. Ballen gehet, und endlich unter Bifchofsell in die Thur fallt. Conft ift auch die Hach zu bemerten, welche in ber Bemeine Trogen entfpringet, und burch bas Gebiet bes Abts ju St. Ballen, mofelbft fie Die Goldach genennet wird, in ben Bobenfee gehet.

S. 4. In diesem Lande sind keine Stadte, auch nur 8 Flecken und Dorfer, und übrigens lauter zerstreuete Häuser. Es ist aber wegen der vielen Manufakturen, sehr stark bewohnt; denn man kann wahrscheinlich annehmen, daß es auf 51000 Menschen enthalte. Alle Derter desselben machen 23 Gemeinen oder Kirchhörinen (Kirchspiele) aus, von welchen 4 nebst 2 Filialen zu den sogenannten innern

2000

Rooben (Rotten, Cohortes,) gehoren, und ber romischfatholischen Rirche zugethan find, 19 aber zu ben außeren Rooben gerechnet werben, und fich ju ber evangelischreformirten Rirche befennen. 23on 1522 an, ba die Reformation eingeführet worden, bis 1588. find große Uneinigkeiten zwischen ben landleuten ber Religion wegen gewesen, bis endlich bie 12 übrigen Cantone ben Frieden wiederhergestellet haben, auch 1597 verglichen worden, bag funftig bie Ratholischen Die innern Rooben, Die Reformirten aber die außern Rooden bewohnen follten. Teue fteben in geifflichen Sachen unter bem Bischofe zu Costanz. In ben außern Rooden werben jahrlich viele taufend Stude Leinwand gewebet, und theils im lande felbft, theils gu Erogen, St. Ballen, Rofchach, Arbon und an andern Dertern verfauft, und von bannen meiter nach Frankreich, Italien, Spanien und Deutschland ausgeführet. Bu Appenzell und hinter ber Sitter, fpinnen bie Beibsleute bas Barn fo fein, baf 1 Dfund 16 und mehrere Gulben gilt. Es wird auch vieles Barn aus bem Rheinthal, Toggenburg, Thurgau und Schwaben erfauft, und hier verwebet. In einigen ber Stadt St. Ballen nahe gelegenen Bemeinen, wird viel Blor, Barchent und melirter Beug verfertiget, und zu Berrifau find auch gute Manufafturen und Bleichen. Es werden auch viele Rafe, fette und magere Rube, Pferbe, Bolg und Roblen ausgeführet.

S. 5. Wor Alters war bieses land ein Stuck bes Berzogthums Alemannien, und fam mit demselben unter Die Bothmäßigkeit ber franklichen Könige. Die Unterthanen waren vertheilet, ein Theil stund unter

\$6 3

· bem

bem einheimischen Ubel, ber andere Theil unmittelbar unter bem Ronige. Diefe letten ichentte Ronia Siegebert von Auftrasien im Jahr 646 dem Rlofter St. Gallen, welches auch bie ersten nach und nach burch Schenkung, Verpfanbung und Rauf an sich brachte. Ein Abt von St. Gallen erbauete hier im Jahr 647 eine Rapelle famt einer Berberge, welche des Abre Jelle genennet, und ben welcher nach und nach ein Fleden angebauet wurde, ben man von ber Belle mit einiger Weranderung bes Damens, Ups penzell, benannte, und von welchem bas gange land ben Mamen bekommen bat. 1227 errichteten die Appenzeller mit der Stadt St. Gallen ein nachbarfchaftliches Bundniß: allein, ber Ubt zernichtete baffelbige, brachte aber baburch benbe Theile wiber fich auf, fo, baß fie von ber Zeit an Belegenheit fuchten, fich feiner Berrichaft ju entreißen. Appenzeller wurden noch unwilliger, als Abt Berch. told 1253 bie Pfarre zu Appenzell bem Rlofter Ct. Ballen einverleibte, und ihre Ginfunfte an baffelbe jog; ja als seine Regierung ihnen gar zu bart fiel, errichteten sie 1270 ein heimliches Verständniß mit einander, um fich feiner Eprannen zu entledigen, melthes aber unterblieb, weil der Abt 1271 ftarb. traten bie Gemeinen Appengell, Bundweil, Urna. fchen und Teufen, mit Erlaubnif bes Abes Beorg, in den fchmäbischen Bund, und murden von ber Zeit an in bes Reichs Schus aufgenommen: allein, ber neue Abt Cuno gedachte 1379 bie Appenzeller wieder unter bie vormalige leibeigenschaft ju bringen, moburch sie zu einem Aufstande wiber ihn veranlasset wurden. Der Streit murbe amar von ben ichmabis fchen

fchen Bunbesftabten entschieben: allein, bas fortbauernde ftrenge Verhalten bes Abts, brachte bie Appenzeller gang wider ibn auf, und fie weigerten fich 1398, ihm ferner Steuern, Binfen und Befalle ju ge-Als nun bas harte Verfahren einiger Umtleute bazu fam, vereinigten fich die Gemeinen 1400, und beschloffen, fich von dem Abte loszureiffen, und in Frenheit zu fegen, welches fie auch bewerkstelligten, und fich 1402 burch einen neuen Gib verbanden. Gie fuchten auch ben ben Gidgenoffen Sulfe, und baten um die Aufnahm in ihren Bund; welches ihnen aber damals nur von bem Orte Schweiz gewähret wurde: boch erlaubte auch ber Ort Glarus feinen tanbleuten, ben Appenzellern ben entstehendem Rriege fremwillig benjufteben. 1403 fam es wieder jum Rriege gwifchen bem Abt von St. Ballen und ben Appenzellern, und bie lettere gewannen auf ber Sohe Bogelinseck zum Speicher, einen wichtigen Sieg. Sie siegten auch 1405 am Stoß und auf Wolfhalben über bie bem Abt gu Bulfe gekommenen Deftreicher, und verbanden fich hierauf mit ber Stadt St. Gallen. Abt Cuno fab fich 1407 genothiget, fich felbst in benber Schuf zu begeben. 1411 errichteten Die Uppenzeller ein Burgerund land-Recht mit ben eidgenoffischen Orten Burich, lucern, Uri, Schweiz, Unterwalben, Bug und Glarus. 1452 wurden fie von eben benfelben ju ewigen Eidgenoffen, und 1513 von ben gefammten 12 Orten in ben allgemeinen eibgenoflischen Bund aufgenommen, und bazumal wurden fie ber 13te Canton ber Gibgenoffenschaft.

S. 6. Das Bapen des Landes, ift ein aufgerichteter schwarzer Bar mit rothen Tagen, im weißen Felde. Die außern Rooden fegen zu bemfelben noch

Sec.

bie Buchstaben V. R. Die Regierungsart ift voll-

lig bemofratisch.

§. 7. Obgleich bie innern und außern Rooden Diefes Lanbes, (S. 4.) nur einen eibgenoffischen Drt ober Canton ausmachen, fo machen boch jede feit der 1597 gefchebenen Theilung einen fregen Ctanb fur fich aus; es fenbet auch jeber Theil feine Befandten auf bie eib. genoffifchen Tagefagungen. Die bochfte Gewalt frebet fomobl in ben innern als außern Rooben ben ber Lans Desgemeine, welche sich in jenen jahrlich am letten Sonntage im Upril nach bem neuen Calenber zu Uppengell, und in biefem jabrlich am legten Conntage Im April nach bem alten Calender, wechfeleweise ju Trogen und hundweil verfammlet. Auf derfelben er-Scheinen alle Mannspersonen, Die über 16 Jahre alt find, und zwar mit Geitengewehr. Jebe Landesgemeine erwählet alle 2 Jahre ihren regierenden Lands ammann, welchem bes lanbes Giegel übergeben Huffer bem lanbammann find in ben inmirb. nern Rooben ein Pannerherr, ein Statthalter, ein Sedelmeifter, ein Landeshauptmann, ein Landesbauberr, ein Rirchenpfleger, und ein lanbesfähnrich. Die außern Rooben haben ein Landammann, zwen Statt. halter , zwen Gedelmeifter , zwen tanbeshauptmanner, und zwen landesfähnriche; einer von biefen ift für bas land vor, und ber andere für bas land hinter ber Sitter. Jebe Gemeine ber außern Rooben hat noch ihre Sauptleute und Rathe, und jebe ber fechs innern Rooben, hat fechzehn Rathe, barunter allezeit zwen Hauptleute sind. Der große Rath in den innern Rooden und das Malefizgericht, be-Reben aus 128 Personen; sie haben auch einen Bleis nen

nen oder sogenannten Wochen-Rath. In den auffern Rooden sieht die höchste Gewalt nach der kandess gemeine ben dem großen zwiesachen kandrathe, welcher mit dem Namen der neuen und alten Rathe belegt wird, und aus 90 und etlichen Personen besseht, und hierauf solget der große Rath, in welchem nach den zehn Amtleuten, die regierenden Hauptsleute aus allen Gemeinen, sammt den kandesbauherren, Schreiber und Weibel sien. Alsbann solgen der kleine Rath vor der Sitter, und der kleine Rath hinter der Sitter. In Ehesachen halten sich die innern Rooden an das bischössisch costanzische Officialat, die äußern Rooden aber haben ihr eiges nes Ehegericht.

5. 8. Bur Befchirmung bes gemeinen Baterlan. bes, ift nicht nur ein eigener Rriegsrath bestellet, fonbern es muß auch ein jeber Landmann mit einer Blinte, Pulver und Blep verfeben fenn. Die junge und alte Mannschaft wird zu gewiffen Zeiten in ben Waffen geubet, es werben auch bie Baffen von Saus ju Saus besichtiget, und in jeder Bemeine sind funf Ausschuffe bon ber jungen Mannschaft, samt ihren Ober. und Unter-Officieren verordnet, daß fie nothigenfalls auf ben Die Hodmachten. erften Wint marfchiren tonnen. Lofungsfeuer ober Reuerzeichen auf ben Bergen und Soben, find in ben außern Rooben 1708 bergeftalt eingerichtet, baf in wenigen Stunden einige 1000 Mann benfammen fenn tonnen. Diefer Canton fann eine beträchtliche Mannschaft ins Feld ftellen, und ift nachft Burich, Bern, Lucern und Frenburg, ber machtigfte. Die Reformirten find breymat ftarfer, 56 5

als die Ratholischen; benn lettere konnen ungefähr gegen 3000, jene aber 10000 Mann ins Feld fiellen.

S. 9. Ich beschreibe nun

I Die innern Rooden, welche römischkatholisch sind, und aus neun Rooden bestehen, die vier Pfarrkirchen und zwen Filiale haben. Diese Rooden sind

1 Die Schwendiner Rood. Dahin gehören

- 1) Appenzell, Abbatis cella, der Hauptsleden des ganzen Landes, welches auch von demselben seinen Namen hat, wie oben in der Einleitung h. 5. gelehret worden. Er liegt am Flusse Sitter, in einem schonen und angenehmen Thal, ist groß, wohlgebanet und volkreich. In dem Fleschen oder Dorse daselbst, sindet man eine Pfarrkirche, ein Rapuzinerkloster, ein Frauenkloster von St. Clarensorden, das Mathe und Zeugehaus samt Stock und Galgen, und das gemeine alte Archiv des ganzen Cantons. Hier wird auch jährlich die Landesgemeine der innern Rooden gehalten. Ehedessen war Appenzell eine Bogten des Reichs, und zwar das erste von den vier Reichsländlein dieses Cantons, und hatte seinen eigenen Ammann und Gericht, herrschaft und Frenheit, auch sein besonderes Wapen und Insiegel. 1560 und 1702 hat der Ort großen Brandschaden erlitten.
  - 2) Schwendi, Schonenbuhel auf dem hirschberg, und Clanx, find zerftorte Schloffer. Das lette war ehedeffen eine beträchtliche Kestung.
  - 3) Brullfau und Eggerstanden find Filialfirchen ber Pfarre Appengell.
  - Die Ruthiner Rood. Die katholischen hierher gehörigen Einwohner, wohnen mit den reformirten Einwohnern der Gemeine Ruthi vermischt, weil sie nicht haben von einander abgesondert werden können. Die katholischen Ruthiner machen die Gemeine Obereng

Oberegg aus, welche sich in zwen Rooben theilet, nämlich in hirschberg und Oberegg. Die Pfarrfirche heißt Maria zum Schnee, Maria ad nives, und zu berselben gehören noch zwen Kapellen, eine steht im Aeschimooß, die andere auf der Egg.

3 Die Lehner Rood. Dahin gehören lauter

gerftreuete Baufer.

4 Die Schlatter Rood. Dahin gehöret Saßlen, eine Pfarrfirche und Gemeine, in einem Thal, nahe ben dem Fluß Sitter.

5 Die Gonter Rood. Dahin gehöret

Bonten oder Ganton, eine Pfarrfirche und Gemeine auf einer schonen aber engen Ebene, zwischen hohen Bergen. Dier ift ein Bad. Eine starke Stunde bavon gegen Mitatag, an dem Cronberg, ist die St. Jakobs Rapelle, das bin am Jakobstage zu einem sogenannten Wunderbrunnen fark gewallfahrtet wird.

699 Die Rickenbacher, Stecklenegger, Birsche berger und Oberegger Rood, welche bloß aus zerstreueten Häusern bestehen.

Il Die außeren Rooden, welche der evangelischreformirten lehre zugethan sind. Sie werden nicht mehr, wie ehedessen, in 6 Rooden, sondern in 20 Gemeinen oder Kirchhörinen eingetheilet. Der Fluß Sitter theilet sie.

r Die, so gegen Abend liegen, heißen die Gesmeinen hinter der Sitter, und ihrer sind 7, welche nach ihrer Rangordnung also solgen.

1) Die Gemeine Urnasch, welche auf der lanbesgemeine am ersten gefraget wird, und die erste Stimme hat, weil sie ehedessen unter den 6 außern Rooden die erste gewesen ist. Sie hat in den außern Rooben bie Schönften, fruchtbarften und meiften 216-

pen. Den Damen hat fie von

Urnafch, lat. Urnacum, Uronatum, einem großen Dorf am Fluffe Urnasch, in einem schonen und fruchtbaven Thal. hier ist eine Pfarrkirche und ein Rathhaus. Es ift ehebessen eine Bogtey bes Reichs, ober ein Reichs- landlein gewesen, und hat seinen eigenen Amman, Gesricht, Panner, Wapen und Siegel gehabt. 1084 wurde es von den Zahringern eingeaschert. 1641 brannte es abersmals ab.

2) Die Gemeine Berifau, vor Alters Berginis : Au, oder Berren Au, Augia domini, ist bie alteste

und ansehnlichste Pfarre ber außern Rooben.

Der Fleden Zerifau, ift groß und schon, hat eine Pfarrkirche, ein Rathhaus und ein Zeughaus, viel Hands werkoleute und Manufakturisten, und handelt nach Deutschs land und Italien. 1084 wurde er von den Zähringern eins geäschert. 1559 litte er großen Brandschaden, noch größern aber 1606.

Micht weit davon haben die Schlöffer Rosenberg und Rosenburg gestanden, welche 1405 gerstöret worden.

3) Die Gemeine Schwelbrunn, enthält das Dorf Schwelbrunn, in welchem die Pfarrkircheift.

4) Die Gemeine Jundweil, ward ehedessen in die obere und untere Rood abgetheilet, und jede hatte ihre eigenen Hauptleute und Rathe. In dem Dorse Jundweil, lat. Canivilla, ist die Pfarrkirche und ein Rathhaus. Alle zwen Jahre wird auf dem Kirchenplaße die Landesgemeine gehalten. Spedessen ist es ein Reichsländlein oder Vogten gewesen, und hat seinen eigenen Ammann, Gericht, Panner und Siegel gehabt. Hier hat die Resormation des Landes ihren Ansang genommen. Das an der Urnäsch gestegen gewesene Schloß Urstein, ist 1273 zerstöret worden.

5) Die Pfarre und Gemeine zum Stein, welche erst 1750 von Hundweil, dessen untern Rood sie ausgemacht hatte, abgesondert worden.

6) Die Gemeine Schonengrund, beren Pfarr-Firche nicht weit von bem Berge Sohen-Sam liegt.

7) Die Gemeine Waldstadt, beren Pfarrfir-

che am fuß eines Berges liegt.

2 Die, so gegen Morgen liegen, beißen die Gemeinen vor der Sitter, und ihrer sind 13, welche dem Range nach auf die vorhergehenden, und hier-

nachst also auf einander folgen.

ist, und eingetheilet wird in die ob der Straße, und in die unter der Straße, oder in Obers und Mies dersTeusen. Durch dieselbe fließet der Fluß Roth, welcher die innern und außern Rooden scheidet, und endlich über den Gmünder Tobel in die Sitter fällt. Shedessen war diese Gemeine eine Reichsvogten und Ländlein. Sie hat ihre Pfarrfirche in dem großen Dorse Teusen, welches in einem lustigen Thal liegt. Sine halbe Stunde unter dem Dorse ist Wonnens stein, ein Frauenkloster von der dritten Regel St. Francisci, welches zwar auf dem Grund und Boden der außern Rooden lieget, aber doch unterm Schuß und Schirm der innern Rooden stehet.

2) Die Gemeine und Pfarrkirche Buhler.

3) Die Gemeine und Pfarrkirche Speicher. Auf ber hier gelegenen Höhe Vogelinseck, gewannen die Appenzeller 1403 einen Sieg über ben Abt von St. Gallen.

4) Die Gemeine Trogen, hat anfänglich ben davon benannten Freyherren gehöret, nach deren Ab-

gang fie eine Bogten bes Reichs geworben, 1202 aber unter Die Bewalt bes Abre ju St. Gallen gefommen In berfelben wird ein farfes Gewerbe mit leinmand getrieben; es ift auch 1667 eine eigene leinwands. Schau und Meffe angeordnet worden, und es werben jährlich hiefelbst sowohl burch bie hiefigen Raufleute, als burch bie Factoren auswartiger Raufleute, viele 1000 Ctucke abgekauft, und nach Frankreich, Italien und Spanien verfendet. Die Gemeine hat ihre Pfarrfirche in bem Dorfe Trogen, welches ber Bauptflecken bes gangen landes ber außern Rooben ift, mofelbit auch bas Nathhaus, Zeughaus, Stock und Galgen, bas Archiv, Die landesfaffe, ein Siechenhaus und Pulverthurm fteben, und alle 2 Jahre Die Landesgemeine gehalten wird. Gine Biertel. ftunde unter bem Dorfe ift ein berühmtes Bad, melches Schwefel, Alaun und Rupfer führet.

- 5) Die Gemeine und Pfarrkirche Rebetobel. Sie treibt auch ein starkes Gewerbe mit leinwand.
- 6) Die Gemeine und Pfarrkirche Wald, liegt auf einem Berge.
- 7) Die Gemeine und Pfarrkirche Grub, ist an der Gränze des fürstlich St. Gallischen Gebiets. Die Kirche steht auf dem Boden des kandes der äußern Rooden. Der hiesigen evangelischen Pfarrkirche haben sich ehedessen auch die römischkatholischen Unterthanen im fürstlich St. Gallischen Anstheil an Grub bedienet, haben aber 1751 ihr Recht an dieser Kirche sur 4500 Gulden verkauft, und bedienen sich nun der 1735 auf gallischem Boden erbaueten Kirche zu ihrem Gottesdienst. In dieser Gemeine bat

hat ehedessen bas Schloß Schwarzenegg gestanden. Sonft wird hier viele Leinwand verfertiget.

8) Die Gemeine Seiden, bat ihre Pfarrfir-

che in bem Dorfe Beiden.

9) Die Gemeine und Pfarrkirche Wolfs, balden, lat. Lapiclivium. In derselben haben die

Uppenzeller 1405 bie Deftreicher übermunden.

10) Die Gemeine Lutzenberg, hat zwar keine eigen Pfarrkirche, aber doch alte Gerechtsame und Unsprüche an der Pfarrkirche zu Thal im untern Rheinsthal, in welcher sie auch mit den dasigen resormirten Kirchgenossen ihren Gottesbienst gemeinschaftlich versichtet. Es gehören zu dieser Gemeine die Gegenden Todel, Wiehnacht, Saussen und Brenden, welche zerstreuet liegen. Aus Wiehnacht ist ein schöner Steinbruch.

11) Die Gemeine und Pfarrkirche Walzens baufen, lat. Cervimontium, liegt nicht weit vom Rhein. In berfelben ist das Frauenkloster Franciscanerordens Grimmenstein belegen, über welches

Die innern Rooben Die Raftenvogten haben.

12) Die Gemeine und Pfarrkirche Ruthi. Die Guter ber reformirten Einwohner liegen mit ben Gutern ber katholischen Ruthiner Rood vermischt.

13) Die Bemeine Gath, hat vor Alters das Sonderamt geheißen, weil der Abt zu St. Gallen eine besondere Herrschaft, Recht und Gewalt in ders selben gehabt hat. Sie hat ihre Pfarrkirche in dem Dorfe Gath, lat. Casa, an dessen Stelle vor Alters Hirtenhutten gestanden haben sollen. In dieser Gemeine, gegen Morgen, fast an den Gränzen des Rheinthals, haben 1405 die Appenzeller über die Deste

Destreicher am Stoß gesieget, ju welcher Schlacht Ungebenten, gleich nach berfelben eine Rappelle erbauet worben, nach welcher bie innern Rooben mit Bewilligung ber außern Rooden jahrlich am britten Man alten Calenders, eine Ballfahrt anstellen, und einer Meffe und Predigt jum Gedachtniß biefes Sieges, benwohnen.

Anmerkung. Bon bem Antheil biefes Orts an ber Regierung Des Abeinthals, wird weiter unten nachricht vorkommen.

B Folgende 21 Landvogtenen und 2 Stadte, welche gewisse Cantone als gemein-Schaftliche Oberherren besigen.

1 Die Landvogten Thurgau.

Bon derfelben bat J. A. Riggi Zannoni eine Charte gezeichnet, welche bie bomannischen Erben 1766 ans licht gestellet haben. Sie ist aut, boch find die Landesantheile nicht richtig abgetheilet. Das Thurgau war vor Alters weit großer, als es jest ift; benn es begriff außer ber jegigen landschaft, auch Die Stadt Zurich, und ben größten Theil ihres Gebiets, Loggenburg, Appengell, Rheinthal. das Gebiet bes Abts und ber Stadt St. Ballen. Die jegige Landschaft granzet gegen Morgen an ben Bobenfee , gegen Mittag an bas Bebieth bes Furften und Abts ju Gr. Gallen, gegen Abend an bie Cantone Burich und Schafhausen, und gegen Mitternacht. an Schwaben und an ben untern Gee, welche einige .. für einen Theil bes Bobenfees halten. Ihre größte Lange macht to, und bie größte Breite 5 beutsche Meilen aus.

9, 2,

5. 2. Gegen Mittag ist sie etwas bergicht, hat aber boch baselbst gute Viehweide: die übrigen Gegenden sind ziemtich eben, und an Getraide, Wein, Obst und allerhand guten Früchten sehr ergielig. Ueber diejenige Halfte bes Bodenses, welche an diese Landschaft gränzet, üben die das Thurgau regierenden Städte und Orte die hohe Gerichtsbarkeit aus. Der größte Fluß, welcher durch diese Landschaft sließet, ist die Thur, von welchem sie auch den Namen hat. Sie kömmt zunächst aus. dem Gebiet der Abten St. Gallen, nimme ben Bischofzell die Sitter; und unter Frauenseld die Murk auf, und geht in den Canton Zürich.

9. 3. Das land ist stark angebauet und bewohnet; denn es hat 5 Städte, unterschiedene schöne
Flecken, viele Schlösser, über 170 Dörfer, und auf
60000 Menschen. Etwa ein drittel der Einwohner
ist römischkatholisch, unter 31 Pfarren vertheilet, und
skehet in geistlichen Dingen unter dem Bischof zu Coskanz, zwen drittel aber sind seit 1542 reformirt, und
machen 51 Pfarren aus, welche unter Zurich stehen,
und unter 3 Decanate vertheilet sind; nämlich zu dem
Frauenselder Rapitel gehören 17, zu dem Steckbohrner Rapitel 15, und zu dem Kapitel des obern Thurgau 19.

S. 4. Das Thurgau ist eine alte landgrafschaft, welche nach Abgang der Grafen von Alts oder Hohen-Frauenfelden an die Grafen von Kidung, nach dies sex Abgang an das gräfliche Haus Habsburg, und endslich an das östreichische Haus gekommen ist, welsche im Besis derselben dis 1460 geblieben, da die Eidgenossen mit dem Erzherzog Sigmund in Krieg 4. Th. 5. U.

geriethen, und ihm bas Thurgau wegnahmen, in beffen Befig fie auch burch ben im folgenden Jahr gu Coftang geschloffenen Frieden, beftätiget murben.

g. 5. Die Cantone, welchen die Oberherrschaft und Landeshoheit über diese Landschaft zukömmt, sind die 8 alten Orte Zürich, Bern, Lucern, Uri, Schweiz, Unterwalden, Zug und Glaris: der zwehte aber ist von den übrigen erst 1712 im arauischen Frieden in die Mitregierung aufgenommen worden. Diese 8 Orte sesen wechselsweise alle 2 Jahre einen Landvogt nach Frauenseld. An dem Landgericht haben seit 1499 auch die Cantone Freydurg und Solothurn Umbeis.

6. 6. Ein Theil ber in biefer lanbichaft belegenen Derter, fteht unmittelbar unter ben 8 Cautonen. Die meiften aber gehoren 73 geift - und weltlichen Berichtsherren, welche in ihren Berrschaften und Dertern Die niedern Gerichte haben, und jahrlich eine Bufammentunft ober einen fogenannten Berichtsberrentga zu Weinfelben halten, auf welchem bet ven ben Cantonen als Dberherren aus ben von ben Berichtsherren aus ihrem Mittel vorgeschlagenen Perfonen, ermablte landeshauptmann, ben Borfit bat? Es werden auch aus ihnen ber landes . lieutenant und Landes-Faburich erwählet. Die Berithtsherren fonnen mehrentheils nicht bobere Webote anlegen, als bis auf I Dfund Dfenning, und nicht bober, als 5 31. ftrafen, bavon bie Balfte bem landvogt im Thurgau geburet, welcher besmegen einen feiner landgerichts. biener in ber Berichtsherren Bugengericht figen hat. Man fann auch von ihren Urtheilen in Sachen Die Aber's Bl. find, an ben landvogt ober an bas landae. richt appelliren.

S. 7. In der genauern Befchreibung des kand des will ich

A Bon ben unmittelbar unter ben Dberherren beffelben flebenben Dertern, nur ben hauptort ber ganzen Landschaft anmerten, melcher ift

Grauenfeld, lat. Gynopedium, eine Stadt auf einer Sohe am Flaf Murt, über welchen hier eine Brude ges banet ift, und der eine Stunde bavon fich in Die Aluf bem Schloffe hat ber Landvogt über Thur ergießet. Die Landgraffchaft Thurgau feinen Cit. Die meiften Gin= wohner find der epangelischreformirten Lehre zugethan. In der Stadt find zweil Kirchen, eine katholische und eine reformirte, die hauptkirche aber fift eine Biertelftunde bavon ju OberBirch; wofelbft auch der fatholische Pfarrer wohnet, und die Todtembepber Religionen begraben mers Muf bem Rathhaufe werden mehrentheils bie gemeinen eingenoffischen Sahrrechnungstagefagungen, infon-berheit aber bon ben bie gemeinen beutschen Bogtenen Thurgan, Rheinthal, Sargans und obern frenen Lemter regierenden eidgenoffichen Statten und Orten, gehals Es ift and hiefelbit ein Rapuzinerflofter mit einer ten. Rirche. Die Stadt fiebet nicht unter bem bier wohnenden Landwogt, fondern unmittelbar unter benen die Landgraf-Schaft Thurgau regierenden Grabten und Orten. giment befteht aus einem fleinen und großen Rath, und amar jener aus 12; und biefer mit Ginfchluß folder 12, aus 30 Gliedern. Seit bem 1712 errichteten Landfrieden, find zwen Theile bes Raths evangelischer, und ein Theil fatholischer Religion. Die Baupter ber Rathe find die Schultheißen, beren einer evangelisch, und einer fatholisch ift, und im Umt umwechfeln. Diefe benben Schultheif: fen, nebft noch einem enangelischen Burger, welcher fo wie die Schultheißen, von gesammter Burgerschaft ermables und bestätiget wird, werden bie dren Rathe genens net, find Dberauffeher des Stadtwefens, heben Steuer, 36te und Ungeld, find Oberwaisenbogte, u. f. m. große Rath macht auch bad Blut- und Malefiz-Gericht nicht 31-2 nur

nur fur bie Stadt, fondern auch fur die gange landgrafschaft aus, in welchem sowohl, als in beni Stadtgericht. meldes aus acht evangelischen und vier tatholischen Benfibern bestehet, der Landammann ber landgrafichaft Thurgau, ben Borfis hat. Die Stadt mird von einigen fur fehr alt ausgegeben. Dem fep wie ihm wolle, fo findet man zwen Grafen von Ult = ober Soben = Frauenfeld ge= naunt, nach beren Abgang die Stadt an die Grafen von Anrburg, und von diefen an die Grafen von Sabeburg und Bergoge zu Destreich gefommen ift. 1415 murde fie zwar an bas Reich genommen, 1415 aber bem Saufe Defts reich wiedergegeben. 1460 murde fie von den Gidgenof= fen eingenommen, welche 1500 das erhaltene thurganische Landgericht dabin legten, zu welchem noch jederzeit vier Landrichter aus der Stadt von dem Landvogt ermablet merben.

Die Stadt hat die hohen und niedern Gerichte nicht nur in der Stadt, sondern auch in den in ihrem Bezirke belegenen Dertern. Einige Derter ihres Gebiets

find: ..

Oberkirch, beffen oben gedacht worden. Rurzdorf, ein evangelisches Pfarrdorf. Selben, oder Felwen, auch ein evangelisches Pfarrdorf. Rilchberg, ein Pfarrdorf.

B Bon ben Stanben und Berichtsherren biefer tanbichaft find zu bemerten:

- 1 Die geistlichen Stande und Gerichtse berren, welche sind
- 1 Der Bifchof zu Coftanz, ber wegen feines Soch. Stifts besiget
  - 1) Die Obervogtey Arbon. Dahin gehöret
- (1) Arbon ober Arben, ein Stadtchen am Bobenfee, welches man fur ben Ort halt, ber in ber antoninischen Reisebeschreibung Arbor felix genannt wird. Die nieige fien

den Ginwohner find reformirt, die übrigen find fatholifch. boch find auch einige lutherische Kamilien hieselbst vorhans ben. Der einzigen Rirche bedienen fich die Reformirten und Ratholifen nach einander zum Gottesdienft, und Die menigen Lutherauer benichen auch ben Gottesbienft bet Reformirten. Auf bem Schlofe wohnet ber bischofliche Dberppat. Er ift im Stadtrath und Bericht gegenware tig, wenn Strafen und Frevel, auch Criminal: und Malefiz-Cachen vorfommen,oder neue Sagungen und Ord= nungen gemacht werben follen, hat aber feine Stimme, und die Stadt bat sowohl die Civil = als Criminal = und Malefig-Sachen zu beurtheilen. Den Borfit in dem Stadt= rath und Gericht, bat ber Stadtammann, welchen ber Bischof ernennet, und ber bischofliche Dbervogt alle Jahr ber gangen Gemeine vorftellet. Er ift allezeit von ber fa= tholifchen Rirche, bat aber feine Stimme. Stadtrath figen 6 evangelische und 6 fatholische Rathe, ber Stadtichreiber aber ift allezeit ein Evangelischer, Dies fer Stadtrath verfiehet Die Stadtgeschaffte und Die ftrafbaren Sachen, und wird alle Jahr in Gegenwart bes Stadtammanns und Stadtschreibers von ben Rathen und Musschaffen von jeder Religion, besondere ermablet, und bon bem Bifchof zu Coftang beftatiget. Es ift auch ein Gericht über die Schulden vorhanden, Diese Stadt ift unter den Beigogen von Schwaben eine Frenftadt gemes fen; weil fie aber bem letten ungludlichen Bergog Cons rad angehangen, ift fie in die Acht erklaret, und die Stadt felbit ben Golen von Remnaten, Die Borftabt aber ben pon Bodmann verkauft worden. Bender Gerechtfa= me hat das Sochstift Coftang 1282 und 85 an fich gefauft, woben aber boch die Stadt ihre besonderen Frenheiten benbehalten hat. 1404 erlitte fie großen Branbichaben.

(2) Das Gericht Egnach, welches ber bischoffiche Obervogt zu Arbon verwaltet. Es macht eine evangelis

fche Gemeine und Pfarre aus,

(3) Das Gericht Born. Im Dorf dieses Namens hebet das Stift Et. Gallen einen Zoll, und das Stift Ochsenhausen hat daselbst ein Schloß.

- 2) Die Obervogtey Bischofzell. Dahin gehöret
- (1) Bischofzell, Episcopi Cella, eine Stadt auf eis nem fleinen Berge, unter welchem ber Aluf Gitter in die Thur fließet. Auf dem Schloße wohnet der bischofs liche Obervogt. Der größere Theil ber Ginwohner ift ber evangelischen, und ber geringere ber katholischen Rirche Das biefige Collegiatstift St. Delagii, foll ber Stadt ben Unfang gegeben haben, und entweder ums Jahr 851 von dem coftangischen Bischof Salomon I, oder 891 ober 896 vom Bischof Calonion III, gestiftet worden fenn. 1529 nahmen alle Chorherren', bis auf einen nach, Die evangelische lehre an, und bas Stift ward aufgehoben. 1535 aber mard es wieder hergestellet, und den Ratholifen eingeraumet. Es bat einen Probft find neun Chorherren, und es gehoren ihm bie niebern Berichte in ben fogenannten St. Pelagii Botteshaus Berichten, ba= von weiter unten ein mehreres. Die Stiftefirche bienet sowohl ben hiefigen Evangelischen als Ratholischen zum Gottesdienft, welchen fie nach einander barimen verrichs Der bischöfliche Dbervogt hat den Borfit in bem Stadtrath, beffen Saubter fonft die vier fogenannten als ten Rathe, namlich zwen evangelische und zwen tatholis fche find, von welchen jahrlich ein evangelischer, und ein Tatholifcher im Umt ift. Muffer Diefen vier alten Rathen. beftehet der Rath aus feche evangelischen und feche fatho= lifchen Gliebern. Das Stadtgericht beffehet aus fechs evangelischen und feche fatholischen Richtern. Perfonen werben von bem Bifchof beftatiget. In Rechts: fachen zwischen Burgern, findet weder von bem Rath noch Gericht eine Appellation fatt. Die Dalefigsachen werden in dem Schloß von dem bischoflichen Dbervogt, ber baben amen Stimmen bat, und ben amen im Umt figenden alten Rathen, welche beude gufammen nur eine Stimme haben, abgethan, und von ben Strafgelbern gehoren bem Bifchof zwen Drittel, und ber Stadt ein Drittel. Die Stadt ift 1419 größtentheils abgebrannt, hat auch 1743 großen Brandschaden erlitten. Minmer,

Anmertung. Die Statte Arbon unb Blichofiell feben in Unfebung ber Religion, unter bem befondern Schut ber Statte Aurich und Bern.

- (2) Das Amt Schonenberg, welches von dem bis schoflichen Obervogt zu Bischofzell verwaltet wird.
- 3) Die Obervogtey Gottlieben. Zu bere felben gehören
- (1) Gottlieben, ein Fleden und Schloß am Rhein, wo er in den Untersee fließet, eine kleine Stunde unter Cosstanz. Auf dem Schloß wohnet der bischofliche Obervogt, welcher auch des Bischofs niedere Gerichte in dem Fledenverwaktet.

(2) Das Bericht Degerweil ober Tagerweilen.

(3) Das Bericht Siggershaufen.

- 4) Die Dervogter Güttingen. Das Schloß und Pfarrborf Güttingen liegt am Bobensee, und ist 1451 und 52 von dem Bisthum Costanz den Chinsgern abgekaust worden, an welche es von den von Güttingen gekommen war. Die Kirche wird sowohl zum evangelischen als katholischen Gottesdienst gesbraucht. In dem Schloß wohnet der bischösliche Obervoge.
- Reichenau, besiget ber Bischof zu Costang zu Gerichts. berrlichkeiten, von welchen
  - 1) Der Obervogt in ber Reichenau, verfiehet

(1) Das Gericht Triboldingen.
(2) Das Gericht Mannenbach.

(3) Das Gericht Berlingen, in welchem die evans gelische Pfarre Berlingen ober Bernang ift, die am Zels lerfee liegt.

(4) Das Bericht Ermattingen ober Ermentingen, in dem Markifleden biefes Namens, welcher am Unters

ober Beller-See liegt. Die Pfairfiechewird sowohl von ben ebangelischen als fatholischen Unterthanen gebraucht.

(5' Das Gericht Grutweilen, über das Dorf diefes

Namens.

- (6) Das Gericht Steckhorn, in dem Städtchen dieses Ramens, welches am Unter- oder Zeller-See belezgen ift. In diesem Gericht liegt auch das Frauenkloster Feldbach, davon weiter unten.
- 2) Der bischöfliche Amtmann zu Frauenfeld

(7) Das Gericht Mulheim.

(8) Das Gericht Landorf oder Langen-Erchingen.

(9) Die Salfte des Berichts Beschickhofen.

(10) Die Salfte des Gerichts Mattendorf, deffen andere Saifte zu der Herrschaft Wellenberg, und also ber Stadt Zurich gehöret.

(11) Die Halfte des Gerichts Luftborf, beffen anbere Balfte auch zu der zurichischen Herrschaft Wellemberg

gehoret.

3 Das Domkapitel bes Bistums Coffanz be-

i) Das Gericht zu Cangen - Ridenbach.

2) Das Gericht zu Liebburg, welches von einem alten Schloß den Namen hat.

4 Der Dombechant biefes Rapitels, hat bie Salfte bes Gerichts Pfyn, babon hernach ein mehreres.

5 Der Abt zu St. Gallen hat hier viele Gerichte, welche zu ber alten lanbschaft bieses Stifts gerechnet werben, jedoch mit unterschiedenen Gerechtsamen.

I) In folgenden 7 Gerichten, hat er die Huldigung, Mannschaft, Gebot und Verbot, in Civilsachen die lette Uppellation, auch alle Civil- und einen Theil der Eriminal-Grafen, hingegen des Malesiz gehoret, nach vorhergegangener Verechtigung vor fol-

folden Gerichten, ben regierenben Orten ber fantgrafchaft Thurgau, baber bie bieber geherigen Derter, Malefisorter genennet werben. Diefe Ge richte find:

(1) Das Bericht Sommeri ober Summeri.

(2) Das Gericht Sitterdorf.

(2) Das Komishorner Gericht, welches bon eis nem Bleden und Schloß benennet mird.

(4) Das Gericht Riggenbach ober Ritenbach.

(5) Das Berg: oder Bergenechten=Bericht, dabin Schonholzersweil, Weiblingen, Beiligen = Rreus, Wuppenau, Weltensberg, Buweil, und andere Dorfer und Bofe gehoren.

(6) Das Bericht Regweilen.

(7) Das Gericht Berrenhof.

2) In den Gerichten Rongweil und Sagenz weil, hat er die niebern Berichte, nebft ber Bulbigung, Mannschaft und ersten Uppellation.

3) Zu Wengi, Dozenweil und Zuben, hat er tie niedern Gerichte, wie andere niedere Berichts.

herren.

- 4) Zu Beffenhofen, Auenhofen, Moos, Blydect, Jischlacht und Saubtweil, hat er die Huldigung und Mannschaft.
  - 6 Der Abt und Furft zu Ginfiblen, bat
- 1) Die Berrschaft Sonnenberg, welche aus ben Gerichten und Pfarren Stettfort und Mazins gen bestehet. Das Schloß Sonnenberg, liegt auf einer Bobe, und hat eine schone Aussicht ins kommiffer Thal.
- . 2) Die Berrschaft und das Gericht Gache nang, in bem Pfarrborf Gachnang ober Gachs lingen, bessen Pfarrfirche sowohl von ben basigen

Reformirten als Katholischen gebraucht wird. Sector von Beroldingen hat diese Berrschaft und niebern Gerichte 1623 an das Stift Einsiedlen verkauft.

3) Die Serrschaft und das Gericht Freus denfels, welche das Stift 1623 den von Pepern abgekauft hat. Es gehören dahin das Schloß Freus denfels, welches auf einer Höhe oberhalb der Stadt Stein liegt, die Dörfer Ober- und UnterzEschenz, Bornhausen, die kleine Rheininsel Werd, imglei-

chen einige Bauerhofe.

7 Creuztingen, ein Collegium regulirter Chorherren Augustinerordens, welches ehedessen ein unmittelbarer Stand des deutschen Reichs und schwäbischen Kreises gewosen ist, jest aber in weltlichen Dingen unter dem Schus der Oberherren des Thurgau, und in geistlichen Dingen unter dem Bischof zu Costanz stehet, hat die 1633 nahe dem Sischof zu Costanz stehet, hat die 1633 nahe dem Sischof zu einen Kanonenschuß weit davon entsernet, und stehet auf einer Höhe nicht weit vom Bodensee. Es ist demselben die Probstey Riedern einverleibet. Es hat die niedern Gerichte.

1) Ueber die um bas Stift ber belegenen Saufer, von

ber Stadt Coftang an bis an ben Roggenbach.

2) Ueber feine Lehnhaufer und Guter in bem Pfarrs borf Sulgen.

3) In bem Pfarrdorf Hawangen ober Owangen,

und zu Ugenweil und Moos.

4) Auf bem adelichen Git Beisberg.

8 Rheinau, Augia Rheni, Augia major, eine fleine Stadt, zwischen Schafhausen und Eglisau, am Rhein, über welchen baselbst eine Brucke gebauet ift, gehoret bem basigen Benebictinerkloster, welches

daselbst die hohen und niedern Gerichte, auch die Schlösser und Herrschaften Teuburg und Mannneren besisset. Es ist durch einen Arm des Rheins von der Stadt abgesondert, hat eine gute Bibliothek, und ein Münzcabinet. Stadt und Kloster stehen unter dem Schuß der regierenden Herren von Thurgau, und der jedesmalige Landvogt, nimt die Huldigung ein. Graf Wolfhard von Kyburg soll das Kloster 778 gestilftet haben. Sowohl auf der Halbinsel, auf welscher die Stadt stehet, als auf der Insel, wo das Kloster der erbauet ist, sind noch Spuren von alten Festungswerken.

9 Die Abten Gr. Urbanim Canton Lucern, befiget.

1) Das Gericht Berderen, zwischen der Thur und bem See, am Berge.

2) Das Bericht Liebenfels, zwischen Berberen und Gandelhard, welche Berrichaft fie 1677 erfauft hat.

10 Das Rlofter Muri, befiget

1) Das Gericht Eppishaufen, zu welchem das Dorf und Schloß Diefes Mamens gehöret.

2) Das Gericht Alingenberg.

- 3) Das Schloß und den Frenfit Sandegg, auf dem Berge, welcher oberhalb dem Dorf Berlingen ift.
- ur Sischingen, lat. Piscina, ein Benedictinermannskloster unten am Berge Hörnlein, am Flusse Murk, wird für das alteste Rioster in den eidgenofsischen Landen gehalten. Es besiget
- 1) Das Alt-Sischingische Gericht, in welchem bie Schlöffer Bichelsee, Wildern und Affweil, gestanden haben.
- 2) Das Tanegger Umt, welches von einem verfalenen Bergichloß ben Ramen hat, bey welchem ein Dorf fieht.

flehet. Es gehoret das Schloß und Pfarrdorf Bettwifen bieber.

3) Das Bericht Commis, bazu

(1) Schloß und herrschaft Commis, gegen der Stadt

Beil über.

(2) Die herrschaft Siegelberg, deren Schloß gleisches Namens verfallen, das dazu gehörige Dorf Wezikon aber bem Gericht kommis einverleibet worden ift.

12 Das Reichsstift Zwyfalten im schwäbischen Kreise, besiget

Das Saus Mittler Brysberg, welches ein Fren=

fit ift.

13 Das Stift St. Pelagii zu Bischofzell, hat bie niebern Gerichte in ben sogenannten

- St. Pelagii Gotteshaus Berichten um Bischofzell, welche unterschiedene Dorfer, Bauernhöfe und Häuser in sich begreifen, und von dem bischofsich-costanzischen Obervogt in dieser Stadt, (weil der Bischof des Stifts Schirms berr ist,) dem Probst des Stifts, und einem Chorherrn, gemeinschaftlich verwaltet werden, so daß ein jeder ein Orittel der Einkunfte ziehet.
- 14 Munfterlingen, eine Frauenabten Benebictinerordens am Bodensee, besiget
  - 1) Das Gericht Landschlacht.
  - 2) Das Bericht Utwilen.
  - 3) Das Bericht Samisfeld.
- 15 Des Johanniter Ritterordens Commenthurey Tobel, welche Graf Diethelm von Loggenburg 1228 gestistet hat, besißet
- oder Munch : Affeltrangen, ein evangelisches Pfarrdorf, gehöret.
  - 2) Das Bericht Berten.

16 Jetingen, eine Karthause an ber Thur, ist 1128 von den Herren und Truchsessen zu Ittingen als eine Probsten regulirter Chorherren Augustinerordens gestiftet, 1461 aber von den Karthausermonden übergeben worden. In die niedern Gerichte derselben gehoren die Pfarren Ueflingen und Surtweilen.

17 Danicken, Tennicken, Lanikon, Vallis liliorum, ein Frauenklofter Ciftercienserorbens, unweit -Elgau, welches Eberhard von Bichelsee 1257 gestiftet hat. Es hat die niedern Gerichte in seinem Begirk,

zu welchem bas Pfarrdorf 21adorf gehöret.

18 Seldbach oder Veldbach, ein Frauenkloster Benedictinerordens, auf einer kandspise, welche
sich in den Untersee hincin erstrecket. Es ist 1253 gestiftet worden, und stehet seit 1593 unter der Aussicht der Aebte von Wittingen. Es hat die niedern Gerichte zu Umweilen, Sassound Gottschenhauss lein, und in der kandgrafschaft Nellenburg besiset es das Dorf Hemmenhosen.

19 Das Stift St. Stephan zu Coftanz hat bie niedern Gerichte zu

Undwyl oder Meu = Undwyl, einem reformirten Pfarrborf, davon aber auch ein Theil in die hohen Gestichte der Landschaft Thurgangehoret.

20 Das Stift St. Johannes zu Costanz, befißet bie niebern Gerichte in dem Pfarrborf

Lipperschweil.

21 Paradis, ein Frauenkloster St. Clarenordens, unterhalb der Stadt Diessenhofen, am Rhein belegen, welches die niedern Gerichte innerhalb seiner Mauern hat.

22 Ralche

22 Raldyrein, ober Raldgeren, ober Sanct Maria Jell am Balchrein, ein Frauenkloster Cistercienserordens, welches 1230 die Edlen von Sohenflingen und Klingenberg gestiftet haben follen, und welches unter ber Aufficht bes Abts ju Wettingen ftebet. Es bat Die niebern Berichte in feinem Begirf.

23 St. Catharinenthal, ein Frauenflofter Dominicanerordens, am Rhein unter Dieffenhofen, und gleich barneben. Es bat Die niebern Berichte in feinem Begirk. Der Bischof zu Costanz ift beffel-

ben Ordinarius.

11 Die weltlichen Stande und Ge= richtsherren, find folgende:

24 Der Canton Barich, welcher bie niebern Ge-

tic seese suffer !

richte bat

1) In der Vonter Buttlingen und Wellens bertt. Das Pfarrborf und Schlof Silrtlingen, bat Burich 1694 von Joh. Cafp. Efders Erben gefauft. und 1699 aus bemfelben und ber gleich baben gelegenen Berrschaft Wellenberg, eine Obervogten gemacht, welche alle neun Jahre befeget wirb. Herrschaft Wellenberg gehören die Gerichte Wels hausen, Thundorf, Mattendorf und Lustorf.

2) In der Vontey Pfyn, welche 1614 erfauft worden, und ihren Namen von einem Schloß und Pfarrborf an ber Thur hat, ben welchem ebebeffen bas Stadtchen Dfyn, lat. ad fines, gestanden hat. Es hat auch ber Dechant bes Domfapitels ju Co-Stang Untheil baran, wie oben gemelbet worden.

3) In der Vogrey Weinfelden, welche sie

1614 erkauft hat, und in welcher

(1) Weinfelden, ein Schloß und Fleden, woselbst

ber thurgauliche Gerichtsherrentag gehalten wird," und ein Gericht ift.

(2) Birminten, ein Dorf, in welchem ein Geridt ift.

(3) Bußlingen oder Bußnang, ein Pfarrdorf, wofelbst ein eigenes Gericht ift, und andere Derter,

Der Obervogt zu Beinfelben, verwaltet auch bas Gesticht Weyerschweil, welches Zurich von den Herren von Aller erkauft hat.

4) In der Vogtey Steinegg, welche 1581 erlangt worden, und zu welcher das Schloß Steinegg, und zwen Dörfer gehören. Der Vogt zu Steinegg regieret auch die benden volkreichen Flecken Obers und Unter Stammbeim, welch Zurich 1464 erkauft hat.

5) In der Pogtey Teunforn, dazu die Gestichte Obers und Tieder Teunforn gehören, und

welche 1643 erfauft worden

6) In der Berrschaft Ellikon, welches Dorf der Landvogten Anburg einverleibet worden.

25 Diessenhofen, lat. Darnasia, eine Stadt an einer Unbobe bepm Rhein, über welchen bier eine Brus de gebauet ift. Sie bat nur eine Pfarrfirche, beren fich fomobl die hiefigen Reformirten ale Ratheliten gum Gotrestienft bedienen. Bor Alters hat fie ben Grafen von Aprburg gehoret, beren einer fie 1179 mit Mauern umgeben bat, nach beren Abgang fie an die Grafen von Dabsburg, und folgende an das Saus Deftreich gefore men ift. 1415 nahm fie R. Sigmund an bas Reich, 1442 aber ergab fie fich freuwillig wieder in Raifers Kries drichs IV. und des Saufes Deffreich Gemalt. 1460 mura De fie bon den eidgenoffischen acht alten Orten und bee Stadt Chafhausen erobert, melche fie aber ben ihren bis berigen Frenheiten, Pfanbichaften zc. verbleiben zu lafe fen versprachen. Es nimt grar ein jedesmaliger neuer Landpogt bes Thurgan ben bein Antritt feines Umte biefelbft

felbit im Ramen ber acht alten eidaenoffischen Orte bie Sulvigung ein, woben fich auch die Gefandten ber Stadt Schafbaufen einfinden: er hat aber in der Ctadt und ihrem Begirf nichts zu gebieten, fondern Die Gradt bat alle hohe und niedere Gerichte, außer daß die Appellation in Civilfachen vom Rath und Bericht fogleich an Die Gefandten ber regierenden Cantone auf Die Sahrrech. nung, und hierauf an die regierenden Cantone felbit gebt. Der fleine Rath besteht aus zwolf Bliebern, namlich acht reformirten und bier fatholiichen, barunter bie amen Schultheißen find, von jeder Rirche einer, welche Die gangeBurgerichaft erwählet, und die jabrlich im Umt ums mechfeln, ba benn ber abgehende Schultheif. Statthals ter und Reichsvogt, auch Obervogt über Unter : Dber= und Mittel = Schlatt ift. Das Stadtgericht, welches in Schuldfachen, Bogt : Freveln, Malefig : und andern Gas chen neben dem fleinen Rath fitet, bestehet auch aus acht reformirten und vier fatholifchen Gliebern. Der große Rath hat fechzehn Glieder, zehn evangelische und funf fatholische, Die fechzehnte Stelle aber ift noch nicht ver-Er hilft die Memter befeten, Rechnungen ab= nehmen, die Weinrechnung machen, und wird auch gu anderen Stadtfachen gezogen. Die Stadt ift 1371 gang abgebrannt, bat auch 1435 betrachtlichen Feuerschaden erlitten.

In ihren hohen und niedern Gerichten liegen:

1) Basendingen, ein Pfarrdorf, dahin sie einen Obersogt setzet, doch hat das Domstift. Costanz bieselbst die niedern Gerichte. Die Religion ist hieselbst vermischt, und das Stift St. Cacharinenthal setzet sowohl einen evangelischen als katholischen Pfarrer hierher.

2) Schlattingen, ein Dorf. welches unmittelbar uns

ter bem Rath ju Dieffenhofen fteht.

3) Die Dorfer Ober-Unter- und Mittels Schlatt, aber welche ber nicht im Amt figende Schultheiß Obers vogt ift.

4) Bier Bauernhofe.

## 27 Die Cfabt St. Ballen, befist

Die Serrschaft Bürglen, welche vor Ulters eigene Brafen, und nach biefen befondere Frenherren gehabt hat, die fich bende bavon benennet haben, 1447 aber ift fie an Die Frenherren von Sobenfar, 1559 an Ulrich von Breiten-landberg, und 1579 an bie Stadt St. Ballen fauflich gefommen, welche nachber noch einige Derter von anberen baju gefauft bat. Bet alle 6 Jahre einen neuen Dbervogt babin, welcher Die niebern Berichte hat, in

1) Burglen, einem Pfarrdorf und Schlof, welches ehedeffen ein Stadtchen gewesen, bas 1405 von den Apvenzellern und ber Stadt St. Gallen eingeafchert worden, und 1458 von neuem abgebrannt, feit ber Beit aber nicht

wieder in ben vorigen Stand gefommen ift.

2) Sulgen, einem Pfarrdorf.

3) Urenburg oder Uremboll, Beltschwyl, Gonters: hausen, Istigkofen jenseits ber Thur, Mettlen, Leus tenschweil, Mullibach, Bleuten.

4) Umrischwyl, Buweil und Besenrühti oder.

Sauferen.

28 Das Spital in ber Stadt St. Gallen, bat Die niebern Berichte in

1) Rubti, einem Dorf. .

- 2) Mieder= Lich, einem Dorf, woselbst aber einige Saufer in die hohen Gerichte ber Landgraffchaft Thurgau gehoren.
  - 29 Die Stadt Coftang hat die niedern Gerichte

1) Bu Altnau, welches Pfarrdorf nicht weit vom Bobenfee auf einer Sobe liegt.

2) Bu Buch, welches ein Bauerhof ift. 3) In der Gegend oder fogenannten Bogten Eggen, welche gleich über Coftang anfangt, an den Bodenfee fogt, und fich ziemlich weit landeinwarts erftredet. Es liegen darinn Egelschoffen, Kurg-Ridenbach, Bottle 4 Th. 521. dof= etoffen, Scherzingen, Alterschweilen, Offershausen, Woschbach, Altishausen, Tibishausen, Grolzhaussen, Illighausen, Juben, und noch andere Derter.

4) In dem Tagermooß.

30 Das Almosenhaus zu Costanz, hat gewisse Rechte an

Meuweilen, Stadt Stein, und Wagenhaufen.

- 31 Die Stadt Stein befiget
- 1) Die Vorbruck ben Stein, welche auf der thurgauischen Seite an der Rheinbrucke liegt, und eine Borstadt von Stein, etwa von 30 Feuerstellen ift. Durch den arauschen Bertrag von 1712, ist sie von der Oberherrlichskeit der regierenden Stande des Thurgau befrenet, aber dem Stand Jurich übergeben, welcher sein darüber erstangtes Recht der Stadt Stein als ein Erblehn übergesben hat.
- 2) Das Schloß, die Herrschaft und Probsten Wagenhausen, am Rhein unterhalb Stein.
  - 32 Den von Berolbingen gehoret

Die gerrschaft Gundelhard, welche in dem Schloß und Pfarrdorf Diefes Namens besteht.

- 33 Die Ebinger von Stufflingen, besiten Bache tobel ober Bolschhausen.
- 34 Den Egloffen, Meyern und Engwileren ge-

Engweil, ein Dorf, in welchem sie wohnen.

35 Die Gongenbache zu St. Gallen, befigen

Saubtweil, einen Markffleden, woselbst das Stift St. Gallen die huldigung und Mannschaft hat. Die Appellation gehet an das bischofslich: costanzische Posgericht, und in Ansehung der Fremden, an die Gesandten der regierenden Orte.

36 Den Baberli gehoret bie haberlische Gerichts. berrlichfeit zu Mura.

37 Dem Geschlecht Giel von Glaceburg, gehoret feit 1734

1) Blydeck, ein Schloß.

- 2) Tillichlacht, ein Pfarrborf. Mu benben Orten bat bas Stift St. Gallen bie Huldigung und Mannschaft.
- 38 Dem Baron Rueppli zu Frauenfeld, gehöret Schloß und herrschaft Wittenweil, eine Stunde von Tobel.

39 Den Efchern zu Zurich, gehoret

Die Serrschaft Reffilen ober Reffilon, in der Pfarre Gachnang, welche von einem Schloße den Namen hat, und deren Gerichtsherrlichkeit sich auf der einen Seite bis an die Stadt Frauenfelden, auf der andern aber bis an das Gericht Hegi erstrecket. Sie begreift die Dorfer Ressilon und Islikon.

40 Den Eblen von Breiten landenberg zu Salenstein, und ben Zollikofern in dem Hard zu Ermatingen, gehoret

Das Gericht gatten und geffen-Baufen.

- 41 Den Redingen von Billeregg, gehoret
- 1) Die Berrschaft Burg, in welcher

(1) Burg, ein Schloß.

(2) Dettilofen, ein Dorf.

2) Emmishofen, ein Dorf.

3) Das Redingische Gericht über einige Hofe, welche gegen Klingenzell liegen.

42 Den von Galis, gehoret

Die gerrschaft Ober = Lich, in welcher das Schloß und Dorf Ober = Lich, woselbst aber einige Häuser in die hohen Gerichte der Landgrafschaft Thurgau gehören, das Dorf Engishofen zc.

## 43 Den Segesern gehoret Befenhofen.

44 Den Frenherren von Thurn gehöret

Die Berricaft Berg, von welcher zwar ein Theil in bie hoben Gerichte ber Landgrafschaft Thurgau gehoret, bas meifte aber in die niedern Berichte ber bon Thurn, namlich bas Pfarrborf Berg mit einem Schloß, Muren, Prestenberg, Kolnhof, Miderberg, Bausen, Beis menlachen, und ein Theil vom Dothausen, Mattweil. Baberzhausen, Andweil, Brombach, 2c.

45 Der Stadt lucern, gehoret feit 1759

Die Berrichaft Griefenberg, ju welcher bas auf eis ner Sohe an der Thur belegene Schlof Griefenberg mit einer Rirche, und unterschiedene andere umberliegende Derter gehoren.

40 Die Muralten ju Burich, besigen

1) Die Berrichaft Detlishaufen.

2) Die Berrichaft Badelberg ober Beidelberg.

47 Den Zollikofern gehoret

1) Die Berrschaft Altenklingen, welche Leonhard Bollikofer 1585 erkauft, und 1589 zu einem Fibecommiß feiner Kamilie gemacht hat. Gie begreift

(1) Altenklingen, ein Schloß. (2) Das Gericht Wigoldingen.

(3) Das Gericht Marstetten.

(4) Das Bericht Illart.

- 2) Die alten Frenfige Wolfsberg und Wilderen.
- 48 Es find noch unterschiebene grepfige anguberen Besiger innerhalb ber Begirte ber merten . Schlosser die niedern Gerichte haben. Die Befiser wechseln oft ab, daher ich sie nicht nenne.

1) Der Arenenberg, auf der Sohe über Mannenbach,

nicht-weit von Galenftein.

2) Clarisegg, nicht weit von dem Rlofter Feldbach.

3) Ober = Mittler = und Unter . Gyrfperg, 3 Frepe fite nicht weit von Coftang.

4) Bard.

4) Bard, welcher jum Theil im Martifleden Erma.

tingen liegt.

5) Der gartler, gwischen Tagerweiler und Gottlies ben an der Landstraße nach Coftang. Der Bischof von Coffang macht dem Schloß bas Recht eines Frenfiges ftreitig.

6) Jochstraß, im Gericht Tägerweiler. 7) Der Jubberg, im Kirchspiel Ermatingen und

Dorf Fruttweilen.

8) Rlingenzell, oberhalb Efchenz und Mammren, eis ne ehemalige Probsten, dem Reichsstift Petershausen in Schwaben zugehörig.

. 0) Mammertshofen, imUmfang ber Pfarre Rogaweil.

10) Der Pflanzberg, zu Tägerweiler.

11) Das Rellingiche Schloß im Fleden Ermatingen.

12) Das Schloß Salenstein im Dorf Mannenbach, und in ber Pfarre Ermatingen.

13) Der Thurm zu Steckborn, in ber Stadt biefes

Maniens am Unterfee.

14) Tagerichen, swiften Tobel, Lommis und Gonnenbera.

14 Das Schlof Thurberg, am Ottenberg, zwischen

Beinfelben und Marftetten. 16) Wilbern, in ber Gegend von Tagerichen.

17) Der Wolfberg, über Ermatingen.

2 Die Landvogten Rheinthal.

Gine Abbilbung bes Rheinthals, finbet man auf ber oben angeführten landcharte von bem Ort Appenzell. Es liegt am Rhein, welcher gegen Morgen bie Granze beffelben macht, und fich bier in ben Bobenfee ergießt, gegen Mittag granget es an bes Cantons Burich Berrichaft Gar, gegen Abent an ben Canton Appenzell, und in einer fleinen Gegend an bas Bebiets bes Abts ju Ct. Gallen, gegen Mitternacht an ben Bobensee, und wird in bas obes re und untere Rheinthal abgetheilet.

- s. 2. Es ist ein fruchtbares land, und bauet insonderheit vielen und sehr guten Wein. Die Weinsreben sind erst ums Jahr 918 hier angepstanzet worden. Zu Robelwies, am Fuß des Berges Camor oder Gamor, im obern Rheinthal, ist eine berühmte Kristallhole, darinn von gelben, grauen, weißen, hellen und harten Kristall, viele 1000 Centner angestrossen werden: er läßt sich aber nicht gut verarbeiten, weil er nicht hart ist, sondern leicht zerrieben werden kann. Eine Viertelstunde unterhalb derselben, ist das Bad Kobelwieß, und zu Rebstein ist auch ein Bad.
- §. 3. In demselben sind 2 Städte, und wahrsscheinlicher Weise ungefähr 12800 Menschen. Die Einwohner sind mehrentheils der reformirten Kirche zugethan, und machen 9 Pfarren, diese aber 1 Destanat oder Kapitel aus. Ihre Prediger erwählen sie ben jeder Vacanz aus drenen ihnen von Zürich vorgeschlagenen Geistlichen. Die Katholiken siehen unterm Bisthum Costanz.
- hen Grafen von Werbenberg abgenommen. 1405 nahmen es die Appenzeller ein. 1410 kam es wieder an das Haus Destreich, 1415 an den römischen Raiser, welcher es 1416 an den Grafen von Toggenburg verpfändete, der es 1430, mit Bewilligung des Raisers, an die Pevern sur 6000 Fl. überließ, von welcher es 1460 die Appenzeller sur gleiche Summe bekamen, 1490 aber mußten sie es den Cantonen Zürich, Lucern, Schweiz und Glarus abtreten und übergeben, welche zu gleicher Zeit auch die Cantone Uri, Unterwalden und Zug, 1500 auch Appenzell, alle 8 Cans

tone aber 1712 auch Bern, in die Mitregierung bes

Rheinthals aufnahmen.

g. 5. Die Landeshoheit gehöret also 9 Eantonen, welche wechselsweise einen Landvogt auf 2 Jahre dahin seinen, ber zu Rheineck wohnet. Won demselben sindet eine Uppellation an den jährlichen Syndicat der regierenden Stände zu Frauenfeld, und von diefer Versammlung an jeden der regierenden Stände, statt. Won der Gerichtsherrlichseit und andern herrschaftlichen Rechten, besiset der Abt zu St. Gallen die Hälfte, und hat große Einkunste im Lande, ja er ziehet sast die meisten Einkunste aus dem obern Rheinthal.

S. 6. Das ganze land ist in 5 sogenannte Hofe oder Gerichte obgetheilet, in deren jedem 2 Umtmanner sind: einen ernennen die 9 Cantone, und den andern ber Abt zu St. Gallen, welcher in dem obern Rheinthal die niedern Gerichte, und ein beträchtliches Untheil an den Strafgeldern hat, an dessen Pfalzrath zu St. Gallen auch von dasigen Gerichten die Appellation in Civilsachen gehet. Die 5 Gerichte sind

## I Im obern Rheinthal:

1 Das Gericht Altstetten, in welchem

1) Altstetten, ein Stadtchen, in welchem das Stift St. Gallen die niedern Gerichte hat, welche es durch eis nen sogenannten Gerichtammann und 12 Richter verwalten läßt: jener nuß aus der hiesigen Bürgerschaft, und zwar aus 3 in Borschlag gebrachten Personen, genommen werden, und wohnet in dem hiesigen Amthause, gevannt Frauenhof. Bon diesem Gericht gehet die Appellation an den Pfalzrath zu St. Gallen, und von den vorfallenden Strafgeldern genießen die das Rheinthal regierenden Cantone ein Drittel, das Stift St. Gallen ein Drittel, und

und bas Stadtchen auch ein Drittel. Das Stadtchen hat. aur Beforgung feiner eigenen Stadtfachen, einen befon= bern Stadtammann und Rath. Es wird auch hiefelbft bas Malefizgericht über bas obere Rheinthal gehalten. welchem die 12 Richter von Altstetten, und einige aus andern Sofen benwohnen. Die biefige Pfarre ift vermischter Religion. Es foll schon im roten Sahrhunbert Graf Moelhard von Buchhorn und Montfort feine bier gehabten Rechte und Guter dem Stift St. Gal-Ien geschenket haben. Bor Alters haben hier Die Grafen von Werdenberg 2 Schlöffer gehabt, welche 1338 vermuftet worden. Die Mener von Alltstetten haben ihr Mener= amt nach und nach bem Stift St. Gallen verfauft, welches dasselbiae 1373 vollig an sich gebracht hat. 1410 wurde Die Stadt von den Deftreichern verwiftet, feit welcher Reit fie nicht wieder ju der vorigen Große gelanget ift: fie hat auch 1567, 1687 und 1709 großen Brandschaden erlitten.

Nahe ben bem Stadtchen ift ein Klofter ber sogenannten Schwestern der britten Regel St. Francisci, welches Maria Bulfe genennet wird.

2) Die fünf sogenannten Rooden (1) vor der Stadt, (2) Sinterforst, (3) Warmes, (4) Gägiberg, und 5)

Kornberg, Rosenhaus und Auppau.

3) Leuchlingen, ein Dorf, welches in das obere und

untere eingetheilet wird.

4) Lichberg, ein sogenannter Hof oder Gegend, wosfelbst das Stift St. Gallen die niedern Gerichte hat, und einen eigenen Hofammann bestellet. Es sind daselbst Einwohner von benden Religionen, welche bis 1713 nach Altssteten eingepfarret gewesen, die Evangelischen aber haben damals eine eigene Kirche erbauet.

2 Das Gericht Oberried, in welchem

1) Oberried, ein großes katholisches Dorf, welches

aus zerftreueten Saufern befteht.

2) Blatten oder Platten, ein Schloß am Rhein, über welchen hier eine Ueberfahrt nach Feldfirch ift. Auf dent Schloffe wohnet ein Obervogt des Stifts St. Gallen, welcher

welcher bie Gerichte zu Oberried, Montligen, Kriefern und Diepoldsau verwaltet.

3) Montligen oder Montiglen, und Briefern oder

Kriefern, fatholische Pfarrdorfer.

4) Diepoldsau, ein Dorf am Mhein mit einer evans gelischen Pfarrfirche. Die katholischen Ginwohner sind zu Bemed eingepfarret.

5) Der hof Ruti, ein fatholisches Pfarrdorf.

3 Das Gericht Matbach, in welchem

1) Marbach, ein Pfarrdorf, beffen Rirche benden Resligionen gemein ift.

2) Grunenstein, ein altes Schloß.

3) Balgach, ein Pfarrborf, beffen Kirche sich sowohl die Reformirten als Katholiken bedienen. Das Stift St. Gallen, welches 1510 dem Stift Lindau alle seine Rechte an und in diesem Dorfe abgekauft hat, setzet zur Berwaltung des Gerichts einen Hofanmann hieher.

4) Widnau, ein fatholisches Pfarrdorf.

4 Das Gericht Bernang ober Berneck, in welchem

1) Bernang ober Berneck, ein großer Flecken, des fen Pfarrkirche sich sowohl die Reformirten, als Katholisten, bedienen. Es ist hier großer und guter Weinwachs.

2) Rosenberg, ein Schloß zu Bernang, auf welchem ein Obervogt des Stifts St. Gallen wohnet, welcher deffelben Gerichte in den Hofen Bernang, Marbach, St. Margaretha und Balgach verwaltet.

3) Die Dorfer Buchholz, Saufen, Kalchofen, Rus

ben, Langmoos und Kobel.

# II Im untern Rheinthal ist nur

Das Gericht Thal, in welchem

I Rheineck, eine kleine wohlgebauete Stadt am Rhein, welche der Hauptort des Rheinthals, und der Sig des Landvogts der das Rheinthal regierenden Cantone ift. Er wohnet aber in dem hiefigen Amthause, weil das hins

St 5

ter dem Stadtchen belegen gewesene Schloff verfallen ift. Die Stadt ist 1410 und 1445 verbrannt worden.

2 Chal, ein Dorf mit einer Pfarrfirche, beren fich

fowohl die Reformirten als Katholifen bedienen.

3 Buchen, ein Dorf mit einer Filialkirche.

4 Stad, ein Dorf am Bobenfee.

### 3 Die Landvogten Sargans.

- S.1. Das Sarganserland, kanuman auf Walfers landcharte von Rhatien sehen. Es liegt am Rhein, ist von Graubündten, Glarnerland, Gaster, Toggenburg, und der Herrschaft Werdenberg umgeben, sehr bergicht, aber reich an Weide und Wiehzucht, und in den Thalern giebts auch einigen Getraidebau und gutes Obst. In dem hohen Berge Gunzen sindet man ein drensaches Erz, nämlich schwarz Erz, Meliwert und roth Erz. Wenn diese in gehörigem Verhältniß vermischet und zusammengesschimolzen werden, so entstehet unmittelbar daraus ein wahrer Stahl. Zu Pfessers ist ein berühmtes warmes Bad.
- S. 2. Das land enthält 2 Städte, 11 Pfarren, und vermuthlich 11 bis 12000 Menschen. Die Einwohner sind in der Herrschaft Wartau der reformirten,
  in der Grafschaft Sargans aber der römischfatholischen Kirche zugethan: jene erwählen ihre Prediger
  ben jeder Vacanz aus dreven ihnen von Glarus vorgeschlagenen Personen, diese stehen in geistlichen Sachen unter dem Bischof zu Chur.

S. 3. 'Es ist vor Alters eine Grafichaft gemefen, welche ihre eigenen Grafen gehabt hat, von welchen sie an die Grafen von Werdenberg gekommen, von diesen 1396 bem Hause Destreich verpfandet wor-

ben,

ben, von biefem auf gleiche Beife an bie Grafen von Toggenburg, und nach Abgang berfelben 1436 wieder an die Grafen von Werbenberg gelanget ift. richteten aber die landleute ein ewiges Burgerrecht mit ber Stadt Burich, welches bem Grafen viel Berbruß machte, baber er 1437 ein emiges land - Recht mit Schweiz und Glarus errichtete, und bie Schlof. fer Freudenberg und Reibberg mit öffreichischem Bolt befeten ließ. Darüber kam sowohl bas landvolk als Die Stadt Burich in Bewegung, und Die lette schickte 2000 Mann ins Sarganserland, welche gebachte Schlöffer belagerten, eroberten und zerftorten. auf verpfandete Graf Beinrich von Werbenberg und Sargans, Die gange Graffchaft an bie Orte Schweig und Glarus um 1800 Fl. bamit er fie mit ben Zuris dern in Streit bringen modte, mit welchen auch ber Rrieg 1439 wirklich losbrach, baran Destreich Theil 1450 wurde Friede gemacht, und 1483 vernahm. faufte Graf Georg von Werbenberg Die Graffchaft Sargans an bie 7 alten Orte ber Gibgenoffenschaft. welche 1712 ben Canton Bern in Die Mitregierung bes Landes aufnahmen. Diefe & Cantone fegen wechfelsweise alle 2 Jahre einen Landvogt nach Sargans.

#### S. 4. 3ch beschreibe nun

I Das eigentliche Sarganser Land, welches abgetheilet wird

1 In das obere Sargans, in welchem

1) Sargans, in alten Urfunden Sarunegaunum, bie Sauptstadt bes ganzen Landes, mit einem Schloß, auf welchem der Landvogt seinen Sig hat. Sie liegt nahe beym Rhein, und ist klein. Sie hat ihren Schultheißen,

welchen der Landvogt aus den Burgern ernennet, Rath und Gericht.

- 2) Ragat, ein großer Fleden am Fluß Tamin, ber hier in den Rhein geht. Wor Alters hat er zu der Herrschaft Freudenberg gehöret, wie denn das Schloß Freusdenberg gleich oberhalb auf einem Berge gestanden hat. Hier ist ein Gericht für Ragat, Pattis, Pfesser und Walens. 1446 wurden hier die Destreicher von den Eidgenoffen geschlagen. Eine Stunde von hier ist die untere Jollbrücke über den Nhein.
- 3) Pfessers ober Pfäsers, lat. ad Favarias, Indarium, franz. Faviere, eine im Jahr 720 gestistete Beznedictinerabten, auf einem Berge am Rhein, deren Abt ein Reichsfürst ist; und unmittelbar unter dem Papststehet. Sie stehet unter dem Schutz der was Sargansers land regierenden 7 eidgenossischen Orte, welche auch die Landeshoheit und den Blutbann in dem dazu gehörigen Gebiet ausüben: des Abts und Fürsten Beamte aber versehen die niedern Gerichte zu Pfessers, Ragatz, Batztis und Balens. Etwa eine halbe Stunde von dem Klozster ist

Das berühmte Pfeffersbad, welches der Abten zugeshöret. Dieses warme Bad, welches auf lateinisch Thermx favarienses, piperinx, etc. genennet wird, hat seine Quelle in einer ungemeinen Tiese zwischen hohen Bergen, nahe ben dem Bache Tamin, wird aber durch unterirdissche Kanale in eine große Wasserleitung geführet, welche über den Bach Tamin weg, die in das Bad- und Gast- haus geht, welches auch in einer großen Tiese zwischen hohen Bergen erbauet ist.

4) Valens, ein Dorf, nicht weit vom Pfeffersbad.

5) Vatris, ein Pfarrdorf, in einem davon benannsten Thal, welches vell der schönsten Wiesen und Quellen ift, auch hat man in dieser Gegend Rupfererz gefunden. Demselben gegen Abend, liegen die Eisberge Simmelsberg und Calveisen, welche dem Bach Tamin seinen Ursprung geben.

- 6) Mels, ein Pfarrdorf, woselbst im herbst ein sogenanntes Landgericht für die, welche zwischen der Saar und dem Widerbach wohnen, gehalten wird.
  - 2 In das untere Sargans, in welchem
- 1) Wallenstadt oder Walenstad lat. Riva villa, auch Statio Rhatorum, eine kleine Stadt, nicht weit von dem davon benannten See. Sie hat einen Schultheißen und Rath: jenen ernennet der Landvogt aus 3 Bürgern, welche ihm vorgeschlagen werden. Durch dieselbe gehen viele Kauf annögüter nach und aus Benedig. Hier halten die Eidgenoffen und Graubündtner ihren Rechtstag, wenn ein Theil Unforderungen an den andern macht. Den Wallenstädter See habe ich oben beym Canton Glastus beschrieben.

2) Bertichis ober Berfchis, ehemals Borfis, und auf lat. Perlinio genannt, ein Dorf, welches nebft Schers

lach eine Pfarre ausmacht.

3) Greplang, ein Schloß mit einer Kapelle, soll zuserst von den alten Rhatiern erbauet worden senn, und Crappalonga, b. i. Langenstein, geheißen haben. Es ist auch ehedessen die Burg Glums genennet worden. Seit 1528 besigen es die Tschudi.

4) Slums, lat. Fluminis, ein Floden an der Seet, welcher eine Pfarrkirche hat, und woselbst im May ein sogenantes Landgericht für die, welche zwischen der Saar

und bem Biderbach wohnen, gehalten wird.

5) Mole, ein Pfarrdorf am Ballenstädter See.

II Die Herrschaft Wartaut, deren Einwohner der reformirten Kirche zugethan sind. Als
1695 der katholische kandvogt über das Sarganserland, zu Wartau den katholischen Gottesdienst einführen wollte, entstund darüber zwischen den Sargans
regierenden Städten und Orten ein weit aussehender
Streit, der aber bald friedlich behgeleget wurde. Die
merkwürdigsten Oerter in derselben sind:

I) Wars

1) Wartau, ein Pfarrborf ober Bleden.

2) Ummas, auch Agmoos und Ugmog genannt, ein Dorf am Scholberg, welches ehedessen in die Pfarre Wartau gehoret hat, seit 1734 aber, nebst einigen benach-barten Dertern, eine eigene Pfarrfirche hat.

### 4 Die Landvogten Gaster.

- S. I. Das Gaster oder Gastal, welches in alten Urkunden auch Gastrach, und auf lateinisch Castra, von einigen auch Castra katica gemonet wird, auch vor Alters die Zerrschaft Windeck geheißen hat, weil die Landesherren auf dem nun zerstörten Schlosse Windeck ihren Siß gehabt haben, gränzet gegen Morgen an das Sarganserland, gegen Mittag an den Wallenstädter See, und die Orte Glarus und Schweiz, gegen Abend an die Landvogten usnach, und gegen Mitternacht an die Landschaft Toggenburg. Es hat nach Sargans und Toggenburg zu, und auch sonst noch, einige hohe und fruchtbare Verge.
- g. 2. Die Mannschaft von 16 Jahren und barüber, in dieser und ben Landvogtenen Uhnach und Gams, macht ungefähr 3000 Personen aus. Die ganze Landschaft ist der römischkatholischen Lehre und Rirche zugethan, und stehet in geistlichen Sachen unter dem Bisthum Chur, ausgenommen die Pfarre Oberkirch oder Kaltbrunn, welche unter das Visthum Costanz gehöret.
- S. 3. Sie ist vor Alters zu dem Lande der Rhatier gerechnet worden. Nachmals hat sie eigene Grafen gebabt, ist hierauf durch Heirath an die Grafen von Lenzburg, von diesen an die Grafen von Habsburg, und solchergestalt unter des Hauses Destreich Herrschaft ge-

fom.

kommen. Herzog Friedrich von Destreich verpfandes te sie 1438 den eidgenossischen Orten Schweiz und Glarus, welche auch im Besit berselben geblieben sind, doch imd ben kandleuten ihre Frenheiten und Rechte vorbehalten worden.

6. 4. Eben gedachte eidgenoffische Orte und Oberberren biefer kanbschaft, laffen fie burch einen land. vogt verwalten, welcher von ihnen wechselsweise alle 2 Jahre babin gefeget, von ihren Gefandten eingeführet, und ju Schanis und Befen ben Unterthanen porgestellet, auch ben biefer Belegenheit bie Suldigung von ihnen eingenommen wird, ber Landvogt aber fcmoret, baf er bas land ben feinen Frenheiten handhaben wolle. In Ansehung bes Orts Glarus ift zu bemerken, baß zwar die hulbigung im Ramen bes gangen Glarnerlandes eingenommen, ber land. vogt über bas Bafter aber, wenn bie Beftellung beffelben an ben Ort Glarus fommt, nur aus ben fatholifchen landleuten beffelben genommen werbe, bingegen bestellen bie Reformirten einen landvogt zu Berbenberg. Uebrigens wohnet ber kandvogt nicht in biefer Landidgaft, fonbern reifet nur, menn bie Beschäffte es erfordern, ober er von Partenen berufen wird, hierher, und fehret alsbenn in bem Stift Schanis ein. Seine Beamten find, ein Untervogt, ber von ben regierenden Orten ermählet wird, ein Seckelmeifter, landichreiber, landweibel und laufer, welche von den landleuten auf einer landesgemeine erwählet werden.

S. 5. Solche Landesgemeine halt die Landschaft Gaster alle 2 Jahre auf offenem Plage vor dem Rathhause zu Schanis, und erwählet alsdenn die Landrichter. richter, landrathe und bie vorbin genannten Beamten bes landvogtes, jedoch unter beffelben, ober, wenn er abwesend ift, unter feines Untervogts Borfige. Das landgericht besteht aus 9 landrichtern, welche unter bem Worfige bes landvoats auf bem Rathhause gu Schanis, jahrlich breymal alle Civilfachen ohne Appellation beurtheilen, auch im Buffengericht bie Strafgelber ber Berbrecher bis an bas Malefig bestimmen, ba benn bie Strafgelber halb bem lande, und halb ben regierenden Orten zu Theil werden. Der Landrath; welcher aus bes landvogts Umtleuten, bem Pannerherrn , Landsfähnrich , Landsvorfahnrich, 9 fandrichtern und 9 fandrathen besteht, besorget unter bes landvogts Borfige bes landes Ungelegenbeiten wegen Frenheiten, Steuern, Landsagungen und Berordnungen zo.: In Malefigfachen fellen ber landvogt und die Umtsleute auf dem Rathhause zu Schanis das Verhor und die Untersuchung an, und fenben bernach die Uebelthater ben regierenden Orten gu, welche das Todesurtheil abfaffen, nach beffen Unleitung auch bas Urtheil auf einem sogenannten landtage ju Schanis, von ben Umtleuten, landrichtern und Landrathe, gefället wirb.

#### S. 6. In diefem lande find am merfmurdigften:

I Schanis, ein großer Fleden, welcher eine Pfarrstriche und ein Rathhaus hat. Die vornehmste hiefige Merkwürdigkeit ist die adeliche Abten, deren Aebtissium eine Reichöfürstinn ist. Sie darf sich nicht verheirathen, den Stiftsfraulein aber ist es erlaubt. Das Stift hat große Guter im Lande. Es ist im Jahr 806 gestistet worden. Die 2 regierenden Orte sind Schutz und Obers herren desselben.

Lenftadter See, welcher ehedeffen eine Stadt gewesen ift. Es ist hier ein besonders Gericht, welches aus der Burgerschaft beseit wird; auch find hier 3 Kirchen, und ein Nonnenkloster Bernhardinerordens.

3 Die Pfarre Benken, das Dorf Kaltbrunn, und das Pfarrdorf Oberkirch. Zu Kaltbrunn hat das Stift Eine fiedlen die niedern Gerichte. Oberhalb Kaltbrunn ift eine steinerne Brucke, ben welcher die Bistumer Costanz und Chur, und die Bogtenen Gaster und Ugnach sich scheiden.

4 Unboen oder Ummon, auch Ummen, Umont, lat. Amenus Mons, oder ad Montein, ein hoher und ans muthiger Berg, an der mitternachtlichen Seite des Mallensstädter Sees, auf welchem eine Pfarre ist, die von dem Stift Schaus besetzt wird.

5 Die Pfarren Quarten und Murg.

## 5 Die Landvogten Upnach.

Sie liegt zwischen bem Gafter, Toggenburg, ben Cantonen Zurich und Schweiz, und bem Webiet ber Stadt Rapperfdmeil, und man fann fie am beffen auf ben landcharten vom Canton Burich feben. Der Getraidebau bebeutet wenig, hingegen die Biebzucht, ber Weinbau und bie Walber find erheblich. bessen ist sie eine Grafschaft gewesen, welche Grafen Friedrichs von Toggenburg Erben 1438 den Canto. nen Schweiz und Glarus verpfandet, und biefe 1460 vom Frenherrn Petermann von Raron vollig erkaufet Sie fegen alle 2 Jahre einen landvogt babin, welcher zu Ugnach ben Unterthanen vorgestellet, auch alsbenn von biesem bie Hulbigung eingenommen wird. Wenn ber Umgang an ben Canton Glarus kommt, wird ber landvogt über bas land Ugnach, nur aus ben fatholischen Ginwohnern bes Glarnerlanbes genommen, weil die Einwohner ber Landvogten Uhnach sich zu der katholischen Kirche bekennen. Die merkwürdigsten Derter in berfelben sind:

1 Utnach, ein Städtchen, welches mit einem Schults beißen und Rath versehen ist. Es ist hier ein Schloß. Das Städtchen ist 1445, 1493 und 1762 abgebraunt.

2 Schmeriken, ein Dorf mit einer Pfarrfirche.

3 Ugnaberg oder Ugenberg, eine große Gemeine, welche aus zerstreuet liegenden Dorfern besteht, und ihren Ammann und Rath hat.

4 Efchenbach, ein Dorf mit einer Pfarrfirche.

5 Das Godingerthal, welches aus vielen fleinen Dorfern und Bauerhofen bestehte, und auch eine Pfarrfirche ihat.

6 St. Gallen Capellen, ein Dorf mit einer Pfarrs liche, und Gauen oder Gomiswald, ein Pfarrdorf.

### 6 Die Landvogten Gams.

Sie ift fehr flein, und liegt zwischen der Graffchaft Werdenberg, Graffchaft Toggenburg und herrschaft Car, ju welcher letten fie auch ehebeffen gehoret, fich aber freh gekauft hat. 1497 ergab fie fich an bie Cantone Schweiz und Glarus, mit Worbehalt ihrer Diese Cantone verordnen alle 2 Jahre Frenheiten. einen landvogt babin, welcher jederzeit berfelbe ift, ber auch bas Bafter verwaltet, obgleich Bams mit ber Landvogten Gafter gar feine Gemeinschaft hat. Diefer landvogt wird bafelbst von ben Gefandten ber regierenden Cantone vorgestellet, welche alebenn auch die Huldigung einnehmen, wohnet aber nicht in Diefer Bemeine, sondern kommt nur dabin, wenn er Befchaff. te zu verrichten bat, und kehret alsbenn im Wirths. baufe ein. Indeffen hat er bafelbst einen Ummann und Beibel, welche die Geschäffte in seinem Namen vorläufig beforgen. Es ift auch baselbst ein Gericht,

welches aus 12 Richtern besteht, die alle 2 Jahre halb von dem Landvogt, und halb von der Gemeine ernennet werden. Es spricht in allen Schuld - und niedergerichtlichen Sachen, ohne weitere Appellation, es würde denn ein Urtheil von 3 Richtern vor die regierenden Cantone gezogen. Malesizpersonen werden vom Ammann und Gericht verhöret, und hierauf dem Landvogt, von diesem aber den regierenden Cantonen zugeschicket, welche alsdenn nebst dem Landvogt das vom Ammann und Richtern gesällete Urtheil wohl lindern, aber nicht vergrößern können. Die Landvogten oder Gemeine enthält

1 Bams, lat. Camplum, Camso, ein großes Dorf mit einer katholischen Pfarrfirche, welche in das unter dem Bistum Chur stehende sogenannte Drusianer oder Ballsgauer Kapitel gehöret. 1499 wurde es nach einem blustigen Scharmugel von den Kaiserlichen verbrannt.

2 Die Nachbarschaft Baffengen, welche aus unter-

fcbiedenen Baufern befteht.

3 Kampelen, ein faltes Bad in einem Balbe über Gams.

4 Den Kamferberg, ber von den toggenburgischen bis zu den farischen Gränzen auf anderthalb Stunde lang, auch wohl bewohnt ist, und einen beträchtlichen Tannens wald hat.

#### 7 Die Stadt Rapperschweil nebst dem dazu gehörigen Gebiet

Liegt am Zuricher- und Ober-See, und ist theils von demselben, theils vom Canton Zurich und der Landvogten Uhnach umgeben. Die deutlichste Abbildung davon, findet man auf den oben angeführten Charten von den Cantonen Zurich und Schweiz. In der Stadt und ihrem Bebiet, sind ungefähr 5000 Menschen.

2

Die Stadt Rapperschweil, lat. Ruperti villa, fteht auf einer Bobe am gedachten Gee, über welchen bier eis ne Brude gebauet ift, die 1850 Schritte lang ift, und bis an die Landspitze reichet, welche sich aus den gum Canton Schweiz gehörigen sogenannten Sofen weit in ben See hinein erftredet. Diefe Landspite und die Brude theilen ben großen Gee in ben eigentlichen Buricher= fee und in den Dberfee. Die Brude geboret ber Stadt Rapperschweil, welche fie auch in gutem Stande erhalt, und bagegen einen Boll auf berfelben hebet. Die Stadt ift etwas befestiget, bat auch ein ziemlich festes Schlof, und hat 1388, 1443 und 1656 Belagerungen überftanden. Die felbst fomohl, als ihr Gebiet, ift ber romischkatholi= fchen Lehre und Rirche zugethan, und ftehet in geiftlichen Sachen unter bem Bischofe zu Chur. Dan findet auch in derfelben ein Rapuzinerklofter. Ihr Regiment bestebet in einem fleinen und großen Rath; jener hat 12, und Diefer 24 Glieber. Das haupt ift ein Schultheiß, auf benfelben folget der Statthalter, alebenn ber Benner oder Pannerherr, und hierauf ber Gedelmeifter. Das Statte gericht ift mit einem Prafidenten ober Stadtrichter, und 12 Richtern besetzet. Bon bemfelben appelliret man an ben fleinen Rath. Der Gebeime = und Rriead, Rath, bes feht aus bem Schultheißen, Benner, einem Rathoherrn und bem Stadtichreiber. Die alte Stadt hat auf der ans bern Seite bes Buricherfees geftanben. Sie hatte bor Altere ihre eigenen Grafen, welche auch Berren ju Ban= belburg, und Raftenvogte bes Stifts Ginfidlen maren, Die landschaft March, das Gafter und Unnach befagen. Als fie 1283 in mannlichen Erben aussturben, tam Rapperschweil an Grafen Rudolphs Tochter Elisabeth, und berfelben zwenten Gemahl Rudolph VII Grafen von Sabs= 1350 wurde die alte Stadt von den Zurichern ger= bura. Die neue Stadt, oder Ten : Rapperschweil, ftoret. welche togt erbauet worden, bat vorher Endingen ge= heißen. 1358 verkauften die Gebruder Johann, Rudolph und Gottfried von Sabsburg, Die Stadt und Grafichaft Rapperschweil an Die Sohne Erzherzogs Albrechts von Delto

Deftreich. 1464 ergab sie sich den Cantonen Uri, Schweiz, Unterwalden und Glarus, mit Borbehalt ihrer Frenheisten, welches schon 1458 von dem größten Theil der Burgerschaft war beschlossen worden: diese Cantone aber machten sich nach und nach zu herren über dieselbe. Seit dem 1712 zu Arau geschlossenen Frieden, hat sie ihre Frenzheiten wieder, steht aber unter der Oberherrschaft der Cantone Zürich und Bern, es sind auch damals dem Canston Glarus seine bis dahin hier gehabten Rechte vorbes halten worden. 1350 wurde sie von den Zürichern, und 1443 von den Schweizern in Brand gestecket.

Die merfwurdigften Derter ihres Gebiets, find

1 Bußtirch, ein Pfarrdorf am Fluß Jonen. Die in die hiefige Kirche eingepfarrte Gemeine wird in die obere und untere eingetheilet, und es gehören dazu die Kirche St. Dionysii, die Kapelle auf der Slue und Kempraten, und 15 Bauernhofe.

2 Jonen, am Flugden gleiches Namens, ein Pfarrs

borf.

3 Wurmsbach, ein Nonnenklofter Ciftercienferorbense am obern See. Es fieht unter der Aufficht des Abts gu

Wettingen.

4 Die Obrfer Ober , und Unter Bollingen, am obern See: in jenem ift eine Kapelle; es ist auch daselbst ein Kloster gewesen, welches 1267 dem zu Wurmsbach einverleibet worden; in diesem ist eine Pfarrkirche.

5 Lugelau, eine fleine Infel im Baricher Cee, bahin

Die Stadt zuweilen ihr Dieh auf die Weide fchicket.

# 8 Die Grafschaft und Landvogten Baden.

G. 1. Die größte Abbildung berselben, ist auf den schon oben angeführten kandcharten vom Canton Zusich, zu sehen. Sie liegt im Argau oder Ergöw, und ist gegen Westen von der Aax, gegen Norden vom Rhein, und gegen Südwesten von der Reußeingeschlossen, doch liegen unterschiedene hierher gehöstige

rige Dörfer jenseits der Aar und des Rheins, gegen Often und Suden aber gränzet sie an den Canton Zurich. Die Limmat fließt fast mitten hindurch, und ergießt sich hier in die Aar, welche kurz vorher auch hieselbst die Reuß aufgenommen hat, sich aber auch hier ben Coblenz mit dem Nhein vermischet. Die Landschaft bringet viel Getraide und Obst, und insonderheit an der Limmat und Aar ziemlich vielen und guten Wein hervor: es ist auch hieselbst vieles und gutes Eisenwerk zu sinden, wie denn der ganze Bergsstrich vom Capellerhof die Endingen voll von sogenanntem Bohnenerz ist, welches erstlich aus dem Leinmen gewaschen, und hernach ben Laussendurg am Rhein, geschmolzen wird.

S. 2. Es enthalt diese landschaft 3 Stadte, und ungefahr 24000 Menschen. Der größte Theil der Einwohner ist der römischkatholischen, und der geringere der evangelischreformirten Kirche zugethan: jene stehen in geistlichen Sachen unter dem Bischof zu Costanz. Un einigen Orten wird den Juden der Aus-

enthalt verstattet.

Ichaft gewesen: allein, von den ehemaligen Grafen von Baben weiß man wenig zuverläßiges. 1140 war Werner, Graf von Baden, Kastenvogt des Frauen-Münsters in Zürich. Darinn stimmen alle überein, daß die Grafen von Kyburg auch die Grafschaft Baden durch Heurath erlanget haben, und daß Graf Hartmann 1244 dieselbe dem Bisthum Straßburg zu lehn aufgetragen, nach seinem Tode aber seiner Schwester Sohn, Graf Rudolph von Habsburg, nachmaliger beutscher König, dieselbe geerbet habe. Sie ist ben seis

feinen Nachkommen, ben Bergogen zu Deftreich, ge-Als aber Crabergog Friedrich 1415 vom Rais fer in Die Acht, und von Der Cofiniser Rirchenversamm. lung in ben Bann gethan murbe: nahmen bie Gibgenoffen auch die Stadt und Graffchaft Baben ein, morauf Raifer Sigmund fie in eben bemfelben Jahr ber Stadt Zurich für 4500 Kl. verpfandete, welcher aus eidgenoffifcher Freundschaft die Orte Lucern, Schweiz. Unterwalden, Zug und Glarus mit in die Pfanbschaft treten ließ, in welche auch 1426 bie Stadt Bern, und 1445 bas land Uri aufgenommen murde. Diefe 8 alten eidgenoffischen Stabte und Orte, befaßen biefe Grafschaft, und festen berfelben mechfelsmeife alle 2 Tabre einen Landvogt vor, bis 1712. Als aber bamals in bem Loggenburger Kriege bie regierenben fatholischen Orte lucern, Uri, Schweig, Unterwalden und Bug, Die Stadt Baben einseitig mit Befagung belegten: bemachtigten fich berfelben bie Stabte Burid und Bern, welchen auch gebachte 5 fatholische Orte im Arauer Frieden ihre gehabten Untheile an der Regierung der Graffchaft abtraten, Glarus aber behielt fein Untheil.

s. 4. Es haben also die Stadte Zurich und Bern seit der Zeit an der Regierung dieser Grafschaft 7 Theisle, und der Ort Glarus hat den Sten Theil; jene haben also die Landvogten dieser Grafschaft 14 Jahre lang, und alsbenn Glarus 2 Jahre lang, zu besehen; es haben sich aber die ersten die Frenheit vorbehalten, ob eine jede die ihr zukommenden 7 Jahre nur durch einen Landvogt versehen lassen, oder wieder unter einige vertheilen lassen wolle? Der Landvogt wohnet auf dem Schlosse ben der Stadt Baden, spricht allein in Civilsachen, welche an ihn durch die Appellation von den

Berichten gelangen, welche fich bennabe in einem jeben feinen niedern Gerichtsherrn habenden Dorfe befinden, und aus ben Gliedern einer jeden Gemeine unter bem Worfis ber in den Memtern befindlichen obrigfeitliden Untervogte befeget merben. Er hat auch alle ftrafwurbige Sachen in felbigen, und in ben niebern Berichten biejenigen, welche ber Gerichtsherren Recht zu strafen, übersteigen, bis an die Lebensstrafe allein au bestrafen, woben fich aber ber landschreiber, und bie von ben Stadten Zurich und Bern aus ber Burgerschaft zu Baben wechselsweise alle 10 Jahre ernannten Untervögte befinden, jeboch feine Stimme, fondern nur ben etwa verlangten Rath, geben. Won feinen Urtheilen gehet die Uppellation an die Befandten, welche die regierenden Orte jahrlich auf die Jahrrechnung abschicken, und von biefen an bie regierenden Orte Es ift auch ber landvogt befugt, ben fleinen und großen Ratheversammlungen ber Stadt Baben von Zeit zu Zeit nach Belieben benzuwohnen; er hat auch bie Schluffel zu ben Stabtthoren. Das Malefiggericht ber lanbid)aft, wird aus ben Untervogten ber 8 Memter, und von bem Landvogte, ben jeder Beranlaffung nach eigenem Belieben, von Burgad, Klingnau; Raiferstuhl und ben 8 Memtern mit 16 andern Richtern befest, und bestehet also aus 24 Personen. Der landvogt übet auch in bes Bischofs zu Coftang hier belegenen Uemtern, und auf ben Jahrmarften gu Burjad, die ben regierenden Orten gufommenden lanbesherrlichen Rechte aus, und ein gleiches thut er auch an ben Dertern, wo bie Stabte Burich und Bern, insonderheit aber die Stifter Wettingen und St. Blafien, ingleichen bie Stabte Baben, Bremgarten, · Mel.

Mellingen, Klingnau, die Johannitercommenthurepen Lützern und Bucken, die Klöster Hermetschweit, Gnabent jal und Fahr, und einige Ebelleute, die niedern Gerichte haben.

§. 5. Diefe Graffchaft und landvogten enthalt:

I Die Hauptstadt Baden, welche auch Ober : Baden, und Baden im Argau, und auf lateinisch Castellum ober Vicus thermarum. Aqua helvetica, Thermopolis, Therma helveticæ, Bada, Badena, Badenia, genennet mirb. Sie liegt an ber Limmat, über welche eine ziemlich lange Brude gebauet ift, Die weder Joche noch Pfeiler bat. amifchen zwepen auf benden Seiten diefes Kluffes befinds lichen Theilen bes Laberbergs. Das alte Schloff, melches ehebeffen ber Stein zu Baden bieß, ift von ber Stadtmauer bis auf die daben gelegene Sohe aufgefüh: ret, 1415 von ben Gibgenoffen gerfibret, 1661 von ber Stadt wieder in wehrhaften Stand gefett, 1712 aber ein Theil deffelben, und insonderheit die auf der Sobe angelegt gemesenen Reftungemerte, geschleift worben. neue Schloß, ehemals die niedere Befte genannt, liegt auf ber andern Seite ber Limmat, ber Stadt gegen über. in ber Tiefe, gleich an ber Brude, und ift ber Gis ber Landvogte, auch zu ihrer Bequemlichkeit 1734 verbeffert worden. Das Rathhaus besteht aus 2 Gebauden; in einem werden die Tagefatzungen oder Bufammenkunfte ge= meiner Gidgenoffen und bort regierender Orte, in bem andern aber die Rathes und Gerichte Berfammlungen ber Stadt Baden gehalten. Die katholischen Ginwohner haben die Rirche zu unser lieben Frauen Simmelfahrt. ben welcher ein Chorherrenstift ift, ein Rapuzinermon= chenklofter und ein Monnenklofter, und auf bem Bege gu ben großen Babern, noch eine Rirche: Die Reformirten aber haben bie auf eben gedachtem Wege, zwischen ber Stadt und ben großen Babern, 1714 neuerbauete Rirche. 215 Die

Die Stadt hat innerhalb ihrer Kreugsteine die hoben und niedern Gerichte, und ihre Ginfunfte in unterschiedenen Gefällen. Ihr fleiner Rath besteht aus bem Umtoschultbeißen, alten Schultheißen, 10 Rathsherren und bem Stadtschreiber. Der große Rath besteht außer dem fleis nen Rath, auch aus 40 Gliebern. Bon bem fleinen Rath geht, außer einigen geringern Schuldfachen und Strafen, die Appellation an ben fleinen und großen Rath, aledenn an die auf die Jahrrechnung fommenden Gefandten ber regierenden Orte, und von Diefen an Die regierens Es find auch hiefelbft 2 Gerichte, namben Orte felbft. lich ein Schuldengericht und ein Krevelgericht. lefizfallen wird bas Berbor von einem Ausschuß aus bem fleinen Rath, bem Schultheißen in vierzigen, (welcher ber erfte des aus 40 Perfonen bestehenden großen Rathe ift,) und noch einem , das Urtheil aber wird vont fleinen und großen Rath ausgesprochen. Die Stadt hat im Damen des hiefigen Spitals, die niebern Berich= te ju Siglisbach, besett auch die Pfaire und Raplanen au Mordorf, die Pfarre Rifliebach und Gosliten, und unter gemiffen Bedingungen, Die Pfarre gu Dber : Steinmar im Buricher Gebiet. Bis 1712 find hier die außer= ordentlichen und gemeinen eidgenofischen Tagefatungen und Conferenzen gehalten worden; die letten werden auch noch mehrentheils hiefelbst angestellet, insonderheit aber die Busammenkunfte ber die Grafichaft Baden und bie untern frenen Memter regierenden Stadte und Orte. Man halt, (aber ohne Gewißheit) Baden fur einen von uralten Zeiten ber bewohnten, ja gar von ben Volcis Tectolagis angelegten Ort, welcher nebft andern Flecten bon den alten Selvetiern verbrannt, aber wieder aufer= bauet worden. 1369 berlor fie in einer Feuersbrunft Die Urfunden von ihren Frenheiten, fie wurden ihr aber in eben bemfelben Jahr vom Bergog Leopold in feinem und feines Brubers Albrechts Damen erneuert und bestätigt. 1526 wurde hier von den Gidgenoffen eine Religionsunter= redung angestellet. 1712 wurde fie von den Stadten 3us rich und Bern belagert, und jur Uebergabe genothiget. 1714

1714 murde bier zwischen dem Raifer und dem Ronig von

Franfreich ein Friede gefchloffen.

Eine Biertelstunde unter der Stadt, sind auf benden Seiten der Limmat vortreffliche warme Bader, welche von uralten Zeiten her berühmt sind. Sie werden in die sogenannten großen und kleinen Bader eingetheilet, jene liegen auf der Stadtseite. Bey denselben ist die katholissehe Kirche zu den heiligen drey Konigen. Sie sind 1351 von den Zürichern, 1388 von den gesammten Sidgenoffen, und die kleinen Bader 1445 von den Destreichern und Zürichern verbrannt worden. Es sind auch 1536 auf benden Seiten 25 Häuser abgebrannt.

Daß die kleinen beinernen Burfel, oder sogenannten Baderwurfel, welche außerhalb der Stadt in dem Grasben benm alten Schloffe, und in den ninher belegenen Wiesen gefunden werden, kein Werk der Natur, sondern won Knochen durch Menschenhande verfertiget worden find,

ift ausgemacht und unwidersprechlich.

II Folgende 8 Alemter, welche unmittelbar unter den regierenden Cantonen, ober ihrem kandvogt stehen.

- 1 Das 21mt Gebistorf, welches den Namen hat von Gebistorf, einem Dorfe mit einer Pfarrkirche, deren sich sowohl die Reformirten als Ratholischen zum Gottesbienst bedienen.
  - 2 Das Umt Birmenstorf, in welchem
- 1) Birmenstorf, ein Dorf mit einer Pfarrfirche, welsche sowohl von Reformirten als Katholifen zum Gottessbienst gebraucht wird. Der Kirchensatz und die niedern Gerichte hieselbst gehoren dem Bernerischen Umt Konigssfelden.
- 2) Sielisbach, ein Dorf mit einer katholischen Pfarre kirche. Hier hat das Spital zu Baden den Kirchensatz und die niedern Gerichte.

2 Das Amt Rordorf, in welchem

1) Ober : Rordorf, ein Pfarrberf.

2) Bellicen, ein Schloß und Dorf, woselbst die Fazmilie Schmid im Urnerlande, die Bogten und niedern Gerichte hat.

3) Stetten, ein großes Dorf, beffen Ginwohner felbft

Die niedern Gerichte befigen.

4) Eggenweil, ein Pfarrborf an ber Reuß.

4 Das Umt Dietikon, in welchem

1) Dietikon oder Dietiken, ein Pfarrdorf, dessen Rirsche sich die Reformirten und Katholiken gemeinschaftlich bedienen. Das Stift Wettingen hat hier die niedern Gerichte.

2) Die Dorfer Schlieren, Spreitenbach, Ruderstate

ten, u. a. m.

5 Das Umt Wettingen, in welchem

1) Wettingen, ein Pfarrdorf an der Liminat, woselbst bas nahe baben liegende Stift gleiches Namens, (davon bald ein mehrers,) die niedern Gerichte hat.

2) Ottifon, Buttiton, und andere Derter.

6 Das Umt Erendingen, in welchem

1) Ober = und Unter , Erendingen, 2 Dorfer, in deren erstem eine fatholische Pfarrfirche ift, Ober, und Unter- Schneifingen, in beren erstem eine Pfarrfirche ift.

- 2) Langnau oder Lenguau; ein katholisches Pfarts borf, woselbst bes bentschen Ritterordens Commenthuren Bucken, unweit der öftreichischen Walbstadt Rheinfelden, die niedern Gerichte und den Kirchensatz hat. Hier und zu Endingen sind Juden, die sonst niegends in der Eidges nossenschaft geduldet werden.
- 7 Das Amt Siggenthal, mit den Dörfern Obers und Unter Siggenthal, Kirchdorf und Tägerfelden, welche Pfarrdörfer sind, Obers und Unter Endingen und Würenlingen, nebst dem Schloß Freudnau.

8 Das Umt Lurgern, liegt jenfeits ber Uren,

und enthält

1) Lutgern, oder Luggeren, auch Lutteren, und Leuggeren, ein Pfarrdorf, in welchem eine Commenthusren des Johanniterordens ist, zu welcher der Orden die Guter 1239 von den von Teufenstein erkauft hat. Sie hat im Dorf die niedern Gerichte, Zehenden und den Kirs, chensat, auch die niedern Gerichte zu Auw und KleinsDettingen, und zu Klingnau ein Schafnerenhaus nebst einer Kirche.

2) Auw oder Umber-Auw, einige Haufer auf eis ner kleinen Jusel in der Aren, woselbst die Johannitercoms menthuren die niedern Gerichte bat.

3) Die Schloffer Bottstein an der Mar, und Ber-

nau, am Rhein.

III Folgende bischöflich=costanzische sogenannte äußere Aemiter oder Vogteyen, in welchen der Bischof die niedern Gerichte hat.

1 Die Obervogtep Rlingnau, in welcher

1) Klingnau, ein Stadtchen an der Aren, welches vor Alters den Freiherren von Klingen zugehöret hat, die es 1269 an das Bisthum Sostanz verkauft haben. Es ist hier eine katholische Pfarrkirche und eine Probsten des Stifts St. Blasien, zu welcher der Kirchensatz zu Schneizsingen und Kirchdorf, und die niedern Gerichte zu Täsgerfelden, Kirchdorf und Endingen gehören. Die Commenthuren Lütgeren hat hier ein Schassnerenhaus, und daben eine Kirche. Schon 1250 stifteten die Freyzherren von Klingen hier die Johanniskirche und eine Commende des Johanniterordens. 1585 brannte das Städtschen ab. Bogt und Rath zu Klingnau hat die niedern Gerichte im Dorf Meestorf.

2) Cobleng, lat. Confluentia, Confluentes, ein Flecken in bem Winkel, wo die Aren in ben Rhein flieft.

Er ift ju Rlingnau eingepfarret.

2 Die Obervogrey Jurzach, welche mit ber zu Klingnau von einerlen Obervogt verwaltet wird,

enthält

Jurzach, Certiacum, einen großen und wohlgebaueten Marktslecken am Rhein, dessen 2 Jahrmarkte nicht nur von den eidgenossischen, sondern auch von deutschen und franzbsischen Kausseuten besucht werden. Die Pfarrekirche war ehedessen den Reformirten und Ratholiken gemein, nun aber haben die Reformirten eine eigene neuersbauete Kirche; auch ist hier ein Collegiatstift, welches die niedern Gerichte und andern Gerechtsame zu Cadelburg in der Laudgrassichaft Rletgau hat. Nicht weit von hier hat vor Alters Forum Tiderii gestanden, davon noch Ueberbleibsel zu schen sind; es sind auch an dem Ort, wo es gewesen ist, rdmische Münzen in der Erde gesunden worden.

3 Die Obervogtep Kaiserstuhl, in welcher

1) Baiserstuhl, ein Stadtchen am Rhein, über welschem hier eine Brucke gebauet ist. Chedessen hat Stadt und Herrschaft Raiserstuhl den davon benannten Frenherren gehoret, von welchen sie, vermuthlich durch heirath, an die Frenherren von Regensberg gekommen, von diesen aber 1294 an das Bistum Costanz verkauft worden ist, dem es noch jest gehoret.

2) Rotelen, ein altes Schloß jeuseits bes Rheins, ges gen Kaiserstuhl über, und am Eude der Brude, auf wels dem ber bischoflich softanzische Obervogt wohnet. Zu bemselben gehöret eine herrschaft, welche der Obervogt

ju Raiferstuhl mit vermaltet.

3) Thengen, ein Pfarrdorf jenseit des Mheins, das hin Raiserstuhl zur Kirche gehet. Auch die jenseit des Rheins liegenden Oorfer Gerdern und Lienheim sind in diese Kirche eingepfarret.

IV Das Stift Wettingen, Maris stella, nahe ben dem oben genannten Pfarrdorf gleiches Namens, an der Eimmat, ist eine Abten Bernhardinerordens, welche Graf Heinrich von Rapperschweil 1227 gestistet hat. Der Abt hat die Aussicht über die Frauenklöster Feldbach, Tennikon, Gnadenthal in den frenen Aemtern, und Gnadenthal im Canton Zug, Magdenau, Wurmsbach und Ralchrein, und die niedern Gerichte in dem Dorse Wettingen, und einigen andern. Der angeführte lateinische Name rühret daher: Der Stifter desselben gelobte in einem großen Sturm auf der See, daß er dieses Kloster bauen wollte, und gleich darauf wurden die Sterne wieder sichtbar.

V Die Berrschaft Weiningen liegt in der Graffchaft Baden, und granzet an das Amt Bettingen, fteht aber nicht unter bem landvogt. hat vor Alters ben Frenherrn von Regensperg juge. boret, welche fie vermuthlich von ben Edlen von Beiningen erlangt haben. Geit 1435 gehoret fie ben Menern von Knonau. Unter berfelben fteben bas große evangelische Pfarrdorf Weiningen, und die Dorfer Ober : und Unter : Lingstringen, und Ges roldsweil. Es liegt auch in dieser Berrschaft bas But ju Sabr, an ber limmat, welches luthold von Regensperg 1130 ber Belle zu Ginsiedlen schenkte, welche hiefelbft ein Frauenflofter Benedictinerordens anlegte. Dieses ftehet noch unter ber Ubten Ginfieblen, welche aus ihren Conventualen einen Probst und Beichtvater verordnet, auch die Priorinn des Rlo-Die Schußherrlichfeit über bas fters ernennet. Rlofter und ben Drt Fahr, tommt noch jest, fo, wie vom Unfang ber, ben Besigern ber Berrichaft qu: fie empfangen aber biefelbe von ber Abten Ginfiedlen

gu lehn. Diese hat zu Fahr die Civilgerichtsbarkeit, unter welcher auch die Dörfer Ober- und Unter Engsstringen stehen. Unter dem Kloster Fahr an der timmat hat ehedessen ein Städtchen und Schloß, Mamens Glanzenberg, gestanden, welches 1268 von den Zürlchern zerstöret worden. Die Dörfer Obers und Unter Oetweil, machen eine besondere Herrschaft und eigenes Gericht aus, auch den Meyern von Knonau zugehörig.

VI Die Gerichtsherrlichkeit Uetiken, gränzet an das Umt Dietikon, und hat gleiche vorzügliche Rechte, wie die Herrschaft Weiningen: denn ihr Gerichtsherr, (die edlen Steinern zu Zürich,) übet alle hohe und niedere Gerichtsbarkeit allein aus, die Bestrafung der Malestzverbrechen ausgenommen, welche sammt dem Vermögen der Uebelthäter der Grasschaft Baden zugehöret. Es gehören zu dieser Herrschaftliche Schloßskeht, und die Vörser Kinglieden, Mieder, und Ober Alrdorf.

VII Von den übrigen niedern Gerichtes

herren, bemerke ich folgende.

1 Das Stift St. Blassen auf dem Schwarzwald, hat die niedern Gerichte zu Rirchdorf, Obers und Unter : Tußbaumen, Rieden, Sartenstein, Obers und Unter : Endingen, Tägerfelden, Schloß und Dorf Schneisingen, Trummelsberg, Jazen, Viederloh und Litibach, zu deren Verwaltung es in sein Haus zu Klingnau einen Conventual, unter dem Titel eines Probstes, seßet. Es ist auch demselben 1724 von den Oberherrn der Grafchaft

schaft Baben bas unweit Klingau gelegene, und 1269 gestiftete ehemalige Kloster Wilhelmiterordens Sion, unter gewissen Bedingungen einverleibet und übergeben worden. Es besetzet auch die Pfarren Schneissingen und Kirchdorf, und die Probstep im Pfarrodorf Wislikofen.

2 Das Kloster Gnadenthal in den untern frenen Uemtern, hat einige Gerichtsbarkeitzu Nieder: Rors

dorf, und auf dem Hof Beitersperg.

3 leisler von Bafel, hat bie niebern Berichte in

ben Dorfern Obers und UntersBaldingen.

4 Zu dem Schloß Schwarzen Wasserstelz, auf einer Insel im Rhein, eine halbe Stunde unter Kaiserstuhl, gehören die niedern Gerichte in dem Dorfe Fisibach, welches zu Thengen eingepfarret ist. Das Schloß Weiß: Wasserstelz, jenseits des Rheins, gehöret auch hieher.

Die frenen Aemter.

Der Landstrich, welchen man die fregen Memter nennet, kann feinem obern Theil nach, am besten auf ber landcharte vom Canton Lucern, feinem untern Theil nach aber auf ber Charte vom Canton Burich, gefeben werben. Er granget gegen Mitternacht an Die Brafichafe Baben, gegen Morgen an bie Cantone Burid und Bug, gegen Mittag an ben Canton Lucern, gegen Abend an eben benfelben und an ben Can-Bor Alters ift er ein Theil ber Graf. ton Bern. schaft Rore ober Robr gemesen; er ist auch insgemein bas Wagenthal ober Waggenthal, und bie Einwohner find bie Rußthaler genennet worben, weil fie bas Thal an ber Ruß bewohnten, welcher Blug an ber gangen oftlichen Brange biefes landftrichs fliefet. 4 26.5 X. Mm

Er ift infonderheit reich an Betraide und Dbft. Unjahl ber Menschen mag hochstens 20000 betragen. Alle Ginwohner find romifchtatholifch, und fteben in geistlichen Sachen unter bem Bisthum Coffang. Db und in wiefern ihre Borfahren frene leute gemefen find ? ist unbekannt. Im Jahr 918 baten sie sich Runzelin Brafen von Altenburg jum Schirmherrn aus; vielleicht bat diefer ihnen Frenheiten vor andern feinen Unterthanen bewilliget, burch welche ber Dame ber frenen Memtes veranlaffet worben. Bon ben Grafen von Altenburg, nachmaligen Grafen von Sabsburg, find fie an bas Saus Deftreith gefommen. Sigmund 1415 ben Erzherzog Friedrich von Destreich in die Acht erklarete, und den Eidgenoffen auftrug, beffelben land und leute anzugreifen, nahmen die lucerner allein ben größten Theil Diefer fregen Memter ein, und wollten folchen auch allein für fich behalten: es widerfesten fich aber die Cantone Burich, Schweig, Unterwalben, Bug und Glarus, und machten auch Unspruch baran, weil sie zu ber Zeit, ba sie erobert worben, auch schon im Felbe gestanden, und zuvor verabredet worden, daß basjenige, was auch nur einer oder ber andere Canton besonders erobert habe, von ber Zeit an, ba bie andern auch im Felbe geftanben, für gemeinschaftlich erobert angesehen werben follte. Es entstunden barüber jehnjährige Streitigfeiten : endlich aber erkannte Bern 1425 biefe fregen Uemter ben Cantonen Burich, lucern, Schweig, Unterwalben und Glarus zu. Uri wollte bamals fein Untheil baran haben, foll aber 1532 in die Mitregierung aufgenommen worden fenn. 3m zwenten Urquer Frieden von 1712, wurde beschlossen, daß von Lunkhosen

an bis Farwangen eine Gränzlinie gezogen, und mas unter derselben belegen ist, Zürich und Bern allein zugehören, jedoch dem Canton Glarus sein zter Theil vorbehalten bleiben, was aber oberhalb liegt, den z Orten, welche bisher daselbst regieret hatten, verbleiben solle, doch wurde auch noch der Canton Bern in die Mitregierung dieses lesten Bezirks der frenen Uemter aufgenommen. Es werden also die frenen Uemter seit dieser Zeit in die obern und untern abgetheilet.

9 Die obern frenen Aemter.

Sie find berjenige Theil ber fregen Memter, melthe an ber Mittagsseite ber zwischen Lunthofen und Farmangen gezogenen Granzlinie, belegen ift. Regierung berfelben fteht ben ben 8 alten Orten ber Eidgenoffenschaft, Burich, Bern, Lucern, Uri, Comeis, Unterwalben, Bug und Glarus, welcher lette alle 14 Sabre einen landvogt dabin giebt, weil er diesen Umgang ichon vor bem gebachten Frieden gehabt hat. Der landvogt wohnet nicht hiefelbst, sondern kommt gemeiniglich bes Jahrs zwenmal, namlich im Fruh. ling und Berbst, auf die gewöhnlichen sogenannten Abrichtungen hieher, fehret im Rlofter Muri und in ber Commenthuren Siffirch ein, beurtheilet Die an ibn gelangenden Beschäffte, und bestimmet den Strafwurdigen bie Strafe allein. Wenn zwischen biefet Beit feine Begenwart von Partenen verlangt wird, fo begiebt er fich auf ihre Roften dabin; er fommt auch bierber, wenn andere eilfertige Beschäffte vorfallen: fonst aber überläßt er ben unvermuthet vorfallenden, ober nicht febr eilfertigen Beschäfften, bem Lanbichreis ber, (welcher gemeiniglich ju Bremgarten wohnet,) Mm 2 Dros.

Provisionalverordnungen in feinem Namen ergeben au laffen, vertrauet ihm auch zu folchem Ende fein Siegel an. Civilsachen fommen zuerst an die in allen Memtern befindlichen Gerichte, in welchen die von bem landvogt gefegten Untervogte ben Borfis haben, Die Richter aber werden von den Amtsgenoffen erwahlet. Won folden Berichten gehet bie Appellation erftfich an ben landvogt, welcher allein barüber fpricht, alsbenn kann berjenige Theil, welcher fich für beschwert balt, an die Gefandten ber regierenden Orte, welche auf die Jahrrechnung kommen, und von biefen an bie regierenden Orte felbst appelliren. In Malefizfallen ftattet ber landschreiber querft von ben Malefigperfonen an ben landvogt Bericht ab, biefer aber tragt gemeiniglich bem lanbichreiber und einem Untervogt auf, fie gu verhoren, und lafet hierauf, (gemeiniglich in bem Birthshause ju Bremgarten, wo er eingekehret ift,)entweder ein halbes ober ganges landgericht halten, und von bemfelben in feiner Ubmefenheit ein Urtheil uber ben Uebelthater fallen, welches ihm bierauf entweder zur Milberung ober Bestätigung überbracht und eröffnet wird. Gehet bas Urtheil jum Tobe, fo begiebt er fich nebft ben Kanbrichtern an ben gewöhnlithen Ort des Blutgerichts auf öffentlicher landstraße awifthen Bremgarten und Bolen, mofelbft bas Urtheil öffentlich ausgesprochen und fogleich vollzogen wird.

In Diefen obern frenen Hemtern, find

: I Bier Memter, beren jedes einen befondern Untervogt bat.

1 Das Amt Meyenberg, welches ehedeffen eine besondere frege Perrichaft ausgemacht hat, und enthalt

1) Meyenberg, einen großen Flecken, welcher ehes beffen eine Stadt gewesen ist, die 1386 nebst dem Schlosse

bon den Gidgenoffen verbrannt worden.

2) Dieeweil oder Unter-Dietweil, ein Pfarrdorf an der Reuß, woselbst die Stadt Lucern die niedern Gerichte hat, des Johanniterordens Commenthuren Sohenrein aber die Pfarre vergiebt.

3) Ruti, ein Pfarrdorf an der Reuß, wofelbst die Stadt Bug die niedern Gerichte, den Rirchensatz und Zehn-

ten hat.

4) Sins, ein Pfarrdorf an der Reuß, über welche hier eine Brucke gebauet ift. Die Stadt Lucern hat die niedern Gerichte.

5) Apell, ein Pfarrdorf in einer fruchtbaren und angenehmen Gegend. Es hat erft feit 1718 eine eigene

Pfarrfirche.

6) Unw, ein Pfarrdorf, woselbst das Stift Engels berg die Pfarre vergiebt, und durch einen seiner Convenstualen versehen läst.

7) Beinweil oder Beuwel, ein Pfarrdorf, in welchem bas Stift Muri die niedern Gerichte hat, auch die Pfarre vergiebt.

a Das Umt Muri, in welchem

1) Muri, eine reiche und berühmte Mannsabten Benedictinerordens, am Baffer Bung, melche feit 1603 un= mittelbar unter bem papftlichen Stuhl ftebt, und beren Abt 1701 in den Reichsfürstenstand erhoben worden. Gie Ift vom Berner, Bifchof ju Strafburg, einem gebornen Grafen von Altenburg, und Entel Grafen Guntrams, mit Auxiehung beffen Brudere Rabbodt, und beffen Gemabliun Adda, 1027 gestiftet worden. Quilliman fetet ihre Stiftung ins Jahr oot. Bielleicht ift fie 1027 nur erneuert und verbeffert worden. Die Raftenvogten über biefelbige, haben vom Unfang an die Grafen von Sabeburg gehabt, und alfo ift fie endlich an das Saus Deftreich gefommen: 14:1 aber hat Abt Georg die Gibgenoffen ju Des Rlofters Raftenvogten und Schutherren erbeten. Gie hat auch vier Erbamter, bon welchen bas Erbmarfchallenamt bie Mm 3 zur

gur Lauben Frenherren von Thurn, bas Erbfammereramt Die Frenherren von Wittenbach, das Erbschenkenamt die Ruppline genannt Joner, und bas Erbtruchfeffenamt bie von Niederoft, befigen. Gie hat die niedern Gerichte in bem Umt Muri, ju Beinweil, Brunweil und Ballenweil im Amte Menenberg, wie auch im Bogweiler Umt, ju Bungen, hermatschweil, Staffen, Rottenschweil und Eggischweil, ingleichen zu Ervishausen, Rlingenberg, homburg, und mechfeleweise mit der Ctadt Bremgarten auch zu Werdt. Als der Abt 1701 die Burde eines Kurften bes deutschen Reichs erhielt, faufte die Abten in Schwaben die unmittelbaren reichbritterschaftlichen Guter Glatt pder Glattburg, Dieffen und Dettenfee, und bas bftreis chische Lehn Egelthal. Die Acta Murenlia, welche Claubius Peirescius zuerft, aber fehlerhaft im Jahr 1618 gu Paris, ber Abt Friedolin Kopp aber ben feinen vindiciis actorum murenfium am beften andas licht geftellet hat,ent. halten die zuverläßigsten Beweife von der Abstammung bes habsburgischen, und folglich auch des offreichischen Saufes. Man muß aber gur Beftatigung berfelben Die Urfunde bon 1153, aus welcher erhellet, daß Adalbert Graf von Sabeburg, Aeltervater R. Rudolphe bes erften, ein Sohn des Grafen Berner von habsburg gewefen, ju Bulfe nehmen : und diese, nebft einer historischen und Fritischen Abhandlung, bat ber Baron Burlauben in ben Memoires de litterature, tirés des registres de l'academio rojale des inscriptions & belles lettres T. 35 Num. 32 bekannt gemacht.

- 2) Das Pfarrdorf Muri, und die Dorfer Weiters schweil und Lisenbergschweil.
- 3) Werdt, ein Dorf, woselbst das Stift Muri und bie Stadt Breingarten wechselsweise alle 2 Jahre die nies bern Berichte quouben.
  - '3 Das Umt Sigkirch, in welchem
- 1) Siglirch oder Siglisch, ein Pfarrdorf, woselbst eine Commenthuren bes deutschen Ritterordens ift, welche zu ber Ballen Elfas und Burgund gerechnet wird.

2) ?(efch.

2) Aefch, ein Dorf, beffen Obertheil in die Pfarre Sitgfirch gehoret, ber Untertheil aber macht eine eigene Pfarre aus.

4 Das Amt Bettweil, in welchem bas Dorf Bettweil, und die Bauernhofe Bad und Brand, sind.

II Folgende Berrichaften :

Die Gerischaft Zeideck, am Balbecker See, welcher von dem Schlosse Zeideck, auch der Zeides Ker See genennet wird. Sie hat vor Alters dem davon benannten Geschlecht gehöret, seit 1700 aber gehöret sie der Stadt Lucern. Unter dieser Herrschaft

stehet noch

Reichensee ober Richensee, ein großer Flecken am Balbecker See, welcher auch der Reichenseer See, genenner wird. Er-war ehedessen eine Stadt, welche sowohl, als das damalige Schloß, 1386 von den Destreichern verbrannt worden. Ben demselben stehet die Burg Grünenberg, welche ein lehn der Herrschaft Heideck ist.

Die Berrschaft Ruffeck ober Reusseck, an der Reuß, welche von den Frenherren von Ruffeck an die von Eschenbach, und von diesen an die Stadt Lu-

cern gekommen ift.

### 10 Die untern freven Aemter.

Sie find derjenige Theil der frenen Aemter, welcher an der mitternächtlichen Seite der zwischen Lunkhofen und Fahrwangen gezogenen Gränzlinie lieget. Un ihrer Regierung haben seit dem Arauer Frieden von 1712 die Städte Zürich und Bern allein Theil, doch hat Glarus den vor gedachtem Frieden schon gehabten 7ten Theil noch inne, und setzet alle 14 Jahre einen Landvogt auf 2 Jahre hierher; die Städte Zü-Mm 4 rich und Bern aber verordnen wechselsweise alle 2 Jahre einen Landvogt. Dieser Landvogt wohnet nicht hier, sondern kömmt jährlich zwenmal hierher, um die Abrichtungen zu halten, und kehret in einem Wirthshause zu Bremgarten ein, in welcher Stadt der Landschreiber dieser untern frenen Uemter sich beständig aushält, und gleiche Verrichtungen wie der Landschreiber in den obern frenen Aemtern hat. Dit den Civil- und Eriminal Sachen ist es hier auf gleiche Weise beschaffen. Es sind hier

I Solgende 9 Aemter, beren jebes einen Unter-

1 Das Umt Villmergen, in welchem

1) Villmergen, ehedessen Villmaringen, auch Wyl im Argau, ein Pfarrdorf, ben welchem 1657 die Berner von den funf katholischen Cantonen, 1712 aber diese hin= wieder und noch ftarker von den Bernern geschlagen worden.

2) Butiton, ein Dorf mit einer Filialfirche.

3) Die herrschaft zilfilon, zu welcher das Pfarrborf Sarmenstorf, auch Dorf und Schloß zilfilon, gehören.

- 2 Das Umt Sarmenstorf, in welchem bas vorhin genannte Pfarrdorf Sarmenstorf ist, woselbst die Besißer von Hilston die niedern Gerichte haben.
- 3 Das Umt Bosweil, in welchem das Stift Muri die niedern Gerichte hat, begreift Zwendrittel des Pfarrdorfs Bosweil, dessen übriges Drittel in die obern frenen Aemter gehöret, das Dorf Besens buren, ingleichen Waldhäusern, Buoliss Acker, Ralleren, Sinterbuel und Unters Niesenberg.
  - 4 Das Rrum-Umt, in welchem

7) Bungen, ehemals Bungenach, ein Pfarrdorf am Blug Bung, in welchem bas Stift Muri die niedern Ge-

richte hat.

2) Eggenweil ober Eggiweil, ein Pfarrborf, davon der Theil, welcher über der Badener Landstraße liegt, in die Grafschaft Baden, der Theil unter dieser Landstraße aber hierher gehöret. In benden Theilen hat das Benebictiner Ronnenkloster Jermatschweil die niedern Gerichte, und die Pfarre bestellet das Stift Muri.

3) Gostifen, ein Pfarrdorf unweit der Reuß und

Stadt Bremgarten.

5 Das Amt Wollen, in welchem bas Pfarr-

borf Wollen ist, welches an der Bung liegt.

6 Das Umt Niederweil, welches ehebessen eine freze Herrschaft ausgemacht hat, und in welchem der Flecken Niederweil ist, woselbst das Stift Schänis die niedern Gerichte hat.

7 Das Umt Dottiken, in welchem bas Dorf Dottiken ift, welches eine Filialfirche von ber

Pfarre Baglingen bat.

8 Das Umt Bagligen, in welchem

1) Sägligen, ein Pfarrdorf, woselbst das Stift Munfter im Canton Lucern die Pfarre besetzet. 1531 ist hier zwischen der Stadt Bern und den funf ersten katholischen Cantonen, ein Friede geschlossen worden.

2) Bufchifen, ein Bauerhof, wofelbft die Stadt Mel-

lingen die niebern Gerichte hat.

9 Das Umt Bubliton, in welchem

1) Bublikon, ein Dorf.

2) Wollenschweil, ein Pfarrborf.

2) Bu Dagerich ober Teggerich, hat die Stadt Mellingen die niedern Gerichte.

II Solgende Ribster:

I Gnadenthal, Vallis gratiarum, ein Frauenklosser Siftereienserorbens, an der Rug, welches in hiesigem Lai de Mm 5 bie

mit Bremgarten bem Saufe Deftreich abgenommen, worauf fie auch vom Raifer Sigmund, mit Borbehalt ihrer Frenheiten, an die Stadt Burich verpfandet murde, welche bie übrigen alten eidgenoßischen Cantone in die Pfandschaft aufnahmen. Bon diefen wurde fie 1443 eingenommen. 1712 wurde fie von den katholischen Orten Lucern, Uri, Schweiz, Unterwalben und Bug einseitig befett, aber bie Berner bemachtigten fich ihrer wieder. In dem Arauer Frieden von eben demfelben Sahr, murde fie von gedach= ten fatholischen Orten ben Stadten Burich nnd Bern abers laffen, jedoch dem Ort Glarus fein Recht und Untheil baran porbehalten. Diefe bren Cantone find alfo ihre Dberberren. Sonft wird fie von einem fleinen und großen Rath regieret; jener besteht aus g, diefer aus 18 Perfonen, und bas Saupt ift ein Schultheiß. Un ber Brude jenseits ber Reuß, gehoret diefer Stadt ber Troftburger 3wing, fie hat auch die niedern Gerichte im Dorf Dagerich ober Teggerich, und auf den Sofen Bufchikon und Rutihof.

Die vier Landvogtenen Schwarzenburg, Murten, Grandson, Orbe und Tscherlit, beren gesammte Einwohner ungefahr 4000 Personen ausmachen, werden von den Städten Bern und Frenburg imzertheilt beseisen, welche auch wechselsweise auf 5 Jahre kandvögte dahin sehen, und zwar so, daß jede allemal 2 kandvogtenen besetz, die kandvögte aber alle 2 Jahre im Herbste zu Murten vor den Gesandten bender Städte Rechnung ablegen. Die Appellationen gehen an die Stadt, aus welcher der kandvogt zu ider Zeit, da sie angestellet worden, nicht ist, ausgenommen, daß sie aus der kandvogten Schwarzenburg allezeit nach Vern gehen.

13 Die Landvogten Schwarzenburg.

Die Bereschaft und Landvogten Schwarzenburg, liegezwischen ben Cantonen Bern und Frenburg, und

Awar

mar zwifchen ben Gluffen Genfe und Echwarzwaffer. Thre Einwohner reden Die Deutsche Sprache, und find insgesammt ber reformirten Rirche jugethan. ift aus ber burgundischen Erbichaft als ein Domainenfruct an bas beutsche Reich gefommen, und von bemfelben ben Grafen von Savonen zu lehn gegeben morben, von bem Saufe Savonen aber 1424 an Die Stadt Bern, nach anderer Bericht aber zugleich mit an bie Stadt Frenburg verfauft worden. In dem 1448 amifchen biefen benben Stabten entstandenem Rriege. murbe fie von ben Frenburgern verwüstet, in bem in eben bemfelben Jahre geschloffenen Frieden aber ber Stadt Bern allein zuerkannt, welche zwar bald bernach die Stadt Frenburg in die Mitregierung aufgenommen, fich aber alle Civilappellationen und bas Malefiz allein vorbehalten bat. Gie enthält

I Schwarzenburg, ein Colof und volfreichen Flesden, wofelbst der Landvogt feinen Sit hat, und das Rathebaus der Landvogten ift.

2 Graßburg, ein verfallenes Schlof auf einem Felsten an der Senfe, auf welchem die Landvogte bis 1551 ges

wohnet haben.

3 Wahleren, ein Pfarrborf.

4 Albligen, ein Pfarrdorf, in beffen Gegend bas Schwarzwaffer in die Sense fließet.

5 Buggisberg, ein Pfarrdorf.

### 14 Die Landvogten Murten.

Sie liegt am Murtersee, Lacus Moratensis, Lac de Morat, welchen sie größtentheils einschließt. Ihre Einwohner sprechen theils Deutsch, theils ein grobes und plattes Französisch, und sind insgesammt der resormirten Kirche zugethan. Sie hat ehedessen bem bem Reich aus ber burgundischen Erbschaft als ein Domainenstück gehöret, ist von bemselben an das Haus Savonen gekommen, hat sich aber 1475, da sie zu der Grafschaft Romont (welche ein jüngerer Prinz des Hauses Savonen befaß,) gehörte, mit Vorbehalt ihrer Frenheiten, an die Städte Vern und Frenhurg ergeben. Die merkwürdigsten Verter in derselben sind:

I Murten, lat. Moratum, eine Stadt an dem von ihr benannten See, welcher durch die Brope mit dem Neuenburger See Gemeinschaft hat. Auf dem alten Schlosse in derselben, wohnet der kandvogt, welchen man hier Schultheißen nennet. Sie hat 3 Kirchen. 1476 wurde sie von dem Herzoge Karl von Burgund belagert, aber nicht erobert, sondern von den Eidgenossen entfetzt, welche die Burgunder in einer großen Schlacht überzwanden.

2 Merlach, franz. Meyrie, ein Pfarrdorf.

3 Moutillier, ein Dorf am Gee, beffen ehemalige Rirche, als unnothig, eingegangen ift.

4 Rergers, frang. Chietres, lat. ad Carceres, ein

Pfarrdorf.

5 Munchenweiler, franz. Villars le Moine, und Villard sur Morat, ein Dorf, Schloß und Herrschaft, des ren Besier auch die Herrschaft Clavaleire inne hat.

6 Motier oder Mostiers, oder Moutiers dans les Oullies, ein Pfarrdorf. In die hiesige Kirche ist auch das Dorf Lugnorre eingepfarret, bey welchem auf einem Berge ein Schloß gelegen hat, davon ehemals eine Herrsschaft benennet wurde, welche Herzog Amadeus IX von Savonen 1469 der Stadt Murten, diese aber 1508 den Städten Bern und Freydurg übergeben hat.

## 15 Die Landvogten Grandson.

Sie ift vom Neuenburger See, Gebiet ber Stadt Bern, und Fürstenthum Neuenburg umgeben. Ihre

Ihre Einwohner fprechen ein grobes und plattes Fransofifch, und find ber reformirten Rirche gugethan. Sie hat ehedeffen ihre eigenen Berren gehabt, bie fich Davon benennet haben, und nach und nach zu bent Frenherren- und Grafen-Stande gelanget find. Dach Abgange berfelben, fam biefe landschaft an bas Saus Chalon. Weil aber in bem burgundischen Rriege Lubewig von Chalon fich mit herzogs Rarls von Buraund Rriegesvolf vereinigte, und die Berner und Frenburger auf ihrem Buge nach Burgund, beunruhiate, murbe die Stadt und lanbschaft 1475 von ben Eibgenoffen eingenommen, und 1484 burch einen gut lichen Ausspruch den Stadten Bern und Frenburg querkannt, Die aber ben übrigen Gidgenoffen, welche ihnen miber die Burgunder geholfen hatten, 20000 rheinische Gulben bezahlen mußten. Gie enthalt

I Grandson, auf deutsch Gransee, auf lateinisch Grandisonum, Gransa, Granzonium, eine Etadt an eis ner Anhohe benm Neuenburger See, mit einem Schloß, auf welchem der Landvogt wohnet. Nahe ben der Kirche ist das Gymnasium in dem ehemaligen Priorat. Alls 1476 herzog Karl von Burgund Stadt und Schloß belagerte und eroberte, kamen die Eidgenossen den ihrigen zu Husse, und lieferten den Burgundern unweit dieser Stadt eine Schlacht, welche für die Burgunder sehr ungläcklich und schändlich ablief, die Eidgenossen aber machten eine wichstige Beute.

2 Die Pfarrdorfer Montagny mit dem Zunamen le Corboz, Sy oder Spe, (auch Sied und Siez,) Concise, Provence, St. Mauris, Onnens, Bouvillars und Lvouant. Das letzte liegt auf der andern Seite des Neuenburger Sees, gegen Grandson über.

## 16 Die Landvogten Orbe und Tscherliß.

Sie ist ganz vom Gebiet der Stadt Bern umgeben, und bestehet eigentlich aus zwen vereinigten Landvogtenen. Ihre Einwohner sind größtentheils der reformirten, zum geringern Theil aber der römische katholischen Kirche zugethan. Sie gehörte ehebessen auch dem Hause Chalon, und ist auf gleiche Weise und zu gleicher Zeit als Grandson, an die Städte Bern und Frendurg gekommen. Sie enthält

- 1 Cicherlit, franz. Echallens, einen großen Flecken mit einem Schloß, auf welchem der Landvogt wohnet. Der hiesigen Kirche bedienen sich die Reformirten und Kastholiken gemeinschaftlich.
- 2 Die Pfarrdorfer Ussens und Bottens, deren Pfarrs firchen sowohl von den Katholiken, als Reformirten, gesbrauchet werden.
- 13 Die Pfarrdorfer Pollies oder Polly le grand und Oulens.
- 4 Die herrschaften Goumoens ober Goumoens la Ville, dem alten adelichen Geschlecht von Goumoens geschörig, ein Pfarrdorf, dessen Prediger auch die Kirche im Dorfe Pantherenz versiehet, St. Barthelemy, Gusmoens le Jux, ein altes Schloß, der Familie von Haller, zu welchem Goumoens le Cran, ein Dorf, und Brestigni, gehören.
- 5 Orbe, Orbach, Urba, lat. Urbigenum, eine alte kleine Stadt am Waffer Orbe, auf einer Hohe, welche ganz reformirt ist, und ein Gomnassum hat. hier hat ber zu Tscherlitz wohnende Landvogt einen Castellan. Die Stadt hat gute Freyheiten. Bep berselben wächset guter Landwein.
- 6 Mex, ein abgesondert liegendes Dorf mit zwey Schlöffern.

Die 7 italienischen Landvogtenen.

Sieliegen jenseits des großen St. Gotthardsberges in Italien, und ihre Einwohner sprechen nichts als schlechtes Italienisch, sind auch insgesammt der römischkatholischen Kirche zugethan. Die dren ersten, in welchen etwa 33000 Menschen sind, gehören den Cantonen Uri, Schweiz und Unterwalden unter dem Kernwald, die 4 übrigen aber gehören allen eidgenosischen Orten, Uppenzell ausgenommen, welcher zu der Zeit, da sie an die Eidgenossen gekommen, noch nicht im eidgenosischen Bunde gewesen ist.

17 Die Landvogten Bellenz.

Sie ift ehemals eine Braffchaft gewesen, granget gegen Morgen an den grauen Bund und an das Berzogthum Mayland, gegen Milttag an bie landvogtenen Lauis und Luggarus, gegen Abend auch an Luggarus, und gegen Mitternacht an die landvogten Riviera. Einen Theil berfelben burchflieft ber fluß Tefin ober Ticino, in welchen sich auch ber Gluß Moefa ober Muefa ergießt. Auf ben Bergen und Alpen find gute Wiefen und Weiben fur bas Wieh, auch viele Raftanien, und in der Ebene nicht weit von ber Stadt Bellenze ist guter Beinwachs. Drey Pfarren fieben unter bem Erzbifchof zu Manland, alle übrigen aber unter bem Bifchof ju Como. 3misten Jahrhundert haben die Frenherren von Car ju Monfar biefe kanbichaft im Befit gehabt, und 1419 an bie elbgenoßischen Orte Uri und Unterwalben ob bem Rernwald verkauft, mogegen fich aber herzog Philip Maria von Manland feste, und ber lanbichaft bemachtigte, auch in bem Frieben, welcher 1426 gwi-Mn Schen 4 26.52.

fchen ihm und ben Gibgenoffen geschloffen wurde, biefelbe behielt. Allein, 1500 ergab fich die Stadt Belleng ben Cantonen Uri, Schweis und Unterwalben unter bem Rernwald, benen fie auch 1503 bom Ronig Ludwig XII von Frankreich jum volligen Gigenthum überlassen murde. welches alles 1512 ber von ben Gibgenoffen in fein Bergogthum wieder eingefeste Darimilian Sforgia, Herzog zu Manland, formlich bes statigte, und in bem zwischen R. Franciscus I von Franfreich und ben Gibgenoffen 1516 errichteten emis gen Frieden, murde diefes auch bedungen und jugestanden. Gedachte Cantone segen wechselsweise alle 2 Tabre einen Umtmann ober Landvoat hierher , welder Commiffari genennet wird, (weil er in Krieges. zeiten die Stelle eines Commiffarius zu vertreten bat.) und zwar wird jedesmal derjenige landvogt hierhet verordnet, welcher zuvor 2 Jahre fang die geringere Landvogten Riviera verwaltet hat. Es wird auch alle Jahre auf St. Bartholomaustag von jedem res gierenben Canton ein Befandter nach Bellen, gefchie det, welche bem Commissari die Rechnung abnehmen. Die Appellationen beurtheilen, (von beren Urtheil man aber an die regierenden Orte felbst appelliren fann.) und andere landesgeschäffte beforgen. Die landvog. ten enthält

I Bellenz, in ber Lanbessprache Bellinzona, lat. Bilitio, Bilitiona, Bilitionum, Caftrum Bilitionis, Baltiona, Berinzona, eine Stadt nicht weit vom Jusammensstuffe bes Tefins und ber Moesa. Auf einem großen Plate saft mitten in derfelben, steht ein Haus, in welchem ber obrigkeitliche Commissart wohnet. Es sind hier auch drey nach alter Art befestigte Schlosser, welche mit grobem Geschütze verseben find, und in deren erstem und größtem

ein Castellan aus dem Lande Uri, in dem mittlern ein Sastellan aus dem Lande Schweiz, und in dem obersten oder Sasso Corbé, ein Castellan aus dem Lande Unterwals den unter dem Rernwald, wohnet. In der Stadt ist die Tollegiat und Stifts: Kirche zu St. Peter und St. Stephan, wohl gedauet. In den Borstädten, gleich vor der Stadt, sind 3 Klöster, 2 für Mönche, und 1 für Nonnen, mit Kirschen, und in der sogenamten Residen, läßt das Stift Einzsteln seit 1675 durch einige Professors die Jugend in den Studis humanioribus und in der Theologia morali uns terweisen. 1514 hat die Stadt von einer Ueberschwemmung großen Schaden gelitten.

2 St. Paul, ein Ort unweit Bellent, in ber Pfarre Arbedo, ben welchem 1422 ein Gefecht zwischen ben Map-

landern und Gibgenoffen vorgefallen ift.

3 Die Pfarren St. Antonio, St. Antonino, Arbee 50, Camerino, Carasso, Castione, Corbuno, Daro, Gnosca, Gudo, Luino, Molina, Monte Carasso, Pianezzo, Prionzo, Semendria oder Sementina, Sozbiasco, Isone und Medea,

## 18. Die Landvogten Riviera oder Polese.

Sie gränzet gegen Mittag an die Landvogten Velzlenz, gegen Abend an die Landvogten Luggarus, gegen Mitternacht an das Liviner- und Palenzer-Thal, gegen Morgen an den obern grauen Bund. Durch dieselbe fließt der Tesin oder Ticino, und nimmt hier den Fluß Blegno auf. Sie ist zu gleicher Zeit an die Cantone Uri, Schweiz und Unterwalden unter dem Rernwald, gekommen, und wird von derselben eben so, wie die Landvogten Bellenz, regieret. Sie enta hält 9 Pfarren. Weil die Einkunste des Landvogts gering sind, so wird derjenige, welcher hier Landvogts gewesen ist, allezeit nach Bellenz versest. Man bes merke

I Riviera ober Polese, einen Fleden.

2 Abiafco, ober Ablentich, auch Biafchina, ein Pfarrborf am fluß Blegno , über welchen hier eine Brude gehet, auf deren Mitte fich bas Livinerthal und bie Bogten Riviera fcbeiben.

3 Claro, ein Pfarrdorf mit dem Frauenflofter Benes

Dictinerordens Maro.

4 Die Pfarrborfer Crefciano oder Crifchano, Uffogna, woselbst ber Landvogt wohnet, Codrino, Pontirone und Iravna.

# 19 Die Landvogten Bollenz.

Die Landvogtey Bollens, welche auch das Palenzerthal, lat. Vallis Brennia over Breunia, in hiesiger landessprache Valle di Blegno ober Bregno genennet wird, auch von einigen ehemals mit bem Mamen Valle Bregana beleget worden ift, granget gegen Mittag an bie lanbichaft Riviera, gegen Abend an bas livinerthal, gegen Mitternacht und Morgen an den obern grauen Bund. Gie ift ein mit theils fruchtbaren theils unfruchtbaren hohen Bergen umgebenes Thal, zwar 7 Stunden lang, aber nicht über eine halbe Stunde breit , und wird von bem Bluffe Blegno ber lange nach burchflossen. Es hat zwar viel Biebjucht, auch einigen Uckerbau, ziemlich guten Wein, und allerhand Doft, infonderheit Raftanien: allein, es geben boch die Mannsleute bes Commers in fremde lande, infonderheit nach Italien, um Gelb ju verdienen, und überlaffen unterbeffen ben Beibe-1512 erlitte bas leuten alle Arbeit in Diesem lande. Thal einen fehr großen Schaben, als 2 Berge gusams menfielen, wodurch ber burchfließende Bluß aufgehals ten und aufgeschwellet, und bennahe bas gange Thal ju einem See wurde, welches bis 1514 mabrete, ba bas

bas Baffer endlich einen Ausgang nach bem langen See fand. 1747 erfuhr es auch großen Baffericha-Es hat vor Alters bem Domfavitel Ct. Maria zu Manland gehoret, boch haben auch bie von Devoli einige Rechte bafelbft gehabt, welche fie an Canctium von Bentivoglio verfauft. Bon letterem tauften fich die Einwohner 1457, und von dem Doin-Kapitel 1497 los, erhielten auch von ben Bergogen von Mayland viele Frenheiten. Ums Jahr 1500 eragben fie fich mit Borbehalt ihrer Frenheiten an bas land Uri, welches auch bas land Echweiz und Untermalben unter bem Rernwald in die Mitregierung aufnahm. Bon diesen Cantonen wird die landschaft alle 2 Jahre mechfelsweise mit landvogten verfeben. In Unfebuna geiftlicher Sachen, fleht fie unter bem Erzbifchof von Sie wird in 3 Theile, welche man Faccie nennet, eingetheilet.

- 1 Die untere Jaccia, enthalt die Pfarren und Gemeinen Malvaglia, Semione, Ludiano und Dongio. Ben dem Dorfe, davon die lette benannt wird, ist ein Sauerbrunn, welcher als ein gutes blutreinigendes Mittel gebraucht wird.
- 2 Die mittlere Jaccia, enthalt die Pfarren und Gemeinen Corzoneso, Leontica, Lotigna, wosselbst ber landvogt wohnet, Castro, Torre und Aquila.
- 3 Die obere Saccia, enthalt die Pfarren und Gemeinen Olivone, Girone, Campo und Largario oder Largajo.

## 20 Die Landvogten Lauis.

Sie ift von ben Bogteven Lugggrus, Menbris, Bellenz, und bem Berzogthum Manland, umgeben. Der größtentheils bazu gehörige Lago di Lugano ober Lauisersee, ift ungefahr anberthath geographische Meilen lang, und wo er am breitesten ift, etwa brenviertel Meile breit, und hat unterschiedene Bufen. Diese Landschafe, welche 106 Flecken und Dorfer, und ungefahr 53000 Menfchen enthalt, Die fich gur romischkatholischen Rirche bekennen, bat ber Bergog von Mayland Maximilian Cforgia 1513 ben gefamm. ten bamaligen 12 eitgenofischen Orten fur ben ibm wiber die Frangofen geleifteten Benftand übergeben. Sie sehen wechselsweise auf 2 Jahre einen kandvogt ober Capitaneo babin. Diese Landschaft ift in vier Wiertel oder Pieve abgetheilet. Das Viertel Capriafca ftehet in gelftlichen Sachen unter bem Erzbischof zu Manland, Die 3 übrigen Wiertel aber feben unter bem Bischof von Como.

#### I Im Viertel Lauis.

- r Lauis, auch Lauwis und Lauwerz, in der Lans bessprache Lugano, der Hauptort der Landschaft, ist ein Fleden am See Lugano, mit einem Stift, welches aus einem Erzpriester und 9 Chorherren besteht, 3 Monchens und 3 Nonnen-Albstern, und einem sogenannten Pallast, in welchem der Landvogt wohnet. 1416 brachte Graf Lutero Rusca diesen Ort sammt der dazu gehörigen Landschaft tauschweise von dem Herzog von Mavland an sich, und seine Nachkommen besaßen ihn dis 1500, da die Franzosen ins Maylandische einsielen.
- 2 Die Pfarren Agra, Barbenco, Bré, Cabro, Canobio, Crabbio, Cassarle, Comanno, Colla, Cus reglia, Gandria, Grancia, Lamone, Melide oder Mili,

S. Carlotte

Mili, Pambio, Pazzalino, Porza, Viganello, und die abgesonderten Pfarren und Gemeinen Caronna, Morze, Sonvico und Vescia.

II Im Viertel Agno, sind die Gemeinen Agno, Maliaso, Rivera, Bironico, Camignolo, Mezonico, Gigivino, Torricella, Bedano, Gravesano, Manno, Bioggio, Cademario, Arosio, Ulugena, Vezio, Fescoggia und Bresno, Mulliclia, Monaggio, Curo, Bediliora, Astano, Gessa, Biognio di Berede, Berede, Castetrotro, Croglio, Castano, Pura, Tregsgio, Topaggio, Vernate nebst Isse und Cimo, Aranno, Unizzano, Gentilino und Montagenola, und die z srepen Dörfer Montecchio, Ponte Tresa und Carabietra. Der Theil des lauiser Sees, an welchen dieses Viertel stößt, wird Lago d'Agno genennet, und nimmt den Fluß Agno aus.

III Im Vierrel Capriasca, sind die Gemeinen Teffarere, Vaglio, Lopagno, Roveredo, Lus gagia, Origlio, Bidogno, Cortizasca, und

das Freydorf Ponte.

IV Im Viertel Riva, welches an der südssilkchen Seite des kausserses liegt, sind die Pfarren und Gemeinen Arzo, Codelago oder Capo di Lago, Brussin, Arsizia, Besaccio, Bissone, Mas roggia, Mellano, Merede, Rancale, Riva, Rogno, Rovio, Tremona, Campione

21 Die Landvogten Luggarus.

Sie liegt zwischen dem Berzogthum Manland und ber Landvogten Meyenthal, dem Livinerthal und ben Landvogtenen Riviera, Bellenz und Lauis, schließet Nn 4 einen

einen Theil von dem Lago maggiore, lat. Lacus Verbanus, deutsch Locarner See und Langensee, in sich, bestehet aus mehr als 30 Pfarren, und begreist etwa 30000 Menschen. Zu Berzona unter dem sogenannten Sasso della Torre, hat man 1773 ein Goldbergwerk entdeckt. Sie hat gleiche Schicksale mit der kandvogten kauis gehabt, ist auch auf gleiche Weise an die 12 eidgenoßischen Orte gekommen, und wird auch auf gleiche Weise regieret, außer daß sie einen kandrath hat, welcher die Steuern, Baukosten und andere kandessachen besorget. Sie enthält

I Luggarus ober Luggaris, in der Landessprache Locarno, einen großen Flecken am Langensee, mit einem Rest von einem Schloß, in welchem der Landvogt oder Commissari wohnet, und 4 Albstern.

2 Muralto, einen Fleden gleich neben bem vorhergebenben, in welchem eine Kirche mit einem Collegiatstift ift.

3 Ufcona, einen großen Fleden am Langenfee, in welschem im ihten Jahrhundert Bartholomaus Pappius aus feinen Mitteln ein Collegium zur Unterweisung und Aufersiehung junger Leute gestiftet hat.

4 Die Pfarren Losone; Gulino und Intragna, wels de in politischen Sachen nur eine Gemeine ausmachen, Tegnia oder Legna Pedemonte, Versio, Menusio und

Gordola.

5 Centovalli, ein ziemlich wildes Thal, welches aus vielen andern kleinen Thalern besteht, davon es auch den Namen hat. Es hat vier Pfarrkirchen zu Verdasio, Borgnone, Ballagnedra oder Pallagnedro, und Rasa. Es fließt durch dasselbe ein Fluß, welcher sich mit einem andern, der aus dem Thal Onsernone kommt, vereiniget, bernach den Namen Milezze annimmt, und sich zuletzt in den Fluß Maggia ergießet. Das Thal hat außer guter Weide, heu, Rastanien und Holz, wenig andere Früchte.

6 Brisago, eine Pfarre und Gemeine am Laugensee, bat im Anfang bes ibten Sahrhunderts 8 Jahre lang in

oblliger Krenbeit gelebet, und fich bierauf 1520 an die Gibaenoffen fremwillig ergeben, ba fie benn gwar gu ber Landvogten Luggarus gelegt worden, aber mit ber Land-Schaft meder fleuert, noch Sis in bem Landrathe, noch andere Gemeinschaft mit berfelben bat, fondern mas bie Criminal: und Malefig. Sachen betrifft, unmittelbar unter bem Sandvogt fteht, in Civilfachen aber bas Recht in ber erften Inftang vor bem von ihr ermablten Dobeffa (welcher ieberzeit aus bem Gefchlechte Drelli ju Luggarus genoms men werden muß), und 2 Coufoli ober Dorfpogte nimmt. von welchen die Appellation an ben Landvogt, alebenn an Die Gefandten ber regierenden Orte, und endlich an Die regierenden Orte felbft gebet; boch es fieht auch einem Rlager fren, fich fogleich numittelbar ben bem Landvogt anzumelben, welcher aber auf bes unrecht habenden Theils Roften die Sache zu Brifago felbft unterfuchen und benta theilen muß. Es fteht biefe Gemeine in geiftlichen Sachen nicht wie Luggarus unter bem Bisthum Como, fonbern unter dem Erzbisthum Manland. Bu berfelben gehoren außer bem Aleden Brifago, auch Die Derter Dioding. Ponte, Licella, Tecetto, Ronledo, Cadogne, Agaden. Porta, Cortogna, Rofforino, Sauedone und Caccio.

7 Das Chal Onfernone oder Lucernone, enthalt die Pfarren Low, Mofogno, Ruffo, und Comologno, und

noch 5 andere Dorfer.

8 Das Chal Verzasca, ist auf 3 geographische Meisten lang, und hat den Namen von einem Flusse, welcher sich unweit Luggarus der Gordola in den Langensee ergießet. Es sind darinnen die Psarren Sonogno, Frasco, Briosne, G.Bartholomeo, Lavertezzo, Contra und Gerra,

belegen.

9 La Riviera di Gambarogno, eine Lanbschaft an der Officite des Langensees, an dessen Gestade sie mehrenstheils liegt, enthält die vier großen Gemeinen St. Abundio, St. Mazaro, Vira, Magadino, welche an deme See liegen, und Indemini, welche 2 Stunden davon auf der Hohe liegt, und Contone. Sie erwählet sich alle 2 Jahre ihren Podesta, welcher in Civilsachen urtheilet, die Mn 5

abrigen Sachen aber gehoren unter ben Landvogt zu Luga garus. Die Rirche zu Vira ift die Hauptfirche bes Landschaft.

22 Die Landvogten Mennthal.

Das Meynthal ober Maynthal, Val Maggia, ist von dem Herzogthum Mansand, kivinerthal
und der Vogten luggarus umgeben, 7 geographische
Meilen lang, und hat den Namen von dem durch,
fließenden Flusse Maggia, auf deutsch Meyn oder
Mayn, welcher sich in den langensee ergieße. Sie
begreist 22 Pfarren, und ungefahr 24000 Menschen.
Sie ist auf gleiche Weise und zu gleicher Zeit, als die
benden vorhergehenden landvogtenen, an die 12 eidgenoßischen Orte gekommen, welche wechselsweise alle
2 Jahre einen landvogt-dahin seßen. Die merkwürdigsten Oerter sind:

I Cevio ober Gevio, ein Fleden zwischen hoben Bergen nicht weit vom Fluß Maggis. Nahe daben ift das

Wohnhaus bes Landvogts.

2 Die Pfarrborfer Bignasco ober Bugnasco, Gordee vio und Cerentino.

3 Die Pfarren Campo und Bosco, und bas Thal

Bavona.

4 Maggia, ein Fleden am Fluffe gleiches Namens, Murigeno, Coglio, Giumaglio, Gorderio, Cobano,

Mogheno, Someo, und Degno, Pfarrborfer.

5 Die Pfarrdorfer Brontallo, Menzonio, Broglio, lat. Broilum, Prato und Sornico, Mogno, S. Carlo, Peccia, Susio, welche im Thal Cavizzara liegen.

### 23 Die Landvogten Mendris.

Sie ist von dem Berzogthum Mayland und einem Stud der landvogten lauis eingeschlossen, und man weiß nicht gewiß, wenn und wie sie an die 12 eidgenoßischen

noßischen Orte gekommen: boch ist wahrscheinlich, daß Franz I sie ihnen 1522 überlassen habe. Sie seßen wechselsweise alle 2 Jahre einen Landvoge dahin. Sie besteht aus den Pieve Mendris und Balerna, enthält 19 Pfarren, und 15 bis 16,000 Menschen. Die merkourbigsten Oerter sind:

Wendris, Mendrifia, Mendrifo, ber hauptfleden, wofelbft ber Landvogt feinen Sig hat, und 3 Ribfter find.

2 Balerna, ein Pfarrdorf, ben beffen Rirche ein Chore

herrenstift ift.

3 Die Pfarrdörfer Cabbio, Genestre ober Genestrerio, Stadio, Ligornetto, Salorino, Bruzella oder Monte Bruzello, Sagno, Coldrerio oder Coldre, Chiasso, Castello, Vacallo, Pedrinate, Morbio di Sopra und Morbio di Sotto, Caneggio, Muggio und Novizano oder Novazono.

C Zwen frene Stände', welche unter bem Schuß der vier Waldstädee stehen.

### 1 Das Stift Engelberg.

Die Benedictinermannsabten Engelberg, nebst ber dazu gehörigen frenen Herrschaft, liegt zwischen den Cantonen Unterwalden, Uri und Wern, und ist am deutlichsten auf der oben angeführten Charte vom Canton Uri zu sehen. Der Ort, wo sie stehet, hat zuerst Sanenberg geheißen. Ihre Stiftung wied Conrad Frenherrn von Seldenburen oder Sellenburen zugeschrieben, welcher, nachdem er sie ausgeführet hatte, 1120 vom Papst Catirt II erhielt, daß sie unsmittelbar dem römischen Stuhl untergeben wurde, welches Papst Innocenz II im Jahr 1124, und Raisser Heinrich IV im Jahr 1125 bestätigte; der leste verslieh auch dem Kloster 1128 die Frenheit, daß es außer fals

faiferlicher Gewalt, feinem andern Schus unterworfen, und ihm bas obrigfeitliche Schwerdt übergeben fenn folle. Das Stift ift ein unabhangiger Staat, ftebet aber unter bem Schuß ber 4 eibgenogischen Orte und Batoftabte Lucern, Uri, Schweis und Untermalben, und in geistlichen Sachen unter bem Bifchof Bu Coftant. Der Abt nennet fich einen Berrn ber frenen Berrichaft Engelberg, und führet gum Zeichen feiner völligen Berrichaft, ein Schwerdt im Bapen, läßt fich auch wohl, wenn er von ber Ubten Befis nimmt, bas Reichsichwerdt vortragen. Er hat mit Bewilligung bes Landes Unterwalben ob bem Bald. bie Superioritat, Aufficht und Direction über bas Frauenklofter zu Sarnen, welches anfanglich nabe ben bem Mannsflofter Engelberg geftanden bat, 1615 aber nach Sarnen verlegt worden ift: er verleihet auch noch die Pfarren zu Sins, Aum und Abtweil in ben obern fregen Memtern, und befeget fie mit Conventualen feiner Abten, hat auch noch an diesen Orten namhafte Buter, Binfen und Behenden. Das Rlofter brannte 1729 nebst ber Rirche ab, wurde aber von neuem erbauet.

Das Thal, in welchem es liegt, welches eine frene Herrschaft ausmacht, und unter der niedern und hohen Gerichtsbarkeit der Abten steht, ist ungefähr 4 Stunden lang, und mit hohen Bergen und fruchtbaren Alpen umgeben, die zum Theil mit zu dieser Frenherrschaft gehören, und wird in vler Theile oder sogenannte Uerthenen abgetheilet, welche sind Obers berg, Wüllebrunn, Niederberg und Schwand. Es ist auch in demselben das kusthaus Grascnort belegen, woselbst sich der Abt oft aushält, und ben

welchem eine Rapelle und etliche Höfe stehen. Nicht weit davon entspringt der Raltbumm, ein periodisches Wasser, welches im Maymonat zu quellen ansfängt, und im Herbstmonat wieder aufhöret. Sonst sinder man in den engelbergischen Vergen und Thälern schwarzen Marmor mit weißen Abern, kleine sechsecklichte Kristallen, Schiefersteine, schwarze Kreide, Montmich und Vorarsalz.

#### 2 Der Fleden Gersau.

Er liegt am Fuß bes Rigiberges und hat por fich ben vier Baloftdoter Gee, ber in Diefer Wegend am tiefften fern foll, zwifden den Gebieten der Cantone Schweiz und Lucern, und die bain gehorige Landschaft, welche etwa 2 Stunden lang, und i breit ift, erftredt fich theils langft bem See, theils ben Rigiberg binan, von bem aber nur ein fleiner Theil hieher gehort. Die gefammten Ginwohner bes fles dens, jung und alt, machen ungefahr 900 bis 1000 Perfonen aus, und fie ftellen 100 ftreitbare Manner. find vollig frepe Leute, und machen einen noch fleinern Frenftaat aus, als San Marino. Sie follen aber fcon 1315 mit ben ganben Uri, Schweig und Unterwalden in ein Bundniß getreten fenn, und 1359 haben die vier Balb. fabte Lucern , Urt , Schweiz und Unterwalden fie aufs neue in Bund aufgenommen, auch 1431 verglichen, baß fie ihnen in Kriegedzeit folgen follen. Die Gerichte, welche bas offreichische Saus gehabt, und an die Golen von Doos gu Lucern verpfandet, haben die Ginwohner 1390 an fich getauft, worauf ihnen Raifer Sigmund 1433 alle ihre Frenheiten erneuert und bestätiget hat. Die hochfte Ges walt diefes allertleinften belvetifchen Frenftaats, ftebet ben ber Landesgemeine, welche jahrlich om erften Conntage nach Rreuzerfindung auf dem Rathhause gehalten wird. Muf berfelben merben ber Landammann, (welcher bas Saupt des Standes ift , und 2 Jahre im Umte bleibt,) Der Statthalter, Sectelmeifter, Landweibel, Landidreiber, und

und andere kandesbeamte, nebst dem ganzen Rath erwähelet, auch die Landessachen, Satungen und andere dergleischen Geschäffte abgebandelt. Der Rath bestehet aus 9 Gliedern, und beurtheilet auch die Civilgeschäffte. Bon demelben kann man an ein zwensaches Gericht von 18, und an ein drensaches Gericht von 27 Richtern, alle unter dem Borsis des Landammanns, ja endlich auch an die ganze Landesgemeine appelliren, welche alsdann Richter erz nennet, den deren Urtheil es sein Berbleiben hat. Das Malesz und Blutgericht bestehet aus 27 Richtern, auch unter dem Borsis des Landammans, und richtet ohne Appellation. Sonst ist in dem Flecken eine gute Pfarrkirche, und es gehören auch dazu die Nachbarschaften bey dem rosthen Schuh, und bey dem rothen Schuh am See.

# II Die 11 zugewandten Orte.

A Diejenigen, welche als Socii, franz. Associés, allezeit auf die Tagesaßungen der Sidgenossen berufen werden, und auf demselben Sig und Stimme haben.

### Das Stift zu St. Gallen.

Die Benedictinermannsabten St. Gallen, ist mit ber Stadt St. Gallen, welche hernach besonders vor kommen wird, in einerlen Mauern eingeschlossen, war auch bis 1567 nur durch einen Zaun von derselben abgesondert, ist aber damals, nach einem dieserwegen getrossenen Vergleich, durch eine hohe Mauer davon geschieden, und sowohl mit einem Thor gegen die Stadt, als mit einem andern gegen seine kandschaft, versehen. Im Bezirt des Klosters sinder man das Munster oder die Stiftskirche, in welcher des ersten Stifters der Ubten, des heiligen Gallus, und anderer heiligen Gedeine ausbehalten werden, die daran gedauere St. Othmars Kirche, in welcher desselben Reliquien bes

findlich find, die fogenannte Pfalz, in welcher der Abt feinen Gis hat, und das Gebaude des Convents, welcher 1756 bestund aus 55 Conventualen, 18 Profegbrudern und 19 tabenbrudern. In dem legten ift ein Buchersaal, in welchem man außer einem großen Worrath gebruckter Budher, auch 1030 feltene hand. fchriften findet, barunter viele alte auf Pergament ges fchriebene, find. Es find bier auch a Schulen, eine für junge Monche, Die andere für andere junge Ctus birende. Der Unfang bes Stifts foll eine Belle ges wefen fenn, welche ber heilige Gallus, Den einige fut einen Jerlander, andere aber für einen Schottlander ausgeben, im zten Jahrhundert hiefelbft angelegt, und ben welcher feine lehrlinge mehrere Wohnungen etbauet haben follen. Den erften Abt hat es im Jahr 720 an einem, Namens Othmabet ober Othmar, aus bem Stift Chur, erhalten. Der Abt wird von und aus ben Capitularen bes Stifts ermablet, fieht unmittelbar unter bem pabstlichen Stuhl gu Rom, ift ein Rurft bes heiligen romifden Reichs, und laft fich benm Antritt feiner Regierung burch Gefandte vom Raifer mit ben Reichsregalien und leben über bie fiff tische alte landschaft und bas Toggenburg belehnen, befchicket aber ben Reichstag nicht, halt fich auch nicht mehr, wie boch ebebeffen geschehen ift, gum schwabis fchen Rreife, giebt auch nichts zu ben Reichsanlagen. Bingegen wird Et vermoge bes 1451 mit ben eibgeat nofifchen Stabten und Drien Burich, Lucern, Schweig! und Glarus errichteten ewigen Schirm- Burger: unb! Land-Rechts, für einen fogenannten zugewandten Ort ber Cibgenoffenschaft, und zwar fur ben erften gehale: ten, auch feinem Befandten auf ben gemeinen eibgenoBinoßifden Lagefagungen und Bufammentunften, gleich nach ben Gefandten des Orts Uppenzell, Gig und Stimme verftattet. Obgebachte Schirmftabte und Orte ernennen auch wechselsweise alle 2 Jahre einen aus ihren Rathen , bamit er in ihrem Damen ben bem Abt, und von feinetwegen aller feiner leute in ber alten fanbichaft, Sauptmann fen. Er wird baib ber Schirmorte Sauptmann , bald landeshauptmann ges nennet, bat feinen Gis ju Bol, und wohnet bem Dafigen Pfalgrathe fomobl, als ben Strafgerichten in ber alten lanbichaft nach Belieben ben, und hat jebesmal unmittelbar nach bem Abte, ober in beffelben Ab. wofenheit, nach feinem Reprafentanten , ben Rang. Das Wapen bes Abts ift ein in 4 Felber getheilter Schild, in beffen erftem gelben Gelbe ein fcmarger aufrecht flebenber Bar, als bas Bapen bes Stifts Sc. Gallen, in bem zwenten blauen Belbe ein weißes Samm, welches eine weiße mit einem rothen Rreus bezeichnete Fahne tragt, wegen bes Stifts St. Johann, in dem britten Felde bes Abts Befchlechtsmapen, und in bem vierten gelben Felbe ein fchwarzer Bund mit einem filbernen Salsbande, megen ber Graffchaft Loggenburg, gefeben wirb. Bor Alters hat das Stift Die Bergoge von Schmaben gu Ergtruch. feffen, Die Grafen von Hobenzollern zu Erzmarschal-Ien, Die Grafen von Sochberg zu Erzichenten, und Die Frenherren von Regensberg ju Ergfammerern ge-Best find noch bie Eblen von Bichelfee beffel ben Erbtruchfeffe, bie Erben von Thurn Erbmarfchalle, Die Schenfen von Landeck Erbichenken, und bie Bielen von Glattburg Erbfammerer. Der Bifchof gu Coftang hat in ber alten Landschaft und ber Graffchaft 2000

Loggenburg basjenige, mas ju bem bischöflichen fogenannten Ordine gehoret, ber 21bt ju Ct. Ballen aber bat, vermoge ber vom Pabft erhaltenen Fren-Beiten, und der 1748 mit dem Bifchof ju Coftang errichteten, auch vom Pabite bestätigten Concordaten. nicht nur in ben ihm zugehörigen Rloftern, sondern auch in allen fatholischen Pfarren und Raplanenen, fowohl in der alten Landschaft und Grafichaft Toggenburg, als in feinen Berichten im Thurgau und Rheinthal, die Bestellung ber Pfrunden, und alle geistliche Berichtsbarkeit in Civil. Criminal- und vermischten Fallen, nebft ber Difitation, ic. Der größte Theil Dieser Rechte wird durch den von dem Abt aus den Conventualen ernannten Official verfeben; es ift auch ein geistlicher Berichtshof ober eine fogenannte Curia errichtet morden, welche aus bem Official als Prafibenten, aus 4 Conventualen als Confistorialrathen, einigen weltlichen Benfigern, und andern Derfonen bestehet, und welche alle geiftliche Streitsachen unterfuchet, und entscheibet. Der Pfalgrath gu Ct. Ballen belfehet aus bem Dechanten bes Stifts, als Prafiben. ten, bem Statthalter in bem Rlofter ju St. Ballen und noch 3 anderen Conventualen, und aus einigen weltlichen Personen. Un benfelben ergeht bie Uppela lation aus ben fliftischen landen, Uemtern und niedern Berichten, und von bemfelben findet weiter feine Uppellation fatt, jedoch fann man ben dem Abt um Revision anhalten. Was bem Stift in ber landgrafichaft Thurgau und im obern Rheinthal gebore, ift oben befdrieben worden. Mußer ben eidgenoßischen Lanben, befist es die Reichsberrichaft Meu-Ravensberg im Algau in Schwaben, Die Berrichaft Ebringen im 4 26.5 X. Do Briss

Brisgau, und zu St. Johann, Höchst, und Gaissau in der östreichischen Gräfschaft Bregenz, hat es die niedern Gerichte und andere Gerechtsame. Run sind die übrigen in Helvetien belegenen kande desselben zu beschreiben, welche vermuthlich über 91000 Menschen enthalten.

I Die sogenannte alte Landschaft, ober die Landschaft der Gotteshausleute, welche gegen Morgen an ben Bobenfee und bas Rheinthal, gegen Mittag an bes landes Appengell außere Rooben, gegen Abend an bas Toggenburg und Thurgau, und an bas legte auch gegen Mitternacht granget, von Bul bis Rorfchach auf o Stunden lang, und 4 bis Stunden breit ift. Der naturlichen Beschaffenheit nach, ift fie bem Thurgau abnlich. Die Ginmobner. beren 44 bis 45000 fenn mogen, find ber romischka-Wenn ein neuer Abt ertholischen Rirche zugethan. wahlet worben ift, wird bie Landschaft nach tomenschweil, Rorschach, Gossau und Wyl zusammenberufen . und leiftet bem 21bt baselbit in Begenwart ber Gefandten von den 4 Schirmftabten und Orten, Gib und Pflicht, beschworet auch zugleich bas von bem Stift mit besagten 4 Schirmftabten und Orten errich. tete Burger- und land-Recht, in fo meit es biefe land-Die weltliche Bermaltung biefer Schaft auch angehet. alten Landschaft, wird von einigen geift- und weltlichen Beamten verfeben, die ich bernach nennen will. allen Hemtern und in ben barinn befindlichen Gemeinen und Berichten, werden die Civilstreitigkeiten in erfter Inffang gerichtet, Die Appellationen aber geben aus bem obern Umt an ben Pfalgrath ju St. Ballen,

aus bem untern Umt aber an ben Pfalgrath gu Bil. Es wird aber die alte Landschaft eingetheilet

I In das Oberamt, zu welchem wieder 4 Mem-

ter geboren.

1) Das Landeshofmeisteramt, hat ben Namen von dem bemfelben vorgesesten kandeshofmeister, welcher unter den weltlichen Beamten des Stifts nach dem Hosmarschall folget, Geheimerrath ist, und Sis im Pfalzrath zu St. Gallen hat. Ich bemerke darinnen:

(1) Burg, ein Schloß, in der Gemeine Straubenzell,

auf welchem ber Landeshofmeifter wohnet.

(2) Die Pfarren Trablat ober St. Siden, Straus benzell, St. Joseph, Wittenbach, Lomenschweil, Beggenschweil, Berg und Bernhardszell.

(3) Abtkersegg, ein Monnenkloster vom Orben bes beil. Franciscus, und St. Wiboraba oder St. Weybrat, ein Benedictiner Monnenkloster, bende nahe ben der Stadt St. Gallen.

(4) St. Joseph im Gaisser ober Geißerwald, eine Gemeine, welche aus den 2 Dorfern vor und hinter dem Cobel, vielen Meyerhofen, und zerstreueten häusern, ben fteht.

(4) Der Landeshofmeister verwaltet auch das Gericht Sommeri oder Summeri in der Landgrafschaft Thurgau.

2) Das Roschacher Amt, welches burch einen Obervogt verwaltet wird, ber in bem Pfalgrath zu' St. Gallen Sig hat. Es gehören babin

(t) Roschach, ein großer und wohlgebaueter Markts fleden nicht weit vom Bodensee, in welchem eine Pfarrkirk che, ein Gymnasium, und ein ansehnliches Kornhaus ist. Es wird hier viel Leinewand zusammengebracht, so gut als in Holland gebleichet, und hernach ausgeführet, auch wird hier mit Getraide, Wein, Salz und andern Sachenziemlich erheblicher Handel getrieben. 1714 wurde hier Do 2

eine Friedensunterhandlung zwischen dem Abt zu St. Gallen, und ben Cantonen Burich und Bern, angestellet, auch wirklich bis auf des Albte Genehmhaltung geschloffen, wels che lette aber nicht erfolgte. Bor Alters haben Diefen Aleden bie Eblen von Rofchach mit ber niebern Gerichtes Barteit lange Sabre eigenthumlich beseffen, und bas Gift St. Gallen hat mit ber Zeit viele eigene Leute und Sofe Darinn betommen, die hohe Obrigfeit über denfelben aber gehorte in die Landgrafichaft Thurgau. Endlich murde fie bom Raifer und Reich bavon abgesondert, und verdiens ten Ebelleuten von Reichs wegen verfeget. 216t Ulrich au St. Gallen bat fich benm Raifer Friedrich III die Ginld fung ber pfandbaren hohen Gerichte oder Bogten zu Rofchach. wie and ju Tumbach und Dublen, aus, und brachte fie wirklich 1464 fur 300 &l. an fein Grift, welches feit ber Beit im Befit berfelben geblieben ift. Das Rlofter Mas riaberg, in welchem ber Pocer Statthalter, welcher bas Umt regieret, wohnet, lieget etwa eine Biertelftunde von bem Markifleden, bas Schlof Rofchach, am Berge oberbalb bem Rlofter, und bas Franciscaner Ronnenflofter Sanctæ Scholafticæ, auch nabe ben bem gleden.

- (2) Die Schlöffer Warted und Wartenfee.
- (3) Grub, ein Pfarrdorf an der Appenzeller Granze, welches theils zu diesem Amt, theils zu den außern Roos den des Orts Appenzell gehöret. Die stiftischen romischskatholischen Unterthanen, bedienen sich zu ihrem Gottess dienst seit 1751 nicht mehr der hiesigen Pfarrkirche, als welche seit der Zeit den evangelischen Appenzeller Unterthanen allein zugehöret, sondern der 1735 auf stiftischem Boden erbaueten Kapelle.
- (4) Ober- und Unter-Goldach, 2 Dorfer, in beren erstem eine Pfarrfirche ift. Nicht weit von hier fließet die Goldach, welche aus dem Lande Appenzell fommt, in den Bodenfee.
- (5) Die Pfarrodrfer Unter-Eggen, Enteroried, Morsifchweil, Mieder-Steinach und Dubach,

- 3) Das Oberberger Umt, welches burch einen Obervogt verwaltet wird, ber im Pfalgrath gu St. Gallen Sig hat. Dahin gehöret
- (1) Oberberg, ein Schloß, auf welchem ber Obere pogt wohnet.

(2) Das Gericht Goffau, in welchem ber große Markifleden biefes Namens ift.

(3) Das Gericht Miederweil.
(4) Das Gericht Andweil.

(5) Das Gericht Mieder-Undweil.

(6) Das Gericht Waldfirch.

2 In das untere Amt, ober Amt Weil, welthes ber Statthalter zu Beil verwaltet. Dahin ge-

boret :

- (1) Weil oder Wol, eine fleine Stadt, welche große Frenheiten hat. Gie ift ber Gip bee Landeshauprmanns ber 4 Schirmftabte und Orte bes Stifts ju St. Gallen, eines friftischen Statthalters, (welcher ein Conventual ift,) einer Lebnkammer, und eines Lebnvogts, imgleichen eines Pfalgrathe, in welchem unter bem Borfis Des biefigen Statthalters, auch ein Conventual und 6 ober 7 von bem . Abt ernannte Pfalgrathe figen, und babin die Appellatios nen von den niebern Gerichten bes Unteramts geben, von welchen aber feine weitere Appellation fatt findet, boch Fann man ben bem Abt um Die Revifion anhalten. Gin Sofammann aus den Burgern ber Stadt Wol, mohnet im Namen des Stifte allen Ratheberfammlungen ber Stadt ben, von bem Rath und Gericht ber Stadt aber tann man entweder an den hiefigen Pfalgrath, ober an den gu St. Gallen, appelliren. Der Abt bat bier einen Sof, die Pfalz genannt. Ben ber Stadt ift fowohl ein Kapuziners. manneflofter, ale ein Dominicanerfrauentlofter. 1712 wurde die Stadt von den Stadten Barich und Bern erobert.
  - (2) Das Wyler Amt, in welchem unter bem Statts halter zu Byl

Do 3

- (1) Der basige Reichsvogt (welcher in bem untern Umt die Eriminalia und die Kanzlen versiehet,) verwaltet die zu der Landgrafschaft Thurgau gehörigen stiftlichen Gerichte im Schneckenbund, zu Riggenbach, Suttensschweil, das Verggericht und das Freygericht.
  - (2) Der Sofammann bafelbit verwaltet

a. Das Gericht Zuzweil.

b. Das Gericht Liegweil, in welches bas Schloß Blattburg, und unterschiedene Dorfer, gehoren.

c. Das Gericht Niederhelfenschweil.

d. Das Gericht und Schloß Juckenried, welches erft 1735 erkauft worden.

(3) Der Lehnvogt bafelbst verwaltet

a. Das Gericht Ober-Buren, ein Pfarrborf biefes namens.

b. Das Gericht Mieder-Buren, ein Pfarrdorf dies

fes Mamens.

Anmertung. Bu biefer alten lanbicaft bes Stifts, werben auch bie niebern Berichte beffelben in dem obern Abeinthal, gerechnet.

"II Die Grafschaft Toggenburg. Von berfelben hat Joh. Jac. Scheuchzer eine tanbcharte gezeichnet, welche Joh. Hen. Huber aus Zurich 1710 in Rupfer gestochen bat. Gine andere zwar ffeine aber richtige Charte von einem halben Bogen, bat Job. Jac. Buler gezeichnet, welche aber nicht in Rupfergestochen ift. Sie ift von der alten landschaft des Stifts ju St. Ballen, bem Thurgau, Canton Burich, ben landvogtenen Unach, Gafter und Sargans, ber herrschaft Werbenberg , landvogten Gambs, und von bem Canton Appengell, umgeben. Man Schäßet ibre lange fast auf 12, und bie größte Breite auf 5 Ihrer naturlichen Beschaffenheit nach, ift he bem Canton Appensell, und andern an Alpen und Wieb

Bieb reichen Cantonen abnlich. Die Ginwohner machen 46 bis 47000 Menschen aus, bavon zwendrittel reformirt find, einbrittel aber ift romifchtatholifch. Die Ratholiken im obern Theil des Landes, gehören unter das Bisthum Chur, im untern Theil aber unter das Bisthum Costanz. Sie hat ehedessen ihre eigenen 1436 ausgestorbenen Grafen gehabt, von melden ber lette, Namens Friedrich, feinen Unterthanen große Frenheiten ertheilet, und fie bennabe ju gang frenen leuten gemacht bat, baber fie auch in eben bemfelben Jahr mit den eitgenofischen Orten Schweiz und Glarus ein landrecht ober Bundniß errichtet haben, welches 1440 und 1469 bestätiget worben. Die Graf-Schaft fam hierauf an die Frenherren von Raron, melche alles bestätigten, was sie zu ihres landes Besten eingerichtet hatten, fie aber ichon 1469 an Abt Ulrich VII ju Ct. Ballen fur 14500 rheinische Bulben vertauften, welcher bieferwegen 1469 mit ben eibgenoßifchen Orten Schweiz und Glarus ein ewiges landrecht errichtete, auch bas landrecht, welches bie Ginwohner ber Grafschaft mit eben diesen eidgenößischen Orten vorher errichtet hatten, bewilligte. Als Abt Leodegarius im Anfange des 18ten Jahrhunderts die Toggenburger mit Anforderungen beschwerete, welche sie wider ihre Frenheiten zu senn erachteten, suchten sie ben ben mit ihnen verbundenen eidgenofifchen Orten Schweiz und Glarus, Schus und Benftand, welche fich auch ihrer annahmen, und 1707 erflareten auch Burid, und Bern, daß fie bas land Toggenburg ben feinen Frenheiten und Berechtigfeiten, wiber alle unbillige Gewalt schüßen wollten. hierauf fiengen auch Die Landleute an, folche ihre Gerechtsame auszuuben, Do 4.

beschworen 1707 zu Wattweil, auf einer angestellten Sandesgemeine, von neuem ben landeid, und verorbneten einen großen, fleinen und geheimen Landrath, in gleicher Ungahl von benben Religionsvermandten. Die Unruhe im lande wurde immer großer, und brach 1712 in einen orbentlichen Rrieg aus, in welchem 311rich und Bern es mit ben Loggenburgern, Lucern, Uri, Schweit, Unterwalben und Bug aber mit bem Abt hielten, und Glarus neutral blieb. Die erften bemachtigten fich ber gangen lanbichaft bes Stifts. verwahreten auch alle Paffe im Toggenburg, und ber Landrath der Landleute übernahm in Abmefenheit bes geflüchteten Abts und Convents, Die landesregierung in Toggenburg. Die 1714 ju Rofdjach gepflogene Friedensunterhandlung, mar vergeblich, endlich aber fam 1718 zu Baben im Urgau, zwischen bem neuen Abt Joseph, und ben Cantonen Burich und Bern ein Priede zu Stande, in welchem die Prenheiten des Lanbes bestätiget murben.

Vermöge dieses Friedens, ist und heißet der jedesmalige Abt und Fürst zu St. Gallen, des landes Toggendurg rechtmäßiger Ober- und landes-Herr, und die landleute sollen demselben die gewöhnliche Huldigung und Pflicht leisten, aber beständig und ungehindere ben allen ihren Frenheiten und Gerechtsamen bleiben. Der Abt seßet über das Toggendurg einen Landvogt, und es soll ben ihm stehen, ob er einen Toggendurgischen landmann dazu ernennen will, oder nicht? Er seßet auch nach Belieben, jedoch aus eingesessenen Toggendurgischen landleuten, einen Landschreiber und Landweidel. Der Landrath, welcher aus 60 Personen, nämlich 30 katholischen und 30 epan-

gelifchen, bestehen foll, welche alle Genreinen bes lan-Des felbst ermablen, machet und forget für bie Frenheiten und andere allgemeine und besondere Ungelegenbeiten bes Landes, leget auch bie Stenern, Bail und Rriegs-Unfoften an, vertheilet fie , und nimme bie Rechnungen unter fich felbft ab. Er foll ordentlicher. weise jahrlich einmal, sonst aber auch in aufferordents lichen Fallen, wenn es nothig ift, versammlet wer-Er foll auch alle biejenigen landleute, welche 14 Jahre und bruber alt find, jur Befdimoring bes Lanbeibes anhalten. Eriff nadmals auch ein Bricgs, rath angeordnet, welcher die Werbungen und andere Rriegsangelegenheiten beforgt. Des Landiterichts Prafibent, foll ber jebesmalige lanbvogt fenn, ber Abt. und Rurft aber foll die 24 Richterstellen halb mit evangelifchen, und halb mit katholifchen Mannern bergeftalt befegen, baf aus jedem ber 22 alten Rirchspiele ober Bemeinen bes lanbes einer, jedoch aus Lichtenfteig und Wattweil zwen genommen werben. Diefes landgericht wird im Damen bes Fürften gehalten, und für baffelbige geboren die Criminal. und Malefigfachen; und weil es der fürstliche Landrath ift, auch von bem Furften besolbet wird, fo fertiget es auch bie Landesverordnungen aus. Alle Geloftrafen, welche es guerkennet, fomobl, ale bie eingezogenen Guter ber hingerichteten Uebelthater, boshaften Gelbstmorber, und tobesmurdigen tanbesflüchtigen, follen bem Fürften geboren. In Unsehung ber Besegung ber Ummannerftellen in ben niebern Berichten, und ber Bor. fchlage zu benfelben, welche bie Bemeine bem gurften thut, foll es ben ben Frenheiten und ber bisherigen Hebung bleiben. Die Richter follen halb von bem Do 5

Fürften, und halb von ber Gemeine, und zwar benbe in Unsehung ber Religion in gleicher Ungahl ermablet merben. Bon ben niebern Berichten, foll in Civilfachen, wenn ber haupthandel unter 15 Bulden ift, feine Uppellation gestattet, biefe aber auch burch bas Bericht nicht gehindert werden, wenn die Summe über 15 Gulben ift. Die Jahrgerichte follen nach altem Brauche fleifig gehalten werben; Die niedergerichtli. chen Strafgelber aber geboren bem Gurften. Appellationsgericht foll aus 12 eingesessenen Log. genburgern bestehen, und beffelben Prafibent ber jedes. malige Landvogt fenn. Die Wahl ber Richter foll alfo geschehen, baf ber Fürst 3 Ratholische und 3 Evangelifche, und ber kandrath eben fo viele aus fich felbft erwähle und fete. Un foldes Uppellationsgericht fol-Ien alle Appellationen von den niedern Berichten geben, und von demfelben feine weitere Appellation, ausgenommen in gewiffen Fallen an ben Fürften felbft, ftatt finden. Es follen feine neue Landleute angenommen werben, als nur gur Beit ber hulbigung, welche einem neuen Fürften geleiftet wird, und alsbann foll fie sowohl mit Benehmhaltung des Fürften, als menigstens bes halben Theils ber Landleute, gefchehen. Der Fürft fann zwar im lande etwas taufen : allein, es foll weder an die Abten, noch fonst an eine tobte Band, fallen. Der Fürst will im Toggenburg feine neue Bolle, Brucken- und Wege-Beld anlegen, auch Die alten nicht erhöhen. Die evangelische und tatho. lifche Religion, foll allein im Lande burchaus fren fenn ind bleiben, und bender Religionen Vermandte follen in allen Studen eine vollkommene frepe und ungehinderte Religionsubung haben ic. Die Evangelis fchen

ichen haben einen eigenen Synobum, in welchem ein aus ben Pfarrern erwählter Dechant ben Borfis bat, bem aber auch weltliche Personen aus bem evangelis fchen landrathe benwohnen. 'Es haben fich auch die Toggenburger verbunden, eine gewiffe Ungahl Pfarrer von Zurich und Bern zu nehmen. 1734 entstund eine beftige Berbitterung wegen des Rechts ber Baffen ober des Mannschafteredits, baran sowohl der Ubt als die Unterthanen Unspruch machten. Die Stabte Burich und Bern, errichteten baruber 1755 mit bem Abt einen Bergleich , und verordneten jur Ausfuhrung beffelben einen Kriegerafh nach Gleichheit benber Religionen, bavon ber Abt bie Balfte fammt bem Prafibenten, bas land aber die andere Balfte gu ernennen hat. Diefer Bergleich murbe endlich 1759 vom gangen toggenburgifchen lanbrath angenommen; und es murben auch unterschiebene Schwierigfeiten fomohl zwischen ben benden Religionen, als einigen Bemeinen und bem Ubt, nach moglichfter Billigfeit bengeleget.

Das Toggenburg wird in das obere und untere Amt, und jedes ist seit 1760 in 2 große Gerichte ab-

getheilet.

I Im obern Amt, sind 10 alte Gemeinen und Rirchspiele, welche unter 2 große Gerichte, Thurs that und Wattenweil, diese aber in die 6 kleinern Gerichte Wildenhaus, Alt St. Johann, Wasser oder Vesslau, Semberg, St. Peterszell und Lichtensteig, vertheilet sind. Man bemerke

(1) Die Gemeine Lichtensteig.

Lichtensteig, ber Sauptort bes ganzen Toggenburgs, ift eine fleine Stadt am Fluffe Thur, und der Gils des

Landvogte , welcher in bem neuen Amthaufe und Schloffe mobnet. In bem alten Umthaufe verfammlet fich bas Land: und Appellationegericht, und auf bem Rathhaufe wird bes Landes Toggenburg Landrath, und der evangelis feben Religion Synobalcommiffion und Chegericht, fonft aber auch der Stadtrath versammlet. Gie wird von eis nem Schultheifen und Rathe regieret, und in dem vorbinbeschriebenen Badener Frieden, find ihr ihre Rechte und Frenheiten bestätiget; es ift auch ausgemacht worden, baß fomobl die Schultheißen unter beyden Religionen ummed: feln, als auch die Gleichbeit der Religion in Befetung bes Rathe, Gerichte, ter Memter und Dienfte, beobachtet Die alten Grafen von Toggenburg haben meiben folle. Bulett ihren Wohnfitz auf dem Schloffe Teu-Toggenburg gehabt, welches nahe ben ber Stadt auf einem hohen Bels fen geftanden hat.

(2) Die Gemeine und das Gericht St. Peterszell im obern Neckerthal, woselbst eine Probsten ift, welche

1764 neu erbauet worden.

(3) Die Gemeine und das Gericht Wattweil, im

Thurthal.

a. Wattweil, ein Dorf mit einer Pfarrkirche an ber Thur. Db demfelben liegt bas Monnenkloster Benedictis nerordens St. Maria der Engeln.

b. Aberg, ein Schloß, und der Summelwald, ein Pag von dem Buricher See in die Graffchaft hinauf uber

Bildenhaus nach Barbenberg.

(4) Die Gemeine Chnet ober Obers Wattweil, welche erft 1762 errichtet worden.

(5) Die Bemeine und das Gericht Semberg im

Medarthal.

(6) Die Bemeine Cappel, welche theile zu bem Thurs

gauer theile zu dem Wattenweiler Gericht gehoret.

(7) Die Gemeine Krummenau, macht einen Theil vom Thurthal aus, und begreift das Pfarrdorf Krummenau, und Sidwald.

In der Ane ben Sidwald, fieht das Kloster Weu : St. Ishann, welches aus dem Stift zu St. Gallen mit Comventualen besetzt wird, beren einer Statthalter helßet, uns ter welchem auch die Probstenen zu Altzet. Johann und Peterzell, und die Gerichte zu Wildenhauß, Altzet. Jos hann, Neßlau und Sidwald stehen.

(8) Die Bemeine Ennetbuel im Thurthal, welche erft 1755 eine eigene Pfarre geworden ift. Um Bug bes

Stodberges ift ein Bad.

(9) Die Gemeine Melde auch die Wassers gemeine genennet wird, im Thurthal lieget, und außer dem Pfarrdorfe Messlau, einige Bauerhofe begreift. Der größte Theil derfelben, gehoret unter das Gericht Ihurthal, der übrige Theil macht ein besonderes Gericht aus.

(10) Die Gemeine am Stein, im Thurthal.

(11) Die Gemeine und das Gericht Altz St. Johann, im Thurthal. Das Pfarrdorf hat den Ramen von einem alten Kloster, welches 1555 dem Stift zu St. Gallen eine verleibet worden, und jest nur eine Probsten ift, darinn sich ein Probst und ein Conventual aus dem Stift zu St. Gallen, aufhalten.

(12) Die Bemeine und das Gericht Wildenhaus.

Das Schloß Wildenburg ift zerftort.

Im untern Amt, sind 12 alte und 2 neue Gemeinen, welche unter die 2 großen Gerichte Bazenheid und Veckerthal, diese aber in die 10 kleinern Gerichte, Burgau, Flaweil, Tägersschen, Obersllzweil, Viedersllzweil, Homsburg oder Waat, Jonschweil, Schwarzens bach, Obers und UntersRindal und Kirchberg, vertheilet sind.

Hierzu kommen noch 4 freye Gerichte, nämlich Magdenau, Eppenberg oder Bichweil, 1708s nang und Krinau. Die einzelnen Gemeinen sind

folgenbe.

(2) Die alte Gemeine Belfenschweil, zu welcher auch (2) die neue Gemeine Brunnadern, welche die einzige ganz

gang evangelische im Lande ift, gerechnet wird. Bende liegen im ungern Med'erthal,

2) Die Gemeine Mogelsberg, auch im untern Ne.

derthal.

3) Die Gemeine Ganderschweil, gehdret auch zu biesem Thal.

4) Die Gemeine Bittschweil, fouft auch Buttschweil

und Bütifchweil genannt, an der Thur.

5) Die Bemeine Mognang oder Moßlingen, welche

ein eigenes Gericht ausmacht.

6) Die alte Gemeine Oberglatt, zu welcher auch die neue Geneine Tägerschen oder Tägerscheim, die ein eigenes Gericht ausmacht, gerechnet wird. Das Dorf Oberglatt gehöret zu dem Magdenauer Gericht; die dasselbst eingepfarrten Obiser Slaaweil und Burgau aber machen eigene Gerichte aus.

7) Die Gemeine Miederglatt, uebst Somburg, wels

che ju dem Gericht Watt gehören.

8) Die Gemeine Magdenau. In dem Pfarrdorf Magdenau, lat. Augia Virginum, ist ein Gericht, und ein Frauenkloster Vernhardinerordens, welches die niedern Gerichte zu Oberglatt, Wolfentschweil, Menertschweil, Wolfensberg, Dieselbach und Alterschweil, auch viele Sobse und Güter hat.

9) Die Gemeine Kirchberg, zu welcher außer dem Pfarrdorfe Kirchberg, welches ein eigenes Gericht hat, auch die Obrfer Ober: und Unter Bazenheid gehoren. Lettere machen nebst dem oben genannten Dorfe Bitts schweil, und dem folgenden Lutisburg ein Gericht aus.

10) Die Gemeine Lutisburg ober Leutisburg, in welcher das Schloß und Pfarrdorf dieses Namens ift, wos selbst eine Brucke über die Thur, und ein Pass aus dem obern in das untere Amt dieser Grafschaft ift. Zu dieser Gemeine gehören die Dorfer Obers und Unter-Aindal.

II) Die Gemeine Jonschweil, macht ein Gericht:

aus, ju welchem auch bas Schlog Selded gehoret.

12) Die Gemeine Bannau ober Bennau, zu welcher Pfarte auch Viedevellzweil gehöret. Das dazu gehörige Dorf Dorf Algetshausen, macht mit Schwarzenbach ein Bes

13) Die neuen tatholischen Gemeinen Libingen, ober

St. Meu-Ballen, Mull-Ruti und Gadweil.

#### 2 Die Stadt St. Gallen.

Die Stadt St. Gallen, liegt zwischen 2 Bergen, und nabe ben berfelben flieft ber Blug Steinach vorüber, Die Stadtgraben aber erfullet ein Bach, welcher von bem Berge Mengelen fommt, und Jren, (eigentlich Cinran) auch bas Schwarzwaffer, geneunet wird. Man muß fie gu den großen und volfreichften Stadten in Belvetien gabi Sie bekennet fich zu ber evangelifdreformirten Lebre. Außer ber Sauptfirche ju St. Loreng, ift bier noch bie Pfarrfirche zu Ct. Mangen, und vor ber Gradt ftebet bie Rapelle gn Ct. Leonhard, ben welcher ein Bucht: und Bais fen Daus ift. In dem ehemaligen St. Catharinenflofter, ift 1598 ein Gymnafium angelegt worden, welches o Rlaffen, 2 Professores und g andere Lehrer bat: eben bafelbft ift auch der ordentliche Burger-Bucherfagt. Das Spital bat eine eigene Rirche. Es wird bier feit 1415, ba viele Sans beloleute Coftang verlaffen, und fich hierher begeben haben, ein ftartes Gewerbe mit Leinwand getrieben, gu beffen Bes buf auch von der Dbrigkeit 8 Bleichen, und unterschiedene Balten am Klug Sittern, welcher nicht weit bon bier fließet, unterhalten werden. Diefem Gemerbe hat Die Stadt ihre Aufnahme meiftens zu banten. Das Wapen ber Stadt, ift ein ichwarzer Bar mit einem golbenen Salss bande, im weißen Felde. Ihre Regierungeverfaffung ift aristofratisch. Sie ift in 6 Bunfte abgetheilet, zu welchen auch die Gefellichaft zum Rotten ober Rothveft : Stein . tomme, welche aus den Soelleuten und Raufleuten von gutem Gefchlechte besteht. Gie hat einen tleinen und großen Rath, und hiernachft auch einige Berfammlungen ber gans gen Burgerschaft. Der fleine Rath besteht aus 24 Person nen, namlich aus 3 Burgermeiftern, welche bie Saupter Der Stadt find, 9 Ratheberren und 12 Bunftmeiftern, wels de aus ben 6 Bunften, in welche Die Stadt abgetheilet ift, ermabe

erwählet werden. Der große Rath beffehet aus den 24 fleis nen-Rathen, und aus II Dersonen aus jeder ber 6 Bunfte. welche die 66 Gilfere genennet merden, folglich aus go Derfonen, und wird ordentlicherweise jahrlieb 5 mal verfammis let, außerordentlicherweise aber, wenn gewiffe Nothfalle es erfordern. Es wird auch die gange Burgerichaft, welche uber 16 Sahre alt ift, ordentlicherweise drenmal bes Sahres in der Bauptfirche ju St. Lorenz gufammenberufen. biefigen Berichte find das fogenannte Runfergericht von 5 Perfonen, das Stadtgericht, in welchem ber Stadtams mann, 2 Statthalter, welche aus ber Rotten: ober Doths peststeinergesellschaft feyn muffen, und 22 Richter, figen, und bas Chegericht. Das Blut: und Malefiz Gericht, wird von bem fleinen und großen Rathe gehalten, und ber britte Bargermeifter, metcher ben Borfit baring bat, mird ber Reichsvogt genennet. Die Dberaufficht über Die Rriegeds verfaffung der Stadt, bat der Rriegegrath, und in Unfes hung berfelben ift die Burgerschaft in o Quartiere einges theilet, über beren jedes ein Sauptmann nebft ben nothis gen Officieren bestellet ift; ber oberfte Stadtofficier aber ift ber Stadtmajor. Es find auch eine Conftabler= und eine Bombardier-Compagnie, imgleichen zwen Grenadiercom. pagnien, eine zu Pferde und eine zu Auf, und dren Aus= fduffe Rahnen, jede von 200 Mann, vorhanden. Stadt bat, wie man gemeiniglich bafur halt, ihren Urs fprung ber bafigen Abten zu verbanken, welche wenigftens zu ihrer Aufnahme viel bengetragen bat. Sie bat auch anfänglich ber Abten jugeboret, jedoch von berfelben fo= wohl, als von den Raifern, unterschiedene Frenheiten er= langt, und man findet binlangliche Spuren, bag ibr icon im Unfange bes igten Jahrhunderts die Gerichte innerhalb ihrer Granzen, mit einigen Gerechtsamen guftandig gemes fen find. Raifer Friedrich II hat fie fchon 1212, ben feiner bortigen Durchreise, in des Reichs Schutz und Schirm, gegen Erlegung ber Reichssteuer, auf und angenommen. Konig Mudolph I ertheilte ihr 1281 die Frenheiten, daß fie nimmermehr von dem Reich verpfandet werden folle, melde unterschiedene bet folgenden Raifer beftatiget haben. Bon

Bon bem Raifer Sigmund erlangte fie nicht nur 1417 bie Befrenung von ber bem Reiche bis dabin jahrlich zu erles gen gehabten Reichofteuer, gegen Erlegung von 2000 Guls den, sondern auch 1430 die pollkommene Frenheit des Blut: und Malefig= Berichte, und dag ber Rath barüber felbft einen Reichevogt feten moge. Gie hat noch 1587 die Bes ftatigung ihrer Frenheiten vom Raifer verlangt und erhal-Die Rechte und Unforderungen, welche bas biefige Stift an ihr gehabt und gemacht, hat fie 1457 burch einen Spruch der Gradt Bern mit 7000 Bulden abgefauft, auch 1566 ihre Gerechtigfeit, bas hofgericht gur Salfte gu bes fegen, und bas Malefig in bem Rlofter auszuüben, bem Stift übergeben, und dafur bon demfelben die Gerechtigs feit, welche es noch in der Stadt und ihren Gerichten bes feffen batte, erhalten. 1454 errichtete fie mit ben eidges nofifchen Stabten und Orten Burich , Bern, Lucern, Schweiz, Bug und Glarus, ein ewiges Bundnif, badurch fie ein zugewandter Drt der Gidgenoffenschaft murbe. wird auch ihrem Befandten ber Git auf ben gemeinen eibs genofifchen Tagefatungen berftattet, und er fist nach ben Befandten der Abten ju St. Gallen. Sie ift 1076, 1208, 1405 und 1490 belagett worden, und hat 1215, 1314, 1368 und 1418 großen Brandschaden erlitten. 1579 hat fie bas Schlof und die Berrichaft Burglen in der Landgraffchaft Thurgau ertauft, und bisher behalten, fetet auch alle 6 Sahre einen Dbervogt babin.

Ihr umliegender unter ihrer Bothmäßigkeit stebender Bezirk ist nicht groß, auch allenthalben vom Gebiet des Stifts umgeben. Es wächset in demselben weder Getraide noch Mein, es ist auch keine Diehzucht darinnen, sondern die daselbst befindlichen Miesen, werden zu Bleichen ges brauchet; es sind auch viele Garten darinnen angeleget worden. Der handel ernähret die Einwohner. In der Stadt und ihrem Bezirk mögen etwa 8300 Menschen seyn. In der Landschaft Thurgau, besiget diese Stadt, wie schon gesagt, die herrschaft Bürglen, und ihr Spital das soger mannte Spitalgericht in der Pfarre Ammerschweil.

# 2 Die Stadt Biel.

Die Stadt Biel, frang. Bienne. lat. Bienna, Biella, Biellum, Bipennis, Bipennium, liegt am Baffer Guff, einige 100 Schritte von beffelben Ginfluß in ben von ihr benannten Bielerfee. Die Ginmohner find ber evangelifchreformirten lebre zugethan, und machen in ter Stadt und ihrem Gebiet ungefahr 5500 Perfonen aus. Außer ber Pfarrfirche ju St. Benedict, ift bier feine andere. Die Burgerschaft ift in 6 Gefellschaften ober Bunfte abgetheilet, und ber gunftigen Burger find über 400. ber Stadt, find 2 frenzweise uber einander gelegte filberne Beile, im rothen Relbe. Gie ift por Allters an Das Soche flift Bafel gefommen, und erfennet ten Bifchof auch fur ihren Landesfürsten und Oberberrn, welchem fie benm Uns trit feiner Regierung buldiget, und hingegen von bemfels ben und dem Domtapitel einen Revers erhat, baf fie ben allen ihren Frenheiten, Rechten und guten Gewohnheiten erhalten werden solle. Sie hat auch 1279 und 1352 mit ber Stadt Bern, 1496 mit ber Stadt Frenburg, und 1382 mit ber Stadt Solothurn ein ewiges Bunduiß errichtet, baber fie fur einen angewandten Ort ber Gidgenoffenschaft geachtet wird, auch auf ben gemeinen eidgenofischen Sagefakungen nach der Stadt St. Gallen Sit und Stimme hat, wiewohl fie felten Befandten dazu abschicket. Bifchof zu Bafel hat hiefelbft einen Amtmann oder foge. nannten Meyer, welchen er entweder aus dem fleinen Rath, oder aus ben reformirten abelichen Lehnleuten feis nes Bisthums, nehmen mag. Diefer weiset jabrlich in ber Rirche feinen Umtebrief, ben et von dem Bifchofe hat, bor, worauf ihm zuerft ber fleine Rath ber Stadt fcmbret. alebenn fchworet er felbft ben Umteeid, und alebenn bie gesammte Burgerschaft den in bem mit dem Bischof 1610 errichteten Bertrage feftgefetten Gib. In eben Diefem Bers trage, wie auch in den Bertragen von 1731 und 1758 find bes bischoflichen Meners Borrechte in Bufammenberufung bes fleinen Rathes, in feinem Borfite in dem fleinen und großen Rathe, und in dem Dalefige und Unter: Gerichte, ingleichen

gleichen in Bollgiehung ber Ratheurtheile, zc. nebft andern Gerechtsamen bes Bischofs und ber Stadt, ausgemachet worden. Dach dem Deper, ift ber oberfte in hiefigem Stadt. regiment, der Burgermeifter, melder von dem fleinen Rath, 12 Gliedern des großen Raths, und 2 Versonen aus jeber Bunft , burch die Mehrheit ber Stimmen ermabs Der fleine Rath besteht aus 24, der große Rath aber aus 40 Verfouen. Die Rathsversammlungen beiors gen auch die Gerichte in burgerlichen und Dalefig-Sachen. Der Bijchof hat die Balfte oder ein Drittel von gemiffen Geloftrafen, die meiften aber gehoren ber Stadt gu. genießet auch ben Boll, die Auflage auf ein= und ausgehende Buter , bas Ungelb von verfauften Beinen, Galg, 2c. Die Mufnahme in das Burgerrecht, und bergleichen mehr. Sie hat auch bas Recht, ju den Baffen zu greifen, Ges fete und Ordnungen zu machen, abzuthun und zu andern, bie Berbrecher zu bestrafen, und über burgerliche und Malefize fachen bas Endurtheil zu fprechen, ohne bak babon appels liret, ober eine Revision gesucht werden fann ic. wurde die Stadt von bem Bijchof zu Bafel überfallen, ges plundert und verbrannt.

. Außer ber Stadt, hat Mener und Rath dafelbit ben Berichiszwang über die nachft berfelben belegenen, und in Diefelbe eingepfarreten Dorfer Bocingen ober Boujeau, Leubringen oder Lvillars, Vingels oder Vigneule, und Mett oder Mache, Fridlischwarten und Maglingen. Bon Botingen bis uber Bingelz hinaus, erftredet fich ein Weinberg von 12 Millionen Quabratichuhen, ber an febr autem Wein fehr ergiebig ift. Die Stadt hat auch bas Recht in dem St. Imberthal oder Erguel, und in der Berrichaft Illfingen oder Orvin, das Gewehr zu führen: boch gehoret baselbst die weltliche Regierung bem Bischof au Bafel zu, welcher gur Bermaltung berfelben einen Landpoat dabin fest, der allezeit reformirt fenn muß, und feinen Sig zu Curtlari bat. Endlich hat fie auch in ben am nordlichen Ufer des Bieler Gees belegenen Dorfern Tuchers, Alferme, Vingreis, Twan, Beicht und Li-DD 2 gerte, gerte, welche in Ansehung ber weltlichen Gerichte unter Bern fteben, mit biefer Stadt bas Waffenrecht gemein.

B Die übrigen zugewandten Orte, oder Confæderati, franz. Alliés.

# 1=3 Die dren Bunde der Graubundner.

S. 1. Das Granbindnerland, auf lateinisch Rhætia, ist auf unterschiedenen landcharten abgebilbet Johansen Guler von Weineck hat in seiner Beschreibung der brenen grauen Bunde und anderer, rhatischen Bolker, bas alte Rhatien theils auf einem einzigen Blatt, theils auf 4 besondern Blattern abgebilbet, welche aber gar nicht schon sind. Diejenige Charte von Rhatien, welche Fortunatus Sprecher von Berneck, und Philipp Cluver gezeichnet haben, und Mif. Beilerkert am besten herausgegeben hat, ift etwas zierlicher, aber zu unvollständig. Eben bie. felbe hat Ottens 1724 ju Umfterdam, nach des Oberften Schmidt von Grunech Verbesferungen etwas vollstanbiger ans licht gestellet. Die beste Charte, welche wir bisher haben, ift biejenige, welche Babriel Balfer gezeichnet, und sowohl Matth. Seutter als die Homannische Werkstatte in Rupfer gestochen bat: fie bedarf aber noch einer guten Werbefferung.

S. 2. Es granzet das Graubundnerland gegen Morgen an Tyrol, gegen Mittag an das venediger und maylandische Gebiet, gegen Abend an der Eidgenoffen italienische Landvogten Bellenz und Palenzerthal, und an den Canton Uri, gegen Mitternacht an den Canton Glarus, und an die Grafschaft Sargans, das Fürstenthum Lichtenstein, und die Grafschaft Bludenz. Die größte Länge von Morgen gegen

Abend,

Abend, ober von Münster bis an ben Berg Erispalt, wird auf 18, und die größte Breite von Mittag gegen Mitternacht, ober von dem Monte di Morbegno bis an die Grafschaft Bludenz, auf 16 geographische Mei-

len geschäßet.

6. 3. Der größte Theil bes landes besteht aus Bergen: er ift aber noch nicht burchgebenbs befannt, vielmehr find zwischen bem Rhaticoberge und Eprof, und in ber Wegend Aven, noch große unbefannte Di-Der ebene Boben und die Thaler bringen fast alle Arten bes Getraides und ber Bulfenfruchte, auch Wein, mancherlen Obst und vieles Beu, hervor. Auf ben maßigen Bergen, wo bie luft gelinde ift, hat man nicht nur gute Weibe und Beu, fonbern man bauet auch daselbft etwas Commerroggen und Gerfte, und findet auf benfelben auch noch Rirfchen, bingegen Die hohern und raubern Berge, haben nur gute Beiben und Wiefen, und vielerlen egbare und gefunde Beeren. Die baufigen guten Weiben und bie Dienge bes heues, verurfachen, baf bie Ginwohner fich vornehmlich auf die Hornvieh. Schaf. Ziegen. und Schweine-Bucht legen, und bavon ihre meifte Dahrung und Ginfunfte haben, wie fie benn auch jahrlich giemlich viel Bieb, Butter und Rafe verkaufen. Pferbejucht ift fo gering, bag bie meiften Pferbe, welche man im lande gebraucht, von auswärtigen gefauft werden; benn biejenigen, welche im lande fallen, find amar bauerhaft, aber nicht mohlgestaltet. Außer bem gabinen Federvieh, hat man auch wildes efbares Be-Den wilden Thieren wird fo fart nachgefteltet, daß fie nicht haufig find. Außer den Trufchen, (frang. Lottes) Groppen, Forellen , von welchen bie Pp 2 großen

großen Ilanken genennet werben, weil sie nur ben Ilang zu finden find, und wenigen Bechten, giebt es hier feine beträchtliche Fische. Die Bergwerke, welche bin und wieder gefunden werden, geben meiftens. feine erhebliche Ausbeute. Das nothige Salz, wird mehrentheils aus Eprol geholet. Es find aber portreffliche mineralifche Quellen vorhanden, als ju St. Morif und Schulz im Engadin, zu Alvenau im Bund-ber zehn Gerichte, zu Frideris und Jenaß im Thal Prettigau, und an andern Orten. Die vornehmften Fluffe find ber Rhein, ber Inn und bie Ubba, welche insgefammt hiefelbst entsteben. Der Ursprung des Abeine, ift oben in ber allgemeinen Ginleitung zu Belvetien hinlanglich beschrieben worden. Der Inn entsteht auf dem Berninaberg im obern Engabin, und fließet burch biefes Thal nach Tyrol. Die fischreiche 2180a, hat ihren Urfprung in ber Landschaft Worms, burchfließet bas gange Beltlin, gebet ins Berzogthum Mayland burch ben lago di Como, und endlich in ben Die vornehmften fleinern Gluffe ober Balb. Po. masser sind, die Languart, Albula und Plessur, welche fich mit bem Rhein vereinigen , die Mofa, welche die Calancasca aufnimmt, und alebenn in ber eibgenofischen landvogten Bellenz fich in ben Tesin ergießt, die Maira, welche in den Lago di Chiavenna geht, die Maller, (Mallerd) welche sich mit der Abda vermischet. Es sind auch viele kleine Seen, und zwar meistens auf den Flächen der Gebirge, vorhanden, woselbst sie aus ben schonften Quellen entfteben.

§ 4. In bem ganzen Graubundnerlande find nur 3 Städte, boch mögen wohl 250000 Menschen barinn woh.

gend

wohnen. Die deutsche Sprache wird nicht nur in ben allgemeinen Standesversammlungen, und in ben Protofollen und offentlichen Briefen gebrauchet, fondern breitet fich auch fonft immer mehr aus. Man fpricht fie gu Chur und in bafiger Begend, fast im gange Bunde ber gehn Berichte, und in unterschiedenen Dorfern bes grauen ober obern Bunbes. Un manchem Ort reben die Ginwohner ber Bequemlichkeit halber deutsch und walsch. Die sogenannte romans sche oder churwalsche Sprache wird im obern Bunde merflich anders, als in Engabin, gesprochen, im Pergel und Mifor aber, wird schlechtes italienisch gerebet.

. S. 5. Die allgemeinen Landesgesetze verftatten ber romischtatholischen und evangelischreformirs ten Religion alle Frenheit. Zu der lettern bekennen fich etwa Zwendrittel aller Einwohner, und Eindrittel ju der erften. Die reformirte Beiftlichkeit ift in 6 sogenannte Colloquia abgetheilet, welche sind bie Colloquia ob und unter bem Balbe in bem obern grauen Bunde, bas von Chur, Die von Ober- und Unter-Engadin in bem Gotteshausbunde, und bas in bem Behngerichtenbunde. Gin jeber Bund hat einen Decanus, und ein jedes Colloquium einem Prafes. Die Decani merben jabrlich von bem gangen Synobus aller brenen Bunbe aus einem Borfchlage, gemeiniglich burch die Mehrheit ber Stimmen, bisweilen aber auch burch bas loos, ermablet, und bleiben es, fo lange fie leben, es ware benn, bag einer bes Umts fich unmurdig machte, ober es Alters auch anderer Umftanbe wegen, niederlegte. Es haben auch alle bren Bunde ein philosophisches Collegium fur bie flubierende Ju-DD 4

gend zu Chur, über welches aus jedem Bunde ein weltlicher Inspector geseset wird. Die römischkatholische Geistlichkeit in den 3 Bünden, stehet größtentheils unter dem Bisthum Chur, und ist in das oberländische und das oberhalbsteinische (supra et infra murum) Rapitel, und die Distrikte des Misorerthals, des Calankerthals, von Disentis und Longaniza eingetheilet: denen 2 ersten sind Decani, den übrigen aber sind Vicarii foranei vorgeseset. Ein Theil der katholischen Unterthanen und Geistlichkeit steht unter dem Bisthum Como, nämlich die in den Gemeinen Pusclav und Brüs im Gotteshausbund, im Veltlin, Claven und Morms.

. S. 6. Das Graubundnerland ift ein Theil vom alten Rhatien, welches zu ber Beit, als es eine romifche Proving mar, auch Bindelicien begriff. Der Name ber Graubundner, lat. Cani, frang. Grifons, ital. Grisoni, soll nach einiger Mennung baber fommen, weil die Einwohner ber brey verbundenen Landschaften ehebessen Rleiber von ihren grauen Landtuchern getragen haben; andere aber halten bafur, fie hatten fich burch biefen Damen von ben andern Rhatiern absondern, und anzeigen wollen, daß sie bie grauen ober alten und beständigen Ginwohner Diefer Lande gemefen. Wielleicht haben die Ginwohner bes obern Bundes, benen er junachft und eigentlich gufommt, ihn ihren Bundesgenoffen mitgetheilet. Im 5ten Jahrhunderte bemächtigten fich die Alemannier eines Theils von Rhatien: bas jefige Graubundnerland aber mar ichon vorher unter die Ofigoten gefommen, welche es burch Bergoge regieren ließen. Ums Jahr 539 brachte es Theodobert, Konig von Auftrafien, fien, unter feine Bothmäßigkeit, und es murbe mit bem Bergogthum Schwaben ober Alemannien verei. Man erfennet aus einer Urfunde Ronigs Urnulphs vom Jahr 890, daß das land damals Comitatus Rhætiæ Curiensis genannt worden fen, bas ift entweder, Die Graffchaft des Curifden Rhatien, ober Die Graffchaft Chur in Rhatien. Nimmt man ben legten Berftand an, fo hat bie Graffchaft Chur nicht gan; Ober-Rhatien begriffen. Raifer Otto I und lubolph Bergog von Alemannien, verliehen 951 dem Bi-Schof Bartbert von Chur unterschiedene Gerechtsame in ber Stadt Chur, und andere beträchtliche Guter in der Grafschaft Rhatien, welchem Benfpiel Die Machfolger Raifers Otto folgeten, und bas Bisthum noch mehr begabten, ja R. Friedrich I erhob ben Bi-Schof Eginon 1170 gur reichsfürftlichen Burbe. Die Rhatier hiengen bem Raifer Friedrich II getreulich an, und erhielten zur Belohnung ansehnliche Frenheiten. Die Brafen in Rhatien, als die von Chur, Bregens, Montfort, Berbenberg, Sargans, Eprol, Binbeck, Tafers, Claven, Realt und Mafor, und bie Frenherren von Bas, Ufpermont, Metfch, Raguns, Ger, Montalt, Belmont, u. a. m. ftunben unmittelbar unter bem Reich, feitbem Rhatien bie Bewalt ber Bergoge von Schwaben nicht mehr über fich erfannte. Alls König Rubolph I feinen Sohn gleiches Mamens ju einem Bergog von Schwaben erflarte, machte berfelbe gar feinen Unspruch an Rhatien. Der Bi. schof von Chur hatte ein großes Unsehen in Diefem! lande, und errichtete 1419 nebft ber Stadt Chur bas erfte Bundniff mit ber Ctabt Burich auf 51 Jahre lang. Die frenen Gemeinen in Diesem Theil Mbå. Pp 5

Rhatiens, (welcher Name sich im Ansange des 16ten Jahrhunderts verlor,) traten durch ihre unter einander errichtete Verbindung in 3 Körper, oder Republiken, oder Bunde, zusammen, welche der graue oder obere Bund, der Bund des Säuses Gottes, und der Bund der Jund der Jund des Säuses Gottes, und der Bund der Jund der Jund der genennet werden: der erste hat seine Verbindung 1424 errichtet, der zweite seite sin ältere Zeiten hinauf, der britte aber hat sich 1436 vereiniget. Alle 3 Vünde traten 1471 zu Fahrrol oder Vaherol in ein ewiges Vündnist zusammen, welches 1524 von neuem beschworen, 1544 erläutert, und 1712 wieder beschworen worden.

6. 7. Gin jeder diefer Bunde und Republifen, bestehet aus einer Anzahl ganzer und halber sochges richte, (communicates magnæ,) und ein Hochgericht ist wieder aus Berichten ober Bemeinen (communitates parvæ) welche auch Machbarschaften, und an einigen Orten auch Schnige genennet merben, ausammengesett. Ein Gericht fteht gemeinig. lich nur unter einem 21mmann, welcher mit Zugiehung von 12 bis 14 fogenannten Geschwornen aus folchem Gerichtsbezirf, in allen burgerlichen Rechtsfachen, und an einigen Orten auch über geringe Berbrechen, erfennet und fpricht. Das Saupt eines ganzen ober halben Hochgerichts aber wird Landams mann genennet, welcher nicht nur in ben burgerlichen, fondern an ben meiften Orten auch in ben peinlichen Berichten ben Borfis hat, Die Saushaltungs. und Standes Ungelegenheiten feines ganzen ober halben Sochaerichts beforget, und zugleich im Damen beffelben ben allgemeinen Stanbesversammlungen ober Bundestagen bepwohnet. In benenjenigen Bochgerich.

richten, in welchen ber landammann nicht ben Stab führet, wird ber Richter entweder Stadtvogt, ober Dobeftat, ober Blutrichter genennet. Benn ein ganges ober halbes Sochgericht ober eine Gemeine, mit einem andern Hochgericht oder Gemeine der bren Bunde einen Rechtsstreit hat, gehet die Uppellation an das nachfte unpartenische Sochgericht eben beffelben Bundes. Lin jedes halbes oder ganzes Bochgericht, stellet beynahe eine freve Republit vor, weil es alle Stucke ber Dberherrlichkeit besiget und ausübet; jedoch das Recht, Krieg anzufangen, Frieden zu Schließen, Gefandten abzuschicken, Bundniffe, und gewiffe bas gange land betreffenbe Befege gu machen, hat fich ber gange Stand ober Bund bergeftalt vorbehalten, bag baben die Mehrheit ber Ctimmen aller Bochgerichte beobachtet und befolget merben muß. Die Regierungsart ift überall demokras tifch; benn es wird nicht nur ber Obrigfeit eines jeben gangen ober halben Hochgerichts ober Gerichts, DieCivil- und Criminal-Berichtsbarfeit nebst den Deto. nomiesachen, allezeit auf I Jahr überlaffen, fonbern es werden auch die geringften Standesfachen ber gefammten Verfammlung eines jeben ganzen ober halben Hochgerichts, burch eine schriftliche Ginlage, welche man ben Abschied nennet, vorgetragen, ihre Willensmennung und Verfügung barüber eingeholet, und binwieder dem haupt des Bundes Schriftlich jugefendet. Colche Schriftliche Erflarungen ober Rath. schlusse nennet man Mehren, und sie werden entweber von ben Sauptern allein, ober auf ben fogenann. ten großen Congressen von diesen nebst gihnen zugeordneten Chrenrathsboten eines jeden Bundes, oder gar auf

auf den jährlichen allgemeinen Standesversammluns gen aller 3 Bunde, bestätiget, und es wird dassenige vollzogen, was die mehrern haben wollen. Sind aber diese Mehren nicht deutlich genug, oder doch so unterschieden und beschaffen, daß man nicht wissen kann, worinn das Mehren eigentlich bestehe, so wird es noch einmal auf die Gemeinen oder ganze und halbe Hochserichte ausgeschrieben, und eine deutliche Erklärung darüber begehret. Jeder Zund hat sein Saupt, welches im obern oder grauen Bunde der Landrichter, im Bunde des Hauses Gottes der Präsident, und im Bunde des Jehngerichte der Zundeslandsammann ist. Von den Bundestagen eines jes den Bundes, wird hernach, beh der genauern Beschreibung eines jeden Bundes, Nachricht erfolgen.

6. 8. Alle 3 Bunde jusammengenommen, machen, vermoge ihrer oben (§. 6.) angezeigten Berbinbung, eine zusammengesette Republit aus, welche man die drey Bunde, auch wohl mit bem Bufase, in oder von Churwalden, und in hohen Abatien , ingleichen Graublinden , die drey grauen Bunde, die gemeinen drey Bunde, nen-Sie nennet fich felbft, in neuen Bunbniffen, Landrichter, Burgermeister, (und 1700 an bef. fen ftatt Prafident,) Landammann, Ummann, Rath und Gemeinden der drey Bunden in boe her Rhatia, auch dieffe und jenseits der Bergen det drey Bunden des grauen, Gotteshaus und Sehngerichten der erften alten Abatia, ic. und in ihren Schreiben an andere Staaten unterschreibt fie sich: Die Baupter und Rathe gemeiner drey Bunden, welchen Titel sie auch in ihren Befehlen

an ihre Unterthanen gebraucht. 2luf lateinifch wird Diefer Frenffand, Respublica Rhætica ober Rhætorum, tres ligæ Grisanorum, tres ligæ Curivallis, Ligæ grifæ; auf Franzosisch: les trois ligues des Grisons, la republique des ligues grises, auf Italienisch, le tre leghe grise, le tre leghe dell'antica Rezia, Republica della libera alta Rhetia, ober de Griggioni ober Grifoni, genennet. Sie hat kein gemeines 2Bapen und Siegel, fonbern jeber Bund fein eigenes, auffer daß in Wefandschaftsangelegenheiten ein Siegel mit bem Wapen aller bren Bunde gebraucht wirb. Schreiben, welche an auswärtige Machte, und bie Befehle, welche an die Unterthanen abgeben, und auf den Bundestagen ausgefertiget werben, verfiegelt man mit bem Siegel bes Bundes, in welchem ber Bundestag gehalten wird, bisweilen aber, nach Befchaffenheit ber Sachen, mit ben Siegeln aller 3 Bun-Die Schreiben, welche auf ben Bentagen, Congreffen, und von ben 3 Bundeshauptern abgefaffet werben, verfiehet man mit bem Siegel bes Botteshaufes Bundes. Wenn von auswärtigen Staaten und Fürsten an einen ober ben andern Bund besondere Schreiben einkommen, werden fie von bem Sampte eines jeden Bundes (6. 7.) eroffnet, und ben Bunbesgemeinen abschriftlich überschicket: Diejenigen Schreiben aber, welche an alle 3 Bunde jugleich gerichtet find, werden von bem ju Chur wohnenden Prasibenten bes Gotteshausbundes eröffnet, und ben Sauptern ber benben übrigen Bunbe ju meiterer Befanntmachung sogleich abschriftlich übersendet.

S. 9. Ueber gemeinschaftliche Angelegenheiten aller 3 Bunde, unterhandelt man sich entweder durch SchreiSchreiben , ober auf Bufammentunften. Gine gemeine Bufammenfunft aller 3 Bunde, nennet man einen allgemeinen Bundestag. Er wird alle Jahr burch einen Congreß ber 3 Bundeshäupter balb im Junius, bald im Julius, mehrentheils aber auf St. Bartholomaustag nach bem alten Calender, aus. geschrieben, und zwar wechselsweise in einem Sahr nach Rlang im obern grauen Bund, im andern Jahr nach Chur im Gotteshausbund, und im britten Jahr nach Davos im Zehngerichtenbund. Den Gemei. nen werben zugleich die Beschäffte, über welche fie ihren Boten Bollmacht ertheilen follen, eröffnet. Huf bem allgemeinen Bundestage, welcher gemeinig. Iich 2 bis 3 Wochen mabret, erscheinen außer ben Bundeshäuptern, aus jedem gangen Bochgerichte eines jeden Bundes 2, ober 3, ober 4 Abgeordnete. von welchen der erfte der Ehrenrathsbote, oder bloß ber Bote genannt wird, die andern aber heißen Beyboten, zusammen sind ihrer 63 Boten. alfo auf bem allgemeinen Bundestage überhaupt 66 Stimmen gezählet, bavon ber obere graue Bund 28, ber Gotteshausbund 23, und ber Zehngerichtebund 15 Den Borfis in biefer Berfammlung, hat bas Saupt bes Bundes, in welchem fie gehalten wirb. In berfelben werben bie gemeinen Stanbes, und tanbes-Sachen, und bie Ungelegenheiten auswartiger gurften und Staaten abgehandelt, die gemeinen Ginfunfte eingenommen, die neuen Amtleute ber Unterthanen alle 2 Jahre in Gib und Pflicht genommen, und bie von ihnen angestelleten Appellationen werden jahrlich beurtheilet. Es wird aber über bie gemeinen Stanbes. und landes. Sachen, und über bie Sandlung mit frem.

fremben Machten, fein volliger Schluß gefaffet, fonbern am Ende bes Bundestages wird ein Ausschuß von den 3 Bundeshäuptern und 2 Boten aus jedem Bunde verordnet, welche das Protofoll und die Berrichtungen bes Bundestages bestätigen, und bestimmen, was bavon ben Berichten und Gemeinen entmeber als eine geschloffene Sache, ober worüber fie funf. tig ihren Billen und Mennung einzusenden haben, mitzutheilen fen; Golde Mittheilung gefchiehet durch einen fogenannten Abschied , bavon für jeben ber 3 Bundeshäupter, und fur jede Gemeine, welche bas Recht Boten zu fenden bat, eine, und alfo überhaupt 49 Ubschriften ausgefertiget werben. Die Gemeinen fonnen ihren durch die meiften Stimmen in einer jeben Bemeine gefaßten Entschluß, auf den jahrlichen sogenannten Congrest einsenden, da denn die meiffen Stimmen ben Ausschlag geben. Den Hauptabschied verfertiget der Bundesichreiber, in beffen Bunde der Bundestag gehalten wird, giebt aber ben benben übrigen Bundesschreibern eine Abschrift bavon, bamit ein jeber felbige an feine Bundesgerichte und Gemeinen ausfertigen konne. Die außerorbentlichen allgemeinen Stanbesversammlingen, nennet man Beytatte, welche beständig in ber Stadt Chur gehalten werben, woselbst auch bas gemeinschaftliche Urchiv aufbehalten Huf benfelben verfammlen fich, wenn schwere und bebenfliche Landesangelegenheiten es erforbern, mehrentheils nur Die Bundeshaupter, wenn aber fremde Befandten es verlangen, werden auf berielben Unfosten auch Boten ber Hochgerichte, und zwar bis auf Die Balfte ber Ungahl, welche auf ben allgemeinen Bundestagen zu erscheinen pflegt, berufen, ba benn Die

Die Berichte, welche fonft 2 Boten fchicken, nur I fenben, und diejenigen, welche nur I abfertigen, mit einander umwechseln. Den Borfit auf Diefen Bentagen hat allemal ber Bundesprafibent bes Gottes. hausbundes, ober fein ernannter Statthalter, und ber Bundesschreiber dieses Bundes, führet die Reder. Es werden bier die vortommenden Cachen eben fo abgehandelt, wie auf den gemeinen Bundestagen. es wird auch der Ubschied durch die 3 Bundesschreiber ben Bemeinen zum weitern Entschluß überfendet. Es wird auch jahrlich zu Chur ber sogenannte Congreß, am Ende des Januars ober im Unfange des Februars, gehalten, auf welchem die 3 Bundeshaupter, und aus jedem Bunde 3 Boten, jufammenfommen, mit welchen letten es also gehalten wird, baf in bem grauen Bunde der landrichter bas Recht hat, bagu zu berufen, wen er will, in ben benben andern lanbern aber Die Bochgerichte umwechseln, von welchen aber jebes nur I Boten absendet. Benn nothige Geschäffte es erfordern, fommen die Bundeshaupter auch fonft noch zu Chur zusammen, ziehen auch wohl einige Boten bagu.

S. 10. Diese Bunde haben sich mit den benachbarten Sidgenossen und derselben zugewandten Orten, unterschiedlich in freundschaftliche Bundnisse eingelafsen. Alle 3 haben 1600 mit der Republik Wallis, 1602 mit der Stadt Bern, und 1707 mit der Stadt Zürich ewige Bundnisse errichtet. Der obere graue Bund hat sich 1497, und der Bund des Hauses Gottes 1498, mit den eidgenosischen Städten und Orten Zürich, Lucern, Uri, Schweiz, Unterwalden und Glarus, auf ewig verbunden. Es verlangte zwar 1567

ber Bund ber Zehngerichte in eben biefes Bunbnig aufgenommen zu werben : er befam aber auf einer Tagefagung gu Baben bie Antwort und Berficherung, baß, ob es gleich fur biefimal nicht geschehe, man boch von Seiten biefer eidgenofischen Stabte und Orte, ihm ben allen Worfallen alle Dienfte und Freund. Schaft erweisen, und ihm in Schreiben und fonft ben Titel ber Gid- und Bundes-Genoffen geben wolle. Es fuchten auch 1701 auf ber Jahrrechnungstagefagung alle 3 Bunde um bie Mufnahm in ben gemeinen eid. genofischen Bund an, konnten aber auch bamals nicht Dazu gelangen, woran vermuthlich die Religionstren. nung Schuld mar, weil die Reformirten hiefelbft gabl. reicher find, als bie Ratholifen. Es macht alfo biese Republik nur einen zugewandten Ort ber Gib genoffenfchaft aus. Mit auswärtigen Staaten, baben fich bie Bundner eben fo, wie bie Gibgenoffen, auch in Bundniffe eingelaffen, als, mit ben Papften 1478, 1510, 1514, mit Frankreich 1509, 1516, 1521, welcher lette Bund nachher mehrmals ift erneuret worden, mit dem Saufe Deftreich 1500, 1518. Mit Mailand haben fie ein besonderes Capitulat, welches mehrmals erneuret, und fenerlich beschworen worben.

S. 11. Es haben diese 3 Bunde 1512 die Landschaften Beltlin, Claven und Worms erobert, und sind zwar 1621 durch aufrührische Unterthanen und spanischmassadische Völker aus dem Besis derselben herausgesest worden, aber 1636 und 37 wieder dazu gelanget. Sie haben auch 1509 die Herrschaft Menensfeld, und 1536 die dazu gehörigen niedern Gerichte zu Malans und Jennins erkauft. Die Beamten über diese Lands und Herrschaften, werden von den 3 Wünsche I.

ben mechfelemeife von zau 2 Jahren alfo befebet, bafin bem obern und Zehngerichten-Bund alle Uemter unter ben Sochgerichten umgeben, fo bag alle Memter in bem obern Bund alle 48, und in bem Behngerichtenbund alle 42 Jahre, herumfommen: in bem Gottes. hausbund aber geschiehet die Befegung nicht nach ben Bochgerichten, fonbern nach unterschiedenen unter ben Sochgerichten felbst willführlich gemachten Abtheilungen ober sogenannten Compacten, so bag nicht alle Bochgerichte gleiche Memter, fonbern eins biefes, und ein anderes jenes Umt in der Unterthanen landen zu bestellen bat. Diese Umtleute werben auf bem gemeinen Bundestage ober bem Jennercongreß beeidiget, und mit fogenannten Beftellbriefen verfeben, muffen auch wegen ihres Verhaltens Burgichaft lei-Die 3 Bunde schicken auch alle 2 Jahre einen Prafibenten und 9 Syndicatoren in diese Wogtenen, welche die neuen landeshauptmanner und Vicarios in ihre Memter einfegen, berabgebenben Rechnung abnehmen, ber Unterthanen Rlage und übriges Unbringen anhoren, ber Amtleute Verwaltung und ber Unterthanen Appellationen untersuchen und beurtheilen: boch konnen bie Unterthanen von berfelben Urtheilen auch an einen Bunbestag ber 3 Bunbe appelliren. Die jabrlichen Ginfunfte ber Graubundner que ihrer Unterthanen landen, betragen ungefähr 13500 Fl.

S. 12. Die Graubundner unterhalten keine Solbaten, üben sich auch im Lande selbst wenig in den Waffen: weil sie aber auswärtigen Mächten einige Regimenter und Compagnien für Sold überlassen, so fehlet es ihnen nicht an geübten Officiers und Soldaten. Sonst rechnet man, daß die Anzahl derer, welche

welche im Rothfall Rriegesbienfte thun konnen, in allen 3 Bunben ungefähr 30000 Mann betrage. Jebes hochgericht theilet, wenn bie Umftanbe es erfors bern , seine Mannschaft in 3 Ausschuffe. Der erfte bestehet mehrentheils aus Freywilligen, und ist ber Rern ber Mannschaft : ber anbere ift schon nicht fo ruftig, und ben britten macht alles was Waffen tra gen fann, aus. Jeber biefer Musschuffe wird burch einen hauptmann angeführet, welcher einen Oberund Unter-Lieutenant, Fahnrich, Wachtmeifter und Unterofficiers unter fich bat. Die Ausschuffe eines jeden Bundes fteben unter feinem Landesobriften als bochstem Befehlshaber. Es hat auch jeber Bund feinen Pannerherrn, welcher aber nicht eber, als mit bem letten Ausschuß, bas ift, im bochften Nothfall, ausziehet, und diefes nennet man in ber landes. sprache bas Panner lupfen, bas ift, bas Panier auf. fteden, und mit bemfelben bem Feind entgegen gie-Die vornehmste Befestigung hat bas land von feinen engen Daffen und hoben Gebirgen, von welchen es umgeben ift, in welchen wenige Mannschaft einer ftarfen Macht wiberstehen fann.

S. 13. Ich beschreibe nun zuerst die bren Bunbe felbst, hernach ihre gemeinschaftlichen Unterthanen, und zulest die unter dem Schus der 3 Bunde stebende

Brenherrschaft Balbenftein.

# Der obere oder graue Bund.

Er granzet gegen Morgen an bie Bunbe bes Sauses Gottes und ber Zehngerichte, gegen Mittag an bie tanbschaft Claven, bas Herzogthum Mailand, und an die tanbvogten Bellenz, gegen Abend an bas Qq 2 Pas

Palenzerthal und an den Canton Uri, gegen Mitternacht an den Canton Glarus, und an die Landvogten Sargans. In demfelben sind unterschiedene hohe Berge. Zu dem Gehirge Adula, dessen alte griedhische und lateinische Schriftsteller gedenken, werden die Berge Crispalt, Luckmanier, und der kleine St. Bernhardtsberg oder St. Bernhardin gerechnet, aus welchem die Arme des Rheins entspringen; der erste wird auch als ein Arm des St. Gotthardsbergs angesehen, und zu dem lesten gehören unterschiedene besonders genannte Joche, als, der Vogel, (Avicula) Monster dell Ucello, auf Italienisch Monte de Uccello, etc. Ben diesen Bergen

giebte auch Bletscher.

Dieser Bund hat 8 ganze Bochgerichte ober große Bemeinen, welche in unterfchiebene Bleine Berichte, die man an einigen Orten auch Schnige nennet, abgetheilet werben. Das Saupt beffelben ift ein Landrichter, welcher alle Jahre von den Abgeord. neten biefes Bundes ju Truns aus 3 in Borfchlag gebrachten Perfonen ermablet wird. Golder Borfchlag geschieht medifelsweise im erften Jahr von bem Umt zu Disentis, im zwenten Jahr von dem sogenannten Cau de Sar, oder de Sacco, und im britten von bem Berrn ju Reguns. Eben genannter Cats be Sar, ober bas Dberhaupt von Car, ift bas Dberhaupt ber hochgerichte Brub, Jlang, Lugnes und Flimbs, welche ehemals die Zerrschaft Sar ober Mofar ausgemachet haben. Er wird zwar jahrlich. aber von ben Gerichten in ber Grub und Blang 2 3ab. re, von bem Gericht lugnez auch 2 Jahr nach eine ander, und bas funfte Sabr von bem Bericht Stimbs etmab.

erwählet, auch alle Jahr auf ben Bunbestag biefes Bundes, abgeordnet. Man giebt ihm ben Titel, Ihro Gnaden. Der Bundestag wird jahrlich zu Eruns gehalten. Auf bem allgemeinen Bundestage der Graubundner, hat diefer Bund 28 Stimmen, die, auffer ber Stimme bes Bundeshauptes; alfo auf einander folgen : der Bote von Difentis 2, von Lugnes 2. bon Grub 2, (welche benben legten alfo ummechfeln, baß zu Chur ber von Lugnez, zu Jlang und Davos aber ber von Grub, ben Borfis bat,) von Slimbs t, pon Baltenfpurg I, von Reguns 2, von Ueberfar I, von taar 1, von Rheinwald 2, von Schams 2, von Tufis 1, von Beinzenberg 1, von Trine und Tamis 1, von Schowis I, von Bals I, von Saffien I, von Tichaping I, von Tenna I, von Mifor I, von Ruffle I, und von Calanta I. Das Wapen bes Bunbes, ift ein burd die Mitte von pben berab getheilter Schild, beffen eine Salfte meiß, Die andere aber bunfelgrau ift. Die Bochgerichte bestehen aus Ctab. ten und Dorfern. Gie werden ihrer lage nach in bie ob und unter dem Walde abgetheilet.

I Das Hochgericht Grub, Schlöwis und Tenna, liegt ob dem Walde.

Die Grub, Fovea, soll ihren Namen von der holen Ründe haben, welche in dem tiefen Boden derfelben Gegend bemerket wird. Sie ist eine große Landschaft, welche neuntehalbe sogenannte Nachbarschaften oder Gemeinen begreift, aus denen jährlich wechselsweise der Landammann von der ganzen Landesgemeine in der Grub, erwählet wird, und das Haupt des Gerichts ist; es werden auch aus jeder Nachbarschaft

schaft 2 Nichter ober Geschworne erwählet, die nebst bem Landammann, Landschreiber, Seckelmeister und Weibel, die Civil- und Criminal-Sachen beurtheilen. Sie stund vor Alters unter den Solen von Belmont, hernach kam sie durch Erbschaft an die von Sax, Grafen von Misax, von welchen Johannes 1424 mit dieser Landschaft und andern seinen Landen, in den obern Bund trat, Johann Peter aber 1483 seine hiesigen Rechte an das Bisthum Chur verkauste, von welchem sie sich 1538 loskauste, und also ganz fren wurde. In der Nachbarschaft Vallendas, wird die deutsche Sprache, in allen übrigen aber die romansche geredet. Die Nachbarschaften oder Gemeinen sind:

1) Ilanz, lat. Ilantium und Antium, eine kleine Stadt am Kuß des Berges Mundaun, zwischen dem Borderrhein und Glenner, welcher letzte Fluß gleich unter Ilanz in den ersten sließt. Sie ist der Hauptort des ganzen obern oder grauen Bundes, in welcher auch alle 3 Jahre der allzgemeine Bundestag der Graubundner gehalten wird. Es werden auch in derselben alle Zusammenkunste, die Landeszgemeine, das Landgericht, ic. des Hochgerichts Grub gehalten. In bürgerlichen Sachen hat sie ihr eigenes Bürzgergericht, von welchem an das Landgericht appelliret wird. Soust ist sie der evangelischen Religion zugethan. 1484 brannte sie ab. 1355 siel ben derselben zwischen dem Grafen von Montfort und Frenherrn von Belmont, eine Schlacht vor, in welcher dieser obsiegete. Zu der Gesmeine Ilanz gehören auch die Nachbarschaften Klond und Strada.

2) Die evangelische Machbarschaft Vallendas, in welcher zu Vallendas ein besonderes Vogtengericht ift, von welchem man an das Landgericht appelliret. Unweit Ballendas ist der Ort Prada, woselbst 1621 ein Treffen zwischen den Graubundnern und einigen Bolkern aus einigen katholischen eidgenosischen Orten vorgesallen ist.

120

3) Die evangelische Nachbarschaft Kastris, in der Landessprache Castrisch, welche von dem Dorf dieses Mamens benennet wird. In dieser Gemeine haben viele Leute Kropfe.

4) Die Machbarschaft Sagenz, welche vermischter

Religion ift.

5) Die Machbarschaft Salera, welche katholisch ift.
6) Die Nachbarschaft Auschein, welche auch kathos lisch ist.

7) Die Nachbarschaften Ladur und Schnaus, wels

che evangelischer Religion find.

8) Die Machbarschaft Ligein ober Riein, welche

evangelisch ist.

Die Gemeine und das Gericht Schlowis. Ueber dem Dorfe Schlowis oder Schlewis, steht das Schloß Lowenberg, welches den von Mont zuständig ist, die noch einige Gerechtsame in dem Dorf haben.

3 Die Gemeine und das Gericht Tenna. Die Einwohner find Nachkommen schwäbischer Colo-

miffen, und fprechen deutsch.

11 Das Hochgericht Difentis, liegt ob bem Balbe, ift gang fatholifcher Religion, und rebet Die romaniche Sprache. Es ift eine ber 3 alten Berrfchaften, aus welchen bie landrichter genommen werben, es hat auch feinen eigenen Panner. Die peinliche Gerichtsbarfeit übet ber landammann, nebft bem aus 40 Personen bestehenden großen Rath, die burgerlichen und Standes Sachen aber ber fleine Rath von Es hat auch ber Abt zu Difentis 15 Perfonen aus. an den burgerlichen und Standes. Sachen Untheil, und sowohl im fleinen Rath, als in ber tanbergemeine dieses Hochgerichts, Sig und Stimme. Das Soch 29.4

Hochgericht wird in 4 sogenannte Bofe abgetheilet. melche find :

1 Der Sof Disentis. Dahin gehören

- 1) Difentis, lat, Differtinum, Defertina, ein Martta Meden am vordern Rhein, welcher nicht weit von bier ben ber fogenannten Brufferbrucke, ben mittlern Rhein auf-Un Diesem Ort ist die Bersammlung des Soch. gerichts und eine berühmte Dannsabten Benedictinerors bens, beren Alnfang gemeiniglich ins 7te Jahrhundert ges Der Abt bat den Titel eines Reichsfürften. Er mohnet ben Bundestagen bes grauen Bundes gemeis niglich in Person ben, und bat ben ber Bahl ber Memter und Behandlung ber Policepfachen, Die erfte Stimme, auch bas Recht, alle 3 Sahre aus bem hochgerichte Difentis ben Boten bes grauen Bundes 3 Perfonen vorzuschlagen, aus welchen fie eine gum Candrichter und haupt bes Bundes ermablen tonnen; allein, auf bem allgemeinen Bundestage ber Graubundner hat er feinen Sit und Stimme. Gerechtsame in bem Sochgericht Difentis, find porbin bes tubret morden.
  - 2) Die Nachbarschaft St. Johann und Raveras.

3) Die Machbarschaft Disla.

4) Die Nachbarschaft Cavardiras. 5) Die Nachbarschaft Acletta.

6) Die Wachbarschaft Seignias und Peisel.

- 7) Die Nachbarschaft Momper de Davetsch und Momper de Medels.
- 2 Das Tavetscher Thal, welches von bem Dorf Cavetich, Actuaticus vicus, ben Damen bat, und burch welches der vordere Rhein fließet. Unter ben barinn belegenen Dorfern, ist auch bas Pfarrborf St. Biacomo. Die Nachbarschaft Cimunt ober auch Chiamunt, eigentlich Cima del Munt, bas ift, ber bochfte Gipfel bes Berges, ift nabe ben einem boben

ben Berge, welcher ju bem Ursprung bes porbern Rheins fubret.

- 3 Der Sof Brigels und Medels, liegt auch im Tavetscherthal, und begreift Brigels, ein Pfartdorf, Arpagaus, ein Dorf, die Nachbarschaften Daniff, das Wiedelserthal mit seinen Dorfern, imgleichen die Nachbarschaften Curallya und Platta.
- Dorfe Sunwir, ist eine Reihe mit Holz fast überall bewachsener Berge, welche reich an metallträchtigen Mineralien sind. In dem Dorf Truns wird jahrlich der Bundestag des grauen Bundes gehalten, der Landrichter desselben erwählet, und das landgericht gehalten, welches soie durch Appellation an dasselbe gediehenen Sachen beurtheilet. Un der hiesigen Kapelle, ist der Anfang des Bundes in diesen landen, welcher 1424 beschworen worden, in alten deutschen Reimen beschrieben.
- III Das Hochgericht Waltenspurg, liegt auch ob dem Walde, und hat von einem Schloß den Namen. Von den Gerichten, aus welchen ses bestehet, schicket ein sedes seinen eigenen Voten sowohl auf die allgemeinen Vundestage, als auf die besonderen Versammlungen des grauen Vundes, es hat auch sedes Gericht an den dem grauen Vund zukommenden Aemtern und Einkunften, sein Antheil. Die Gerichte sind:
- darschasten Andest, Serb, Gula, Rauwiß, 295 Schlane

Schlans und Panir gehoren. Bu ber Kirche bes letten Dorfes geschehen viele Wallfahrten.

- 2 Das Gericht Laar, welches von dem Gesticht Waltenspurg durch das Hochgericht Grub gesschieden wird. In dasselbe gehöret auch die Nachsbarschaft Siffis oder Siviein auf der andern Seite des Rheins. Es soll ein Theil einer alten großen Grafschaft seyn.
  - 3 Das Gericht Hebersar ober Obersar.

IV Das Hochgericht Flitts, liegt auch ob bem Walde. Den Flimserberg nennen die Bundener Segnes, und theilen ihn in Segnes Fuor und Segnes Juor, das ist, in den obern und untern Berg, ab. Der südliche Theil desselben ist zwar schwer, jedoch noch leichter, als der nordliche, zu besteigen. Auf dem obersten Gipfel ist ein durchbrochener Felsen, welchen die Glarner gemeiniglich Martissloch nennen, wodurch sie im Dorfe Elm jährlich am zten März und um Michaelis die Sonne betrachten. Das Hochgericht Flims begreist:

- Die Gemeine Flims, auch Flimbs, in romanscher Sprache Flemm, auf lat. Flemium, welsche groß und ansehnlich, und ganz evangelisch ist. Sie hat den Namen von einem Pfarrdorf, zwischen welchem und hohen Trims das Schloß der Frenherren von Belmont gestanden hat.
  - 2 Die Bemeine hoben Trins, Trimontium.
- 3 Die Gemeine Tamins ober Damins, zu welcher auch ber Ort Reichenau gehöret, ber nur aus

aus einem Schlosse, Wirths- und Boll-Jause, und einigen andern Gebäuden bestehet, und woselbst sich ber vordere und hintere Rhein vereinigen. Die herrschaft Reichenau, gehöret einem herrn von Buol, Frenherrn von Schauenstein und Riedberg, welcher auch im Dorfe Tamins gewisse Gerechtsame hat.

4 Die Berrschaft Rezuns ober Razuns, (bas ift, Rhætia ima, bas innerfte ober oberfte Rhatien) bat ebebeffen ihre eigenen bavon benannten, und ichon im 14ten Jahrhundert ausgestorbenen Frenherren gehabt, ift aber unterm R. Marimilian I taufchmeife an bas Erzhaus Deffreich gefommen, welches fie zwar unter Rerbinand I an Die von Planta verpfandet, 1679 aber wieder eingeloset hat, bem sie auch noch zugeboret, und welches einen Bermalter babin feget. Gerechtsame, welche es biefer Berrschaft megen bat, find, bag es jabrlich aus 3 ihm vorgeschlagenen Derfonen, einen Umtmann ermablen fann: baf ihm von ben Berrichaftsleuten ber Zehnte erlegt werben muß, wobon sich aber bie zu Embs losgefauft haben: baß es ben Boten bes grauen Bunbes alle 3 Jahre 3 Perfonen zu ber Burbe eines lanbrichters vorschlägt, aus welchen fie einen ermablen muffen, und baf es bie Belbstrafen giebet, wofur es aber bie Berichtskoften allein tragen muß. Bu biefer Berrichaft geboren:

1) Reguns, Rhatium, Rhetium, ein Dorf, Schloß und Gemeine.

<sup>2)</sup> Bonaduz, Bonædulcium, Boneducium, ein Dorf und Gemeine, in welcher ehebeffen bas Schloß Walenau gestanden hat.

<sup>3)</sup> Embs, lat. Amades ober Amedes, ein Dorf und Gemeine, in welcher bas zerfibrte Schloß Ober=Embs gestans

gestanden hat, welches bas Stammhaus ber jegigen Gras fen von Sohen Embs, im schwäbischen Rreife, gewesen ift, 1776 brannte diefer Ort größtentheils ab.

4) Seldsperg, lat. Pagonium, in der Landessprace auch Jagoing, Dorf und Gemeine.

### V Das Hochgericht Heinzenberg, Tusis, Saffien und Tschapina.

Der Zeinzenberg, in ber landessprache Mons tagnia, lat. Mons Heinsilianus, fängt über Tusis und Razis in dem fruchtbaren Domleschgerthal an, ist 2 Stunden hoch, und 2 Stunden lang, und der schönste und fruchtbarste Berg im ganzen Graubundenerlande. In der Mitte desselben liegen fast in einem geraden Striche folgende 5 Gemeinen, jede etwa eine viertel Stunde von der andern;

1) Die Gemeine Urmein,

2) Die Bemeine flerdan.

3) Die Bemeine Purtein ober Portein,'

4) Die Gemeine Sarin,

5) Die Gemeine Delin und Prag.

2) Das Gericht Tufis, zu welchem gehören;

- 1) Tusis, lat. Tuscia, ital, Tossana an statt Toscana, ein Marktsleden, welcher seinen Ursprung von den Tusseiern oder Toscanern hat, die sich hier niedergelassen haben.
  1727 brannte er bis auf einige Häuser nach, ab. In demsselben ist eine starke Niederlage von durchgehenden Kaussmannsgutern. Die neben diesem Orte sließende Nolla, welche hier in den Rhein geht, scheidet das Domleschgessthal von dem Schamserthal.
- 2) Die Gemeine Masein, am heinzenberg. In berselben hat bas Schloß Schauenstein gelegen, und noch ist in demselben das Schloß Wieder-Lägstein vorhanden.

3) Die Bemeine Caz ober Cazis, auch Razis und Razes, im Domleschgerthal, unten am heinzenberg. In berselben ift ein Frauenkloster Dominicanerordens, welsches seit 1666, da es wieder hergestellet worden, eine Priorinn aur Borsteberinn bat.

4) Das Gericht Saffien, macht ein Thal aus, burch

welches ber Saffierbach fließet.

5) Das Gericht Cepina ober Tschapina.

Die Ginmohner der benden letten Berichten find Rache tommen fchmabischer Colonisten, und sprechen beutsch.

VI Das Schamferthal und der Rhein= wald, machen zusammen ein Hochgericht aus.

Das Schamserthal, auf lateinisch entweder Vallis sexamniensis, oder Vallis lapidaria, soll entweder von ökleinen Flussen, welche hier in den Rhein fließen, oder von Sassam, welches ein Felsen bebeutet, den Namen haben. Es ist in 4 Directuren eingetheilet.

1) Die erfte Directur, machen die Dorfer Bilis

(Siles) und Raschein aus.

2) Die zweyte Directur, besteht nus den Dertern Ander, Pignol, Barenburg oder Berens burg, woselbst ein Schloß gestanden hat, und Sas rera oder Ferrera. In der Gegend derselben sind Silber-Rupser- Wlev- und Eisen-Bergwerke.

3) Die dritte Directur, macht bie Gemeine

Danet ober Donat aus.

4) Die vierte Directite, bestehet aus ben Be-

meinen Lon und Marton.

2 Die Landschaft oder das Thal Abeing wald, wird durch den ungefähr in ihrer Mitte liegenden Ort Ebi, in das was innerhalb und außerhalb

halb ber Ebi liegt, getheilet. Gie hat ben Namen von bem hintern Rhein, welcher barinn entspringet, und burch biefelbe hinfließet. Die landesgemeine bes aansen Sochgerichts, versammlet sich jahrlich an bem eben genannten Orte Bbi ober Webi, lat. Planura, in der Pfarre Medels. Der vornehmste Ort ift Splugen, lat. Speluga, ein Gleden am bintern Rhein, am guß bes Splugerberges, welcher auf lateinisch Speluga, auch Ursulus und Culmen ursi beifet, und über welchen ein farfer Pag nach Stalien gebet. In bem Glecken ift eine farte Mieberlage von Raufmannsgutern, welche theils über ben Splugerberg, theils über ben fleinen Sanct Bernhardsberg, aus und nach Italien geben. Die Pfarrdorfer Tuf fenen, lat. Novena, und 3um Abein oder 3um bintern Rhein, find auch anzumerten. Bon bem legten hat man noch 2 Stunden bis zum Urfprung bes hintern Rheins. Die Ginwohner Dieser landschaft find Machkommen Schwäbischer Colonisten, und fpreden beutsch.

VII Das Hochgericht Lugnet ober das Lugnetserthal, Vallis Leguntina ober Leigneizia, in der hiefigen Sprache Longanizza, welches aus 8 Nachbarschaften oder Gemeinen bestehet, nämlich Frain, Lombrais, Fienz, Villa, in welcher der Hauptslecken des ganzen Thals belegen ist, Jgelsdas jen, Manvissen, Cumbelsbaiden, woselbst ein Bad und Sauerwasser ist, und Tersnaus. Mie diesem Thal ist das Gericht St. Petersthal ober Vals zu einem Hochgericht vereiniget.

VIII Das Hochgericht Misar oder Misor, auch Masar und Monsar, lat. Mesaucum, Vallis

Melau

Melaucina, welches ben ganzen süblichen Theil bes grauen Bundes begreift, und in das obere und untere Vicariat getheilet wird, welche 4 Squadre ausmachen, nämlich das obere Vicariat anderthalb, und das untere drittehalb. Zu jeder Squadra gehören gewisse Nachbarschaften ober Gemeinen.

- I Die erste Squadra, gehet vom Berge St. Bernhardin an , und ist ein Theil des Misorers thals, burch welches ber auf eben genannten Berge entspringende Flug Mous, Meusa, fließet. Wuf eben biefem Berge find einige Saufer und eine Rapelle, und unweit bavon ift auf einer Wiese ein Sauerwasser von ftarken Geschmack, welches an bem Orte felbst nicht viel getrunten, wohl aber wegen feiner auten Wirkungen anderwarts hingeschicket wirb. Ru biefer Squadra geboren folgende Nachbarschaften ober fleine Gemeinen, namlich Gabia, in ber fanbesaussprache Ciabia ober Schebia, Undersla. Unzona, Les, Cremé oder Cremer, wofelbft bas nun zerftorte Bergichloß Mifor ober Mafor gestanben hat, unter welchem die Rirche St. Maria ftehet. Logiano und Doira.
  - Die zweyte Squadra, gehöret auch zum Misorerchal, und begreift die Nachbarschaften Sos vazen, Cabidl oder Gabiola, Lostalla, Cama, Vorantula, Leggia und Verdabbia.
  - 3 Die dritte Squadra, enthält Gron, lat. Grunum, Ruffle oder Rore, Rogeredo, St. Antonio, St. Victor, St. Giulio, St. Sidele, Toveda und Campion.

Lankerthal, welches bergicht, rauh und arm ist, und burch welches das Bergwasser Calancasca sließet. Die sogenannten Calanker, welche hausenweise umherstrelschen, und von welchen die Manner sich zu den schmubigsten Geschäfften gebrauchen lassen, die Weiber und Kinder aber betteln, sind theils aus diesem Thal, theils aus dem St. Jacobsthal. Bu den kleinen Dörfern oder Nachdarschaften des Calankerthals gebören, St. Maria, woselbst das zerstörte Schloß Calanc oder Calancha, gestanden hat, Busend; Arvitzo, Landerenca, Castanetta, Dasca, St. Domenico, u. a. m.

Anmerkung. Das Misorerthal hat Johann Beter Krevhere und Graf von Sar, 1481 an Johann Jakob Trivulzio aus Mais land verkauft, welcher Verkauf 1494 völlig zur Richtigkeit ges kommen, und ber Aufer mit dem Thal 1496 dem odern Bunde bevgetreten iff. Bon desielben Nachkommen Francisco Trivulzio, haben sich die Einwohner 1549 völlig lokgekaust. Als ihm aber der Berkauf gereuete, entstunden daraus große Unruhen: doch schübte der obere Gund die Einwohner ber ihrer Freyheit. Kais ser Fredinand II erhoß Theodor Trivulzio in den Farstensand uns ter dem Titel von Misor. Als sich aber der obere Bund sowohl, als die gesammten Eldgenossen, dagegen sehten, erklette der Kais ser, daß dies Benennung und Belehnung sich nur auf des Tris vulzio Bordstern Titel beziehen, und niemanden an seinen Rechs ten nachtheitig sen solle. Indessen, ind niemanden an seinen Rechs ten nachtheitig sen solle. Indessen stmischen Reichs Karst von Misorco und Valle Misoleina, (so nennet man das Misorers thal in der hiesigen kandes, und italienischen Sprace,) ges wöhnlich.

### Der Gotteshausbund.

Der Bund des Sauses Gottes, sat. Fædus eathedrale, oder Fædus domus Dei, franz. la Ligue Caddé oder la Ligue de la maison de Dieu, ital. la Liga cadé, hat seinen Namen allem Unsehen nach

von bem barinnen belegenen Bisthume Chur, und granget gegen Abend an bie lanbichaft Claven, ben grauen Bund, die Graffchaft Sargans, und ein Stud bes Bunbes ber Behngerichte, gegen Mitternacht auch an ben Bund ber Zehngerichte und an bie gefürstete Graffchaft Eprol, gegen Morgen auch an Eprol, und gegen Mittag an bie lanbschaften Worms Seine lange betragt mobl 28 Stunund Beltlin. ben, und die größte Breite etwa 20 Stunden. ter den hohen Bergen ift besonders der Julierberg, Mons Julius, merkwurdig, von welchem ber Berg Malogen oder Melojen, Malogia, Mons Melojus, und der Septmerberg, Monte de Sett, Theile find: Man fann nicht gewiß fagen, wer ber Julius fen, von welchem er ben Damen bat? Muf ber oberften gangbaren Sohe beffeiben, fichen auf ben ben Seiten ber landfrage 2 runde Gaulen von rohen Relfentructen, welche ans ber Erbe 4 Schuhe und 5 Bolle hoch hervorstehen, und 5 Schuhe 2 Bolle im Umfange haben. Der Berlinger, Berning, Pyrendum , Pyrenzus mons, ift ein hoher meiftens mit beständigem Gis bedeckter Berg, über welchen aber both ein ftarfer Daß aus bem Engabin in bas Sochgericht Pusclav, und so weiter in die Landschaft Beltlin, gebt.

Es wird dieser Bund in eilstehalb große Soche gerichte eingetheilet. Das Saupt desselben wird ber Bundesprasident genennet. Chedessen war solches ber jedesmalige Burgermeister ber Stadt Chur, seit dem Anfang des 18ten Jahrhunderts aber ernen nen die Boten des ganzen Bundes, jahrlich durch die Mehrheit der Stimmen, 2 Glieder aus den 15 Perso-

nen bes fleinen Raths zu Chur, von welchen einer burch das loos jum Bundesprafibenten ermablet wirb. Er bat auf ben Bundestagen und auf ben fogenannten Janner Congreffen, wovon bende ju Chur gehalten werben, in allen Geschäfften die Entscheibungs-Der Bundestan biefes Bundes ift eigent. lich auf St. Bartholomaitag alten Calenders bestimmet, wird aber jedesmal am Tage und an bem Orte bes allgemeinen Bundestages ber Graubundner gehalten, ba bie Boten biefes Bunbes wegen ihrer eigenen Bundesgeschäffte besonders zusammenkommen. Comobi auf bem befondern Bundestage Diefes Bundes, als auf dem allgemeinen aller 3 Bunde, haben ber Bun-Desprafibent und bie Gemeinen jufammen 23 Stimmen, namlich der Bundesprafident i, die Boten von ber Stadt Chur 2, Pregell ob Porta I, unter Porta I. Fürftenau 1, Dberhalbstein und Tiefenkaften 2, Dber-Engabin 2, Ortenftein I, Bergun I, Dbervaß I, Un. ter-Engabin ob Bal Tasna 1, und Unter-Bal Tasna 1, bie vier Dorfer 2, Pusclav 2, Remus und Schlins 1, Stalla und Marmels, ober Bivio und Marmorera I, Avers 1, und Münsterthal 1. Das Wapen bes Bundes, ift ein fcmarger fpringender Steinbock im weißen Felbe. Es folgen nun die Bochgerichte, aus melden diefer Bund bestebet.

I Das Hochgericht Chur, machet die Stadt

Chur aus.

Chur, lat. Curla Rhatorum, ital. und romanisch Colra, franz. Coire, ift die Sauptstadt der ganzen Res publik der Grandundner, und insonderheit des Bundes des Hauses Gottes, und lieget am Landwasser Plessur, welches neben der Stadtmauer sließet, durch alle Straßen geleitet

werden tann, und etwa eine halbe Stunde unterhalb ber Stadt fich in ben Rhein ergießet. Gegen Morgen febet fie am Fuß eines Berges, und gegen Mittag am Ruß eines andern, gegen Abend und Mitternacht aber hat fie eine fcone aus Biefen, Medern, Bein: und Baum Garten bes ftebende Ebne, auch gegen Rorboften eine Unbobe von guten Weinbergen. Die Stadt ift von mittelmäßiger Große, hat lauter reformirte Ginwohner, 2 Rirchen, an beren jeden ein Prediger fichet, von welchen ber an ber Sauptfirche ju St. Martin, Untiffes genennet mird, noch eine Rirche, in welcher Leichenpredigten gehalten merben. und ein Collegium philosophicum, welches die gemeinen 3 Bunde evangelischer Religion 1700 angelegt haben, über welches auch jeder Bund aus feinem Mittel einen Inspector verordnet, und in welchem 2 Profeffores lehren; es ift ouch eine lateinische Schule von a Rlaffen vorhanden. Auf bem Rathhause wird alle 3 Jahre ber allgemeine Bundeba tag ber Graubundner gehalten, und außerdem werden bie fogenannten Bentrage und Congresse berfelben beständig hiefelbft angestellet. Es ift auch auf bem Rathbaufe bie Ranglen, und bas Archiv fomobl bes Gottesbausbundes. als bas gemeinschaftliche aller 3 Bunbe, unter bem Rathe haufe aber bas Raufhaus, in welchem die Raufmannsaus ter niedergeleget merben, die burch diefe Ctadt aus Deutsch. land nach Bralien, und auch umgefehret geben. Auf bem fogenannten Rlofterplate ift bas Beughaus, barinn fo. wohl der Stadt Chur, als der graubandnerischen Republik Artillerie, vermahret wird. Un baffelbige floger bas Korns baus, woselbst wochentlich zwenmal ein Kornmarkt gehals ten wird. Die schonken Privatgebaude find, ber Pallaft, welchen Peter von Salis erbauet, auch einen fconen Gars ten baben angeleger hat, und bas nach italienischer Urt erbauete Saus, welches ber ehemalige Burgermeifter Dtto-Schwarz aufgeführet bat. Die bochfte Bemalt, ftebet ben ber Burgerichaft, welche in 5 Bunfte eingetheilet ift, und in allen Stanbesfachen fich auf Befehl bes Rathe verfamme let, ba benn ein jeder gunftiger Burger um feine Meunung gefraget wird, Es gilt, mas bie meiften Stimmen bea Rr 2 solief.

fcbließen, und wird bem Rath fcbriftlich angezeiget. Bas, 3 Bunfte erkennen, bas muffen bie abrigen 2 auch annehe Der große Rath bestehet aus 70 Perfonen, melde Die Burgerschaft alle Jahr am erften Comtage nach Eris fpinstag aus ihren Bunften ermablet ober beftatiget, ba bennigus jeder Bunft 14 genommen merben, welche man Bunftmeifter nennet. Diefe 70 erwählen wieder den tleis nen Rath, welcher aus 20 Personen bestehr, namlich aus bem Umts: und alten Bargermeifter, aus dem Umte. und alten Stadtwogt, aus dem Stadtrichter, Prafectrichter, Stadtammaun, bem oberften Bunftmeifter, und 7 andern fogenannten Rathsberren, von welchen 15 Perfonen allemal 3 aus jeder ber 5 Bunfte find; und zu benen noch bie 5 Umtsoberzunftmeifter oder Borfteber einer jeden Bunft tommen. Das Saupt ber Stadt ift ber Burgermeifter, welcher jedes ate Jahr burch eine neue und frepe Bahl bes großen Rathe gur Regierung tommt. Der oberfte Buufts meifter, welcher aus ben 5 Umtsobergunftmeiftern ermab= let wird, erscheinet als bas Saupt ber Burgerschaft ben allen Berfammlungen, um bahin ju feben, daß die Dbrigs teit nichts miber die Frevheiten und Gerechtsame ber Burgerschaft vornehme! Der fleine Rath macht mit Bugies bung amener Prediger, bas Chegericht aus. Die meiften Stadtangelegenheiten werden von bem fogenannten Rath und Berichte von 30 Perfonen beforget, welche Perfonen auch bas Criminal- ober Boat-Bericht ausmachen. In bem Civil- und Schulben-Gericht figen, ben Stabtrichter mit barunter begriffen, 15 Perfonen. Bis 1701 batte ber jedes. malige Amteburgermeifter den Borfit und die Umfrage auf bem Bundestage bes Gotteshausbundes, fammt bem, Siegel beffelben; es mar auch ber Stadtschreiber allezeit Bundesichreiber, und ber Rathebote mar immer Bundes. weibel; allein, die meiften hochgerichte Diefes Bunbes machten ber Stadt biefes Borrecht ftreitig, und endlich murbe bie Sache von ben bagu erbetenen Burichischen und Bernerischen Schiederichtern ju Malans bergeftalt ents ichieben: baß bie Boten bes Gotteshausbundes alle Sabr. am Ende bes Bunbestages, aus ben 15 Ratheberren Des

Heinen Rathe ber Stadt Chur, 2 Derfonen zu Diefer Burbe ermablen follten, unter biefen 2 aber follte einer burch bas Loos zu einem wirklichen Bundesprafidenten bestimmet, ber Bundesichreiber und Bundesweibel aber bon ben Boten Durch bie meiften Stimmen ans ben Burgern ber Stabt ermablet werden. Diefen Ausspruch bat gmar ble Stadt nie genehmiget : es ift aber both feither mit ber Bahl alle zeit auf Dicfe Beife gehalten morben. Der Urfprung ber Stadt Chur ift duntel. Sie bat nach und nach folde Frens heiten , wie andere Reichestkote, erlanget. Die Reiches wogten dafelbft ift 1339 vom Raifer Rarl IV bem Bistbum Chur verpfandet, 1489 aber ber Stadt bom Raifer Friebrich HI erlaubet worden, folche von bem Biethum einzu-Iden, und an fich zu bringen. Gie ift nachmals zur voll ligen Frenheit und Dberhertlichkeit gelanget, und mit Borbehalt ihrer Gerechtsame, Frenheiten und Gerechtigkeiten in ben Gotteshausbund, und mit felbigem in ben Bunb mit ben andern bepben Bunben getreten. Gie hat von alten Beiten ber bas Recht zu mangen. Die größten und schablichsten Teuersbrunfte hat sie 1361, 83, 1464, 79, 1574, 76, und 1674 erlitten. In Die Gerichtsbarfeit ber Stadt, gehoren tie Nachbarfchaften Arafchgen, Maffans und das Lurlibad.

Der Ursprung des Bisthuttik Chur, ift ungewiß. Man fängt die Reihe seiner Bischose gemeiniglich mit einem Asimo an, der ums Jahr 440 gelebethaben soll, und überhaupt wird das Bisthum für
eins der ältesten gehalten. Der Gotteshausbund beweiset sein Schuß, und Schirm-Recht über dasselbe, auf
folgende Weise. Alle rechtmäßige Oberherren der
Gemeinen und landschaften, aus welchen der Gotteshausbund erwachsen ist, haben seit den ältesten Zeiten
die Rastenvogten über das Hochstift besessen und ausgeübet, als, die frankischen Könige, und in ihrem
Mamen die Grasen zu Chur, die farolingischen und

fächfischen Raiser und Ronige. Gelbst mahrent ber welfischen und gibellinischen Streitigkeiten , ift bie Dberherrichaft über Diefe Bemeinen, und die Raftenvogten über das Bisthum, unzertrennlich verbunden geblieben. Hugo Graf von Bregenz und in Rhatien, hat als Dberherr über diese Gemeinen , das Schirm. recht über bas Bisthum befeffen, Graf Rudolph von Bregenz aber sowohl bas Berrschaftsrecht über bie Bemeinen, als bas Schirmrecht über bas Sochftift, bem Raifer Friedrich I, biefer aber benbes an feinen Sohn, Friedrich Bergog ju Schwaben, übergeben, beffen Rachkommen es bis 1258, bas ift, bis auf ben Tod bes letten schmabischen Bergogs Conrads, befessen baben. Sierauf murben bie Bemeinen von ber berzoglichen Berrichaft fren, und bie Raftenvogten über bas Bisthum fam an fie, in beren Begirt es lieget, und an die abelichen Beschlechter, welche in biefen Gemeinen Berrichaftsrechte und Gerichtsberrlichfeiten Uls nachgehends biefe herrschenden Bebefaffen. schlechter theils aussturben, theils ihre Berrschafts. rechte an ihre Unterthanen verfauften, und bie Ge meinen alfo zu ben Rechten, welche ihnen schon vorher zuständig waren, noch biejenigen erlangten, welche ber Abel ehemals befeffen hatte , ja als endlich Die Gemeinen bes Gotteshausbundes fich nach und nachmit einander verbunden, und alfo ihre Berechtfame gusammen trugen : war ber Gotteshausbund im Befis bes vollständigften Schirmrechts über bas Bisthum, welches er auch wirftich ausübte. Er vertheibigte bas Hochstift und die Bischofe ben allen Unfallen muthig, welches feine Rriege mit bem Betzoge leopold von Deftreich im Jahre 1400, mit bem

Erzherzoge Sigmund im Jahre 1475, und mit bem Raifer Marimilian I im Jahre 1499, beweisen. fuchte bie Schmalerung und Werfchwendung ber Buter des Sochstiftes zu verhuten, und deffelben Rugen ben allen Belegenheiten zu befordern: benn 1422 ent. fchied er die Streitigkeiten zwischen bem Sochstift und ber Stadt Chur, auf eine jenem vortheilhafte Weife; 1452 hielt er ben Bifchof Beinrich von Beuwen an, daß er bem Rapitel und Bunbe Rechnung ablegen mußte, und feste ibn auch als einen Berfchwender ab, und als 1530 bie a andern Bunbe bem Bisthum Chur fein Antheil an ben Unterthanen Landen ftreitig machten, ergriff und verfocht ber Gottesbausbund bie Parten bes Bisthums, und ließ an fatt bes entwichenen Bifchofs Paul, Die haushaltung bes Bisthums Durch einen hofmeister alfo vermalten, baff es in wed nigen Jahren von feinen Schulden fren murbe. 154t wurde zwischen bem Gottesbausbunde und Sochstift ein Vertrag errichtet, welchen ber gleich barauf erwählte Bischof Lucius Iler in eben diesem Jahr in eine orbentliche Urfunde brachte, und mit feinem und des Domkapitels Sienel bestätigte. Das Sochstift verpflichtete sich barinn, erstlich, baß es niemals ohne Vorwiffen und Begunftigung bes Gotteshausbundes die Babl eines Bischofs anstellen, auch eine jebesmalige Wahl nicht anders als mit Rath beffelben vollführen wolle. Zwentens, baf es folgende 6 Artifel unverbruchlich beobachten, und einen jeden Bifchof zu berfelben fenerlichen Beschwörung und genauen Erfüllung anhalten wolle: namlich, baß fein Bifchof zu Chur wiber die Regierungsart, Religionsfreiheit und landessakungen bes Gotteshausbundes Meue. Rr 4

Meuerungen vornehmen folle: baf er alles genehmhal ten folle, mas der Gotteshausbund mahrend ber Ab. wesenheit Bischof Pauls vorgenommen: daß er ohne Einwilligung bes Bunbes und Domfavitels nichts bem Sochstift jugeboriges veraufiern folle, baß et Schuldig fen, bem Gotteshausbund Rechnung abzulegen, bag er feine Memter burch Leute aus bem Botteshausbunde verwalten laffen folle, und baß er bas bischöfliche-Amt ohne Einwilligung bes Rapitels und Bundes an niemanden überlaffen folle. Der Gottes. hausbund versprach hingegen einen jeden auf die oben beschriebene Beije rechtmäßig erwählten Bischof. fo bald er die 6 Urtifel beschworen habe, anzunehmen, au bestätigen, in wirklichen Besis bes Bisthums ein-Bufegen, und ihn barinn ju schugen und zu erhalten: er versprach auch insonderheit im Ramen berjenigen Bemeinen, welche mit bem Sochstift in besonderer Berbindung ffunden, beffelben Rugen gu beforbern, und feinen Schaben abzumenden. Dbgedachte 6 Artitel wurden nicht nur vom Bischof Lucius Iler, sonbern auch von feinen Nachfolgern Thomas Planta und Peter Rafchar beschworen. Der Gotteshausbund behauptet, baß er im wirklichen Belis feiner Berechtsame über bas Sochstift bis auf ben 1692 erfolgten Tob Bischofs Ulrich von Mont, unverlege geblieben fen: feit biefer Zeit aber hat fich bas Domfapitel ben feinen angestellten Wahlen eines Bifchofs, nicht baran gefehret. Der faiferliche Minister Frenherr von Rifenfels verficherte daffelbe , ben ber 1728 angestellten Wahl, des faiferlichen Schukes. Bifchof Joseph Benedict Frenherr von Roft 1754 ge. ftorben war, erinnerte der Gotteshausbund bas Dome fari

Papitel an feine Berechtsame ben ber bischöflichen Babl. und verlangte, baß bie gewöhnliche Rechnung von ber Berwaltung bes verftorbenen Bifchofs in Wegenwart Der landesbeputirten abgeleget, die bevorffehende Bi-Schofsmahl nicht anders als mit Rath, Gunft, Vorwissen und Bewilligung bes Bundes vorgenommen. niemand anders als eine tuchtige Perfon, Die ein Gotteshausmann, guter, patriotischer, erfannter und eingefeffener Bundner fen, ermablet, und bem neuer. wählten Bifchof ausbrucklich auferlegt werden moge. obgebachte 6 Artifel gu beschworen. Allein, bas Dom-Fapitel fdritt, bes Wiberfpruchs bes Bunbes undeachtet, 1755 in Begenwart eines faiferlichen Commiffarius zur Bahl, worauf ber Gotteshausbund nicht nur feine von dem Domfapitel nicht erfannten Gerechtsame aufe möglichste zu verwahren suchte, sonbern auch in einer besondern gedruckten Schrift ausführte.

Der Bifchof von Chur ift ein Reichsfürst; ju welcher Burbe R. Friedrich I ben Bifchof Egino und alle feine Machfolger 1170 erhoben haben foll. Gein Litel ist: Bischof zu Chur, des heil. romischen Reichs gurft, Berr zu gurftenberg und gurs Das Wapen des Bisthums, ift dem Bapen ber Stadt Chur gleich, namlich ein schwarzer Steinbod im weißen Felbe. Der Bifchof beschicket ben Reichstag bes beutschen Reichs wirklich, und hat in bem Reichsfürftenrath nach bem Bifchofe ju lubeck, aber vor bem Bifchofe ju Fulba, Gig und Stimme. Bu einem Romermonat follte er 5 gu Pferde und 18 gu Bufe, ober 132 Fl. und zu einem Rammergiel 21 Riblr. geben : es geschiehet aber nicht mehr. Chebeffen ift er ein Stand des schwähischen RreiRreises gewesen, und hat 1642 von neuem auf ben schwähischen Rreistagen Sis und Stimme genommen, aber nachher folches wieder unterlaffen, alfo; baff er fich zu feinem Rreife bes beutschen Reichs balt, ob er gleich in ber Ufualmatrifel von den Rammergie lern, in den offreichifden Rreis gefest worden ift. Sein Rirchsprengel ift in 6 Rapitel vertheilet, von melchen 3 ju ben graubundnerischen lanben gehoren, namlich bas fogenannte oberlanbifche, (capitulum fupra filvanum,) bas oberhalbsteiner, (cap. fupra murenle,) und ber Miforerbiftrict : bas vierte, acnannt Unter landquarter, (cap, infra Langarum.) ift in ben eibgenofischen lanben auf ber linken Gelte bes Rheins, bas fünfte ift im Binftgau in ber gefürfteten Grafichaft Eprol, unb bas fechfte, genannt bas brufifche ober St. Lucii Steig, ift nuf ber rechten Seite bes Rheins, und erftrecket fich bis an ben Arlberg. Der Bifchof flehet in geiftlichen Dingen unter bem Erzbifchof zu Manng. Er wird von bem bochwarbigen Domkapitel zu Chur ermablet, welches aus 24 Domberren bestehet, von welchen aber nur bie 6 erften, namlich ber Domprobst, Dechant, Scholafticus, Cantor, Cuftos und Thefaurarius, Ginfunfte genießen, Die übrigen 18 fogenannten Extra Refidentiales konnen auswartige Pfrunde befigen, muffen aber zur Ermablung eines jebesmaligen Bifchofs und Dedjants berufen werben, und haben alsbenn eben fowohl, als die 6 erften, Gig und Stimme. Domprobst ernennet ber Papst. Der Bischof und bie 6 erften Domberren haben ihre Bohnungen auffet ber Stadt Chur, auf einer bicht neben berfelben belegenen Bobe, welche der Sof genennet wird, und mit Mauern Mauern und Thoren umgeben und verschlossen ist, woselbst auch die Domkirche ist, und in dessen Umfange der Bischof die niedern und hohen Gerichte hat. Die Erdanter des Hochstists sind, das Erdschens benamt, welches das östreichische Haus wegen der gefürsteten Grafschaft Tyrol besiget, das Erdschuckssessent, welches jest die von Mont inne haben, das Erdschammereramt, welches jest die Flugi von Aspermont haben, und das Erdniarschallamt, welches nun die von Planta besisen. Das Recht, Münzen zu prägen, übet der Bischof mehrentheils mit der Stadt Chur gemeinschaftlich aus.

Das weltliche Gebiet des Bisthums, war ebebessen weit größer, als es jest ift, nachdem es auf mancherlen Weise verringert worden. Beutiges Lages besiget es noch das Schlof Jurftenau im Dornlefdigerthal, mofelbit ein bifchoflicher Schlofammann wohnet, ber in ben Gerichten Tusis, Beinzenberg und Tschapina, in bem obern Bunde, und in dem obervager Berichte bes Gotteshausbundes, Die Ginfunfte bes hochstifts verwaltet. - In der gefürsteten Graf-Schaft Eprol, und zwar in bem sogenannten Binftgau, befiget der Bifdof bas Schloß und die Berrfchaft furftenburg, dahin er einen Sauptmann feget, welcher augleich- die bifchoflichen Gerechtigfeiten im Dunfterthal verwaltet. Es werben auch bem Bifchof alle 2 Jahre 573 Bl. 24 Rreuzer aus bem Boll ju Claven zugestellet, und außer ben graubundnerischen tanben hat er noch unterschiebene Lebnguter.

Etwa einen Flintenschuß über bem bischöflichen Hof, liegt bas Klofter St. Lucii, welches eine Manns-abten

abten Prämonstratenserordens ist, beren Stister man nicht mit Gewißheit kennet. Als es 1140 oder 1150 mit Mönchen, Prämonstratenserordens, an statt der vorhergehenden Benedictiner, besetzt worden, hat man solche aus dem Kloster Roggenburg genommen, welchem auch dieses Kloster einverleibet worden senn soll, wie sich denn der Abt zu Roggenburg auch Abdas hæreditarius des Klosters St. Lucii nennet: allein, es stehet doch nicht unter ihm, sondern er soll nur Pater domus seyn.

II Das Hochgericht der vier Vorfer, welche sind

Bizers, lat. Ciceres, Zizaria, Jgis, Trimz mis, lat. Trimontium, und Unter-Oay. Das erste brannte 1767 fast ganz ab. Diese Landschaft gehörte vor Alters den Herren von Aspermont, von welchen sie an das Bisihum Chur kam, von diesem aber sich los und fren kaufte. Wenn man von Zizers nach Chur gehet, siehet man an einem Berge den Rest des alten Schlosses Rauch-Aspermont.

III Das Hochgericht Ortensteitt, im Domleschgerthal, (Vallis domestica,) welches aus 2 Gerichten bestehet. Diese sind

von dem Ritter ludwig Tschubi los und fren gekauft hat. Dahin gehören

1) Ortenstein, ein sehr altes Schloß, bem freyherrlischen Saufe Travers zugehörig.

2) Die Ueberbleibsel der alten Schlösser zoch oder Obers und Nieder-Juvalta, Alte und Neu-Sins.

3) Die Gemeinen und Nachbarschaften Comils, Dusch, Rothenbrunn oder Rotels, woselbst ein Bad ift, Trans, Scheid, Seldis, Paspels oder Pasquals.

Das Gericht Zürstenan, welches sich von ben Rechten, die der Bischof von Chur darinn gehabt, losgekaust hat, doch hat derselbe noch das oben genannte Schloß Zürstenau. Die zu diesem Gericht gehörigen Gemeinen, sind, Almens, Scharans, Zürstenau und Sils, auch sind hier die Schlösser Rietberg und Baldenstein; und die Ueberbleibsek der Schlösser Ichan, lat. Rhætia alta, Campbel, Ehrenfels und Sasensprung, belegen.

IV Das hochgericht Ober - Bat oder Greiffenstein, welches aus zziemlich weit von einander entlegenen Gerichten bestehet. Diese sind:

Das Gericht Ober Datz, welches an ber Bestseite des Flusses Albula, neben dem Gericht Fürstenau liegt.

des näher nach dem Ursprung des Flusses Albula, an den Gränzen des Bundes der Zehngerichte, in einem ziemlich wilden Thal lieget. Es begreist die Gesmeinen und Nachbarschaften Bergün, Filisur, Lätsch und Stul, und das zerstörte Vergschloßes Greisfenstein. Die Einwohner dieser ehemaligen Herrschaft, haben sich 1537 von dem Visthum Thurilos und fren gekauft.

V Das Hochgericht Ober-Halbstein, welches aus 5 Gemeinen besteht, die Pleuen genennet, werden, und unter 3 Gerichten stehen. Diese sind

1 Die Pleue Tingen, in der landessprache Tenizono, dazu Mühlin, Sur und Rovna gehoren.

2 Die Pleue Schweinigen, in der landes-

fprache Savognino.

3 Die Pleue Strams und Kunters, sat.

4 Die Pleue Presanz, Salux und Delo.

5 Die Pleue Tiefenkasten, in der landessprache Castim, das ist, castrum imum, Mons und Als vaschein.

VI Das Hochgericht Bivio over Stalla,

ju welchem 4 Berichte gehoren.

1 Das Gericht Bevio, auch Bivio und Bes vi, sonst auch Stalla, sat. Stabulum, genannt, am Julierberg, und Marmels, in der kandessprache Marmorea.

Das Gericht Avers ober Affers, Afferis, welches in einer wilden und von Holz entblößten Gegend liegt, daher die Einwohner Schafmist dörren, und brennen. Es gehören dazu die Nachbarschaften Cresta, woselbst die Kirche und das Nathhaus stehen, Madris, Crotto, Campsat, Platta, Casale, und 10 kleine Höse. Die Einwohner dieses Gerichtssind Nachsommen schwäbischer Colonisten, und sprechen deutsch.

3 Die Gerichte und Dörfer Remus, lat. Remusium, und Schlins, lat. Celinum, welche nur anderthalb Stunden von einander, und zwar im untern Engadin, nicht weit von Tyrol liegen, aber doch zum Hochgericht Bivio gehören. Bon Bivio bis zu denselben, hat man 2 starke Tagereisen von Abend ge-

gen Morgen.

VII Das Hochgericht Pergel, sonft Pregaglia genannt, ist ein Thal, in dessen Mitte bas nunmehr zerstörte Schloß Castelmuro gelegen hat. Es wird in das obere und untere Thal, oder in 2 Gerichte abgetspeilet. Diese sind

I Das Gericht Ober Porta ober Sopra Porta, in welchem

1) Casatsch, Casaggia, ein Pfarrdorf am Fuß det Berge Septmer und Malloveit. hier theilen sich die über diese Berge gehenden Straßen, daher hiefelbst eine Niederslage der Reisenden ist. Soust kommen hier 2 Quellen des Flusses Mera oder Maira zusaumen.

2) Defpran, lat. Vicosopranum auch Viceprovanum,

ein von alten Zeiten her bekanntes Dorf.

3) Die Obrfer Stanipa, Burgo novo oder Burnew, St. Cassiano, Piazza und Cultura.

2 Das Gericht Unter: Porta, ober Infra Portam, in welchem die Dörfer Bondo ober Pont, lat. Bundium, Promontong, lat. Promontorium, Castasegna, und Solso ober Soglio, das Stammhaus der von Salis.

VIII Das Jochgericht Busclav, welches ein Thal zwischen hohen Bergen, wohl 6 Stunden lang, und ziemlich fruchtbar an Getraide und Heu ist. Weil durch dasselbe der Weg aus dem Engadin in das Veltlin, und umgekehrt gehet, hat es von Durchreisenden und durchgehenden Waaren gute Nahrung. In demselben hatte das Bisthum Chur von alten Zeiten her viele Nechte, wurde aber durch die Herzoge von Mailand aus dem Besiße derselben gessetzet. 1486 trat Herzog Ludwig Morus von Mailand diese landschaft den Graubundnern ab, und 1537 kauf.

fauften fich die Einwohner von bem Bisthum Chur vollig los, und wurden also ganz frene Leute. Das Sochgericht, bessen Prasidenten man Podesta nennet, wird in

4 Theile ober fogenannte Contrade abgetheilet.

Dusclav, in der Landessprache Poschiavo, lat. Pesclavium oder Posclavium, aus, welcher groß und wohlgebauet, und einer der besten Derter im Graubundnerlande ist. Er hat 2 Kirchen, nämlich eine kastholische und eine evangelische, und ein Frauenkloster. Etwa eine halbe Stunde davon ist der Pusclaversee, welcher etwa 1 Stunde lang, und eine halbe breit, und insonderheit an Forellen und Aeschen sischerech ist.

2 Die innere Contrada, begreift die kleinen Dorfer Uino, Cavaglia, Pisciadella und Campello.

3 Die außere Contrade, enthält die Nachbarschaften Prata, Campilione und Matta di Dedenale.

4 Die vierte Contrada, bestehet aus Brus ober | Bruscio, und bem Chal Brusasco.

IX Das Hochgericht Ober-Engadin.
Die Landschaft Engadein ober Engadin, erstrectet sich von dem Ursprung des Flusse Inn, längst demselben auf 16 Stunden weit, und soll den Namen von dem Flusse Jun, Wen oder Veno haben, also, daß er in hiesiger romanscher Sprache so viel als Enschod'Oën, das ist, am Haupt oder ben dem Unsang des Inns, (in capite Oeni) bedeute, weil nämlich das Engadin daselbst seinen Aufang nimmt. Sie ist ein großes und poltreiches Thal, welches durch die son genannte

genannte Pont auta ober hohe Brude zwifthen Cinufcal und Brail, in das obere und untere abgetheilet wird: jenes fallt zwar schoner in das Auge, als diefes, bas lette aber hat boch reichern und beffern Getraides bau, als bas erfte, welches einer faltern und raubern Luft mehr unterworfen ift, baber an einigen Orten beffelben gar fein, an andern Orten aber nur menig. jeboch auch an einigen Orten ziemlich viel Getraide wachfet, und überhaupt hat bas obere Engabin fcone Beiben und Biefen. 3m gangen Engabin find bie Saufer gemauert , und meiftens 3, manche auch 4 Gemacher boch. Da man nun große Dorfer von bergleichen Saufern antrifft, fo haben fie mehr Unfeben, als in andern Landen viele Stabte. Die Landftraffen und Bruden find überaus gut und bequem. Alle Ginwohner find ber evangelischen Religion jugethan; und gebrauchen die sogenannte romansche Spras, che, welche im obern und untern Engabin mit einem geringen Unterschiede geredet wird, fo baß bie Ginmob. ner bender Theile einander volltommen verfteben, auch benberfeitige Bucher lefen. Man nennet biefe Sprache Ladinum ober Ladein, weil fie verdorbenes latein ift, boch hat sie noch mehr Verwandtschaft mit ber italienischen Sprache. Diese romansche Sprache ber Engabiner, ift von ber romanschen Sprache, welche im obern Bunde gerebet wird, merflich unterfchieben, alfo baf bende Theile erft lernen muffen, einanber zu verstehen, welches jedoch nicht lange mabret. Weil die Engadiner die lateinische, italienische und frangofische Sprache leicht erlernen, so legen sich in ben graubundnerischen kanben feine mehr auf bie theologischen Wiffenschaften, als die Engabiner, mit mel-4 26.5 X. den

chen auch von der Religionsverbesserung an dis auf den Ansang des 18ten Jahrhunderts, die meisten Pfarren in den 3 Bunden besetzt gewesen sind: Die Engadiner suchen ihr Glück und Unterhaltung weit und breit in Eutopa, und die Ober. Engadiner vornehmlich in Italien. Von 1139 an haben die Grassen von Camertingen ihr Recht über unterschiedene Oerter im obern Engadin, dem Visthum Chur verstaust, von welchem sich die kandleute 1494 völlig loszgekauft, und in Frenheit gesetzt haben. Die Gerechtssame, welche das Erzhaus Destreich wegen Iprol im untern Engadin gehabt, haben die Einwohner 1652 käussich an sich gebracht.

Bas nun das Sochgericht Ober Lingadin, in der landessprache Engadina sur Punt auta, das ist, über ber hohen Brücke, insonderheit andetrifft, so wird es durch den fast in der Mitte der landschaft entspringenden Umselbrunn, (Fontana Merla,) abgetheilet

I. In das Gericht für (über) Sontana Wers

1) Die Bemeine Gile, Gilio, Siglio, Gelg.

2) Die Bemeine Selva piana,

3) Die Gemeine St. Morits oder St. Morizzo, in welcher ein berühmter Sauerbrunn ift, bessen Herzog Bictor Amadeus von Savoyen sich 1697 hieselbst bedienet hat. Man halt dieses Sauerwasser für das stürkste in Helvetien und Deutschland; wenigstens übertrifft es das pyrmonter in Deutschland, welches doch eins der allers stärksten ist, an Starke.

4) Die Gemeine Celerina ober Ticharlina.

5) Die Bemeine Pontrafina.

6) Die Gemeine Samaden, Zu Samaden wird bas peinliche Gericht bieses Theils vom obern Engadin, gehalten.

- 7) Die Gemeine Bevers. Unwelt Bevers, an dem Orte in der Aue oder a las Angias genannt, werden die allgemeinen Zusammenkunfte des obern Engadins ges halten.
- 2 In das Gericht suot (unter) Sontana Merla, in welchem
- aft oder Camogasch,

2) Die Bemeine Maduleino.

3). Die Gemeine Bug, in welcher die peinlichen Gesichaffre biefes Gerichts beurtheilet werden.

4) Die Gemeine Scamfs.

- 5) Die Gemeine Sulfanna und Cinufcal.
- X Das Hochgericht Unter-Engadine in der kandessprache Sout Punt auta, das ist, unter der hohen Brucke, wird in peinlichen Sachen durch den Berg Fulon, in Civisfachen aber durch das That Tasna, in 2 Gerichte getheilet.
  - 1 Das Gericht über Val Tasna, in welchem

1) Die Gemeine Cernet.

2) Die Gemeine Guß.

3) Die Gemeine Lavin.

4) Die Bomeine Guarda.

- 5) Die Gemeine Steinsberg ober Arden.
- 2 Das Gericht unter Val Tasna, in welchem

1) Die Gemeine Settan ober Betten. 2) Die Gemeine Schuls ober Scuol.

3) Die Gemeinen Sins ober Sent.

XI Das Hochgericht Münsterthal, in der kandessprache, la Val da Müssair ober Mystair, hat seinen Namen von dem darinn belegenen Stist Münster. In selbiges gehen aus dem Engadin 2 Wege, einer durch das Scarlthal und den Verg

Astas, der andere von Cernes über Fuldera. Ches dessen war es wohl zweymal größer, als es jest ist, nachs dem das ganze Gericht Unter-Calven oder Vaina, und der 4te Theil des Gerichts Ob-Calven oder Vaina, namlich die große Gemeine Tausfers, an Throl gefommen ist. Die 3 Theile, (Terzale, Drittel) des Gerichts Ob-Calven oder Vaina, welche ben dem Gotteshausbunde geblieben sind, und nun das Hochgericht Münsterthal ausmachen, sind

Der erste ober innere Terzal, der wieder in 3 Mantuns oder Schniß abgetheilet ist, welche sind 1) Cierf oder Tschierf, sat. Cervium, 2) Lie und Fuldera, und 3) Vall Cava oder Vall Chiava.

- Der andere Terzal, bestehet que dem Hauptflecken des ganzen Thals St. Maria, über welchem noch die Ueberbleibsel der Festung oder Schanze zu sehen sind, welche die Destreicher 1622 angeleget, aber 1624 selbst wieder verwüstet haben.
- Der dritte Terzal, bestehet aus dem Pfarrborf Münster, in der kandessprache Mystair, lat. Monasterium, nebst 2 Nachbarschaften. Zu Munster ist ein Frauenklosser Benedictinerordens, dem eine Aebtissinn vorstehet, und welches ein eigenes Klostergericht hat.

## Der Bund der Zehngerichte.

Der Bund der Jehngerichte, lat. Fædus decem Jurisdictionum, franz. la ligue des dix Jurisdictions, granzet gegen Morgen und Mittag an den Bund des Hauses Gottes, gegen Abend an eben denselben und an die Grafschaft Sargans, gegen Micternacht

ternacht an eben diefelbe, an bas Fürstenthum Neu-Lichtenstein und an Eprol. Er ift ber fleinste unter ben 3 Bunben, und bestehet aus 7 Sochgerichten. Das haupt besselben wird ber Bundeslandammann genennet. Er wird wechselsweise aus ben 7 Sochgerichten von ben Abgeordneten bes gefammten Bundes ermablet, bas hochgericht Davos aber hat biefe Stelle zweymal, ba hingegen jedes der andern Sochgerichte fie nur einmal hat. Ben bem Sochgerichte Davos wird allemal ber Unfang gemacht; alsbenn folgen bie 3 nachften Sochgerichte, bierauf wieder bas Hochgericht Davos, und hierauf bie 3 übrigen. 'Aus jebem wird er auf 1 Jahr erwählet. Auf ben Bunbestagen hat biefer Bund 15 Stimmen, namlich ber Bundeslandammann I, Davos 2, Rlofter 2, Lujein 1, Jenas 1, Schiersch und Seewis 2, Malans 1, Menenfeld I, Belfort ober Alvenau I, Churmalden I. St. Peter in Schallfif 1, und langwies 1. ber allgemeine Bundestag ber Graubundner ju Davos gehalten wird, hat der hiefige Bundeslandammann ben Borfis und die Umfrage auf demfelben. Bund hat fich 1652 von allen Gerechtsamen, welche Das Baus Deftreich noch barinn gehabt hatte, losgefauft. Gein Wapen ift ein in 4 Quartiere getheils ter Schilb, bavon bas erfte und vierte von Golb, Das zwente und britte aber blau ift. Ein wilder Mann ift ber Schildhalter. Es folgen nun bie Bochgerichte.

1 Das Hochgericht Davos ober Davas, macht eine Landschaft aus, welche sich von Mittermacht gegen Mittag auf 4 Stunden erstrecket, und eine So 3 bobe

hohe lage hat, alfo, daß man im Winter nur an ei nigen Orten hinein und heraus reifen fann, namlich in das Pretfigau über bie Stuß, nach Alvenau burch Die sogenannte Zug binab, in das untere Engabin über ben febr boben Aluelaberg, und in bas obere Engabin über ben noch hohern Scalettaberg. 3m Commer hat sie Siel Beu und Weiben. Es sind auch 2 fische reiche Seen vorhanden, welche der schwarze und große See genennet werben. Es follen auch Gile ber- Rupfer- und Blep. Erze barinn gefunden werden. Eigentliche Dorfer find hier nicht, fondern die Saufer find allenthalben gerffreuet. Die Einwohner ernabren sich vornehmlich von ber Wiehzucht; es sind auch viele Saumer unter ihnen, welche auf ihren Saumroffen (equi clitellarii,) Wein, Caly, Rorn, und andere Guter in bas Engadin und andere Gegenbenführen: es werden auch bier viele bolgerne Befage verfertiget. Diese Landschaft ist nach Abgang ber von Bas, an Grafen Friedrich von Loggenburg, nach beffen Lobe aber an Grafen Sugo von Montfort getommen, welcher fie an Bergog Sigmund von Deffreich verkaufte, biefer aber an einen Grafen von Dlatich verpfandete, jeboch fie 1478 wieder einlofete. 1653 verkaufte Erzherzog Ferdinand Rarl von Deftreich alle feine Berrlichkeiten, Berechtigkeiten zc. in Diefer Land-Schaft, und in ben andern Berichten biefes Bunbes, an die Einwohner, welche foldbergestalt vollig fren wurden. Das Bochgericht wird in den obern und untern Schnig, und hiernachst in 20 Machbarschaften, zu welchen noch die Thaler Sluelen, Dischma, Sartig und Monstein kommen, sonft

aber in Anfehung ber firchlichen Berfaffung, in 6 evangelifche Pfarren, vertheilet.

Ben ber Hauptkirche, steht auch bas Nathhaus dieser Landschaft, auf welchem alle 3 Jahre ber allgemeine Bundestag der Graubundner, imgleichen alle Jahr ber Bundestag des Bundes der Zehngerichte gehalten, auch des Bundes Panner und das Archiv verwahret wird. Der Pfarrer an der Hauptkirche, wird Antistes genennet.

Die Pfarrfirche im Dorfli, wird auch zu St. Theodoren genennet, und dahin sind die Einwohner des Thals Flüelen, und die im untern und obern Laret, eingepfarret.

Bur Frauenkirche gehoren bie Nachbarschaften Sibels und LangeMarten.

In der Nachbarschaft Glarus, stehet auch eine Pfarrkirche, und zu Monstein oder Mostein ist auch eine.

Jenseits des Gebirges, oben im Thal Arosen ober Aerosen, ist auch eine Pfarrkirche.

II Das Hochgericht Rloster, barinn ber Fluß Lanquart entspringet, gehöret zu bem Thal Prettigau ober Brettigau, lat. Rhætia Vallis, Rhætigovia, welches die schönste Viehzucht in den gesammten graubundnerischen landen hat. Das Hochgericht wird in 2 Schnise abgetheilet, hat aber einen eigenen landammann und Bericht.

Der innere Schnitz, ju welchem 2 Gemeinen, gehören.

- i) Die Gemeine zum oder bey dem Aloster, welche tein eigentliches Dorf, sondern lauter zerstreuete Sauser bat, ben der Kirche sind auch nur wenige Sauser erbauet. Diese Gemeinen sowohl, als das ganze Hochgericht, has ben den Namen von dem ehedessen hieselbst gewesenen Prasmonstratenserkloster St. Jakob empfangen.
  - 2) Die Bemeine Jorneus.
- Der außere Schnitz, zu welchem folgende Gemeinen gehören:
  - 1) Die Bemeine Saas, Saxium.
  - 2) Die Gemeine Kunters, Contrum.
- 3) Die Bemeine Kublis, lat. Convalium, in welscher die Schlöffer Obers und Unter : Sans, gestanden haben.
- 4) Der Theil bes Thals St. Antonien, welcher diefs feits des Dalfazer Bachs liegt.

in Das Hochgericht Castels, gehöret auch zum Prettigau, und hat seinen Namen von dem ehemaligen Schlosse Castels, welches unweit Puß in der Gemeine Luzein gestanden hat, und der Sis des östreichischen Landvogts über das Prettigau gewesen; aber 1652 geschleist worden ist. Das Hochgewicht wird in zwen sogenannte Schnize oder Schnidre eingetheilet, einen machen die Gemeinen Luzein und St. Antonien, den andern die Gemeinen Luzein und St. Antonien, den andern die Gemeinen Kidris, Jenatz und Jurna aus. Sonst ist das Hochgewicht in zwen andere Gericht vor State abgetheilet, welche sind, das Gericht Luzein und das Gericht Sidris oder Jenatz. Zu Sidris ist ein Sauerbrunn und ein Badwasser, und unweit Jenatz ist auch ein Bad.

IV Das Hochgericht Schiersch, gehöret auch jum Prettigau, und ift in 2 Gerichte eingethei. let, welche sind

1 Das Gericht Schiersch, zu welchem bie Gemeinen Schiersch und Grusch, lat. Crucium, Behoren. Dicht weit von Grufch, nach Mayenfelb gu, ist die Klaus, burch welchen engen Paß ber Eingang in das Thal Prettigau von diefer Seite gar leicht gesperret werben fann.

2 Das Gericht Seewis, zu welchem bie Bemeine Seewis, Salzeina ober Valfein, lat. Vallis sana, und ganas ober genas, lat. Fæntejum, Bu Ganey oder Gany ist ein beilsames Bab.

V Das Hochgericht Mayenfeld, gehöret 3mar allen 3 Bunden, weil fie es gemeinschaftlich gefauft haben: weil aber ben Ginwohnern ihre vorher fcon genoffenen Frenheiten vorbehalten worden, fo geboren fie mit zu dem Bunde der Behngerichte, geben auch einen Pobesta über ihr hochgericht, wenn bie Ordnung an fie fommt. Das Sochgericht bestebet aus zwen Theilen ober fogenannten Schnigen.

Bu dem erften Schnitz gehören:

1) Mayenfeld ober Meyenfeld, Maja villa, Maji Campus, Lupinum, eine frepe Stadt, welche von einem Stadivogt und 12 Ratheberren regieret wird. Den Stadt. Bogt ermablet alle 2 Jahre ber hier auf bem Schloffe mobe eiende Podefta ober Landvogt, welchen die gesammten 3 Bunde wechfeleweife von 2 gu 2 Jahren hierber feten, und ber bas Blutgericht halt, auch die Gelbstrafen, Cons fiscationen und Bolle hebt. In bem hiefigen Raufhause werden die Raufmannsguter niedergelegt, welche durch St, Lucil Steig aus Deutschland nach Italien, und ums 65 5 gefehrt

gekehrt gehen. Stadt und herrschaft Mabenfelb hat ehebessen ben Frenherren von Batz gehöret, von welchen sie erblich an die Grafen von Toggenburg, nach dieser Abgang auch erbweise an die Frenherren von Brandis und Grafen von Sulz gekommen, von welchen die 3 Bunde sie 1509 erkauft haben. 1458 und 1718 ist die Stadt größt tentheils abgebrannt. Es wächset hier viel Wein, er halt sich aber nicht lange.

2) Die Gemeine Slafch, lat. Falisca ober Faliscum, in welcher guter Beinwachs und ein heilsames Bad ift,

Sonft ift auch in dieser Gemeine

St. Luciensteig, Clivus Sc. Lucii, belegen, welches ein enger auch durch eine Schanze befestigter Paß ift, der aus dem Bundnerlande nach Deutschland führet. Bon den durchgebenden Kaufmanns, und andern Gutern, wird hier im Namen ber Graubundner ein Joll gehoben.

Ueber St. Luciensteig, auf einem hoben und fteilen Berge, liegt bas Dorf Guscha von 12 Saufern, welches zu keinem Schnitz, aber boch zum hochgericht Mapenfeld,

gehöret.

Der zwepte Schninz, begreift die Gemels nen Malans und Jennins, welche guten Weinwachs, und ehebessen, nebst dem jesigen Hochgericht der vier Vorser im Gotteshausbunde, die Zerrschaft Aspermont, ausgemachet haben. Das zerstörte Schloß Aspermont, hat über Jennins gelegen. Die niedern Gerichte zu Malans und Jennins, haben die 3 Bunde 1537 von Johann von Marmels gekauft.

VI Das Hochgericht Bellfort, bestehet aus 2 Gerichten.

1 Das Gericht Bellfort, ober welches auch das Alvenauergericht genennet wird, ist in 5 Sortes ober Loose abgetheilet, welche sind

Alvum novum, Albinovum etc. welches ben dem Dorf Alvenau, am Fluß Albula, in deffen Nachbarschaft ein Schwefelbab ist, den Namen hat.

2) Das Loos zur Schmitten.

3) Das Loos Ciefa oder Ciessa, auch Chiessa. Obis ge 3 Loose und Gemeinen machen eine Halfte des Bellfors ter Gerichts aus.

4) Das Coos Brienz ober Brinzol, und

5) Das Loos Lenz oder Lantsch, machen die andere

Balfte bes Gerichts aus.

Hier liegt der große Hof Vaperol, auch Scolare ges einnnt, woselbst die 3 Bunde 1471 ihr ewiges Bundniß ers richtet haben.

Das Gericht Churwalden, ist eine Landschaft unweit der Stadt Chur, welche in lateinischer Sprache Vallis Corvantiana genennet wird, und diesen Namen von den Corvantiis oder Coriantiis, Coriovantiis, einem alten rhätischen Volke, haben soll. Sie ist, wenn man Malir ausnimmt, ziemlich wild, bauet wenig Getraide, hat aber guten Wiesenwachs, insonderheit auf dem Churwalder Verge. Sie entshält 4 Pfarren, welche von solgenden 4 Oertern den Namen haben:

1) Parpan ober Porpon, in alten Urfunden auch Partipan, ein Pfarrborf.

Alostet Churwalden, Monasterium Corvatiense, ein Pfarrdorf, in welchem ehedessen ein Monchenkloster Pramonstratenserordens gewesen ist. Die Einwohner resten die deutsche Sprache. Den ebangelischen Gottesdienst hieselbst, versiehet ein besonderer Pfarrer, den katholischen aber, ein Conventual Pramonstratenserordens, welcher aus den Klostern St. Lucii ben Chur und Roggenburg in Schwaben, hierher gesetzt wird, der seine Feyertage nur nach dem alten Calender fegern darf.

3) Malix, in der Landessprache Umblii, lat. Umbilicum, ein großes Pfarrdorf, welches in das obere und intere abgetheilet mird. Ueber demselben stoßen oben auf einem Berge die Gebiete aller 3 Bunde an einem Orte, wo 3 Gränzsteine in den Zwischenraum eines Tisches ges setzet sind, zusammen. In der Gemeine Malix hat das Schloß Straßberg gestanden, von welchem das Gericht Churwalden ehedessen die Herrschaft Straßberg genennet worden ist.

4) Cichiertichen, ein Pfarrdorf.

VII Das Thal und Hochgericht Schalls fif ober Schansigg, Scanavicana vallis, durch welches der Fluß Plessur rauschet, hat deutsche Einwohner von der evangelischen Kirche, und bestehet aus 2 Gerichten.

1 Das Gericht St. Peter, im Schallfik, zu welchem die Gemeinen St. Peter, Castiel, Mas laders und Peist, gehören. Das kleine Dorf Schallfik, liegt auf einem hohen Felsen, über wels

chem andere Felfen hangen.

Das Gericht Langwisen, welches eine ziemlich große, aber aus zerstreueten Häusern bestes benbe Gemeine ausmacht, zu welchem auch die Nesbenthäler Fanday und Sappun gehören.

## Die Unterthanen der Graubundner.

Sie bestehen aus 3 landschaften, welche über 2000 freitbare Manner haben, und sind:

## a Das Beltlin.

S. 1. Die Landschaft Veltlin ober Veltlein, auf lateinisch gemeiniglich Vallis Tellina, liegt zwisschen bem Bunde des Hauses Gottes, ber landschaft Worms,

Borms, bem Benediger Gebiet, Herzogthum Manland, und ber landschaft Claven, ist über 8 geographi-

fche Meilen fang, und 2 bis 5 Meilen breit.

6. 2. Gie ift ein überaus fruchtbares Thal, weldes bie 2100a feiner lange nach burchstromet, alle Waldwasser, welche hier fliessen, aufnimmt, und alsbenn in ben Lago bi Como geht. Die Sonnenftrablen burchbringen fie ihrer tange nach, und vor bem falten Mordwinde ift fie burch hohe Berge vermabret. In einigen Begenden ift fie febr warm, in anderen etwas gemäßigter, in ben meiften Debentha. lern und auf ben Bergen aber mehrentheils fuhl. Mady biefem Unterschiede unter ben Begenten, find auch die vielen Fruchte, welche fie bringt, unterfchieben. Die Ebene bieses Thals, burch welche die 210ba. fließet, und die in einigen Begenden wohl eine Stunde breit ift, enthalt eine beluftigende Abwechfelung ber Saatfelber, Wiesen, Weinberge, und mit Raftanien und andern Baumen bewachsenen Unboben: und ber Boben traget in einem Jahre zwen, bren bis viererlen Früchte hinter einander. Un den auf ber Mordfeite belegenen Bergen, find Weinberge, welche ben ebelften Wein bes landes geben, und über melchen an ben meisten Orten noch Mecker, Wiefen und gute Weiben find: und die auf ber fublichen Geite liegenden Berge, haben viele Raftanien- und Marren-Balber, imgleichen Saatfelder, Wiefen und Biehwei-Um reichsten ist Diese Landschaft an vortreffliben. chen rothen Wein, welcher zugleich farf und lieblich ift, ein ganges Jahrhundert bindurch liegen kann, und je langer er liegt, je lieblicher und gefunder, und augleich blaffer wird, also, daß er zulest seine rothe Farbe

Farbe gang verlieret. Es wird eine große Menge bef. felben ausgeführet. Die Birnen und Mepfel werben an ben meiften Orten eben nicht fchmachaft; bingeden hat man besto mehrere und beffere Pfirsiche, Dorellen, Feigen, Marronen ober Marren, Raftanien und Melonen, auch feinen Mangel an Citronen, Manbeln', Granaten, und anberen edlen Baumfruchten. Das Erbreich traget zwar, alle Urten bes Getraides und ber Sulfenfruchte: weil aber bin und wieder in ber Ebene sumpfichte noch nicht angebauete Begenden porhanden find, und ber Weinbau bier ftarfer getrieben wirb, als ber Uderbaut, fo wird nicht fo viel Betraide gebauet, als die gablreichen Ginwohner nothig haben, daher sie Zufuhr gebrauchen. Hanf wird auch gebauet. Sowohl in ben ebenen Begenben, als vornehmlich auf den Bohen und an ben Bergen, giebts schone Weiben und Wiefen, boch ift bie Biebzucht nur maßig, weil nicht Fleiß genug barauf gewendet wird. Es werben auch viele Bienen und Seidenwurmer unterhalten. Das Wildpret hat febr abgenommen, weil es zu fark gejaget worben. Abba ift fifchreich, und hat insonderheit eine Urt groß fer, fetter und mobifchmeckender Forellen, welche man Truten nennet, und bavon bie größten 50 bis 60 Pf. Den Bergbau treibt man nicht, außer bak einige Gifenbergmerte vorhanden find.

S.3. Die landschaft hat keine Stadte, aber ansehnliche Flecken, eine gute Unzahl Dorfer, und 1779 hatte sie 66766 Menschen. Die gemeine Sprache der Veltliner, ist eine ziemlich schlechte italienische Mundart. Heutiges Lages ist hier keine andere, als die römischkatholische gottes- dienstlichellebung im Gange; vor 1620 waren auch einige

refor-

reformirte Gemeinen, Rirchen und Schulen vorhanden, im gedachten Jahr aber ermordeten die romischkatholischen Veltliner alle evangelische Einwohner. Die Geistlichen stehen unter dem Bischof von Como.

6. 4. Das Veltlin ift vor Alters sowohl, als die Grafschaften Worms und Cleven, burch faiferliche Schenfung an das Bisthum Chur gefommen, bemfelben aber bald burch bie von Como, bald burch bie Berren ber Stadt und bes landes Mayland entzogen. 3mar fchenkte biefe lande, Maftin, Bergogs Barnabas Biscomti von Mailand Cohn, bem fie in ber Erbtheilung angewiesen waren, bem Bisthum Chur wieber, es fonnte aber baffelbe bamals zu berfelben Befit nicht gelangen, weil fich ber Bergog von Mais land bagegen feste. 1486 und 87 fuchten bie 3 Bunbe folde lande zu erobern, ließen fich aber baburch befriebigen, daß ihnen der Bergog von Mailand bas Sochgericht Pusclav abtrate und noch dazu 1400 Gulben gab. 1512 führten ber Bifchof ju Chur und bie 3 Binbe ibre alten Rechte auf Beltlin, Cleven und Worms mit gewaffneter Hand glucklich aus, und nahmen von benfelben bie Huldigung ein. Es wurde zwar 1514 zwischen bem Bifchof und ben 3 Bunben ein Bertrag babin errichtet, baß jener allemal ben vierten landes. bauptmann über bas Weltlin und bie andern 2 fande fegen folle: weil er aber 1525 und in ber folgenden Beit zu bem Rriege, welchen bie 3 Bunbe zur Behauptung biefer 3 lande mit Johann Jacob von Mebices, Caftellan ju Mus, geführet hatten, weber Mannfchaft noch Belb bengetragen hatte ; haben bie 3Bunbe ihm foldes Recht nicht mehr zugestehen wollen. Er trat auch 1530 des Bisthums Recht an ben Sanb.

· National

Lanbschaften Veltsin, Cleven und Worms an die 3 Bunde völlig und auf ewig unter der Bedingung ab, daß dem jedesmaligen Bischofe zu Chur alle 2 Jahre aus dem Zolle zu Cleven 573 Fl. 24 Kr. entrichtet wurden, welches noch heutiges Tages geschiehet. 1620 kundigten die Einwohner der Landschaften Veltsin und Worms den 3 Bunden den Gehorsam aus, ermordeten alle evangelische Einwohner, und errichteten eine eigene Regierung. Hierauf wurden die Lande Veltsin, Cleven und Worms der Schauplaß langwieriger Kriegesunruhen, und die 3 Bunde kamen erst

1637 wieder jum ruhigen Befige berfelben.

S. 5. Das Saupt ber Beamten, welche bieg Bunbe alle a Jahre diesem lande vorsegen, ift der Landess bauptmann, welcher feinen Gig zu Conders, und mit gewisser Ginschränfung bas Praventionsrecht im ganzen Thal hat. Der Vicari (Vicario) erkennet über alle peinliche Sachen bes gangen landes, und im mittlern Theile beffelben auch über burgerliche Sanbel, wenn man fich an ihn von bem landeshauptmann. Er wohnet auch zu Conbers, und ermab let fich aus 3 ihm von bem lande vorgeschlagenen Derfonen, einen fogenannten Affeffor, beffen Raths und Benftandes er fich bebienet. Won den übrigen Beamten, welche Dobestaten genennet werben, und beren jeder in feinem Bebiet, fo wie der landeshaupt. mann und Vicari in bem mittlern Theile bes landes. Die hohe Obrigfeit vorstellet, halt fich einer ju Tiran, einer zu Morben, einer zu Trahona, und einer zu Tell auf. Alle 2 Jahre werden aus jedem Bunde 3 Personen, nebst 2 Schreibern und einem Bundesbe-Dienten, abgeordnet, um bie Rlagen und Beichmerben

ber Unterthanen wider die über fie gesetten Amtleute, anzuhören, und ihnen Recht zu verschaffen. Ausschuß nennet man die Syndicatorey, und an biefelben gehen auch die Appellationen. Wenn bas Urtheil ber Beamten nicht durch bie Syndicatoren bestatiget web, so kann man fich in biesem Fall an ben allgemeinen Bundestag ber Graubundner, und mit Bewilligung besselben auch nach niedergelegten 3000 Gulben, fogar an die Gemeinen ber 3 Bunde wenden. Heberhaupt haben die Beltliner und Clevener befonbere Frenheiten, auch gewiffe von den 3 Bunden ihnen zugeftandene Gefege oder Statuten, nach welchen fie allein gerichtet werden tonnen. Es muffen ihnen gu bem Umt eines Vicari alle 2 Jahre von ben 3 Bunben, nach der Abtheilung ber Hochgerichte, 3 Graubundner vorgeschlagen werden, aus welchen ste sich einen ermablen. Gie baben auch bas Recht, fich eis nen Thalkangler und Thalrath aus fich felbst und eine gebohrnen Beltlinern zu ermablen, welche vornehm. . lich ihre ofonomischen Sachen beforgen. Gie verwahren auch das Archiv ihres Thals. Die Briefe, welche an den Thalrath, ober an das Thal felbst, über bergleichen Sachen geschrieben werben, empfangt ber Thalfangler.

S. 6. Es wird dieses Thal in ben obern, mittlern und untern Theil, ober in sogenannte Terzier, und Diese werden wieder in Squadren abgetheilet.

I Der obere Theil, Terzero di sopra, bestehet aus 11 Gemeinen. Diese sind

I Die Gemeine Tiran, ju welcher gehoren

4 26.521.

1) Tiran, Tirano, auch Villavia genannt, der Hauptort dieses Theils, in welchem ein Podestat seinen Sis hat. Er liegt an der Adda, und ift ein großer und polfreicher Flecken, welcher etwas handlung treibt. Ebes deffen ift er bemauert, und mit einem festen Schloß vers sehen gewesen. Er hat ein Kapucinerkloster.

2) Al la Madonna, eine prachtige Rirche jenseits ber Abba, gegen Diran über. Sie ist von weißem Marmor erbauet, und mit vielen Bierrathen versehen, welche noch immer zunehmen, weil sie große Ginfunfte hat, und farke

Malfahrten bahin geschehen.

3) Cologna, und andere Dorfer.

2 Die Gemeine Sondal, zu welcher die Dorfer Sondal oder Sondalo, Frontale, Boladore, und andere gehören.

Die Gemeine Groß, welche benannt wird von dem Dorfe Groß oder Großio, woselbst eine Probsten ist, und ehedessen 2 Schlösser, Namens Grossio und St. Faustino, gestanden haben, welche 1526 geschleift worden.

4 Die Gemeine Grossut ober Grosetto, welthe das große Pfarrdorf dieses Namens, und 4 kleine Nachbarschaften begreift. Ehedessen war in derselben

ein Schloff, Mamens Denosta.

5 Die Gemeine Werf oder Vervio.

6. Die Gemeine Marz oder Mazzo, besteht aus dem Dorf dieses Namens, in welchem ein Collegiatstift ist, welches unter einem Erzpriester steht. Es ist ehebessen mit Mauern und Thurmen umgeben gewesen, und hat auch 3 Schlösser gehabt. Ben demsselben haben die Kaiserlichen 1635 von den Franzosen und Bundnern, unter Anführung des Herzogs von Rohan, eine harte Niederlage erlitten.

7 Die Gemeine Tovo.

8 Die Gemeine Luer ober Luero, in welcher ein Augustinerkloster ist.

9 Die Gemeine Serno ober Sernio.

10 Die Gemeine Villa und Scassona, welche

in 5 Cantone abgetheilet ift.

11 Die Gemeine Bianzono, welche aus ben Dorfern Bianzono, Baratta und Placada bestehet.

Anmerkung. Zwischen dem obern und mittlern Ebell des Sbald, ift die Cellergemeine, welche zu keinem Terzier gehöret. Sie ift in 36 Contrade oder Nachbarschaften abaetbeilet. In dem Hauptsleden Cell oder Ceglio, lat. Tilium, Tullum, welcher auf einer anmuthigen Sohe liegt, hat ein Podestar seinen Sig. Bon biesem Ort soll das Beitlin seinen Namen haben. Ehedessen ift hier ein sestes Schloß gewesen.

II Der mittlere Theil, Terzero di Mezzo, hat 18 Gemeinen.

1 Die Gemeine Sonders. Sie hat ihren Namen von Sonders oder Sondrio, dem Haupts flecken dieses Theils, und des ganzen Veltlins, der an dem Waldwasser Maler liegt, welches sich unterhalb desselben in die Adda ergießet. Die hiesige Gegend ist sichon, und der Flecken hat manche gute Gedäude, insonderheit aber eine schöne Kirche. Hier haben der Landeshauptmann und der Vicari ihren Sis. Ueber demselben hat ehedessen ein sestes Schloß gestanden, welches 1639 geschleist worden. Es ist auch hieselbst das Frauenklosser Venedictinerordens St. Lorenzo belegen.

Das Malenkerthal', hat von dem Wasser Malenga den Namen, welches sich mit dem Wasser Maler vereiniget. Es ist in 6 Squadren eingethei-

Total States

let, welche heißen, Alla Torre, Campo, Chiesa, wesselbst die Pfarrkirche des Thals ist, Milirolo, Taspogio und Lanzada.

- Die Gemeine Chiuro, beren Hauptort das Pfarrdorf Chiuro, lar. Clurium, ist, woselbst eize mals ein Thurm und Schloß gewesen, so 1512 von den Braudundnern zerstöret worden. Zu dieser Gemeine gehören das Aringerrhäl, ein Theil des Thals Malgina, Ober Castion, und andere Derter.
- Ten Poure, ehemals Ponto, welcher einer der größesten wird schönsten in Beltlin ist, ein Stift für einen Probst und id Chorherren, und eine ehemalige Jesusterkirche hat, auch ist nicht weit davon die schöne Kirche la Madonna di Campagna genannt. Chemals waren hier 3 Schlösser, es ist auch Ponte ehedessen der Hauptort der gibellinischen Factionen in diesem kande gewesen.

5 Die Gemeine Trefivio ober Trevisio.

6 Die Gemeine Montagna.

7 Die Gemeine Colda.

abgetheilet ist, welche sind Castion, welche in 4 Quabren abgetheilet ist, welche sind Castion ober Unter, Cassion, Andeveni, Brisona und Soverno. Es wächset in dieser Gemeine einer ber besten, lieblichsten und dauerhaftesten Weine des Weltlins.

9 Die Gemeine Postalesso.

10 Die Gemeine Berbenno, zu welcher ber Flecken Berbenno und 9 kleine Nachbarschaften gehoren.

11 Die Gemeine Buffetto.

12 Die Gemeine Piateda, nebst bem Thal Ambria.

13 Die Bemeine Sando, Saido.

14. Die Gemeine Albosagia.

15 Die Bemeine Cajolo.

16 Die Gemeine Cidrasco.

17 Die Gemeine Susine, zu welcher auch bas. Ehal Madre gehöret.

18 Die Gemeine Colorina

III Der untere Theil, Terzero di sotto, ist in, a Squadre abgetheilet.

1. Squadra di Morbegno, von 12 Gemeinen.

i) Die Gemeine Morben, zu welcher gehören (1) Morben, Morbegno, ein großer Flecken am. Aluffe Bitto, welcher unweit davon fich in die Abda ergießet. Es hat hier ein Podeftat feinen Gib, und wohnet in dem sogenannten Pallast, auch ift hieselbft ein Stift von einem Ergpriefter und 15 gum biefigen Aufenthalte vers pflichteten Chorherren, ein Mannsflofter, ein Frauenflos fter, und unweit bes Rledens noch ein Manneflofter. Tenfeits des Klusses Birto liegen die Vorflecken oder Vors fladte Borgo Salvo und Nova Mirandola. Drt ift ehedeffen mit Mauern umgeben gewesen, bat auch ein Schloß gehabt, welches 1521 geschleiffet worden. 1624 hat er beträchtlichen Brandschaben erlitten. 1635 ift in diefer Gegend ein hartes Treffen zwischen den taiferlie chen und frangofischen Wolfern gum Machtheil ber erften, porgefallen.

(2) Drey Heine Nachbarfehaften.

2) Die Gemeine Jurcula ober Jorcula.

3) Die Gemeine Talamona. Der Flecken Diefer Ramens ift von ziemlicher Größe.

4) Die Gemeine Bema und Tayda.

- 5) Die Gemeine Albaredo im Bitterthal, ober Val del Bitto.
  - 6) Die Gemeine Gerola.
  - 7) Die Gemeine Pedefina.

8) Die Gemeine Rasura.

9) Die Gemeine Cosio? Das Pfarrdorf Cosfio ist der alteste Ort im untern Beltlin, und ehedessen als der Hauptort desselben, der Sig des Podestat gewesen. Chedessen hat über demselben auf einem hohen Hügel ein Schloß gestanden.

10) Die Gemeine Rogolo.

TI) Die Gemeine Oclobio. Der große Flecken Delebio, lat. Dalebium, auch Alebium, bestehet aus zerstreueten Häusern. Nicht weit davon steht U. L. Frauen ober St. Dominica Kapelle auf der Wahlstatt, woselbst Herzog Philipp Maria von Mailand 1432 und 34 den Venetianern eine Schlacht abzewonnen hat. Sonst ist auch in dieser Gemeine die Abten Ugua Fredda.

12) Die Gemeine Piantedo, lat. Plantedium. In derselben war ehemals an dem Ort, wo die Kirche St. Agatha stehet, der sogenannte Burgus St. Agathæ oder Franconis, auch soll hier die Stadt Voltu-

rena geftanden haben.

- 2 Squadra di Trabona, von 11 Gemeinen.
- 1) Die Gemeine Trabona. In dem wohlgebaueten Flecken Trabona, hat ein Podestat seinen Sig.
- 2) Die Gemeine Bull, lat. Bulium, in welcher ein edler suger Wein wachset,

3) Die Gemeine Arbenn, in welcher die Sone nenhiße des Sommers überaus groß ist, daher sie auch von Ardere, brennen, den Namen haben foll.

4) Die Bemeine Dazio ober Datio.

5) Die Gemeine Clivio, auch Tschiw genannte. In dem Flecken Clivio, halten sich sogenannte Griechen auf, beren Vorfahren aus Griechenland sen sollen, und vermuthlich zur Zeit des Erarchats hieher gekommen sind.

6) Die Gemeine Mello, zu welcher außer dem Pfarrborf dieses Namens, woselbst gleichfalls Griechen sind, auch das Massnerthal gehöret, in welchem hinter dem Dorf St. Warring ein gutes

warmes Bad ift.

. 7) Die Gemeine Cerzun, lat. Cercunum.

8) Die Gemeine Cin, lat. Cinum ober Scinum.

9) Die Gemeine Campovico. Das Pfarrdorf bieses Namens ist ehedessen in großem Ansehen gewesen. Um Ende des riten Jahrhunderts soll in dieser Gegend zwischen den Mailandern und Chumern ein großes Treffen vorgefasten senn.

10) Die Gemeine Mantello. Benn Dorf Mantello, ist ein wichtiger Paß über die Abdal, ben welchem ehedessen eine Schanze gestanden hat, die 1639

gefchleift worben.

bundner 1525 kaiferliche Wolfer geschlagen haben.

b Die Landschäft Worms.

S. 1. Sie ist von den Gotteshausbunde, ber gefürsteten Grafschaft Eprol, dem Venedigergebiet, und Veltlin umgeben, 10 Stunden lang, und fast eben so Et 4 breit. breit, und rings umher von hohen, steilen und fast immer mit Schnee bedeckten Gebirgen eingeschlossen, auch guten Theils mit eben solchen Vergen angefüllet. Die engen Passe, welche ins Etschland, Münsterthal und Engadin führen, sind wegen des häusigen Schnees nicht das ganze Jahr durch wandelbar. Ins Veltlin führet ein enger Weg, der zwar beständig gangbar, oder doch seiner Abschüßigkeit wegen im Nothfall teicht zu beschüßen ist.

S. 2. Die Luft ist zwar mehr kalt, als warm, aber rein und gesund. Wein wächset hier nicht, Obst wenig, aber mehr Getraide, als die Einwohner verzehren, und die Weiden sind so gut, daß die Einwohner wohl 6 bis 7000 Kühe, auch viele Schafe und Ziegen halten. Die Vienenzucht giebt sehr lieblichen Honig. Eisenerz ist häusig vorhanden, andere Metalle und Mineralien sind nicht beträchtlich. Die Idda hat hier ihren Ursprung, theils aus einem Wasser, welches im Thal Freel oder Frayle von einem Felsen herabsällt, auf welchem unweit davon ein See ist, theils aus unterschiedenen von den Vergen herabsließenden Vächen. Von hier gehet sie in das Veltlin.

S. 3. Die Einwohner machen ungefahr 14000 Perfonen aus. Sie find romischkatholisch, und bas ganze Land gehöret zu bem Kirchsprengel bes Bischofs

von Como.

6. 4. Man nennet diese kandschaft gemeiniglich eine Grafschaft: ich sinde aber nicht, daß sie vor Algers eigene Grafen zu kandesherren gehabt habe. Ihre Geschichte habe ich vorhin in der Geschichte des Weltstins mit erzählet. Die Graubundner regieren dieselbe durch einen Pedestat. Es haben aber die Einwohner viele

viele Vorrechte und Frenheiten. Sie mussen nach ihrem eigenen Landrechte gerichtet werden, doch gehen die Appellationen an die 3 Bunde. Alle 4 Monate erwählen sie aus sich selbst durchs Loos 2 Officiale oder Häupter, 16 Nathsherren und 13 Nechtssprocher, welche über bürgerliche und peinliche Sachen urtheilen, jedoch mit Wissen, Willen, Zuthun und unter dem Vorsitze des Podestat, der seinen eigenen Kanzler, und einen von den zwen Schlüsseln zu allen Ucten hat.

§. 5. Die gange lanbichaft macht nur 5 Gemeinen

ober Nachbarschaften aus, welche find-

1 Die Gemeine Worms, ju welcher gehoren

1) Worms, Bornio, lat. Bornium, der Hauptfles den des ganzen Landes, welches auch von demselben den Namen hat. Er liegt am Bache Fradolf, welcher unweit davon in die Adda gehet. Hier hat der Podestat seinen Sitz, auch ist dier ein Erzpriester nehst 10 Chorherren, und einem ehemaligen Tesuitercollegio. Das ehemalige seste Schloß, ist 1639 geschleift worden. 1503 brannte der Fleschen größtentheils ab.

2) Die Dorfer Piazza, (Piatta) Oga und Sumaros

go oder Sumaroco.

2) Das Forbentbal, Val Forba, burch welches der Bach Fradolfo fließet. Es ist das volkreichste Thal in dieser Landschaft. Aus demselben geben 4 Passe, namlich einer über das Gebirge in das Merterthal, welches unter Glurenz in das Etschthal sühret, der andere in Val de Sol in Tyrol, der dritte in Val Sarcha, und der vierte in Val Camoniga, beyde im Venedigergebiet, sie gehen aber alle über rauhe Straßen, welche im Winter nicht gangbar sind. Sonst sind in diesem Thal belegen, die Pfarrkirche

St. Vicolao, imgleichen St. Antonio, Tregua, St. Gortardo, St. Rocho und Maglia Vacs cha, (das ist, friß die Kuh, weil in dasigen rauhen Gebirgen die Kühe sich manchmal zu Tode stürzen,)

woselbst die Kirche St. Carbavina stehet.

3 Das innere Thal, zu welchem 2 Pfarren ge-1) Die Pfarre St. Gallo, in welche auch Primay oder Prematio, Terriplan oder Taros plan, und Molina, eingepfarret sind; auch ist dariun das berühmte Wormser oder St. Mars tins Bad, gelegen, welches von Ratur beiß ift, und ben welchem 163: bie Raiferlichen und Spanier, von ben Frangofen und Graubundnern gefchlagen wurden. 2) Die Dfarre Dedenos, ju melder bas Dorf Des denos, lat. Pes nucis, Jolaccia, Samogo, und bas Thal Sveel, lat. Vallis fera ober ferrea, gebo-Im letten giebts gute Gifenerggruben und Schmelghütten, und ju bemfelben gehöret bie Chene Campo de luco, in welcher man vielerlen eiferne und metallene Waffen, und Menschenfnochen gefunben hat, welche ble Muthmakung veranlaffen, baf bier in alten Zeiten eine Schlacht vorgefallen fen. Es find auch in dem Freithal 1635 die Raiserlichen von ben Frangolen und Graubundnern gefchlagen worben.

4 Das untere Thal. In der Pfarre Capina (Tschapina) ist das Dorf St. Britio, woselbst sich das Gebirge dergestalt zusammenziehet, daß zwischen den benderseits sich erhebenden Spisen, die Adda. in der Tiefe einen engen Ausgang aus dem Wormser Gebiet in das Volklin hat, auf deren linken Seite die Landstraße durch des Berges abhängige Seiten kummerlich geleitet worden. In dieser engen Ges

genb,

gend, welche auch Serva oder Seraglio genennet wird, ist ehedessen eine kandwehre mit einer festen Mauer, die von einem Berge zu dem andern geleitet war, und einem Thurm, gewesen.

5 Das Luvinerthal, enthält keine eigentliche Börfer, sondern nur zerstreuete Häuser, beren über 150 sind, und hat außer der Pfarrkirche noch 3 andere Kirchen. In demselben sind 1635 die Kaiserlichen von den Franzosen und Graubundnern geschlagen worden.

## c Die Landschaft Cleven.

S. 1. Die Grafschaft Cleven oder Claven, ist von dem grauen Bunde, Gotteshausbunde, Beltlin und mailandischen Gebiet Como umgeben, 7 bis 8

Stunden lang, und 6 Stunden breit.

6.2. Gie liegt zwischen hohen und rauben Bergen, und hat einige große Thaler. Die Sige ift im Sommer bisweilen febr groß, und ber Mittagswind führet aus bem Comerfee ungefunde Dunfte bergu. Sowohl bie Berge als Thaler, bas St. Jacobsthal ausgenommen, find allenthalben bewohnet, und bergrößte Theil des landes ist fruchtbar, infonderheit an allerlen Dbft, guten Raftanien und Marren, Bein und Beibe, hingegen hat man nicht hinlanglich Be-Bon bem bier gebaueten Bein, wird ein Theil ausgeführet. Die Einwohner haben auch viel Wich ubrig, welches fie außerhalb landes verkaufen. Seibenbau ift schon ziemlich beträchtlich. nonnten Lavezzi (Lebetes) ober aus Stein gebreheten Ruchengeschirre, schicken bie Ginwohner Des Gerichts Plurs burch gang Italien. Die vornehmsten Fluffe find

sind die Maira oder Meraund Liva; die lektevereiniget sich mit jener, welche sich in den Theil des Cosmersces ergießet, welcher zu dieser landschaft gehöret, und der Clevnersce, Lago oder Laghetto di Chiasvenna, genennet wird. Die Flusse geben gute Fische.

S. 3. Die Einwohner sind der römischkatholischen Rirche zugethan, und die Landschaft gehöret zu dem Kirchsprengel des Bischofs zu Como. Außer den vorhin angesührten Nahrungsmitteln, haben die Einwohner auch von dem starken Passe, welcher durch diese Landschaft aus Deutschland nach Italien, und umgekehrt gehet, viele Nahrung, indem sie die Kausmannsgüter aus Saumrossen hin und her führen.

6. 4. Man nennet biefe lanbschaft gemeiniglich eine Grafschaft, ich finde aber nicht, daß sie vor Altere eigene Grafen ju landesberren gehabt habe. Ihre Schickfal habe ich oben in ber Geschichte des Welt-Das land ist in's Gerichtestabe lins mit berühret. abgetheilet, beren jeber einen von ben 3 Bunden auf 2 Jahre verordneten Umtmann ober Wogt hat, bon benen ber von Cleven, Commissart, und ber von Plurs, Podesta genennet wird. Diese verwalten Die Regierung und Berichtsbarfeit in allen burgerlichen und peinlichen Sachen, jedoch nach bes landes eigenen Sagungen und Statuten, welches fie eidlich berfprechen muffen. Ceit 1639 ernennet ber Berichts. fab von Cleven ben jedesmaliger Veranderung ber Umteverwaltung, 3 feiner Rechtsgelehrten, aus melden der Commissari einen erwählet, bamit er ihm in vorfallenden peinlichen Cachen Benftand leifte. ben burgerlichen Rechtssachen, ift ber Commiffari ber Judex prima instantie, von diesem gehet die Uppellation an die sogenannten Syndicatoren, welche die Graubundner als hohe kandesobrigkeit alle 2 Jahre hieher senden, und von diesen endlich an die 3 Bunde selbst. Es psiegen aber dergleichen Streitigkeiten gemeiniglich verständigen keuten übergeben zu werden, von deren Entscheidung keine Appellation statt findet. Alles dieses gilt auch von dem Gerichtsstade von Plurs.

§. 5. 3ch beschreibe nun einen jeden Gerichtsftab

infonderheit, und genauer.

I Der Gerichtsstab von Cleven, ist in drey Theile abgetheilet, welche sind

1 Der Flecken Cleven und feine Machbarfchaften,

welche gufammen eine Gemeine ausmachen.

1) Cleven over Claven, lat. Clavenna, in der hiefigen italienischen Landeofprache Chiavenna, ber Sauptfleden ber gangen Lanoschaft, liegt an der Maira, ift ziemlich groß und wohlgebauet, hat auch ehebeffen Mauern und Thurme, und auf einem in 2 Theile zerspaltenen Felsen, 2 Schloffer gehabt, welche gesammte Befestigungewerte 1526 von ben Graubundnern geschleift worden. Sit bes Commiffari. Außer der Saupt- und Collegiat= Rirche gu Et. Loreng, find theile in, theile ben bemfelben noch 5 Rirchen, ein Maunds und ein Frauen: Rlofter. bem großen Raufhaufe, werden die burchgehenden Raufmanneguter niedergeleget . und von bier aus durch Saums roffe weiter gebracht. Um Buf ber Berge, welche ben Fleden umgeben, find, fo wie an andern Orten biefer Laude fchaft, naturliche Gruften ober Reller, in welchen die Ginwohner ihren vielen und aufen Bein vermahren.

Dragonera und Piedemonte, (3) Pianaguola, und (4) Bette. Die 2 erften haben aufammen eine, von den

Abrigen aber eine jede eine besondere Rirche.

2 Folgende außere Bemeiner.

1) Die Gemeine Wiefe, woselbst sich die Fluffe

Maira und Lira vereinigen.

2) Die Gemeine Gordona, die in 4 Quartiere eingetheilet ist, welche sind Menavola mit Colores do, Cimavilla, Ponte und Scoglio. Im lesten ist die Pfartkirche der ganzen Gemeine, sonst aber hat auch ein jedes Quartier eine Kirche. Es gehöret auch noch die Nachbarschaft Bodengo zu dieser Gemeine, dahin sich die Einwohner der Gemeine des Sommers begeben, um der alsbenn an den übrigen Orten gewöhnlichen schlimmen lust, welche Fieber verursachet, auszuweichen.

3) Die Gemeine Samolico.

4) Die Gemeine Prada und Movate. Chemals sind hier die Schlosser Codera und Mezzola gewesen. Sie treibet auf dem Comersee einen starken

Handel mit Holz und gebranntein Ralf.

Jas Thal St. Jakobi oder St. Giacomo, welches schon von den Herzogen von Mailand viele Frenheiten erhalten hat, die von der graubundnerischen Republik nicht nur bestätiget, sondern auch vermehret worden, weil die Einwohner desselben in der Kriegesunruhe von 1620 bis 1639 besondere Treue erwiesen haben. Die peinliche Gerichtsbarkeit verwaltet zwar der graubundnerische Commissari von Cleven, jedoch mit Zuziehung der Venstiger aus dem Thal Campodolcino, und auf dortigem Gerichtshause. In bürgerlichen Geschäfften hat der Commissari nichts zu sprechen, sondern über dieselben wird erst von dem Ammann oder Menestrale und seinem Statthalter gesprochen, von demselben gehet die Appellation an die 12

Dorfvögte (Consuli) des Thals, und hierauf an die graubundnerischen Syndicatgesanden. Das Landvolf erwählet alle 2 Jahre den Ammann oder Menesstrale, seinen Statthalter und Räthe. Das Thal hat auch seine eigenen Civisgeseße, welche von den übrigen Gesesen der Landschaft Eleven unterschieden sind. Sonst mächset in diesem Thal weder Wein noch Obst, und die Einwohner erhalten sich nur kummerlich von der Viehzucht, können sich aber dagegen ihrer vorhin beschriebenen Frenheiten getrössen. Der durchssließende Fluß Liva, wird auch auf deutsch Statwasser genennet: Das Thal ist in 3 sogenannte Teizier eingetheilet.

1) Bu bem erften gehoren

(1) Die Gemeine Madesimo ober Madesen, ehemals Travesende, in welder ein mineralisches Wasser ist.

(2) Die Bemeine Pianacio.

(3) Die Gemeine Jola, zu welcher Jola, Stefe und Stasdeja gehören.

2) Bu bem zwenten gehoren

(1) Die Gemeine Campodolcino ober Camps dulcin, auch Campolschin, lat. Campus dulcinus, welche zur Bequemiichkeit derer, so über den Splüs gerberg, durch den sogenannten Cardinello (einen durch Klippen und Felsen gehauenen schlungensörmigen Weg, welcher vielen Leuten Schwindel erreget,) reisen, mit vielen Wirthshäusern versehen ist. Von der Kirche dieses Dorfs, wird auch wohl das ganze Thal Valle di S. Giacomo di Campo Dolcino genannt. Sonst sollen hier noch Ueberbleibsel des ehemaligen Schlosses Frazisch senn.

- (2) Die Gemeine Starlegia.
  - (3) Die Gemeine Fraciscio.
    - 3) Bu bem britten gehoren
  - (1) Die Gemeine St. Giacomo.

(2) Die Gemeine Uggia.

(3) Die Gemeine der Berge Trinita, St. Bers nardo, Olmo und Albareda.

II Der Gerichtsstab von Dlurs, ober Diuri, Dinro, bat ben Namen von bem ehemaligen Flecken Dlurs, welcher an benden Seiten ber Maira, ctwa I Stunde über Cleven, geffanden bat. Er mar an fatt des durch eine Wasserfluth vermusteten Dorfs Belfort angelegt worden, hatte 125 Feuerstellen, schone Gebaube und Rirchen, ein Saus fur ben graubundnerischen Podesta, und eine gewolbte steinerne Brucke über bie Maira. Gegen Mittag umgab ibn ber mafferreiche und faule Berg Cont ober Conto, von welchem am vierten bes Berbftmonats 1618, gegen Abend, ein großes Stud fich ploglich ablofete, und mit fürchterlichem Rrachen, wie ein Blig, sowohl über den Rlecken Plurs, als bas nahe baben belegene Dorf Schilano ober Chitan von 75 Feuerstelten, berfiel, und bende Derter bergestalt bebeckte und verschuttete. baß feine Spur davon übrig blieb, auch zu Schilane 030, und zu Plurs 1500, und also 2430 Menschen umfamen, auch nur 3 Perfonen, welche bamals aufer bem Blecken maren, benm leben blieben. Der Schutt bes umgefturzten Berges verftopfte zwar eine Zeitlang ben Kluf Maira, endlich aber befam bas Baffer wieder einen Abfluß. Der handel, welcher vorbin ju Plurs getrieben murbe, jog-fich bierauf, nach Gle. Cleven. Das Amt ober bie Podestaderia von Plurs, wird in 2 Gemeinen abgetheilet, welche sind

1 Die Gemeine von Plurs, in welcher

1) Die Pfarre Profto.

2) Die Pfarre Aurogo, welche mit

3) Der Pfarre St. Croce zugleich einen Prediger hat. In dem Pfarrdorfe St. Croce, hat der Podesta sein Bohns und Richthaus, halt sich aber mehrentheils zu Cleven auf, und wird auch immer Podesta von Plurs genennet.

4) Die Pfarre Savogno.

5) Die Pfarre Rongalia oder St. Abundio.

2 Die Gemeine von Villa, in welcher die Pfarre Villa, oder Pontella oder Pontelien ist. Es wächset in derselben ein leichter und gesunder Wein.

## Die Frenherrschaft Haldenstein.

Sie lieget eine halbe Stunde unter ber Stabt Chur am Rhein, und am Fuß bes Berges Calanda, und wird von bem Pfarrdorf Saldenftein benennet, in welchem ein Pallaft, und ein 1761 jum Beften ber ftubirenden Jugend, mit Bewilligung ber Obrigfeit aller 3 Bunbe, von Martin Planta und Joh. Pet. Mesemann errichtetes Seminarium, über bem Dorf aber auf einem Felfen ein fleines Schloß gleiches Damens ift, über diesem aber hat bas Schloß Brottenstein ober Krottenstein, und noch böher binauf Das Schloß Lichtenstein gestanden. Außer gedach tem Dorf geboren noch bie Machbarschaft Dattania, chemals Sewils genannt, und einige Baufer und Buter auf bem Berge Golaß, zu biefer Frenherrichaft. Sie ift gang fren und unabhangig, geboret ju feinem ber 2 Bunde, bat auch mit ber Regierung berfelben nichts zu thun, ftebet aber unter berfelben Schus. 4 26.526

Ahr Besiger und herr hat also alle Gewalt, hohe und niedere Berichte, große und fleine Bebenben , ben Rirchenfaß, und bas Recht, Reichsmunge zu pragen. Er ernennet einen Bogt aus bregen ihm von feinen Unterthanen vorgeschlagenen Personen, und laffet ibn mit 10 Richtern über alle burgerliche Sachen richten, Die Appellation aber gehet an ben Frenherrn. In Che bandeln pflegen einige Bepfiger aus Chur, und in pemlichen Fallen sowohl gewiffe Benfiger aus Chur, als aus ben benachbarten Dorfern Untervaß und Erinimis, genommen ju werben. Der Frenherr hat auch bas Begnabigungsrecht. Die gange Frenherrschaft ift feit 1616 evangelischer Religion. Mach Abgang ber alten Fregherren von Salbenftein und Lichtenftein, ift fie in manderlen Sande gekommen. Gregorius Rarl von Sohenbalten, welcher fie 1598 befaß, wirkte bamals ben Schuß ber 3 Bunbe fur diefe Frenherr-Schaft aus, welche fich aber verpflichtete, daß fie ben erforderlichen Landausschuffen, auch ihren Untheil an Mannschaft fellen wolle. Seine Erben verfauften fie 1608 an Thomas von Schauenstein genannt von Chrenfels, welcher vom Raiser Matthias 1612 ben Frenherrnstand, nebst bem Mung. und Markt. Recht erhielt. Als feine mannlichen Nachfommen 1695 ausfurben, fam eine Salfte ber Frenherrschaft mit feiner Schwester Regina Maria an berfelben Mann Johann Rudolph von hartmannis: Die feste Erbin einer anbern ausgestorbenen Linie von Schauenstein aber murbe 1698 an Johann luci von Calis verheirathet, melder 1701 die andere Salfte ber Frenherrschaft in Befif und Bulbigung nahm, und feinen Unterthanen bie Leibeigenschaft erließ. Gein Sohn Gubert von Sa-

lis kaufte 1729 von des obgedachten Rudolphs von Sartmannis Tochtern, ihre Salfte ber Frenberrichaft. ward alfo ber einzige und vollige Besiger ber ganzen Frenherrschaft, und brachte sie auf seine Nachkommen. Es nennet fich ber Borr von Calis, welcher fie befiget. einen Krevbertn von Saldenstein und Lichs tenftein.

### 4 Das Walliserland.

- 6. 1. Bon Wallis, lat. Valelia, frans. le Valais, ital. Vallese, hat D. du Bal d'Abbeville eine Landcharte gezeichnet, welche von Blaeum und nachber von G. Valf und P. Schent in Rupfer gestochen Die Charte, welche tambien 1682 bem Frenftatt Ballis jugeeignet, und Dgier 1700 ju lion gestochen bat, ist ziemlich gut, fommt aber felten vor-Babriel Walfer hat 1761 eine Charte von Diesem kande burch bie homannischen Erben an bas licht gestellet.
- 6.2. Es granget bas Balliferland gegen Mitter. nacht an ben Canton Bern und an ben Benferfee, gegen Abend an Savoyen, gegen Mittag an Piemont und Mailand, gegen Morgen an bie eibgenofische Landvogten Manenthal, und an das Livinerthal bes Cantons Uri. Es ift 33 bis 34 Stunden lang, und in einigen Begenden auf 10 Stunden breit.
- S .. 3. Diefes Land ift ein großes Thal, welches fich vom Morgen gegen Abend erftrecket, und gegen Mitternacht und Mittag von boben Bergen einge schlossen ift. Auf ber Mittagsfeite ift der große St. Bernhardsberg mertwurdig, welcher vor Ma tors Mons Ponninus genennet worden, und von wel Ilu a chem .

chem bie penminischen Alpen ben Namen haben. Muf ber mitternachtlichen Seite bemerte ich zuerft ben Berg Gemmi, auf ber Grange des Cantons Bern, über welchen man wohl bes Commers, aber nicht bes Winters, reisen fann. Der Abgang gegen bas Balliferland und bas barinn befindliche leuckerbab, war ehedessen fo fteil und schmal, baß er nicht ohne Furcht und Schrecken gebraucht wurde: nachbem aber 1736 viele Felfen gesprenget, und ber Weg an den meiften Orten 7 Schuhe breit gemacht, auch an ben absthuf. figsten und steilesten Orten Mauerwert aufgeführet worden ift, tann man ficherer und bequemer barüber gehen, reiten und getragen werben, boch nicht bergb Der Untonienberg ift febr boch. Ueber ben Brimfelberg, welchen ich benm Canton Bern befdrieben habe, gehet bes Commers aus bem lanbe Sasli ein Weg nach Ober-Gestelen in bem wallisischen Behenden Gombe. Diefer bobe Berg fowohl, als Die daran stoßende gurte, wird zu den lepontischen Alpen gerechnet. Die gurte, Furca, Furcula, Bicornis, hat ben Namen von ihrer zwenspigigen und gabelformigen Gestalt, baber sie auch ber Gabels berg genennet wird. Sie ift hoher, als ber St. Bon dem Stege, ber etwa fo boch liegt, als ber Brund, hat man it Stunden auf die Furfe gu ftelgen, wovon bren gelinde find. Zwischen bem Bagnethal und Bifp, ift ein Gleficher, ber fich 14. Stunden lang erstrecket. Auf ber oberften Sobe berfelben, über welche bes Sommers eine gewöhnliche Landstraße gehet, ift ein Rreug, welches bas Land Ballis und Urferen im That bes Cantons Uri scheidet. Sonft ift bas Balliferland ein febr warmes und febr frucht

fruchtbares That. Die Ernte gehet im Man an, und endiget fich im October, alfo bag bie erften Felbfrudte im Grunde des hauptehals, Die anderen in ben Debenthalern, und bie letten auf ben Bergen gleich unter ben Schneebergen, gefammlet werben. Das untere Land hat mehr Binterfrichte, als bas obere, biefes aber mehr Commerfruchte, als jenes. Aufer ben besten Getraibearten, als Beigen, Roggen und Berfte, bat bas land einen Ueberfluß an gutem Bein, au welchem auch ein ebler Muscateller gehoret, - viele gute Baumfruchte, als Mepfel, Birnen, Pflaumen, Rirfchen , Raftanien , Maulbeeren , Muffe zc. und um Sitten, Sibers und Grundis, auch Manteln, Reigen, Branaten und andere eble Fruchte, an melthen Orten man auch vielen und guten Safran bouet. Man hat auch auf ben Bergen und in ben Thalern einen großen Ueberfluß an jahmen und wilben Bieb. Es foll hier zwar Gilber: Rupfer. und Blen-Erz geben: es muß aber nicht fo reichhaltig und gut fenn, baf man bie Auffuchung beffelben ber Muhe und Rofen werth achten follte. Steinfohlen giebts auch. Mitten burch bas gange Balliferland, von feinem Unfange an, bis an fein Ende, fließet ber Abodan ober die Abone, von ben Wallifern gemeiniglich Rotten genannt, und entsteht auch hier auf bem boben Berge Furte, aus bem Baffer, welches von zwen Gletschern kommt; von einem Belfen auf ben anbern frürget, und schaumet, baber fein Waffer auch anfanglich eine milchweiße garbe bat. Er fturget nicht nur gleich vom Anfange mit großem Ungestum zwie ichen hoben Felsen herab, sondern ift auch bis in bie Sbene des Thals als ein einziger Wafferfall von un-Uu 3

terschiebenen Absähen anzusehen. Hernach empfängt dieser Fluß von dem Grimselberg den Meyenwangerbach, fließet hierauf von Mitternacht gegen Mittag, und nachdem er in das Walliserthal gekommen ist, allezeit von Morgen gegen Abend, die er sich endlich mehr gegen Mitternacht wendet, und in den Genferssee fließet. Er nimmt alle Väche und kleinere Flüsse des Walliserlandes, welche von den Vergen kommen, auf. Uedrigens giebt es hier ein Paar heilsame warme Väder, nämlich, das Vrügers oder Glüser-Vad, auch andere

mineralische Baffer.

3m gangen lande ift nur eine Stabt. 6. 4. D. langhans verfichert in feiner Befchreibung verfchiebener Merkwürdigkeiten bes Siementhals, daß man felten einen Ballifer antreffe, ber nicht einen großen Rropf habe, und baben von einer nur mittelmäßigen Große bes leibes fen, baber bie meiften julest an eis nem Ufthma fturben: welches Uebel er von ihrem leimichten, fanbichten und fchweren Baffer berleitet, welches nach und nach in ben Drufen bes leibes bas Dice und Unreine jurudlaffe. Allein, andere leug. nen, daß bie Rropfe hiefelbst fo gemein maren, merfen auch an, baf es in Ballis febr alte leute, einige über 100 Sabre alt, gebe, bie auch von feinem Afthma mußten. In ben obern 5 Bebenben bes fanbee, wird beutsch, in bem Behenden Siders und Sitten, im obern, und in bem gangen untern Ballis aber wird schlecht frangofisch geredet; body befleißiget man fich fowohl im obern, als untern Theil' bes Lanbes, und vornehmlich in bem Sauptflecken, beutsch. franzosisch, italienisch und lateinisch zu versteben und ju sprechen, weil man bieser Sprachen im Umgang mit den benachbarten Einwohnern der Cantone Bern und Uri, Savoyens, Piemonts und Mailands, nicht wohl entbehren kann.

- S. 5. Das ganze land ift ber romischkatholischen Religion zugethan, und machet bas Bisthum Siteten aus.
- S. 6. Wor Ulters haben hier die Lepontii Viberi, In ben mitte. bie Seduni und die Veragri gewohnet. Jern Zeiten, hieß bas Land Galefia. Es ward ein Theil bes zwenten burgunbifchen Konigreichs , und fam alfo 1032 mit bemfelben unter Raifer Conrab II an bas beutsche Reich. Gben genannter Raifer übergab 1035 bas untere Ballis an Grafen humbert von Savonen, weil er ihm treue Rriegesbienfte geleiftet hatte. Die Ginwohner bes obern Ballis haben fowohl gegen bie Berjoge von Baringen, Schirmvogte bes Bisthums Sitten, wozu fie 1157 von R. Fried. rich I bestellet worden, als nachmals gegen bie 21. Schofe von Sitten, welche fich Grafen von Ballis nennen, ihre Frenheiten ftanbhaft vertheibiget, auch Die frenherrlichen Familien von Tour und Raren, welche fich ju viel Unfeben anmaßeten, aus bem lande 1475 fiel ber Bifchof zu Genf, Bruber aelchaffet. bes herzogs von Savonen, mit 18000 Mann Mieber-Ballifern und Savonarben in bas obere Ballis ein: allein, bie obern Ballifer erhielten von ihren Bundesgenoffen , ben Bernern , Frenburgern und Solothurn, 3000 Mann ju Bulfe, fchlugen jenes bis Schöfliche Beer , und eroberten bas untere Ballis, welches ihnen von ber Zeit an unterthänig zewefen ift. Sie llu 4

1. 50

Sie errichteten auch in eben bemfelben Jahr ein ewiges Bundniß mit Bern, welches 1643 erneuert worden, verbanden sich auch 1529 mit ber ganzen Sidges nossenschaft, und 1533 insonderheit mit den 7 katholischen Städten und Orten, auf ewig.

- S. 7. Das Wapenschild der Republik Wallis, ist won einer durch den Mittelpunkt gehenden Perpendicularlinie in 2 Halften getheilet, nämlich in eine rothe und in eine weiße: in jener sind 3, und in dieser auch 3 Sterne, und auf der Perpendicularlinie ist auch einer.
- S. 8. Es bestehet bie Republik Ober-Wallis aus 7 Theilen, welche Jehnden ober Jenten, Centa, Centenæ, Defenæ, frang. Dizains, genennet werden. Gechs diefer Zehnden, haben eine bemofratische, ber 7te aber, namlich die Stadt Sitten, hat eine arifto-Fratische Regierungsverfassung. Reber Zehnben fchidet feine Bevollmachtigten auf bie allgemeine Landesversammlung, welche ber kanbrath genennet, und jahrlich zwenmal, namlich im Man und December, auf bem Schlosse Majoria ju Sitten angestellet wird. Die Zusammenberufung, geschiehet burch ben landes hauptmann. Den Borfis hat ber Bifchof ju Sitten, Die Umfrage aber ber landeshauptmann. Landrath versiehet die gemeinen landesangelegenheiten Bu Friedens- und Rrieges - Beiten, ermablet bie lan-Desbeamten, entscheibet die Rechtssachen, welche burch Die Appellation aus ben Behnben bahin gelanget find, ganglich, giebt fremben Gefanbten Bebor, u. f. w. Jeber Zehnden bat sein Haupt, welches entweder Mener ober Caftellan genennet wirb, und feine befonbere Regterung und Berichtsherrlichfeit. Es bestebet aber

aber bas Bericht eines jeben Behnben, aus bem Behnbenrichter und 12 Benfisern, welche über die Civilund Eriminal = Sachen urtheilen. Bu ben Rrieges. fachen ift in jedem Zehnden ein Pannerherr und ein Behnbenhauptmann verordnet. Die ftreitbare Mannfchaft, beträgt 17 bis 18000 Mann.

#### S. Q. 3ch beschreibe nun

I Die eigentliche Republik Wallis, ober das obere Wallis, welche oder welches folgende 7 Zehnden ausmachen.

1 Der Jehnden Gombs, Gomesianorum Conventus, auf franzosisch Conches, ist ber oberste im Lande; benn er fangt ben bem Berge Rurfa, und bem Urfprung bes Rhobans an, und bestehet in einem boben Thal, welches auf benben Seiten bes Rhobans fich ungefähr 10 Stunden lang erftrecket. und viele Wiefen und Beiben jur Biebzucht bat. Er wird in die obere und untere Pfarre abgetheilet. Sein Saupt ift ein fogenannter Meger, welcher alle Pahr wechselsweise von ber obern und untern Pfarre gefeket wird. Ben ber Bifchofsmahl zu Gitten, ift awischen diesem Behnben und bem Behnben Sitten mehrmals ein Rangftreit gewesen.

1) In der obern Pfarre bemerke ich (1) Munfter, Monafterium, den hauptort berfelben, in welchem auch ihre Berfammlungen gehalten werben. Die Ginwohner Diefes Fledens ober Pfarrborfs, murben 1416 von ben Cantonen Lucern, Uri und Unterwalben gu ewigen Burgern und Landleuten angenommen.

(2) Die Pfarre Ober=Wald.

(3) Die Pfarre Ober Geftelen. Das Dorf Obers Beftelen ober Geftilen, auch Beftenen, lat. Castellio Hu 5 **Supe** 

fuperior, franz. Chatillon, liegt I Stunde vom Juf bes Berges Rurfa.

(4) Die Pfarre Car.

Mamens, find 2 Schlachten geschehen, eine t211, die ans

bere 1419.

(6) Die sogenannte Grafschaft, welche von ihren ehes maligen Besihern, den von Graniola oder Grengiols, die Grafschaft Graniola oder Grengiols geheißen, sich aber von demselben losgekaufet hat. Sie bestehet aus den Dorfern Biel oder Buel, Rügigen oder Rigigen, Glurigen, Bligigen, Wald und Selbigen.

(7) Das Agerenthal ober Gerenthal, Agerana Vallis, aus welchem ber Fluß Elen zwischen hohen Bergen bervortommt, und dem Rhodan viel Baffer zuführer.

#### 2) In der untern Pfarre; find

(1) Aernen, lat. Aragnum, ber Hauptort berfelben, welcher gemanerte und mit Schiefer bedeckte Haufer hat, und ziemlich groß ift. In diesem Fleden hat der ganze Zehnden sein Rathabaus und Hochgericht, und es werden bier die Zehnden-Zusammenkunfte gehalten.

Nach Alernen ist ein kleiner Ort eingepfarret, welcher auf dem Deuschberg, ben man auch auf Deisch und Dies stalden, lat. Mons Dei, nennet, belegen ist. Unten an diesem Berge ift über ben Rhodan eine hohe steinerne

Brude.

(2) Die Pfarre Siefch, ober das Siefcherthal.

(3) Die Pfarre Mieder Wald.

(4) Die Pfarre Belwald.

- (5) Die Pfarre Binn ober Bunn, oder das Imnersthal, woselbst ber Flug Binn oder Bunn auf dem Berge Allbrunn entspringer. Hier werden die besten Kase des Landes gemacht.
- Brigianus, welcher bem Range nach der sechste unter den 7 Zehnden ist. Sein Haupt wird Castellan ge-

nennet. Er hat sich 1417 mit den Cantonen lucern, Uri und Unterwalden in ein ewiges Burger. und Landrecht eingelassen. Zu demselben gehören folgende 5 Pfarren.

1) Die Pfarre Glus, in welcher ich bemerke

(1) Brüg oder Brig, ben Hauptort dieses Zehnden, welcher ein wohlgebaueter Flecken war, der sur den schonssten im Walliserlande gehalten wurde, er ist aber 1755 durch ein Erdbeben sehr verwüstet worden. Er liegt am Fluß Saltana, und am Fuß des von ihm benannten Brügerberges, und des Hauptpasses Simpelen, unweit der Rhone. In demselben werden die Bersammlungen und Gerichte dieses Zehnden gehalten. Die Jesuiten hatten hier ein Collegium, und die Urselinernonnen habei ein Kloster.

(2) Das Brüger, oder Briger: Bad, welches auch das Glüferbad genennet wird, ist eine Stunde unter Brüg gesgen Bisp, in einer anmuthigen Gegend. Es ist von Natur warm, und von sehr heilsamer Urt, aber jetzt schlecht eingerrichtet. Beil es nicht weit von der Rhone, und in gleicher Hohe mit derselben liegt, so wird es von derselben, wenn

fie austritt, leicht überschwemmet.

(3) Glus oder Glys, ein wohlgebauetes Dorf, wesfelbst die Hauptkirche des Zehndens ift, dahin stark gewallsfahrtet wird.

Ainmerkung. Unter Brug und Glas, ben Gombsen, findet sich eine uralte Mauer, welche von dem Brugerberge bis on die Rhos ne erbauet gewesen, und nach einiger Mennung von den Kömern, nach anderer Mennung aber von den Einwohnern selbst, aufges führet worden ift.

2) Die Pfarre Taters. Der Fleden Maters, ist groß, und meistens von steinernen Saufern wohlerbauet. Er war ehebessen der Hauptort des Zehnden. Unweit das von hat auf einem Hügel das Schloß Siu gestanden, unster welchem über die Rhone eine Keinerne Brude von 2 Schwibbogen erbauet ist. Man findet auch oberhalb Naters Merkmale des alten Schlosses Weingarten.

- 3) Die Pfarre Mund ober Monti, lat. Mons oris, auch in Montibus.
- 4) Die Pfarre Simpelen, auf dem Berge Simpelen, lat. Sempronius, Scipionis mons, über welchen ein starker Paß ins Herzogthum Mailand gehet.
  - 5) Die Pfarre Ruden.
- 3 Der Jehnden Visp, bessen Haupt ein sogenannter Castellan ist. Zu demselben gehören solgende Pfarren.
- 1) Die Pfarre Visp. Der Hauptslecken Disp, lat. Vespia, hat seinen Namen von dem Fluß Visp oder Lispach, Sischbach, welcher hier in den Rhodan sließet. In demselben sind 2 Kirchen. Ehedessen hat über demselben das Schloß Hublichburg gestanden, von welchem ehemals auch der Flecken den Namen geführet hat, und welsches der Sitz ber Grafen von Wisp gewesen ist. 1388 siel hier eine Schlacht zwischen den Savoyarden und Wallisern, zum Nachtbeil der ersten vor.
  - 2) Die Pfarre Terminen.
  - 3) Die Pfarre Stalben.
- 4) Die Pfarre Brenchen ober Grachen. Hinter bem Dorf dieses Namens liegt ber Rietberg, auf welchem schone Alpen sind.

5) Die Pfarre Gaffa, im Gaffenthal,

6) Die Pfarre Dasch ober Tesch, auch Test, im Daschthal.

7) Die Pfarre Matt, im Matterthal.

8) Die Pfarre Saß, im Sasserthal, woselbst 2 Passe sind, die ins Herzogthum Mailand führen, einer über den Berg Antrum in das mailandische Borf Ans

Antrum, ber andere über ben Magganaberg ober So, lat. Mons Martis, in bas Dorf Maggana.

4 Der Jehnden Raren, beffen Baupt ein fogenannter Mener ift, wird in Landes- und Regierungs-Sachen in 2, in Rriegesfachen aber in 3 Theile abge-Es gehören baju theilet.

1) Die Pfarre Raren. Der Sauvtflecken Raren oder Raron, hat 2 Rirchen. Sier bat ehemals ein Schloß gleiches Namens gestanden, welches ein Sit ber Frenherren von Raren gemefen, aber von den Laudleus

ten gerfibret worben ift.

2) Die Pfarre Mieder Gestelen ober Gestis Ien, auch Gestenen. Das Pfarrborf liegt am Ruk bes Gestelenberges, auf welchem das Schlof Bestelenburg ober gum Thurn gestanden bat, welches ein Gis ber Frene berren von Thurn gewesen ift.

- 3) Das Letschthal, ist über 6 Stunden lang, und fruchtbar, enthalt die Kirche zu Roppel, und unterschiedene Dorfer. Mus bemfelben fommt ber Rluß longa. Ueber ben letichberg gehet ein Daff in bie jum Berner Gebiet geborige Caftellanen Frutingen. In bem Thal find mehrmals Blenbergwerke eröffnet worden, jeboch mit Schlechtem Erfolge.
- 4) Der sogenannte Drittel Morell ober Mos rill, lat. Morgia, Regio Morgiana, franz. Merel und Morge, ift eine Pfarre von unterschiedenen Dor-Es wird von den übrigen Pfarren des Zehnden Raren, burch bie Zehenben Brug und Wifp gefchieben, und liegt in einer zwar engen aber fruchtbaren Cbene. woselbst guter Safran, und von Gombe an zu rechnen, ber erfte Wein im obern Ballis machfet. Chemals hat biefe Bemeine eigenen Frenherren zugehöret, welche

welche auf dem nun zerstörten Schlosse Mangepan gewohnet haben sollen.

- Der Jehnden Leuck, welcher dem Range nach ber britte Zehnden der Republik, und dessen Haupt ein sogenannter Mener ist, hat folgende Pfarren.
- 1) Die Pfarre Leuck. Der hauptslecken Leuck, lieget auf einer Sohe am Fluß Dala, welcher hier in Die Rhone fließet. Er ist wohlgebauer, und der Sin der Ber- sammlungen und Gerichte dieses Zehnder. In dieser Pfarte auf der Alp Asp, ist ein heilfames kaltes Schwefelbad.
- 2) Die Pfarre Baden, ist drey Stunden von Leuck, in einem mit hohen und wilden Bergen umgebenen Thal, durch welches der Fluß Dala fließet. Das Dorf hat den Namen von dem hiesigen Bade, welches gemeinigs lich das Leuckerbad, oder auch das Walliferbad genennet wird, und von Natur so heiß ist, daß man Ever darinn kochen kann. Es wird des Sommers häusig, und auch aus weit entlegenen Orten besuchet, und das Wasser sowohl zum Trinken als Baden gebraucht. 1719 wurde die Hälfte des Oorfes durch eine ungeheure losgerissene Schneelast zu Grunde gerichtet.

3) Die Pfarre Turtmann, in einem bavon be-

nannten Thal.

4) Die Pfarre Salgesch, in welcher rother Wein wächset, der für einen der besten des landes gehalten wird.

5) Die Pfarre Albinen, auf bem Berge bie-

fes Mamens.

6) Die Pfarre Ersch.

7) Die Pfarre Embs.

8) Die Pfarre Gampel.

6 Der Jehnden Siders, welcher einen Ca-ffellan jum Saupt hat, und 11 Pfarren begreift.

1) Die

or is the state of the state of

- 1) Die Pfarre Siders. Der Hauptflecken Siders, liegt an einem Bach gleiches Namens. hier wache fet fehr guter Wein.
- 2) Die Pfarre Graden. Das Dorf Graden ober Gradetich, ist ehedessen ein Stadtchen gewesen, und hat auf den benachbarten Felsen 3 Schlösser gehabt, welche aber nebst den Mauern des Stadtchens, 1375 verwüstet wors ben. Die Stadt Sitten hat hieselbst die Gerichte.
- 3) Die Pfarre Leng oder Lens, dahin bet gemlich fruchtbare lenferberg gehöret.

4) Die Pfarre St. Leonhard.

5) Die Pfarre St. Maurice de Lac.

- 6) Die Pfarre und das That Linfisch obet Enfisch, welche fast 7 Stunden lang ist, und unterschiedene Dörfer begreift. Zu Visope ist die Pfarrtirche.
- 7) Die Pfarren Venton ober Fanten, Schas ley ober Chaley, Gruna ober Gruon, und Vers corn oder Fercorey.
- 7 Der Jehnden Sitten, bessen haupt Großcastellan genennet wird, begreift:
- 1) Sitten, franz. Sion, lat. Sedunum, die Hamptstadt bes ganzen Walliferlandes, welche am Fluß Sitten, unweit der Rhone liegt. In derselben sind 6 Kirchen, einige Klöster und eine ehemalige Aesidenz der Jesuiten. Ihr Regiment besstehet auß einem Rath von 24 Personen, dessen Haupt ein Bürgernwister ist, welcher alle 2 Jahr erwählet wird. Der Bischof von Siten hat hier 3 unansehnliche Schlösser, von welchen immer eins höher liegt, als das andere. Das unsterste, darinn der Bischof wohnet, und der Landrath sich versammlet, heißt die Masorey, das mittlere, darinn der Domdechant nehst 5 Domherren wohnet. Valleria, und das oberste Courbillon, oder nach der Landessprache Türbele. Die Stadt ist alt, und man sindet in derselben noch

und 1418 verbrannt, und 1475 von den Genfern und Sas vonarden hart belagert, die Belagerer aber sind mit starkem Berluste bavor weggeschlagen worden.

Das Bisthum Sitten, wird für bas alteste in Belvetien gehalten, und foll anfanglich zu Martinach gewesen fenn. Der Bischof, welcher fich einen Rurften bes romifchen Reichs und Brafen und Dogt des Walliserlandes (comitem et præfectum Valesix) nennet, wird von bem Domfapitel, welches aus 44 Perfonen bestehet, und von ben Befandten ber 7 Behnden erwählet, und ftehet schon seit 1513 nicht mehr unter bem Erzbischof ju Moustiers en Zaran-Ben gewiffen Belegenheiten, wirb taife in Savonen. ihm ein Schwerdt vorgetragen, als ein Zeichen bet Prafectur; er hat auch feinen Senechal oder Schwerdt. trager, welche Ehrenstelle Die von Montley besigen. Im niedern Ballis hat ber Bifchof gute herrfchaften.

- 2) Die Pfarre Apent, auf einem fehr fruchtbaren Berge, über welchen ein Weg in das Simmenthal gehet. Die Gerichte in derselben, gehoren dem Bischof zu Sitten, der daselbst einen Groß-Castellan hat.
- 3) Die Pfarre Bremis, am Fluß Bornia, gehöret feit 1596 der Stadt Sitten, welche über Bremis und Gradbetsch alle 2 Jahr einen Groß-Castellan setzet.

In bem Bringerthal, welches sich von Bremis gegen Mittag mehr als 10 Stunden weit erftrecket, find folgende 8 volkreiche Pfarren:

4) Die Pfarre Mar, auf einem hoben Berge.

5) Die Pfarre Masy oder Masse.
6) Die Pfarre St. Martin.

7) Die Pfarre Vernamiery.

8) Die Pfarre Evolena.

9) Die Pfarre Sefch oder Dofch, auch Vor, im Urs mengerthal.

10) Die Pfarre garemence ober Urmenzi, im Ura mengerthal, welche bem Umte Menba einverleibet ift.

II Die Unterthanen dieser Republik, find die Einwohner im Untern= oder Niedern= Mallis, woselbst man findet

I Die Landvogtey St. Morigen, welche von den 7 Zehnden der Republik Wallis wechselsweise alle 2 Jahr mit einem landvogt besethet wird, und zu mel-

cher geboren

- (1) Die Pfarre Gundis, franz. Gontey ober Contey, lat. Contegium. Das Pfarrborf biefes Ma= mens, welches auf einem fruchtbaren Berge lieget, ift ebebeffen ein Stadtchen und Schloß gewesen. Um Ruf bes Berges, lieget in der Ebene bas Pfarrdorf Plan Contev ober das ebene Gundis.
  - (2) Die Pfarre Vetron.
  - (3) Die Pfarre Leptron.
  - (4) Die Pfarre Saillon.
  - (5) Die Pfarre Souillies.
  - (6) Die Pfarre Rilda.
  - (7) Die Pfarre Saron.
- (8) Die Pfarre St. Branchier, im Thal Entremont, welches groß und fruchtbar ist, und sich von Martinach gegen Mittag bis an ben großen St. Bernhardsberg erftrecket.
  - (9) Die Dfarre Orsieres, eben baselbst.
- (10) Die Pfarre Liddes, auch baselbst. (11) Die Pfarre St. Petersburg, auch bafelbft. Won ber letten bat man noch 3 Stunden Be-

426.52.

Weges bis oben auf den großen St. Bernhards, berg, welcher muhsam zu besteigen, und niemals ohne Schnee ist, über welchen aber doch sowohl des Winters als Sommers ein starker Paß ins Herzogsthum Aosta oder Augsthal gehet. Oben auf seiner Hohe, scheiden sich Nieder-Wallis und Aosta. Man sindet daselbst, im Gebiet der Republik Wallis, ein Rloster von regulirten Chorherren Augustinerordens, und ein Spital, bende zur Bequemlichkeit derer, welche über diesen Vergeresen. Die Probsten hat nicht nur beträchtliche Einkunste, sondern sie sendet auch jährlich einige Personen weit und breit umher, damit sie Bensteuern zur Verpstegung der armen Reisenden sammlen.

(12) Die Pfarre St. Morigen ober St. Maurice, Fanum St. Mauriti. Der mohlgebauete Steden biefes namens, lieget zwischen Bergen an ber Rhone, uber welche hier eine fleinerne Brude gebauet ift. Auf ber Westseite biefer Brude, gus nachft an einem hoben Berge, ftebet ein Schlof, auf mels chem ber Landvogt wohnet, auf ber Oftfeite aber ift ein Thurm. Cowohl unter jenem, als biefem, ift eine Pforte, welche bes Rachts verschloffen wird, bie lette aber geboret gu ber Bernifchen Landvogten Melen. Es ift bier ein farter Daß, und eine Dieberlage, weil alles ; was von Dem Benferfee tommt, und burch bas land Ballis, und über ben großen St. Bernhardsberg gehet, feinen Beg burch Diefen Ort nimmt. Er hat ben Namen von bem biefigen Stifte regulirter Chorberren Augustinerordens, melches einen Abt jum Borfteber bat, und welchen bas Banienthal, das Bleine Chal Servan, die Gerichte in dem Pfarrborfe Sinio, in dem Dorfe Erpon in dem bernis fchen Umt Melen, Die Berrichaft Auborange in ber fren= burgifchen Landvogten Rue, und bas Recht, o Pfarren au vergeben gehoret. In biefer Abten murde 888 Rus delph

bolph I König von Burgund, gekrönet. Da nun in ders selben die Reliquien des heil. Morig verwahret wurden, so kann uns dieses auf die Spur bringen, wie R. Rudolph II von Burgund habe die Lanze des heil. Morig an König Heinrich I abtreten können, welche noch jest einen Theil der deutschen Reichkkleinodien ausmacht, und das ohnes dem unglaubliche Borgeben noch mehr widerlegen, als sey sie die Lanze, mit welcher die Seite Christi am Kreuz erdst net worden. Soust halt man diesen Ort für das ehemalige Agaunum, woselbst am Ende des dritten Jahrhunderts die thebäische Legion, welche aus lauter Christen bestanden haben soll, hingerichtet seyn soll. Man halt ihn auch für den Ort Tarnada, dessen in Antoninus Keisenachrichten erwähnet wird.

In dieser Pfarre liegt das Dorf Renne oder Eviena, Evyenna, Juviana, in dessen Gegend, nach einiger Meynung, der Ort Epaona oder Epauna und Epaunum, gestanden haben soll, woselbst auf Befehl des burgundischen Königs Sigmunds, entweder 490, oder 494 oder 509, oder 517, eine Kirchenversammlung von 25 Vischofen gehalten voorden. Es ist dieser Ort im Jahr 562 durch eineu Berga

fall, eben fo wie Plure, bedecket worden.

(13) Die Pfarre Messanger, an der Rhone.

(14) Die Pfarre Utras Rhone.

2 Die Landvogrey Montey, welche von den 7 Zehnden der Republik Wallis wechsetsweise alle 2 Jahr mit einem Landvogt besetzt wird, und vegreift:

(1) Die Pfarre Montey. Der Flecken Monstey ober Montay, Monthey, lat Monreolum, siegt ain Fuß anes Berges, hat eine Kirche und ein Priorat, und über demselben stehet ein Schloß, auf welchem der Landsvogt wohnet. Sonst lag er an der Viege, weil sie aber durch siere Uederschwemmungen insonderheit 1733 großen Schaden hieselbst verursachte; durchgrub man einen nahn gelegenen hügel, und leitete die Viege durch denselben, auch don dem Rlecken ab.

- (2) Die Pfarre Colombey.
- (3) Die Pfarre Mura.

(4) Die Pfarre Viena.

- (5) Die Pfarre Tres Torrens.
- (6) Die Pfarre Lie oder Val de Lie, welche ein beträchtliches Thal ist.

(7) Die Pfarre Choip.

- (8) Die Pfarre Vauvrier.
- 3 Die Großmeyerey Tenda, welche von den 7 Zehnden der Republik Wallis wechselsweise alle 2 Jahr mit einem Großmeyer besetzt wird, welcher auch die Pfarre Haremence im obern Wallis verwaltet. Die vornehmsten zu derselben gehörigen Dörfer sind:
- 1) Mieder Wenda, woselbst die Pfarrfirche der gans gen Großmeyeren, und das Landhaus ift, auch die Gerichte gehalten werden.

2) Ober-Menda, Blaffenau, Villars, Sirrifier, Say,

und andere.

- 3) Clabes und Verrey, über welche bas Stift St. Morigen in den Monaten May und October die Gerichts. barfeit hat.
- 4) Deiffona, über welches bas Bisthum Sitten in ben Monaten Man und October Die Gerichtsbarkeit hat.
- 4 Die Castellaney Bouveret, beym Einfluß der Rhone in den Genfersee, welche von den 7 Zehnden den der Republik Wallis wechselsweise alle 2 Jahr mit einem Castellan besetzet wird, und die Dörser Bouves vet am Gensersee, St. Gingoulph, Port Valay mit einer Pfarrkirche, u.a. begreift.
- 5 Die Große Castellaney Martinach, welche dem Bisthum Sitten zugehöret, und von dem Bisschof mit einem Große Castellan versehen wird. Der Saupt-

Hauptort berfelben, von welchem sie auch ben Damen hat, ift

Martinad, lat. Martiniacum, frang. Martegny, ober Martigny, ein gedoppelter fleden, beren einer die Stadt, ber andere aber Die Burg genennet wird. Bende find ets wa eine Biertelftunde bon einander entfernet, und in der Mitte zwischen benben flieft ber Fluß Dranfe, welcher von bem großen St. Bernhardsberg fommt, und eine fleine Stunde unter Martinach in die Rhone geht. Es mach. fen bier 2 recht gute und berühmte Beine, welche Coquempin, und Vin de la Marque genennet werben. Es ift auch hiefelbst eine Nieberlage der Raufmanneguter, welche von St. Morigen und bem Genferfee bieber gebracht, und von bier theils nach Dber Ballis, theils über ben großen St. Bernhardsberg geführet werben. Es foll hier bas von C. Julius Cafar bemerkte Ochodurum , welches er Veragrorum vicum genennet, geftanben haben, und eine romifche Pflangstadt gewesen, auch bas Bisthum Sitten baselbst zuerft gestiftet worben fenn. Das alte unbewohnte Schloß vor Martinach, ift gulett 1518 gerftoret worben-1596 giengen bier durch Ueberschwemmung ber Rhone auf 500 Saufer zu Grunder

Bisthum Sitten gehöret, begreift die Dörfer Ardon mit einer Pfarrkirche, Chamoson und St. Peter.

7 Die Großcastellaney Banienthal, oder Val de Bagnes, Banca vallis, ist ein großes und sehr fruchtbares That an der Dranse, welches dem Stift zu St. Morisen gehöret, und die Dörser Vilette, Rablos, woselbst die Pfarrfirche ist, Verdier, Bruson, Verstier, und andere, begreift. Das Stift läßt die Gerichtsbarkeit in demselben und in der Pfarre Vollega, durch einen Groß-Castellan verswalten. Das Dorf Banien, von welchem das Thal

den Namen hat, ist 1545 von einer Basserstuth verschlungen worden.

## 5 Die Stadt Muhlhausen.

Sie lieget an ber Granze vom Sundgan und chern Elfas, ben dem Fluß III, 6 Stunden von Bafel, in einer angenehmen und fruchtbaren Chene. Unter R. Ludewig I war fie fcon ein Dorf, und unter R. Friedrich II ift fie eine Stadt geworden. Ihre Ginwohner, deren Augahl man auf 4000 ichaget, find ber reformirten Lehre augethan. beutsche Gottesbienft mird in der Pfarrfirche zu St. Stes phan, der frangbfische aber in dem ehemaligen Barfufferflofter gehalten. Das ehemalige Augustinermondentlofter iff in ein Zeughaus verwandelt worben. Das Rathbaus Rebet auf bem St. Stephansplage. Sowoll ber beutsche, ale ber Johanniter Mitterorden, hat hier eine Commenthuren. Die Stadt ift im 13 Jahrhundert durch Konig Rudolph I aus einer bischoflich ftragburgischen Stadt , eine frene Reichsftadt geworden. Gben Diefer Ronig ertheilte ibr 1275 bie Frenheit, baß fie vor feinem frenden Gericht ver-flaget werben folle. Ihre Frenheiten find von den folgens Den beutschen Ronigen und ronnichen Raisern bestätiget und vermehret worden, insonderheit vom Ronige Adolph und Raifer Rarl IV, indem jener ihr bas Recht ertheilet hat, baß ber Reichofdultheiß allemal einer aus ihren Burgern fenn folle, und Diefer ihr nicht nur bewilliget hat, einen eis genen Burgermeifter ju haben und zu erwählen, fonbern auch verordnet hat , bag bie Stadt von bem Reich nim= mermehr verfeget werden folle. 1515 errichtete fie mit ben 13 eibgenofischen Stadten und Orten einen ewigen Bund, welcher ihr gwar 1586 von ben fatholischen Stadten und Orten wieder aufgesagt worden, weil berfelben mabrend ber bafigen burgerlichen Unruhen abgeschickte Befandte, misvergnugt gurudgereifet maren, die evangelifchen Stabte und Orte aber fetten ihn noch fort, fie ift auch 1529 mit benfelben in bas bamals errichtete Burgerrecht getreten. Bermoge biefes Bundes ift fie ein zugemandter Dit bet Eidgenossenschaft, hat aber seit der Zeit, da ihr die kathos lischen Cantone den Bund ausgesaget haben, nicht mehr Sit und Stimme auf den eidgenosischen Tagesatungen. Ihr Regiment bestehet seit 1739 aus dem kleinen und großsen Rath, jenen machen 3 Burgermeister, 9 Rathsherren und 12 Zunftmeister, diesen, außer den eben genannten 24 Personen, die 6 Sechsere aus seber der 6 Junfte, in welche sie abgetheilet ist, und noch 3 Burger von jeder Zunft, also überhaupt 78 Personen aus. Sie hat auch ein besonderes Stadtgericht und Consistorium. Ihr Waspen ist ein rothes Mühlenrad im weißen Felde. Ihre gessammten jährlichen Einkunste betragen ungefähr 2000 Reichsthaler.

Ihr Gebiet, bestehet in den Dorfern Ilzach, woselbst eine Pfarrkirche ist, und Modenheim, welche sie 1437 von den Grafen Ulrich und Ludwig von Würtemberg grafauft hat. Bon Modenheim ist aber nur eine Mühle übrig, nachdem das Dorf im 15ten Jahrhundert abges brannt ist. Der Obervogt zu Ilzach, wird aus dem kleinen

Rath ermahlet.

# 6 Das Fürstenthum Neuenburg.

- S. 1. Von dem Fürstenthum Neuenburg und Walengin, welches man auch die Souverainete de Neuschatel et Vallangin nennet, hat David Franz von Merveilleur M. D. 1694 eine landcharte herausgegeben, welche seines Bruders Sohn gleiches Namens verbessert, und 1708 von neuem zu Paris ans licht gestellet hat. Covens und Mortier haben diese Charte nachgestochen, und de P Isle hat sie verbessert. Man hat auch eine landcharte auf einem kleinen Quartblatte, welche einem berlinischen Calender einverleibet worden, und nicht undrauchbar ist.
- S. 2. Dieser Staat granzet gegen Morgen an bas Gebiet bes Bisthums Bafel und ber Stadt Bern, Er 4

imgleichen an den Blelersee, gegen Mittag an den Neuenburgersee, an die Bernische und Frendurgische gemeinschaftliche Landvogten Grandson, und an das einseitige Bernerische Gebiet, gegen Abend und Mitternacht an die französische Grafschaft Burgund. Er ist in der größten Ausbehnung zi dis 12 Stunden lang, und 4 bis 5 breit, und begreift etwa 34 Quadratmeilen Land.

h. 3. An ber West- und Nordseite besselben ist das Gebirge Jura, und überhaupt giebt es viele Verge im lande. Da nun der bergichte Theil des landes, außer Weide surs Wieh, nicht viel einbringet, so sind die Bewohner desselben mehrentheils Künstler, welche ben ihrer Arbeit das vergnügteste leben sühren. Hingegen die Hügel, Thäler und Ebenen sind sehr fruchtbar, an gutem weißen und rothen Wein Obst, Getraide, Hanf und Flachs. Man bauet jährlich ungefähr 5600 Malter Roggen, 2250 M. Gerste, und 11000 Malter Haser. Der Noggen reicht nicht für den vierten Theil der Einwohner zu. Den Mangel an Getraide, erseset der Handel mit Wein, und die Viehzucht. Man rechnet, daß für Wein jährlich

500000 Liv.

und für die Producte von der Biebzucht

150000 liv.

einkommen, und daß man

für auswärtiges Getraibe 504000 Livr. ausgebe;

und daß man also 146000 Livres mehr einnehme als ausgebe. Den Mangel an Holz, ersetzet der Torf. Die königliche Waldungen beträgen 2669

Mor-

Morgen. Eisen ist vorhanden, kann aber nicht genußet werden, weil es an Holz sehlet. Zu Brevine
und Couvet sind eisenhaltige, und zu Motier SeisenSchwesel und lettartige Bader. Der Teuendurzgersee, Lacus Neocomensis oder Neocastrensis,
welcher von der daran liegenden Stadt Neuenburg
den Namen hat, ist 9 Stunden lang, anderthald
breit, und nicht gar tief. Er ist reich an Fischen, insonderheit an Forellen, Hechten, Persichen oder Rechlingen, und andern. Gegen Mittag nimmt er den
Fluß Orbe, und gegen Mittag die kleinen Flusse
Ureuse oder Reuse und Sevon auf; hingegen läßt
er gegen Nordosten die Thiele oder Tiel aus, durch
welche er mit dem Bielersee verbunden wird. Diese
Thiele ist eben so wie der Fluß le Doux, schissbar.

6. 4. In bem Fürftenthum Reufchatel und Balangin bat man 1781 gezählt: 3 Stabte, 113 flecken, Dorfer und Beiler, 22 Gerichtsbarteiten, 35 Pfarren, 60 Bemeinen , 7333 Saufer. Unterthanen: 6396 Manner, 7141 Frauen, 2869 große Sohne, 3676 große Tochter, 5667 fleine Sohne, 5227 fleine Lochter. Frembe: 1614 Manner, 1692 Frauen, 1154 große Sohne, 1377 große Lochter, 1409 fleine Sohne, 1422 fleine Tochter, überhaupt 39642 Menfchen! "Um Neuenburg ber werben jahrlich viele taufend Stude Indienne und Bige gedruckt, und aus bem lande geführet, und man gablte 1781 auf 1774 Cattunweber. Das Spikenmachen wird gleichfals fart getrieben, und wurden zu folcher Zeit auf 3404 Spigenmacherinnen gegablet; auch bie Uhrmacherfunft ift in fo ftarfem Bange, daß damals bis 2177 Ubr. macher im lande bamit beschäfftigt waren; und bie Er 5

hier verfertigten Uhren gehen durch die ganze Welt, sind aber mit dem Namen kondon, Paris, Wien und anderer Oerter bezeichnet. Die größten Meister berfelben, wohnen im bergichten Thal des Landes. Es werden auch Messer, und vielerlen mechanische Werkzeuge, verfertiget. Die Einwohner reden die französsische Sprache, und ihre Aussprache und Mundart ist

ber burgundischen etwas abnlich.

6. 5. Die meiften Ginwohner find ber evangelisch. reformirten lebre zugethau, ein fleiner Theil aber, namlich die Castellanen Landeron, ift ber romischtatholischen lehre ergeben. Die Saupt- und Filial-Pfarren der Reformirten, find unter 5 fogenannte Colloques ober Colloquia vertheilet, die von Neuenburg, Boudry, That Ruth, That Travers und von ben Gebirgen benennet merden. Alle Prediger versammlen sich jährlich im Monat Man zu Negenburg, und biefe Versammlung bat viele Frenheiten, und Die Aufficht über bie Beiftlichen und Rirchen-Sachen, nimmt die neuen Rirchendiener an, bestellet und entfeget die Pfarrer, außer in ber Stadt Neuenburg, jedoch alles vermöge ber ihr von dem landesherrn bazu ertheilten Gewalt. In ber Castellanen fanberon find 2 fatholifche Pfarren und eine Filialpfarre, welche in geiftlichen Dingen unter bem Bischof von Laufanne fleben.

S. 6. Dieses Land gehörte vor Alters zu dem lesten burgundischen Reich, und kam 1032 mit demsselben an das deutsche Reich. 1034 war Ulrich I Graf von Phonix oder Fenis Herr zu Neuenburg, und es scheinet, daß er von dem lesten burgundischen Könige Rudolph III mit Neuenburg belehnet worden seine

Seine mannlichen Rachkommen haben biefes land bis 1373 befessen. Berchtold I brachte burch Tausch bas Wal de Travers von Burgund an sich. Ulrich IV bekam mit feinen 2 Bemahlinnen bie Braffchaften Arberg und Nibau, und theilte seine kande 1231 ober 1240 unter feine 3 Cobne alfo, daß Berchtold Reuen. burg, Ulrich Arberg und Ballangin, mit ber Bebinaung, fie von feinem Bruber gu lebn gu empfangen, und Cherhard Nidau und Erlach, befam. Grafschaft Neuenburg murbe in eben biefem 13ten Jahrhundert unter Rudolphs III Sohnen wieder in 3. Theile vertheilet. Unter Rudolph I murbe Stadt. und Schloß Neuenburg Reichslehn, ber Ronig aber übergab die lehnsherrlichkeit an Johann von Chalon, herrn von Arlan, welcher Rollin herrn zu Neuenburg. wieder beafterlehnte. Graf Ludewig, welcher 1324 Die Regierung angetreten, hat allem Unsehen nach zuerst ben Titel eines Grafen von Neuenburg geführet, benn feine Worfahren nannten fich zwar Grafen, als Grafen von Phonir ober Kenis, aber nur herren von Neuenburg. (Domini de Castro novo.) Er erhielt 1337. bom Raifer lubwig bas Recht zu mungen. 1344 bes. fam er vom Grafen lubewig von Cavopen bie Berr-Schaft Gorgier geschenft, erbte 1354 vom Grafen Deter von Arberg, verkaufte aber 1367 fein Recht und Untheil an Arberg ber Stadt Bern; hingegen erhielt er von Johann III von Chalon, daß Neuenburg auch auf feine Tochter ju lebn fommen follte. 21s er nun 1373 ohne mannliche Erben farb, folgte ihm zwar feine alteste an Grafen Rubolf von Mibau verheirathete Tochter Mabelle, und 1395 nach ihrem Tobe ihrer an Brafen Ego von Freyburg verheirathet gemefenen Same-

Schwester Barenne ober Berena Cohn, Graf Conrab von Frenburg: allein, Johann IV von Chalon, damaliger Pring von Dranien, feste fich bagegen, und wollte bie nach bem burgunbifch - frankischen lehnrecht erlebigte Graffchaft als lehnsherr an fich gieben, boch verglich er fich 1397 mit genanntem Grafen, und belehnte ihn mit ber Graffchaft, nachdem er vorber geftanben hatte, bag er fie nicht burch Recht bes Bebluts, noch Rraft bes Teffaments, fonbern aus Bunft und Bewogenheit bes Pringen habe. Er mußte auch ein Bergeichnif alles beffen, was er von bem Pringen ju tehn habe, ausstellen, und alle Reuenburgifche Unterthanen mußten fich 1406 verpflichten, baß, wenn Graf Conrad ohne mannliche leibes- und tehns-Erben fterbe, fie fofort bem Saufe Chalon als ihrem Oberund lehn-Berrn beimfallen, und feinen andern Berrn annehmen wollten. Graf Conrab errichtete 1398 ein Burgerrecht mit ber Stadt Bern, welches fein Cohn und Machfolger Johannes 1424 erneuerte, ber 1453 von Lubewig von Chalon, Pringen von Dranien, unter obigen Bedingungen, bie Belehnung empfieng, mit feiner Gemablinn Maria von Chalon jum Beirathegut Die Frenherrschaft Granbfon , Die Braffchaft Erlach. und bie Berrichaft Bercel, (welche aber an bas Saus Chalon jurudgefallen ift,) befam, und feines Baters an Markgrafen Rubolf von Sochberg, vermählter Schwester Unna Sohns Sohn, Markgrafen Rudolf von Sochberg, in einem Teffament jum Erben einfeste, worauf er 1458 ohne leibeserben, und mit ihm bas graffich frenburgifche Befchlecht ausftarb. nahm zwar ludewig von Chalon Pring von Oranien, Meuenburg als ein erledigtes lebn in Befif, mußte

es aber bem Markgrafen Rubolf von Sochberg wieder abtreten, welcher auch 1458 bas Burgerrecht mit Bern erneuerte, und bergleichen auch mit Colothurn errich. Diefer fo wenig, als feine Machtommen, bemubeten fich, die Belehnung von bem Saufe Chalon ju empfangen. Gein Cohn Philipp, erneuerte 1495 bas Burgerrecht mit ber Ctabt Frenburg, errichtete auch bergleichen 1501 mit ber Stadt lucern, und erhielt 1503 auch bas Burgerrecht von Bern und lucern für feine Erbtochter Johanna. Als fich biefe nach feinem in lettgenanntem Jahr erfolgten Tobe, mit lubewig von Orleans, Berjog von longueville, vermählte, brachte fie bemfelben Reuenburg zu, und er murbe 1504 von Colothurn, und 1505 von Bern in bas Burgerrecht aufgenommen. Beil er 1512 ben ber frangofischen Urmee in Italien war, nahmen bie mit Frankreich zerfallenen Giogenoffen bas Fürftenthum Neuenburg in Befig, und raumten es erft 1528 beffelben Wittme wieder ein. Unterdeffen ftarb 1520 Pring Philibert von Oranien, ber lette aus bem Saufe Chalon, und feste feiner an Grafen Beinrich von Daf. fau vermahlten Schwefter Claudia Sohn Renat, zum Erben ein, bafür ihn auch R. Rarl V erfannte und bestätigte. Diefer machte insonderheit an Reuenburg Unspruch: allein, bie vorhin genannte Johanna, machte, in ihrem und ihres Cohnes Namen, an alle Buter bes ausgestorbenen Saufes Chalon Unspruch. Dieraus entstund ein vielfahriger Rechtshandel, melcher 1551 und 1553 von dem bochften Berichte ju Meuenburg für Berzog leonor von longueville, Markarafen von Rottelen, entschieden wurde, bem auch 1557 ber Bergog von Nemours fein Untheil an Meuenburg burd

burch einen Wergleich abtrat. Er nennete fich einen fouverainen Grafen von Neuenburg, und erfaufte 1564 bie Castellanen Bevair. Sein Sohn Beinrich, ober vielmehr beffelben Mutter, brachte 1579 auch die Graffchaft Vallangin von ber Stadt Bern an Neuenburg, und biefes Sohn gleiches Mamens, fchrieb fich einen fouverainen Kursten von Neuenburg. beffelben Tode, wurde biefer Staat erft von feinen Goh. nen, und nach berfelben Absterben, von feiner Tochter Maria, vermählten Bergoginn von Nemours, befef-Immittelft hatten bie Rachkommen Brafen Wilhelms von Naffau ihre Anfpruche an diefen Staat, und andere Chalonifche Berrichaften, oft in Bewegung . gebracht; es hatte auch Ronig Wilhelm III von Brof. britannien, als Erbe ber Chalonischen Berrschaften, 1604 bem bamaligen Churfürften Friederich ju Branbenburg und nachmaligen Konige von Preuffen, alle seine Rechte an Neuenburg und Vallangin feverlich abgetreten, und biefer bie Stante bes Fürstenthums Als nun die Neuenburg 1703 bavon benachrichtiget. Herzoginn Maria von Nemours, bisherige Besigerinn bieser landschaften, 1707 starb, melbeten sich viele vornehme Saufer mit ihren Unfpruchen an benselben. Das Obergericht und Tribunal ber fogenannten 3 Stande von Neuenburg, untersuchte alle diese Unspruthe, und that am 3ten November 1707 ben Ausspruch für Friedrich I Konia von Dreußen, welcher auch von biefem Staat fogleich bie Hulbigung und volligen Besig nehmen ließ, jedoch dem Staat alle feine Frenheiten und Privilegien, und mit ben Benachbarten gemachte Bunbniffe und Burgerrechte, bestätigte. 3m Utrechter Frieden zwischen Frankreich und Preuffen

bon

von Preußen für einen souverainen Herrn von Neuenburg und Ballangin, und versprach, denselben in dem Besiße dieser kande weder heimlich noch öffentlich zu Kören, noch durch seine Unterthanen stören zu lassen; es sollten auch die Einwohner dieser kande in ganz Frankreich eben die Rechte und Frenheiten genießen, deren sonst die Eidgenossen sich zu erfreuen haben, und die ihnen zugestanden worden, ehe der König von Preußen diese zande bekommen.

6. 7. Der Ronig von Preufen nennet fich wegen Dieses Staars: einen souveramen Prinzen von Meufchatel und Vallangin; und führet wegen. beffelben einen mit 3 filbernen Balten ober Sparren befegten rothen Pfal im golbenen Felbe, im Bapen Das Fürftenthum gebort bem fonigl. Saufe fur bef. felben mannliche und weibliche Rachkommenschaft. erblich, kann aber ohne Einwilligung bes Bolks weber verpfandet, noch verkauft, noch getheilt, noch einem jungern Prinzen zur Appanage gegeben werben. Es ift in ber That republikanisch, und ber Gurft kann feine bestimmten Ginkunfte, welche jahrlich etwa 100000 franzosische Livres, ober 26000 Richlr. betragen, weder vermehren noch vermindern. Begen bes oben ermahnten ewigen Burgerrechts, welches bie Landesherren von Reuenburg mit den eidgenoßischen Cantonen Bern, Lucern, Frendurg und Solothurn, errichtet haben, und wegen gleichen ewigen Burgerrechts, welches die Stadt Reuenburg 1406 mit Bern gestiftet ; und nachher erneuert hat, werben ber lan-Desherr und diefe Stadt für einen zugewandten Ort ber Gibgenoffen angefeben. In Streitigfeiten gwischen bem

dem Fürsten und der Stadt, hat Vern das Richteramt, und das Necht, den ungehorsamen Theil zur Annahme des Urtheils zu zwingen. Vern hat dieses Richteramt 1454, 1474, 1497, 1548, 1582, 1767 und 1768 ausgeübet. Es muß auch der Fürst und die Stadt der Republik Vern in ihren Kriegen Hustelisten. Man hat zwar Venspiele, daß der Vund des Fürsten und der Stadt mit den 4 Cantonen auch auf das ganze land ausgedehnet worden ist: der Fürst aber behauptet, daß für das ganze land und ihn, kein Richter als er selbst sep.

6. 8. Die Regierung bes Staats, verwaltet ber fonigliche Bouverneur, welcher auch in bem Staats. rath ben Borfis hat, benfelben, wenn es ihm beliebet, versammlet, in ber Versammlung ber 3 Stanbe von Neuenburg und Ballangin, die Umfrage, und wenn bie Stimmen gleich find, ben Entscheib bat, auch megen der Aufficht über bie Rriegesverfaffung, Benerallieutenant genennet wirb. Meben bemfelben ift gu Meuenburg ber schon genannte Staatsrath, welder aus fo vielen Staatsrathen bestehet, als ber landesherr für gut findet. Er hat bie Staats. und Policen-Sachen im gangen lande ju beforgen, auch alle Borfalle und Streitigkeiten, Die unter ben Bemeinen und ihren Theilen entstehen, imgleichen alle leben. und Bafallen Sachen zu beurtheilen, boch fann man in biefen Fallen fich von bemfelben an bie 3 Stande menben, welches aber feine Appellation, fondern ein Anfuchen um mehrere Erläuterung, genennet wirb. 3n biefem Staatsrath hat ber Gouverneur, in beffelben Abwesenheit aber ber alteste Staatsrath, ben Borfis, und versammlet benfelben, wenn es ibm gefällig ift, pod

boch geschiehet es gewöhnlichermaßen am Morgen bes Montags und Dienstags. hiernachst verordnet ber Landesherr noch unterschiedene allgemeine und besonbere Beamte; jene find, ber Beneralfeckelmeifter obet Tresorier, welcher die Staatsgefalle von den Einnehmern empfangt, ber Rangler, welcher ber erfte Secretair des Staatsraths ift, der Benerals procurator, welcher auf des landesberrn Recht Acht haben, und des Gouverneurs und Staatsraths Befehle vollstrecken muß, ber Generalcommissarins; welcher auf die leben, und was davon abhängt, die Aussicht hat, der Generaladvocat, der, wenn der Landesherr einen Proces hat, folden in deffelben Damen führet, der Procurator von Vallangin, welcher bes landesberrn Ungelegenheiten in Diefer Berrschaft beforget, und Die Binnehmer ober Receveurs der landesherrschaftlichen Gefälle. Die befone bern Beamten bes landesherrn, find bie fogenannten Castellane, (Chatelains,) und Meyer, (Maires,) welche über jedes niebere Bericht gefeßet find, und beren jeber unter fich einen Statthalter (Lieutenant,) bat. Die Beamten felbft befommen ibre Beftallungsbriefe von bem landesheren, Die Statthalter aber von bem Gouverneur.

g. 9. Das erste und vornehmste Dbergericht, von welchem man nicht weiter appelliren kann, machen die sogenannten drey Stande (les trois etats.) der Sous verainité Teufchatel aus. Der erste ist der Stand des Adels, den 4 Edelleute ausmachen, dazu der Gouverneur nunmehr allezeit die vier ältesten adelichen Staatsräthe nehmen muß, welche aber hier nicht als Staatsräthe, sondern als Edelleute, Plas

4 26.521.

haben. Der zwente ift der Stand der Beamten. (Officiers,) welcher aus den 4 Castellanen von Landes ron. Bouben, Bal be Travers und Thielle bestebet. in beren Ermangelung bie Maper, und auch bismei-Ien bie Ginnehmer folche Stellen vertreten. britten Stand machen 4 Burger ber Stabt Neuen-Surg aus, welche ber Stadtrath alle Neujahr aus feinem Mittel ermablet. In Diefer Berfammlung ber Stanbe führet ber Bouverneur ben Borfis, hat Die Umfrage, und entscheibet, wenn bie Stimmen gleich ausfallen. Der Beneralprocurator wohnet bers felben auch beb, um über bes landesherrn Rechte au machen, und ber Rangler ift auch barinn gegen-Diese Bersammlung thut die Processe volmartia. lig ab, welche aus ben niedern Gerichten in ber Souverginité Reufchatel, (Vallangin nicht mit barunter begriffen,) babin gelangen, erlautert auch bie Urtheile Des Staatsraths, und giebt ihre Einwilligung zu neuen landesherrschaftlichen Berordnungen, und gur Beranderung ber alten. Orbentlicherweise werben bie Stande alle Jahr zu Ende des Manmonats zusammenberufen; fie werben auch wohl außerorbentlicherweise, und auf Rosten ber folches verlangenden Dartenen, berfammlet.

Diernachst gehören zu den Obergerichten die Cris minalgerichte, deren Urtheile ohne Uppellation vollsstrecket werden, wenn nicht der landesherr, oder sein Gouverneur, dem Strafbaren Gnade erweiset, wie sie denn die Strafen wohl mildern, oder gar aufheben, aber nicht vermehren können. Diese Eriminalgerichte sind von zwenerlen Urt; einige haben die hohe, andere aber nur die niedere Gerichtsbarkeit oder Verurtheilung

jur Gefangenschaft, Pranger, Staubbefen, ic. und ju ben legten gehören alle Gerichte im Lande.

Consistoria sind in dem Bal de Travers, und un Ballangin. Zu Neuenburg ist ein Chegericht, welches in erster Instanz über alle Processe aus dieser Souverainité urtheilet, von demselben aber appelliret man an die 3 Stände.

- S. 10. Die Mannschaft, deren Zahl aus bert oben (S.4) mitgetheiltem Verzeichniß erhellet, ist in unterschiebene Compagnien eingetheilet, und über das ganze Kriegeswesen sind i Generalinspector, 4 Obrist-lieutenants und 4 Majors verordnet, das Val de Travers hat auch einen besondern Hauptmann.
  - S. it. 3ch beschreibe nun
- Die Souverainité Neufchatel, ober Neuenburg, zu welcher gehören:
  - I Die Meyerey Meuenburg, in welcher
- i) Meuenburg, Meufchatel, Meuchatel, Welsche Menenburg, Neocomum, Novicastrum, Neoburgum, Die Hauptstadt bes gangen Fürstenthums, und ber pon ibr benannten Deperen. Sie liegt auf 2 Sageln am Ufer bes bon ihr benannten Gees, in welchen fich bier ber fleine Kluß Genon ergießet. Gie hat 4 große Strafen, ein altes Schloß, auf welchem ber Bouverneur mobinet, 2 Rirchen. in beren einer auch in bentscher Sprache geprediget wird, und ein Gumnaffum. Rings um die Stadt ber find fcbne Meinberge, angenehme Garten, und viele Lufthaufer. Regiment beftehet in einem fleinen und großen Rath, jener von 24; biefer bon 40 Perfonen. Sie verfeben bie Polis ceps und andete Stadt-Sachen, und ber erfte Umte burget. meifter hat ben Borfit, boch ift auch ber Meper Diefer Stadt in ihrer Derfammlung im Ramen bes Lanbesberin gegenwartig, tind giebt feine Stimme bedectt. Der fleine

Rath verfiehet auch die niedern Gerichte ber Meneren im erfter Inftang. Der Rath ermablet alle Reujahr 4 aus feinem Mittel, welche fur baffelbige Sahr ben britten Stand ber fogenannten 3 Stande ber Souberainite Meufchatel ausmachen, ausgenommen, wenn es um ein Urtheil über bie Souverginité, ober um Berordnung und Beranderung bet Befete zu thun ift, in welchem Kall bie 4 Minteburgers meifter folche Stelle vertreten. In der Stadt ift auch ein Chegericht fur die gange Souverainité Reufchatel, welches aus bem Mener, ale Prafibenten, ben 2 alteften Pfarrern ber Stadt, ben 2 altesten Staaterathen, und 4 Richtern aus ber Stadt, welche ber Rath fur 6 Jahre ermablet, be-Den Criminalproces fubren die fogenannten Die niftraur , welches Collegium aus ben 4 Burgermeiftern. dem Benner, Stadtschreiber und den 4 Schluffelmeiftern Die Stadt hatte 1248, 1269, 1450 und 1714 bestebet. große Reuersbrunfte, und 1750 bon dem ausgetretenen Kluß Sevon zweymal großen Schaden. 1530 hat in bers felben bie Rirchenverbefferung ihren Unfang genommen. und ift von biefer Beit an nach und nach gu Stande getoms 1406 hat fie mit ber Stadt Bern ein ewiges Bargerrecht errichtet, und foldes 1550, 1570 und 1616 er-Sie ift von allen Unlagen und Behenden fren. Die Stadt foll vom R. Concad ums Jahr 1034 erbauet worben fenn, und im Begirt ber alten Graffchaft Bargen gelegen haben.

2) la Sontaine André, ein vormaliges Prantonstratenferkloster auf einer Sobie, eine halbe Stunde von ber

Stadt.

3) Serrieres, ein Dorf mit einer Pfarrtirde.

4) Ein Theil Des Meuenburger Gees.

Die Castellaney Landeron, in welcher

1) Landeron ober Landeren, ein Stadtchen benm Ginfluß der Bil oder Thiele in den Bielerfee. Es hat eine katholische Pfarrkirche.

2) Cresier, ein Dorf mit einer katholischen Pfarr-

Die

#### 3 Die Castellaney Boudry, in welcher

1) Boudry oder Bouldry, ein Stadtchen auf einer Siche, welches der Fluß Reuse in 2 ungleiche Theile absondert, die durch eine Brücke verbunden sind. Der rothe Wein, welcher ben diesem Ort wächset, wird fur den besten des Fürstenthums gehalten.

2) Das Dorf Bosle ober Bole, mit einer Pfartfirche,

und andere Derter.

- 4 Die Castellaney Val de Travers oder Vaux Travers, in welcher die Pfarrdorfer St. Sulpy, Couvet, Motiers, und Fleurier. 1763 zählte man in diesem Thal 82 Uhrmacher, 30 Rausseute und Fabrikanten, und 655 Spisenmacherinnen.
- 5 Die Castellanep Thiele, die von einem Fluß ben Namen hat, und in welcher die Pfarrdorfer St. Blaise und Cornaux oder Corneau, nebst 7 and dern Dorfern. In diesem District, nahe benm Neuenburger See und dem Fluß Sibl, sollte eine Stadt, Namens Zenripolis oder Zeinrichsstadt, erbauet werden, deren Plan 1626 in Kupfer gestochen ward: sie ist aber nicht zu Stande gekommen.

6 Die Meyerey la Côte, in welcher die Dorfer Auvernier oder Avernach, Peseur, Corfelles,

und Cormondreche.

- 7 Die Meyerey Rochefort, in welcher Roschefort, les Grattes, Fretereule, Brot, le Champ du Moulin, Pont de Martel, und andere Dörfer.
- 8 Die Meyerey Boudevillers, zu welcher außer bem Pfarrborf Boudevillers, noch 2 Dorfer gehören.
- 9 Die Meyerey Colombiére, welche ehedessen eine Herrschaft gewesen ist, die 1563 zu der Souve-

rginite Neufchatel erkauft worden. Ben bem Pfarre borf Colombiece oder Collombier, ist ein Schloß, von welchem 2 Alleen aus, und bis an den Neuenburger See gehen.

10 Die Meyerey Bevaix oder Bevay, welche

von dem Pfarrborf diefes Ramens benennet wird.

11 Die Morerey Cortaillobs, welche aus dent Pfarrdorf Dieses Namens bestehet.

12 Die Nieperey les Vorrieres, in welcher zu bemerken

1) Les Verrieres, ein großes Pfarrborf.

2) La Cote aur Sees, ein in den Bergen zerstreuetes Pfarrdorf, in dessen Gegend sich die hochsten Felsen des Gebirges Jura besinden, in deren einem zu heiduschen Zelzten ein prächtiger Tempel eingegraben gewesen, in welchem man den Mercurius durch gewisse Wahrsagerinnen, welche auf Franzblisch Fées genennet werden, um Rath gefraget hat. Man kann nicht ohne große Wühe zu dem Eingange hinunter steigen, vor welchem ein prächtiges Portal, dieses aber mit einem Bogen von einem erstaunlichen und fast imzugänglichen Felsen bedecket ist. Etwa eine halbe Stunde davon ist ein Eisenbergwerk, welches wirklich bearbeitet wird.

3) Les Bayards oder Grand Bayard, ein Pfarrdorf.
4) Meudon oder Moudon, ein Dorf, woselbst die

Gerichte biefer Meneren gehalten werben.

5) La Combe de Mi Jour, ein kleines Thal, wels ches der außerste Ort senn soll, dahin die mit dem landess herrn von Neuendurg verdürgerten eidgenosischen Städte ihm zu Hülfe, und nicht weiter ziehen sollen, auch sollen daselbst die ehemaligen Gränzen des deutschen Reichs gesporsen senn, welches aber so gewiß nicht ift, als die helves zischen Schriftsteller mennen.

Pfarrdorf gleiches Mamens enthale.

14 Die

14 Die Meverey la Brevine, welche auch la Chaup d'Ltailler : genennet wird. In berfelben ift auf einem & rge ein See, welcher Lac d'Etas lieres ober Ltablieres genennet wird, ber erft gegen das Ende des ibten Jahrhunderts aus einem Theil des hiefigen Balbes entstanden ift. Benm Abfluß Deffelben ift eine Duble am Bug eines Felfen mehr als 100 Schuhe tiefer als ber See angeleget, auf welche bas Waffer bes Cees nach und nach auf 4 Cas Ben, bavon ber unterfte 24 Schube unter bem erften ift, herabfließet, und fich bernach verlieret. In biefer Meyeren ist bas Pfarrborf Brevine, nahe ben welchem 1657 zwen heilfame mineralische Quellen entbecket worden sind, welche man Bonne fontaine Das Pfairdorf de la Chaux du Milieu, fiehet unter ber Gerichtsbarkeit von Rochefort.

15 Die Freyberrschaft Vaumareus, am Neuenburger See. Nicht weit von hier ward Herzog Carl von Burgund 1476 von den Eidgenoffen geschlagen.

Neuenburger See, welche das Pfarrdorf St. Aubin, Gorgier, ein Dorf mit einem auf einer angenehmen Höhe belegenen Schloß, und die Dörfer Sauges, Fresin oder Fresens, le Bar und Montalcher, Begreist. Als sie 1749 dem Landes und Lehns Herrn eröffnet wurde, gab sie derselbe an Johann Heinrich von Andrié zu Lehn.

vers, ein großes und wohlgebauetes Pfarrborf, gehoret. Die Herrschaft Toiraigue und Rosière, ift feit 1761 von ber Herrschaft Travers getrennet.

II Die Graffchaft Vallatigitt, wird auch Valengin, ja Vallendis genennet. Sie war vor Alters ein lehn von Reuenburg. 1566 farb ber lette Graf, Namens Renat, und hinterließ zwar 2 Tochter: es machte aber Bern Unfpruch an die Graffchaft, weil es bem Grafen Gelb gelichen hatte, und Burge für ihn geworden war; es ward ihm auch 1579 bie Grafichaft in offentlichem Gerichte zuerkannt. Bern trat fie fogleich an bes Grafen Beinrich von Menenburg Mutter, Maria von Bourbon, Bergoginn bon Longeville, und berfelben Rinder und Rachfommen ab. schußte sie auch im Besig berfelben, obgleich die Chemanner ber obgebachten Tochter bes legten Grafen ihr Recht an berfelben bem Grafen Friedrich von Monipelgard verkauft hatten. Bon biefer Zeit an hatte fie einerlen Schickfal mit Neuenburg. Sie begreife

### 1 Die Meyerey Vallangin, in welcher-

i) Vallangin ober Valengin, ein Flecken in einem Thal am Flüschen Senon, welchet der Hauptort der Herrschaft ist.

2) Val de Ruth, ober Rug, Rubolphothal, welches eine der schönsten und am stärksten bewohnten Thaler in Helbetien, 4 Stunden lang, und fast eine Stunde breit

ift, und 24 Dorfer begreift. Bu bemerten find

(1) Coffrane, ein Dorf, woselbst 1295 zwischen Grafen Rudolph Beren bon Nenburg und dem Viscoof Johann bon Basel, auch Johann und Dietrich von Arberg herren zu Ballangin, eine Schlacht vorgefallen ift, in welcher ber erste gesteget bat.

(2) Die Pfarren Senin und Engollon, und St.

Martin.

3) Dombreffon und Savagnier , eine Pfarre.

4) Sontaine und Cernier, eine Pfarte.

- Die Meyerey le Locle, welche von dem Hauptort und Pfarrdorf Locle den Namen hat.
- 3 Die Meyerey la Sagne, welche bie Thaler und Pfarren la Sagne und les Ponts begreift.
- 4 Die Meyerey les Brenets, in welcher die Pfarrdorfer les Brenets am Fluß Dour, und Planscheites. La Maison du Monsteur, ist ein land besfürstliches Haus am Fluß Dour, woselbst eine Uebersahrt ist, und ein Zoll gehoben wird.
- 5 Die Meyerey la Chaux de Sonds, welche durch den Fluß Dour von der französischen Grafschaft Burgund geschieden wird, und in dem Hal Eplatures bestehet. In dem Pfartdorf la Chaux de Sonds, wird starker Handel getrieben.

## 7 Die Stadt und Republik Genff.

Benff, lat. Geneva, frang. Geneve, in ben mittlern Beiten Gebenna, auch wohl Cebanum, Janoba und Janua, ift eine ziemlich große, wohlgebauete und wohlbefestigte Stadt auf einer Sohe benm Ausflug ber Rhone aus Demt Genffersee, welche gleich unterhalb der Stadt die Arse aufnimmt. Die Rhone theilet Die Stadt in 3 ungleiche Theile, welche durch 4 Bruden verbunden find. größte Theil liegt nach Savoyen gu, ber fleinere, welcher St. Gervais genennet wird, nach ber frangbfischen Land. schaft Ger gu, und groifchen benden ift in ber Rhone eine Infel, deren Lange 700, und die Breite 200 Schuhe betraget. Bon ben ehemaligen 6 Borftdoten, find 4 im Jahr 1534 abgetragen, und 2, namlich St. Gervais und be Sour, mit zu der Stadt gezogen worden. Die Saufer find größtentbeils im frangbiifchen Gefchmad gebauet, vier Die funf Stodwerke boch, und alle von Steinen. Die beften find in der obern Stadt, mofelbft bie im Grofen bans beinden Raufleute mobnen. Bor den Saufern im untern Theil

Theil ber Stadt, find Schwibbbgen, unter welden aller Sandel im Rleinen geschiehet. Dan unterscheidet die Citoyens, Bourgeois, Natifs, (Nachfommen ber Unfomms linge, welche fich bier wohnhaft niebergelaffen baben, ohne bas Bargerrecht ju erlangen,) und Habitans. Man reche net, daß in ber Stadt 25000 Menfchen finb. toyen muß in ber Stadt gebohren fenn, man tann es alfo nicht werben. Barger tann man entweder burch fremmit ligen Untrag, ober burch Rauf werben. Die Burger find alle ber reformirten Lehre gugethan, und muffen es fenn, wenn fie bas Burgerrecht genießen wollen : es halten fich aber auch Lutheraner und Ratholifen hieselbft auf. geiftlichen Gebauden hat man die Domfirche gu Gt. Peter, an welche die fogenannte Ravelle ber Maccabaer angehauet ift, barinn die gottesbienfilichen Berfammlungen ber beutschen und italienischen Gemeine, und bie Borlesungen ber Professoren ber Philosophie gehalten werden, und noch 5 Pfarrfirchen, in welchen Gottesbienft angestellet wird. Den Lutheranern ift 1707 bewilliget worben, ihren Gots teebienft in einem befondern Saufe zu verrichten, und 1762 haben fie die Erlaubnif erhalten, ein eigenes Saus gut bauen, und darinn einen Rirchenfaal anzurichten, welcher 1767 fertig geworben ift. Diefe lutherifche Gemeine ftehet in Unfebung ihrer Ginrichtung und Unterhaltung, unter bem Eding des Bergogs zu Gachien: Gotha, und hat 2 Pres biger. Die Ratholiken besuchen bie Ravelle bes frangofis fchen Refibenten. Das allgemeine Sofvital hat ein neues Gebaute, in welchem auch ein Buchthaus angeleget ift, und einen besonbern Prediger. Die frangbfischen gluchts linge, welche fich hier niebergelaffen haben, befigen ein befonderes Spital, und ein eigenes Almofengut, la Bourfe françoise genannt. Das Rathhaus ift auf ber Sohe ber Stadt unweit der Domfirche von Quadersteinen ansehnlich erbauet, und in bemfelben ein fchneckenweife angelegter und mit Riefelfteinen befegter Gang, auf welchem man bon unten bie oben unter bas Dach reiten und fahren tann. Das Zeughaus lieget nicht weit bavon. Es ift bier eine berühmte 1558 aus einem Comnafium errichtete Afabemie

von 13 Profesioren, und ein ansehnlicher offentlicher Bus derfaal. Beum Musfluß ber Rhone aus dem Gee, ift ein Gebaude, in welchem die Obrigfeit die gur Sicherheit und Luftbarteit gebaueten Schiffe vermabren lafft. Bor ben Thoren giebts moblgebauete Baufer, viele angenehme Garten, und luftige Grapierorte, als le Pre de l'Eveque bor bem Thor de Rive, Plain Palais bor ber neuen Pforte, la Paumiere, eine halbe Stunde von ber Stadt, und la nouvelle promenade. Die fcbne Lage ber Stadt, Die guten Lebensmittel; Die Artigkeit ber Ginmohner, Die vies Ien Runftler und Danufakturiften, Die Durchreife fo vieler Perfonen, welche entweder aus Deutschland oder Frant; reich nach Stalien, ober aus Italien nach Franfreich geben, und bie vielen ausmartigen jungen Stanbesperfonen, melde fich bier gur Erlernung ber frangbiifchen Gurache, ber fcbonen Wiffenschaften und ritterlichen Leibeenbungen aufgehalten, haben biefe Stadt fonft febr angenehm gemacht. Es werben bier fehr viele und fchone Manufakturs und Fabrit Baaren, und funftliche Arbeiten verfertiget; insonberheit bat bie Uhrmacherfunft bier einen Sauptfit. Der Sandel ift zwar nicht mehr fo groß, als er ehebeffen gemefen, aber Doch noch gang betrachtlich : es werben auch viele Raufe mannsguter burch biefe Stadt geführet, welche aus grants. reich nach Deutschland und Italien, und aus Deutschland nach Frankreich geben, und von hieraus bald fowohl auf Die Rhone, ale ben Rhein gebracht merben tonnen. hat fich die Stadt im jetigen 18ten Jahrhundert fo viel Bermogen erworben, daß fie über 120 Millionen frangof. Libres an auswärtige Staaten bat verleihen tonnen. Stadt macht eine frepe bemofratifche Republit aus, in wele cher die hochfte Gemalt ben bem gefemäßig versammleten allgemeinen Rath oder der Berfammlung ber gangen Burgers schaft stehet, welche man Conseil général des Citoyens et Bourgeois nennet, und aus 1800 Personen bestehet, Es wird aber biefe Berfammlung ordentlicherweise jahrlich nur amenmal gusammenberufen, um bie 4 Gyndicos, ben Lieutenant, Die Mubiteurs, ben Sedelmeifter, und ben Beneralprocurator ju ermablen, auch Die Beintare ju bes

Die übrige Regierung ber Republik und Bermaltung ber Geschäffte, ftehet in ben Sanden bes fleinen Raths, welcher auch ber Rath ber 25 genennet wird, bes Rathe ber 60, und bes großen Rathe, ober bes Rathe Der Rath ber 24 ift in bem Rath ber 60, biefer in bem Rath ber 200, und biefer in ber allgemeinen Berd fammlung ber Burgerichaft mit begriffen. Die Syndicis tonnen nicht anders, als aus dem Rath ber 25, Die Glies ber bes Rathe ber 35 und ber 60, nur aus bem Rath ber 200, und biefer nur aus ben Burgern und Einwohnern genommen und ermablet werden. Der Rath ber 200 mirb erft erganget, wenn 50 Stellen ledig find. In allen Dies fen Rathen haben die 4 Syndici ben Borfis, und find alfo bie erften Saupter ber Republik. Der tleine Rath ermaba let die 60 Rathsherren, und den großen Rath, verleihet auch bas Burgerrecht, wenn er es nothig findet; bingegen wird biefer fleine Rath von bem großen Rath ermablet. Der fleine Rath, welchen man auch ben innern und gewohnlichen Rath, (Conseil étroit ou ordinaire) nennet, vermaltet taalich bie innern und außern Staates auch Dos licep= Civil= und Eriminal Sachen der Republif. Rath ber 60 versammlet fich nicht, ale wenn er von bem tleinen Rath über gar wichtige Standesgeschaffte gufams menberufen wird, welches aber felten geschieht. Der große Rath entscheibet alle Standes: Policens und Civil: Sachen pollig, und fann in veinlichen Rallen Gnade erweisen. Er versammlet fich , wenn man einige bestimmte Tage ausnimmt, fonft nicht, als wenn er von bem fleinen Rath gusammenberufen wird. Bermoge eines Grundgefetes. fann nichts in bem großen Rath gehandelt merben, als was zuvor in dem fleinen Rath, und nichts in ber allgemeinen Burgerverfammlung, ale was gubor in bem fleis nen und großen Rath berathichlaget und gut gebeiffen Bur Erleichterung des fleinen Rathe, find unters merben. Schiedene Collegia und Rammern angeordnet. Die Gerech. tigfeit wird in erfter Inftang bon bem Lieutenant und fels nen Benfigern, ben 6 Auditeurs, verwaltet, und biefes wird das niedere Beritht (la justice inférieure,) genennet.

von welchem man fich an die Appellationekammer, und bon felbiger an ben fleinen Rath wenden fann. Der Eris minalproces wird auf die Rlage des Generalprocurators gefahret; und zuerft von bem Lieutenant und ben Hubiteurs untersuchet. Eben Diefe haben auch auf Die Policen: Sachen gu achten. Die Rirchengucht bermaltet bas Confiftorium. welches auch fein Gutachten über bie Chefachen, welche bor daffelbe gebracht werben, 'an ben fleinen Rath abftatset. Es bestebet aus ben Pfarrern ber Stadt, und 12 An. ciens) beren 2 aus dem fleinen, und 10 aus bem großen Rath find. In Aufehung bes Rriegeswefens, ift die Stadt und ihre Landschaft in Regimenter eingetheilet, über welche aus ben Gliedern des fleinen Rathe Dbriften und Saupt= leute gefeget werben. Die Stadt unterhalt auch eine Be-fatzung, welche 1738 auf 12 Compagnien, jede von 60 Mann, gefetet worden ift, aber nicht allein aus der Mannschaft von der Burgerichaft und Landichaft genome men wird, fondern es werden auch fremde angeworben. Die Muffict über Diefelbige, fo wie über bas gange Rriegs= wesen, bat ein Syndit, welcher baber le Syndic de la garde genennet wirb. Das Wapen ber Ctabt ift ein getheilter Schild, in beffen rechten Balfte ein fchworzer balber gefronter Moler im goldenen Telde, in der linfen aber ein ichwarzer Schluffel im rothen gelbe, gu feben. Ronig von Frankreich halt bier feit 1679 beständig einen eigenen Refidenten. Im 11ten Bande der Ephemerides du citoyen fure Sahr 1771, find die Ausgaben der Stabt auf 536135 franz. Livres, und die Einkunfte auf 693500 Livres berechnet worden. Unter ben letten maren 20000 Livres Allmofen.

Diese Stadt mar vor Alters eine Stadt der Allobroger. Im Anfange des sten Jahrhunderts bemächtigten sich ihrer die Burgundier. Die Zeit der Stiftung des Bisthums, welches ehedessen hieselbst gewesen, ift nicht gewiß bekennt, doch war es im sten Jahrhundert schon vorbanden. Die Stadt kam hiernächst unter die Herrschaft der Franken, und im gten Jahrhundert wurde sie ein Theil des letzten durgundischen Reichs, unter dessen Konigen die Grafen zu Genif

Geuff ihre Burde etblich machten. 218 Raifer Conrad H bas burgundische Reich befam, mußte er ben Grafen Getold jum Gehorfam groingen, beffen Gobn Robert auch nach ber Unabhangig eit trachtete. Diefe Bemubungen ber Grafen von Genff, bewegten Die Raifer, baß fie ibre und des Reiche Rechte über Genff, größtentheils den biefigen Bifchofen überließen, unter ber Bedingung, baf fie ihnen den Gid der Treue leifteten. Die Bischofe batten hierauf beständige Streitigfeiten mit ben Grafen, welche, ob fie gleich die Berrichaft über die Stadt nicht an fich bringen tonnten , fich doch ber umliegenden Landschaft bemachtigten, und Schirmbogte ber Rirche an Genff nenne-Graf Amadeus von Genevois bemegte ben Bergoa Berchtold von Baringen, bag er fich vom R. Friedrich ! Die Oberherrlichkeit über die Stadt Genff, und Die bein Bisthum zugehörigen Schloffer ausbat : als er nun felbige erhalten hatte, trat er fie gebachtem Grafen wieder ab. welcher hierauf Befit babon nahm. Alle fich aber ber Bis fchof barüber beichwerte, bob ber Raifer 1162 Die an ben Bergog von Baringen gethane Schenfung wieder auf, fette ben Bifchof wieber in ben Befit feiner vorigen Rechte, und bestimmte die Gerechtsame bes Grafen ber fich megen berfenigen, welche er in ber Stadt Benff hatte, fur einen Bafallen des Bistijums erfennen mußte. Diefes Grafen Sohn Graf Wilhelm, fochte ben Bifchof von neuem an, und wurde barüber vom Raifer in bie Reichsacht ertlaret, und feine Leben bem Bisthum als beimgefallen guertannt. Die Grafen von Savonen nahmen ben Grafen von Genes vois vieles von ihrer Landschaft ab, und breiteten ihre Berrichaft bis an bie Stadt Genff aus, ja Graf Amabeus V von Savopen errichtete mit bem Bifchof Wilhelm I im Jahr 1290 einen Vergleich, in welchem ihm und feinen Erben von bem Bischof bas Umt eines Bidomne (Vicedo. mini , bifchoflichen Statthalters, ) in der Stadt Genff au Leben gegeben murde, und R. Rafl IV ertheilte Grafen Amadeus VI von Savonen 1365 auch bas Reichsvicariat in der Graffchaft Savonen und den benachbarten Landen, fraft beffen er fich die Dberherrlichkeit über die Stadt Genff

anmaffete. Db nun gleich ber Raifer folches Bicariat 1366 auf bringendes Unhalten bes Bifchofs und ber Stadt mieder aufhob, fo machten doch die folgenden Grafen und Bergoge von Savonen noch immer Unfpruch baran, que mal nachdem fie nach des letten Grafen von Genevois 1401 erfolgtem Tode, beffelben Berrichaften geerbet hatten. Die Bischofe, Damit fie fich ben ihrer Oberherrschaft über die Stadt erhalten mogten, ertheilten berfelben ansehnliche Frenheiten; und Raifer Sigmund nahm fie in bes Reichs 1478 errichteten ber Moministrator bed Bisthums Johann Ludewig aus dem Saufe Saronen, und Die Gradt Genff, ein Bundniß mit ben Cantonen Bern und Rrenburg. und die Anschläge, welche Bergog Rarl III von Savoyen wiber Genff machte, bewegten Die Stadt, daß fie 1519 ein Burgerrecht mit Frenburg errichtete; und ale fie von bem Bergog voch mehr angefochten murbe, fcblof fie 1526 mit ben Stadten Bern und Frenburg auf 25 Jahr ein Bertheis bigungebundniß. Der Bergog von Cavopen verlor einige Jahre hernach auch bas Dibomnat, weil er die Bedingun= gen beffelben nicht erfüllete. 1533 nahm die Stadt die Rirchenverbefferung an; und als ber Bifchof, ber fie bes. wegen in ben Bann gethan hatte, noch ben Rebler begieng, und fich aus ber Stadt begab, riß fich diefe gang bon ihnt loe, und feste fich in bollige Frenheit. Die Stadt Frenburg fundigte ihr gwar bas Bundnif auf : allein, die Stadt Bern erneuerte im Unfange bes Jahres 1558 ben Bund auf ewig, zu welchem beständigem Bundnig 1584 auch Die Stadt Burich trat. Wegen biefes Bundes mit Burich und Bern, wird Genff als ein jugewandter Drt ber Giogenoffen angefeben. 1602 trug fic bie fogenannte Efcalabe au, ba herzoglich favonifde Truppen bie Dlauern ber Stabt erfliegen, und fich ber Stadt zu bemachtigten fuchten, aber mit großem Berluft guruckgeschlagen murben, wovon bas Andenken noch jahrlich mit gottesbienftlicher Kenerlichkeit begangen wird. In den Jahren 1707, 1734, 1737, und 1765 und 66 find heftige innere Unruhen zwischen dem Mas giftrat und der Burgerfchaft entstanden, aber von 1780 bis 82 Die heftigsten gewesen. Mach bem Tractat pon 1738, für weldan

den Frankreich, Bern und Barich bie Gewähr geleifter haben, war bie Macht bes Stuats unter bie 25, Die 60, Die 200 und den Conseil general gehörig vertheilet: allein ber erfte Urtifel bes 1779 befannt gemachten erften Theils bes Gefetbuche, übertrin Die unumschranfte Dacht bem Confeil general. Diefer Renerung widerfetten fich uber 400 Citoyens, meift alte Geschlechter, und von großem Diesem traten Die Natifs ben. Bermbaen. biefe nicht in ben Conseil general tommen, fo urtheilten fie, es fep nothig, bag andere Collegia diefem das Gleich= gewicht hielten. Far Diefe Parthen ertlarte fich Franfreich : hingegen Die Regierunge Parthen (constitutionaires) wurden durch den ermabnten Bentritt in ihrem Biderftand bestärtet. 218 bie Demagogen fahen, baß Franfreich ihnen entgegen fen, ließen fie am 20 Det. 1780 burch 900 An: banger gegen alle Ginmifchung anderer Dlachte proceftiren: und am 5 Febr. 1781 entftand ein allgemeiner Aufruhr, beb meldem alle Dacht nebft ben offentlichen Plagen in Die Bande ber Bolfsparthen fielen, weil die Matife feine Baffen hatten. Es erfolgte gwar ein Bergleich, er dauerte. aber nicht lange, fondern im April 1782 brach der großte Hufruhr aus, ben welchem das Bolf bie bisherige Regierungs= verfassung anderte. Best, ba biefes gedrudt wird, berlautet, Franfreich, Garoinien und Bern, murben die alte Berfaffung burch verbundene Rriegevollter wieder herftellen.

Das Gebiet der Stadt, ist am besten auf Anton Chopy Charte du Lac de Geneve, zu sehen, welche man in der neuen Ausgade von Spon's Histoire de Geneve von 1730 sindet: sie kann aber freulich die Veränderungen nicht vorstellen, welche die 1749 und 1754 zwischen den Königen von Frankreich und Sardinien, und der Republik Genst errichteten Verträge, wegen Abtretung und Verwechselung einiger Untersthanen, verursachet hat. In Krast derselben, hat der König den Genstern von der Landschaft Ger die Dörfer Chancy,

Chancy, Avoullie, Rufiin und Malagni ganz überlassen, die Genfer hingegen haben sich ihrer Unsprüche
auf die Dörfer Chaler, Thoirn und Fenieres, Feuillasse, St. Genis, Moens und Feigern begeben. Vermöge des zwenten, sind die Dörfer in den Landvogtenen
Ternier und Galiard, und in dem Mandement Jussp solchergestalt vertauschet und getheilet worden, daß gerade Gränzlinien haben gezogen werden, daß gerade Gränzlinien haben gezogen werden, können. Die Oerter, welche unter gensscher Bothmäßigkeic stehen, sollen bloß reformirt, und die unter savonischer, bloß katholisch senn. Ich bemerke im Gebiet der Republik, welche ungefähr 5000 Seelen begreift,

I Den Stadthezirk, welcher gleich ben Einwohnern ber Stadt unmittelbar unter der Stadt gerichtsbarkeit stehet, auch den bürgerlichen Rriegestompagnien einverleibet ist, und außer vielen ben Bürgern zu Genff zugehörigen schönen landgütern, und dem schönen Spahierort, Plain Palais genannt, vornehmlich enthält

- 1) Cologny, ein Pfarrdorf am Benfferfee.
- 2) Chêne oder Chesnel, ein Pfarrdorf.
- 3) Le petit Saconex, ein Pfarrborf.

Die Einwohner biefer und aller übrigen bies ber gehörigen Derter, find ber evangelischen Religion zugethan.

- Dberherrschaft stehende Aemter, deren Einwohner der evangelischen Lehre benpflichten.
- 1) Le Mandement de Deney, welches theils pon ber französischen landschaft Ger umgeben ift, 4Th. 52.

theils durch die Rhone von dem Gebiet des Herzogthums Savonen abgesondert wird. Es ist sehr fruchtbar. Alle 3 Jahre seßet die Stadt aus ihrem großen Rath einen Chatelain (Castellan) dahin, von dessen Urtheilen an die Appellationskammer, und von dieser an den kleinen Rath, appelliret wird. Es gehoren dazu:

- (1) Die Pfarre Satigny, in welcher ich bemerke:
- a. Satigny deffus, (Ober : Satigny) ein Pfarrdorf.
- b. Peney, ein Dorf an der Rhone, welches iu Ober= und Unter=Penen abgetheilet wird, und woselbst man noch Ueberbleibsel des 1536 zerstorten bischoflichen Schlosses siehet.
  - c. Turretin, ein Schloß und Dorf.
- (2) Die Pfarre Dardagny, in welcher die Borfer Dardagny und Ruffin; das lette ist 1749 vom Lande Ger abgesondert worden. Der Pfarrer versieht auch
  - 3) Die Pfarre Malva.
- 2) Das Mandement von Jussy, welchesganz von dem savonischen Gebiet umgeben ist. Es hat Mangel an Wasser, ist aber doch wohl bewohner. 1536 wurde es von der Stadt Genff erobert, welche auch aus dem großen Rath einen Chatelain (Castellan) hieher seßet, und mit der Appellation wird es eben so wie im vorhergehenden Umte gehalten. Ich bemerke darinn

- (1) Das Pfarrborf Juffy, welches eines ber größten Dorfer im Gebiet ber Stadt Genff ift.
  - (2) Das Schloß le Creft ober le Eret.
  - (3) Monia, ein Pfarrdorf.
- Die Derter, welche von St. Victor und Chapitre beneunet werden, und vor der Religions. verbesserung theils dem Priorat St. Victor, welches vor Genff gelegen hat, theils dem Domkapitel zu. Genff gehöret haben, liegen in den savorischen Land-vogtenen Gaillard und Ternier zerstreuet, als in jenen, die evangelischen Pfarrdörfer Vandeuwre und Gy, und in dieser auch die evangelischen Pfarrdörfer Avoully, Bossey, Carrigny und Oner, außer welchen noch andere Dörfer dazu gehören. Moisin und Valeiry sind 1754 an Savoyen absgetreten worden.
  - 4 Zwen abgesonderte fleine Stucke lanbes,
- 1) Ben Versoy am Genffersee, liegen Mas lagni, ein schönes Dorf, welches Frankreich 1749 abgetreten hat, und Gentou, ein schönes Pfarr-borf.
- 2) Zwischen Coppet und Noon, das große Pfarrdorf Seligny, das Schloß Bossey, und andere Oerter.
  - 8 Ein Theil des weltlichen Gebiets des Bischofs von Basel.

Der Bischof von Basel stehet mit den 7 katholischen eidgenopischen Cantonen im Bunde, und wird 34 2 bis

dieserwegen zu den zugewandten Orten der Eidgenoffenschaft gerechnet. Sein weltliches Gebiet gehöret größtentheils zum heutschen Reich und oberrheinisschen Kreise desselben, woselbst es auch im ersten Bande des dritten Theils meiner Erdbeschreibung beschrieben worden. Der kleinere Theil seines Gebiets, hat sich der Hoheit des deutschen Reichs entzogen, und zu der Eidgenossenschaft geschlagen, erkennet aber doch den Bischof für seinen Oberherrn. Dieser ist hier zu beschreiben, und begreift

I Die Stadt Biel, welche zwar den Bischof von Basel sur ihren Oberherrn erkennet, aber zugleich ein zugewandter Ort der Eiogenossenschaft
ist, ja auf den Lagesatzungen derselben Sitz und
Stimme hat, und daher schon oben beschrieben worden ist.

II Die Stadt Neuenstadt, sat. Nova villa, frang, Bonneville ober Neuveville; melde am Bies Berfee liegt, und über fich auf einem Berge ein Schloß hat, welches ber Schlogberg genennet, und bon bem bischöflichen Meyer und Castellan bewohnet wird. Stadt ift flein. Es fcbeint, bag ans ber ehemaligen im benachbarten Bal be Rug geftanbenen aber eingegangenen großen Stadt Neuville, Einwohner bahin gezogen find. Bischof heinrich IV zu Bafel erhielt 1288 vom Komg Rudolph I die Erlaubniß, das eben genannte Schloß ju bauen, unter welchem Bifchof Berhard bernach um bas Jahr 13/2 die Stadt anlegte, und ben Ginwohnern fcon 1318 eben Diejenigen Frenheiten ertheilete, mit welchen die Stadt Biel damals begabet mar. Dlade male wurden ihr von den Bischofen noch mehrere grep. beiten ertheilet, und ju wieberholtenmalen beftatiget. 1307

1367 wurde fie ben ber Stadt Bern 10 Tage lang bergeblich befagert und besturmet, 1388 aber errichtete fie in friegerischen und gefährlichen Beiten, unter Bens finmung bes bischöflichen Meners ober Umtmanns, mit eben biefer Stadt Bern ein Burgerrecht find Schutbund. nif, welches von ben Bifchofen vor 1615 niemale anges fochten, hingegen 1633 erneuert worden, und noch beste-In ber neuern Beit aber ift fie baruber mit bemt. Bifchof ihrem Dberherrn in Streitigkeit gerathen, mels che jeboch 1758 burch Bermittelung ber Stadt Bern Sie bat a Burgermeifter, vollig bengeleget worben. und einen fleinen und großen Rath, beren jeber aus 24 Perfonen bestehet. Der fleine, verwaltet unter bent Borfit des bischoflichen Meyers die Gerichte: man tann aber ohne biefelben an ben fleinen und großen Rath, und hierauf an ben Bifchof appelliren, ber, wenn genugfame Proceffe vorhanden find, eine Commiffion bier= ber fcbicet, bie mit 3 Gliedern des hiefigen Rathe bie letten Urtheile fpricht. Die Sachen, welche Leib und Leben angehen, werden bon dem gangen Rath abgehans belt, boch mag ber Berurtheilte ben bem Bifchof um Onabe anhalten. Die Strafgelber, werden unter bem Bischof und ber Stadt gleich getheilet. 1530 haben Die Ginwohner die evangelische Lehre angenommen, bet fie auch noch benpflichten.

Unter dem hiesigen bischhaftichen Mener, stehet auch

III Die Herrschaft Erguel, welche ein Strich Landes ist, der sich hinter Biel dis an die Gränze des Fürstenthums Neuendurg ziehet, und dis auf 3 Dörfer nach, ganz im Gebirge Jurassus lieget. Ihre größte Länge, nämlich von Osten gegen Westen, beträgt 9, und ihre größte Breite 4 Stunden. Ehemals wurde sie das Thal Susinge, auch nachher von einigen St. Immersthal, nach 343 bem

bem beil. himmer ober Immer, genennet, bem gu Ehren auch hieselbst ein Chorstift gewesen, welches aber aufgehoben ift, und Die Ginfunfte find bem Bisthum Bafel einverleibet worben. fchaft gehört mit hohen und niedern Gerichten dem Bisthum Bafel, und ber Bifdhof feget, gur Vermaltung berfelben, einen Landvogt, welcher gemeiniglich zu Courtlari wohnet. Die Mannschaft gehöret zu bem Danner (ber Sauptfahne) ber Stadt Biel, morüber aber zwischen berfeiben und ben Bischofen zu Basel mehrmals Streitigkeiten entstanden, und hierauf wieber bengeleget worben. Der beträchtlichfte Theil ber Berrichaft, ift ber bergichte, welcher in einer Reihe Berge und Thaler bestehet, in welchen letten die Dorfer fast ungetrennet auf einander fol-Die oben im St. Immerthal entspringende Suß, burchstromet bie meiften Dorfer, und macht Die einträglichen Wiefen fruchtbar. Die Einwohner aller 29 Gemeinen, befennen fich insgefammt zu ber reformirten lehre, und find unter 8 Parochien ober Menerthumer vertheilet, in beren 7 in frangofischer Sprache, in einer aber, welche bie zu Dieterlen ift, in deutscher Sprache geprediget wird. Es folgen diese Parochien also auf einander.

Das Mayerthum Sanct Immer, in welchem

1) Sanct Immer, ein großer und wohlgebaueter Fleden mit 2 Kirchen.

2) Sonvilliers, ein großes Dorf, ben welchem die Ueberbleibfel des Schloffes Arguel zu sehen.

3) Renen oder Renent, ein Pfarrdorf, in deffen Ges gend die Suß entspringt.

- 4) Les Convers, ber beste Ort in biesem Thal, befe fen zerstreuete Sauser einen Raum von fast einer Stunde einnehmen.
- 2 Das Meyerthum Pieterlen, welches von dem Pfarrdorf Pieterlen benannt wird. Meinis sperg oder Montmeigni ist ein großes Dorf.
- 3 Das Meyerthum Courtelari. In dem wohlgebaueten Pfarrdorf dieses Namens, wohnet der fürstliche Landvogt.
- 4 Das Meyerthum Corgemont, von 2 Dorfern. Ben bem Pfarrdorf biefes Namens, hat das
  St. Immerthal seine größte Breite.
- 5 Das Meyerthum Tramlingen, bessen Pfarrfirche in bem großen Dorf Ober « Tramlins gen stehet.
- 6 Das Meyerthum Buderich, von 2 Pfarrs borfern.
- 7 Das Meyerthum Vöglistahl, französ.
- 8 Das Meyerthum Souceboz. Ben bem Dorf bieses Namens, endiget sich das St. Immerthal. Bon hier gelanget man zu dem berühmten Bergpaß Pierre Pertuis oder Pierre Port, Sels senthor, welcher die Gränzscheibung zwischen der Herrschaft Erguel und dem Münsterthal ausmachet, vor Alters aber Helvetien von der Rauracher landschaft schied.

IV Die Herrschaft Illfingen, welche I Stunde von Biel an dem Berge Jurat liegt. Ihre Mannschaft gehöret auch zu dem Panner der Stadt Biel. Sie bestehet aus Illfingen, einem Pfartborf, welches 1755 in einer Feuersbrunst ben 50 Häufer verloren hat.

V Auf dem Thesenberge oder Tessen: berge, welcher am Bieler See belegen ist, sind unterschiedene Dörser, welche der Bischof zu Basel und die Stadt Vern zugleich, und mit gleichen landesherrlichen Rechten besissen. Sie machen i Kirchspiel aus, welches man auch den District von Diessen nennet. Das

# Herzogthum Schlesien

nebst der Grafschaft Glat.

# Einleitung zu Schlesien.

§. L.

ie erste Landcharte von Schlesien, bat Martin Belwig 1561 auf 4 großen Bogen an bas licht gestellet, sie ift auch in Ortelii theatro orbis terrarum, und Cellarii Speculo orbis geographico ju finden, und mit Berbef. ferungen und Abtheilungen ben nachher erfolgten Ausgaben von Munfters Cosmographie, und bem blaeuischen Utlas einverleibet, auch 1738 von ben noch vorhanden gemefenen Rupferplatten ju Breslau in ber baumannischen Buchbruckeren von neuem abgedruckt worden. Gerh. Mercator lieferte in feinem Utlas eine andere Charte, welche aber berjenigen nicht gleich fommt, die nachmals Jonas Scultetus verfertiget hat, und Joh. Blaeuw, Heinr. Hond, Joh. Janffon, die Baesberge, auch Schent und Balf berausgegeben haben. Gben biefer Scultetus, bat auch besondere Charten von Nieber-Schlesien und ben bagu gehörigen Fürstenthumern Breslau, Grotfau, (richtiger Nepfe), lignis, Dels, Bolau und Glogau, und Fried. Rhunow eben bergleichen von Jauer und Schweibniß gezeichnet, welche zuerft von Blaeuw und Janffon , hernach, mit unterschiedenen Berbefferungen, von Schenf und Balf berausgegeben worden. Gettfr. von Rohler hat von ben Fürftenthumern Schweidniß und Jauer eine gute Charte geliefert. Bon wem bie Charte, Abrif ber landschaft Schlefien, fammt ben angrangenben Ronigreichen und fanben.

ben, von 1627, fen? kann ich nicht fagen. Es gaben gwar die Danferts, Schenf, Somann, und Covens und Mortier neue Stiche einer allgemeinen Charte von Schlesten beraus, sie waren aber fo fehlerhaft, baß man nach beffern fich febnete. 1724 zeichnete Joh. Digrinus eine Charte von bem Fürstenthum Tefchen, welche er auch felbst in Rupfer stach. wurde gwar unterbrucht, Deter Schent aber fach fie viel schoner nach. Raifer Rarl VI befahl bem Ingenieurhauptmann Joh. Chrift. Muller, welcher bie guten Charten von Bobeim und Mahren aufgenom. men batte, Schlesien auf gleiche Weise aufzunehmen, und er sollte schon 1720 ben Unfang bamit machen: allein, er fieng biese Urbeit erft gegen bas Enbe bes Rabres 1721 an, und fie gerieth burch feinen bald barauf erfolgten Tob in Stecken. hierauf befahl ber Raifer Diefes Gefchafft 1723 bem Ingenieurlieutenant 3. 2B. Wieland, wetcher auch baffelbe auf Roften ber schlesischen Kürsten und Stanbe ausführete: weil aber seine Arbeit noch voll von historischen Sehlern war, und fein fruhzeitiger Tob ihn an berfelben Berbefferung hinderte, murde felbige bem Ingenieurlieutenant und nachmaligen Ingenieurmajor von Schubarth aufgetragen, und ber Stich und Berlag ber Charten burch Beranftaltung bes Grafen von Saugwie, ben bomannifden Erben zu Murnberg überlaffen. Diefe lieften ben Magfitab verbeffern, anftatt ber falfchen wielanbischen Grabuirung, burch ben Drofessor Safe eine richtigere anbringen, auch bie Schubar. thischen Verbesserungen in die Zeichnungen und jum - Theil schon gestochenen Charten, eintragen; allein, bie Meffungsfehler, welche Wieland begangen hatte, ma-

ren nicht zu verbeffern. Der Unfang mit ber Musgabe ber besondern Charten, murbe 1736 gemacht: als aber 1740 ber schlesische Rrieg bazu, und ber größte Theil von Schlesien unter preußische Bothmäßigkeit tam, murbe bie Ausgebung ber Charten gehemmet und von dem Ronig erft 1750, jedoch unter ber Ginfchrantung erlaubet, bag bie Charten nach ihrem bamaligen Zustande ausgegeben, und im lande selbst nicht weiter verbeffert werden follten. Es trat also 1751, (obgleich auf dem Titelblatt 1750 ftebet,) in der bomannischen Werkstate, im größern als bem gewöhnlichen homannischen Landchartenformat, ein Atlas Silesiæ an bas licht, welcher eine von Tobias Maler gezeichnete Charte von gang Schlesien unter ber Jahrsjahl 1749, eine von Nieder. Schlesien unter ber Jahrszahl 1745, eine von Ober Schlesien unter ber Jahrezahl 1746, eine vom Rirchsprengel bes Bisthums Breslau unter der Jahrszahl 1751, und 16 von ben befondern Furftenthumern in Schleften, entbalt. Bon legten führen 14 bie Jahregahl 1736, 2 aber die Jahregahl 1739. Die wielanbischen Charten von ben Fürftenthumern Dels, Munfterberg, Oppeln, Ratibor und Teschen, bat ber von Schubarth nicht verbeffert, obgleich folches in den Aufschriften der benben erften burch ein Versehen versichert wird. Die 3 allgemeinen Blatter von Schlesien, haben auch einige beträchtliche Fehler. In bem Blatt vom ganzen Bergogthum Schlesien, ift nicht nur eine unrichtige Unmerkung von der Abtheilung bes landes gemacht, fondern auch bas preußische Schlefien nach ben 3 Dberamteregierungen nicht gang richtig abgetheilet worben; benn bas Fürstenthum Jauer gehoret unter bie

Oberamtsregierung zu Breslau, bie Graffchaft Glaß aber ift Schlesien nicht einverleibet, ob fie gleich in Rechtsfachen unter ber Oberamteregierung ju Breslau, und nicht, wie bier burch die Illumination angebeutet wird, unter ber ju Oppeln oder nunmehr ju Brieg ftehet. Der Diftrict von Ratscher, wird mit Unrecht noch zu Mahren gerechnet, ba er boch, vermoge bes Berliner Friedens , ju Schleffen gehoret. Man kann von ber homannischen Dificin verlangen und erwarten, baß fie biefen Fehlern abhelfe, und alse benn wird man, ungeachtet ber vorbin berührten, und noch unterschiedener anderer weniger erheblicher Mangel und Fehler, Diefen Atlas ein fehr brauchbares, preiswurdiges und Schabbares Werk nennen fonnen. Wahrend ber Beit, ba er vorbin angezeigtermaßen nicht öffentlich ausgegeben werben burfte ; gab. ber Rupferftecher Echleuen gu Berlin, fomohl eine allgemeine Charte von gang Schlesien , als 16 besonbere Charten von ben fchlesischen Fürstenthumern, jede auf einem halben Bogen beraus. Diefe find zwar jum Theil ziemlich gut gerathen, jum Theil aber baben fie viele Mangel und Fehler. 1745 ift ju Wien Silesia recuperata, von Job. Jac. Lidl gezeichnet, an bas licht getreten, und 1757 hat man eben biefer Charte ben Titel novissimum Silesiæ theatrum - - gegeben. Diese gute Charte ift, vermoge ber Muffchrift, etwas gang Neues und Ausnehmendes, in ber That aber die allgemeine Charte von Ober- und Dieber Schlesien aus bem homannischen Utlas, welche aus ben befondern Charten mit mehrern Orten bereichert worden. Covens und Mortier haben Diefelbe gu Umfterdam auf a großen Blattern prachtig nachgefrochen, strieges zu Glogau gegen das Ende des dritten schlesis. Krieges zu Berlin von Schleuen abermals nachstechen lassen, doch ist das Regisser weggeblieben. Auch diese Charten aber haben noch viele Fehler. Den schlesischen Utlas hat sich auch Julien zu Paris im ersten Theil seines Atlas topographique et militaire von 1758, zu Nuße gemacht, und die Franzosen Beaurain und se Rouge haben die homannischen Währter von Schlesien, zu Paris nachgestochen. Tod. Cont. Lotter zu Augsburg, hat Schlesien auf 4 Bogen, welche zusammengesester werden können, gebracht: allein, diese Charte ist höchstunrichtig.

6. 2. Schlefien granget gegen Often an Polen, und auf biefer Seite ift bas land eben und offen. Begen Mittag wird es von Ungarn burch Gebirge und ein bickes wildes Gebufche geschieben, welches in einigen Begenden I Meile, in anderen aber mehr ober weniger breit ift , und eigentlich weber ju Schlefien ober beffelben Furftenthum Tefchen, noch ju Ungarn gehoret, ob fich gleich bende Lander baffelbe mehrmals haben zueignen wollen. Beil aber von benben Geiten biefe Wildniß nicht ausgerottet werden barf, und nur ein einziger Weg, namlich bie burchgehauen Landftrafe, burch biefelbe gehet: fo ift fie eine naturliche und undurchdringliche Bormauer sowohl für Schlesien, als Ungarn. Begen Abend granzet es an Mahren, Boheim, Die Grafichaft Glas und Die Laufis, und wird von ben benben erften landern burch ein großes Bebirge getrennet, welches ich hernach beschreiben will, gegen bie laufig aber ift es eben und offen. Gegen Mitternacht granget es an bie Mart Bran

Brandenburg, und ift an biefer Seite auch eben und offen. Che Schlesiens Große bestimmet werden tann, ift zu bemerten, bag 1500 Ruthen, oder 11250 schlesische Ellen, eine schlesische Meile, und daß 100 fchlefische Quadratmeilen, nur 76 geographische Deis len, beren 15 auf einen Brad geben, ausmachen. Mach ben alten Charten , enthalt Schlefien , nach Abzug bes Rurftenthums Croffen, und ber in ben Fürstenthumern Troppau und Jagerndorf befindlichen Stude von Mahren, 83423 fchlesische Quadrat. meilen, nach ben neuen Charten aber 890 fchlefische Quabratmeilen, 47 Theile, welche an geogr. Q. M. betragen 679 ohne ben Bruch. Das preuf. Untheil an Schlesien, macht 788 G. Q. M. mit bem Diffrict Ratscher (der 14 Q. M. groß ift) aber 7894 6. Q. M. und mit ber Graffchaft Glas, 841 G. D. M. aus, welche 641348 ober um eine gerade Bahl zu haben, weil nicht viel über & Q. M. baran fehlet, 642 gemeine. beutsche ober geogr. Q. M. aus. Das Untheil, welde bas Erzhaus Destreich behalten bat, fann auf 102 G. D. M. bas ift, bennahe auf 77 beutsche Q. M. berechnet werden. G. mein Magazin für die neue Bistorie und Geographie, Eh. 10. S. 511. f. und Eh. 13. 6. 241. f.

h. 3. Gegen Abend und Mittag ist Schlesien von einem Gebirge umgeben, welches eines ber größten, ansehnlichsten und höchsten in Europa ist. Man nennet es das sudetische Gebirge, Montes sudeti, und es fängt sich an der oberlausisssschen Gränze ben Friedberg an der Queis an, und macht 2 Striche aus. Der erste Strich ist in Nieder-Schlesien, gehet durch die Fürstenthumer Jauer und Schweidnis, bis

ins Rurffenthum Dunfterberg und bie Grafichaft Blas, ift ungefahr 15 geographische Meilen lang, scheibet Schlesien von Bobeim und Glas, und wird überhaupt das bobeimische Bebirge genennet. Ein ansehnlicher Theil desselben, welcher im Fürstenthum Rauer ift, wird bas Riefengebirge, montes gigantai, genennet, beffen bothfter Bipfel Die Schnees Koppe oder Riesentoppe ist. Es ist auch gewohnlich, baf biefer Strich, ober vielmehr ein Theil beffelben, Montes Riphæi ober vielmehr Rhipæi genen. net wird: allein, ber auch vorfommende Name Montes Cerconeffi, ist gang unschieflich und sinnlos, weil er von bem flavischen Wort Krkonos, welches einen Berg bedeutet', gemacht worben ift. Bu biesem Strich gehöret auf ber Grange bes Gurftenthums Schweidnis und in ber Grafichaft Glas, Die Bule. Der zwente Strich bes fubetifchen Bebirges , fangt mit bem frankenfteinischen Rreife im Fürstenthum Munfterberg benm Ende des erften an, macht die Grange ber Fürstenthumer Deng, Jagerndorf, Erop. pau und Tefchen gegen Mahren, bagu boch auch noch ein Theil beffelben gehoret, und endiget fich im Gurftenthum Tefchen ben Jablunka, ift überhaupt ungefabr 24 geogr. Meilen lang, und wird das mabri-Sche Gebirge genennet. Dabin gehoret sowohl das reichensteinische Gebirge im Fürstentham Mun. sterberg, als das Befente, Montes demerforii, zwischen ber Grafschaft Glas und bem Fürstenthum Ben Jablunka im Fürstenthum Tefchen nimmt das ungarische oder karpathische Ges birne, Carpates, Montes Sarmatici, feinen Unfang, welches nachmals Polen und Ungarn trennet.

ter ben Bergen mitten im lande, ist der Jotenberg im Fürstenthum Schweidniß, der höchste und vornehmeste. Bon den übrigen aber sind insonderheit zu bewerken, der Spuzberg im Fürstenthum ligniß, der St. Georgenberg nahe ben Strigau, der Gräzeberg im Fürstenthum ligniß, der Ruheberg zwisschen Schweidniß und Neichenbach, der Jahnsdorsferberg im Fürstenthum Münsterberg, an der Gränze des Strehlenschen Kreises, der Rummelse, berg im Strehlenschen Kreise, welcher den vorhergeshenden, in dessen Nachbarschaft er lieget, an Höhe, übertrift; u. a. m.

6. 4. In dem vorbin beschriebenen Bebirge, und überhaupt in bem Theil Ober . Schlesiens, melcher nach Mahren und Ungarn zu belegen ift, ftellet fich ber Winter fruhzeitiger ein, dauert langer, und ift viel ftrenger, als auf bem platten lande. Die Ginmobe ner bes hohen Bebirges, werben nicht nur jum Theil: im Binter in ihren Saufern eingeschnepet, fo baf fie. fich aus ihren verschnepten Saufern berauszugraben pflegen, sondern gehen auch alsdenn, wie die Laplanber und Rrainer, auf bunnen und langen Brettern ober Reifen, welche sie unter die Fußsohlen binden. über ben Schnee weg. Der gebirgichte Theil bes Landes, welcher von betrachtlicher Grofe ift, bringet menig, und jum Unterhalt ber Ginwohner ben meitem nicht zulangliches Getraibe, jedoch jest viele Rate toffeln hervor: ber übrige und größere Theil Schlefiens aber, bat entweber einen fo fruchtbaren Boben, ober wird burch bie Begrbeitung ber fleißigen Gins wohner so fruchtbar gemacht, baß er in guten Jahren mehr Betraibe hervorbringt, als Die Ginwohner Diefes. 4 26.521. Theils Maa

Theils juffrer Rothburft gebrauchen. Hufer Beigen, Wigen, Berfte und Safer, bauet man auch Mans, oder turfiften Weigen, Spelg, Beideforn, Dirfe, Linfen , Erbfen und Bohnen. Die Gartengewächse find um Breslau, Beleg, Reng, Fran-Tenftein und Lignis, am fcmachafteften, und bas Doft ift um Gruneberg und Dieber Beuthen, am haufigften und beften. Bo ber Erbboben gum Acherbau entweder nicht brauchbar ift, ober nicht gebraucht wird, ba ift er body entweder zu Wiefen und Weiben gut, ober mit Soly bewachfen, und alfo giebt es faft teine unfruchtbare Gegenden in Schlesien. Selbst Die nach Polen zu belegenen und beschrienen Rreife Des Fürstenthums Oppeln, ernahren gute haushalter reichlich ; Daber nun auch viele angesehene Perfonen da= felbit Buter gefaufet haben. Ueberhaupt marb fonft im Lande ben dem Raufanschlage allemal vorausgesetet, Daß die Guter 6 Procent abwurfen, welches auch ber gewöhnliche Zinsefuß war: feltbem aber bie landescaffe angelegt worden, fann man Belber für 4 Procent leihen. Unterbeffen find boch in bem errichteten landschaftlichen Softem 5 Procent jum Zinsenfuß angenommen, und wegen verschiedener Ginschrantungen Diefes Suffems, kann man noch Belb ju 6 Procent minterbringen. Blachs wird in großer Menge gebauet, hingegen bat man nicht fo viel hanf, als man verarbeitet, baber aus Ungarn und Polen viel geholet wird. Der hiefige Simmel, von ben Deftreichern Baftling genannt, ift eine weibliche Art hanf, wird eher teif als ber gemeine Sanf, und ift feiner. Dopfen machfet allenthalben , fehr haufig aber ben Munferberg. Der Bau ber Farberrothe; welche erff im 16ten

Abten Jahrhunbert ein nieberlanbifcher Raufmann hieher gebracht hat, wird um Breslau, Lignis, Dh. lau und Strelen febr fart getrieben, und ift eine ber betraditlichften Baaren , welche ausgeführet wirb. Die Scharte, welches Rraut gelb farbet, fammlet man guberweife. Der Sobactsbau wird auch nicht verabfaumet, und vornehmlich ber Wansen und Dh. lau getrieben. Der Safran, welcher bier gebauet wird, hat eben nicht viel auf fich. Der hiefige Bein ist in manchem Jahre so gut, baß er sich wöhl trinten laft, jumal wenn er einige Jahre lang im Reller gelegen hat. Mit bem Grunbergifchen und Medgiborfchen, wird ein ftarker Banbel getrieben. Aus bem fcblechten Wein macht man Efig. Aus ben Tannen, Sichten und Rlefern, bereitet man im Gebirge und in Dber Schleffen Theer, Barg und Pech, aus ben terchenbaumen (welche man gemeiniglich lierbaume nennet, und in Dber Schleften und beffelben Fürftenthum Jagernborf am haufigften wachfen,) macht man Terpentin , und aus eben biefen Bargbaumen, insonderheit aus ben Stoden ber Riefern , wird im Gebirge auch Rubnruß ober Rabelsrom verfertiget. Schlefien hat zwar Solz zum Baueng Brennen und anberer Mothdurft jur Genuge gehabt, auch bin und wieber noch ziemlichen Ueberfluß baran; es nimmt aber auch in anbern Begenben, infonberheit bieffeits ber Ober, fart ab. Die Siegelerbe, welche man ben Strigau und an vielen andern Orten findet, wird beutiges Tages felten als ein Arzneymittel, wohl aber ju allerlen faubern Befägen, gebratichet. birge finden fich Agate, Jafpife, Bergfriffall, und que mobl Chelfteine, unter welchen biz Chrysopale Mag 2 mi

am haufigften, und die Umethofte von besonderet Sarte und Schonheit, auch bie Diamanten, welche, nach bes verftorbenen Bergrath lehmanns Berfiche. rung, ju Priborn im Fürstenthum Brieg angetroffen werben, nicht zu verachten find. Ralffreine giebts gur Benuge. Berffince, welche gu Quaberffeinen, Leichenfteinen, Bilbfaulen, Bierraten und Dublen. fleinen verarbeitet werben, find haufig vorhanden; es ift auch zu Neufalz in Nieber Schlesten eine foniglis. che Mubliteinfactoren, in welcher ein Windmublen. ftein, ber 4 rheinische Schube lang ift, fur 27 Rible., ein langer Baffermublenftein, ber 4rheinische Coube lang ift, für 22 Riblr., und ein furger Baffermub. lenftein, ber 31 rheinische Schuhe lang ift, fur ig Rthir. verfauft wird. Bu Rauffungen im birfchbergifchen Rreife, und zu Priborn im frehlischen Rreife, find gute Marmorbruche. Steinfohlen find im gutftenthum Schweibnis fehr baufig, auch in ben gutftenthumern Menf, Munfterberg, Jauer, und in ben oberschlesischen Bebirgen anzutreffen. Sin und wieder auf bem platten lande find gute Corfmoore, insonderheit im Fürstenthum Breslau unweit Neumart ju Flemischborf, und i Meile von Brieg, jenfeits ber Dber ben bem Dorf Leupufch, auch bieffeits zwischen ben Dorfern Schonfeld, Jenfwiß und Conrabsmalbe, ben welchen letten Dorfern ber Torf jest baufig gegraben wird, und am besten ben bem Dorf Greulich im bunglauer Rreife bes Fürftenthums Jauer. Chebeffen find im Fürstenthum Troppau um Benischau und um ben Flecken Birbenthal reiche Gilberbergwerke, einige Dleilen von ber Stadt Oppeln, auf bem Engelsberge eine Goldgrube, im Fürstenthum Menf

Deng um Budmantel, im Fürstenthum Schweibnis. um Strigau, Gottesberg und bem Botenberge, im Fürstenthum Jauer an unterschiedenen Orten, im Fürstenthum Lignis um Lignis, ju Golbberg und Die folftabt, imgleichen im gurftenthum Brieg, ergiebige Gold. und Gilber Bergwerte gewesen. Beutiges Lages find noch ju Tarnowis, Gilberberg und Reichen. ftein, Gilberbergwerfe, ju Johnsbach, im frankenfteinischen Rreife , ein Gold. Gilber. und Bitriol. Bergwerf, und ben Gablau, Bogenborf und Ditmansborf Blen- Rupfer- und Gilber-Bergwerke im Bange. Bu Reichenftein ift gur Beforberung bes Bergbaues ein eigenes fonigliches Collegium errichtet Rupfermaffer findet fich bin und wieder. Bu Rupferberg im Burftenthum Jauer ift ein Rupferund Blen. Bergwert, ju Rubelftadt ift ein Rupfer-Bergwerf. Gifenbergwerfe find am baufigften. Bon ber Bute ber bafigen Robolte zeugen bie blauen. Farben und bie Efcheln, welche ju Querbach verfer. tiget werden; wegen welcher am I Jun. 1777 bie Gin. fubr frember blauer Farben, Diejenigen, die ju Querbach noch nicht gemacht werden, ausgenommen, verboten morben. 1780 ift eine eigene bon bem Schlefischen Ober Berg-Umt abhangende fleine blaue Farben-Factoren errichtet , und alle Ginfuhr frember blauen Farbe aufs neue verboten worten. Bu Barmbrun, eine Meile von Birfchberg, ift ein marmes 3m Fürstenthum Schweidnis sind einige Bab. Sauerbrunnen, bergleichen auch fonst noch angetrof. fen werben, als, ju Flinsberg im Lowenbergischen, und zu Altwaffer im Schweidnisifchen Rreife. Rindviehzucht ift bier nur maßig; benn es werben, Maa 3 nut .

nur fo viele Rube gezogen, als man zu Milth, Butter und Rafe nothig hat; Dehfen werben jum Ucherban porzüglich erzogen und gebraucht, zur Speife aber befommt man Ochsen aus bem benachbarten Dolen, gum Theil auch aus Ungarn. Die berühmtesten Ochsenmarkte werben ju Brieg, Breslau und Edmeibnis gehalten, woselbst man ehedeffen wohl 10, 12, 15000, ja 32000 polnische und ungarische Ochsen auf einem Jahrmarkt gesehen bat. Die im Lande befindlichen Stuterenen, bringen zwar manches schones und bauerhaftes Pferd, find auch nach bem britten schlefischen Kriege auf tonigl. Berordnung vermehret und verbeffert worden : allein, Die Pferbe, welche hier fallen, reichen zur Mothburft bes landes nicht zu, baber febr viele aus Polen geholet, auch auf ben errichteten Wiehmarkten als Wildfange feil geboten werden. Im Bebirge werben febr viele Biegen gehalten, und man rednet bafelbft ben Rugen pon 2 guten Biegen fo betrachtlich, als ben von einer Rub, bereitet auch febr viele Rafe aus ihrer Milch. Die Schafzucht ift um ber guten Wolle willen von großer Erheblichkeit. Die Wolle wird jahrlich zwenmal gefchoren, und bie Commerwolle ber Winterwolle noch vorgezogen, ob sie gleich etwas leichter ift. Die großeften und berühmte. ften Wollenmarkte werben jahrlich zwenmal zu Breslau, wie auch zu Strehlen und Schweidnis, gehalten. Die Schafe werben nicht gemolfen. Wilbpret ift im Bebirge und jenseits ber Dber noch ziemlich baufig, in andern Gegenden aber felten. Un Thieren, beren Belle geschäßet werben, bat man, wiemobl in feiner großen Ungahl, Buchse, Marber, Samster, auch wohl Fischottern und Biber. In ber Oder giebts Store.

· Bearing

Store, welche bisweilen 6 bis 7 Ellen lang sind, Jante, Welfe von 40, 50 und mehrern Pfunden, Lampreten, Neimaugen und landere Fischarten. Ju den übrigen Flüssen, vornehmlich aber in den Seen und Teichen, giebts auch mancherlen Fische, als Heckere, Karpsen, Muranen, Forellen, u. a. m. Die Vienenzucht liefert so viel Honig und Wachs, als im Lande verbrauchet wird; aus Posen kömmt von benden vieles nach Vreslau zur weitern Aussuhr. Der Seidenbau kann und muß noch in größere Aufnahme

gebracht merden.

Die Oder ober Moer, Odora, Viadrus, Viader , entspringet zwar in Mabren , wird aber erft in Schlefien anfehnlich , burchftromet biefes land falk feiner gangen Lange nach, und theilet es fast in zwen gleiche Theile, von welchen bie Seite am linten Ufer, Die deutsche, und die am rechten Ufer, die polnische, genannt wirb. Ben Ratibor fangt fie an, Rabue gu tragen. Ihre Tiefe ift febr ungleich , und meit ber Grund sandig ift, auch febr unbeständig. Der Triebfand laft fich nicht hemmen; ba' fich nun in biefem Serom auch viele burch die Ueberschwemmung losgeriffene Gichenbaume fturgen , infonderheit in Ober Schlesien, wo erfast burch lauter Eichenwalber gehet; fo feget fich ber Sand in Diefelben feft, und verursachet Banke und Untiefen. Ihre Ufer find burchgehends ziemlich niedrig und fanbig, und ihre Ergießungen haben oftmals großen Schaben verurfachet. Gie nimmt alle fleinere Fluffe biefes landes auf, als die Oppa, Oster over Ostravice, Else, Neyse, Oblau, Stober, Lohe, Weyde, Bartsch, Bober, u. a. m. Ihren lauf durch die Mart-Maa 4

Mark Brandenburg und Pommern; habe ich ben diefen Ländern beschrieben. Es hat noch ein anderer
großer Strom hier seinen Ursprung, nämlich die Weichsel, welche auch Weißel und Wiesel, in flavonischer Sprache Wista, sat. Vistüla, genenner wird. Sie entstehet in den hohen Gebirgen des Fürstenthums Teschen, an der posnischen Gränze, aus Zuellen und Bächen, fließet gegen Norden durch das Fürstenthum Teschen, wender sich alsdenn gegen Osten, und gehet durch die Standesherrschaft Pleß

nach Polen.

6.5. Die Angohl ber Stadte in Schlesien, geben felbst die einheimischen Geschicht - und land-Befchreiber nicht auf gleiche Beise an. Schwenkfelb aablet 130 bemauerte Stadte und Flecken, Schickfus 150, welche lette Ungahl Lucas faum jugeben will. Benelii von Bennenfeld Silesiographia, so wie sie vom Fibiger verbeffert worden, giebt in gang Schleffen, (bas Bergogthum Eroffen mitgerechnet,) 177 Stabte an, und nennet gulett noch 5 Derter, welche mit Stadtrechten begabet, aber noch in geringen Umftanben waren. Cafpar Commer behauptet, es waren 173 wirklich Stadtrecht habende große und fleine Derter in Schlefien vorhanden, und Prof. Burt nimmt. biefe Bahl für richtig, und mit bem Bufage an, baß man alfo in gang Schleffen mit ber Br. fichaft Blag, 186 Stabte, Stabtchen und Marktfliden zu rechnen Ich habe aber ben biefen letten Worten zwenerlen zu erinnern; erftlich, baf Dartifleden feine Stabte find, und zwentens, baß bie Graffchaft Glaß 9 Stabte enthalte, und alfo 182 mit Ctabtrecht vetfebene Derter gejablet werben muften, ba benn, wenn man

man bie Stabte bes Bergogthums Croffen und bee Graffchaft Glag abzoge, fur bas heutige Schlesien allein, 169 übrig bleiben wurden. In bem Schlefi. fchen Atlas, haben 182 Derter bes heutigen Schleffens Die Zeichen ber theils bemauerten, theils unbemauer. ten Stabte. Der Berfaffer ber Erlauterungen zu ben vier Hauptcharten bes schlesischen Utlas 1763, nennet 176 Stadte. In bem fonigt. preußischen Untheil an Schlesien find 1775 gewefen 53 immediat- und 108 me-Diat-Stadte, überhaupt 161 Stabte, und ber offreichische ober vielmehr bobeimische Untheil, bat 24 Stabte: alfo find in gang Schlefien 185 Stabte, Blas ungerechnet. Die Ungahl ber Marktflecken fann ich nicht fo genau bestimmen : es scheinet aber, daß ihrer In Unsehung ber Dorfer, ift ber Unschlag auch unterschieden. Ich will bie unvernünftig großen Bablen, welche einige angeben, nicht fortpflanzen, fondern nur anmerten; daß Benelius von Bennenfeld berfichere, bag bie Dorfer ums Jahr 1614 mit Fleiß gezählet worden, ba man benn 4761 herausgebracht habe. Fibiger will ihn zwar in einer Unmerfung verbeffern, und mennet, es mußten entweder-nicht viel über, ober nicht viel unter 6000 Dorfer vorhanden fenn; allein, Prof. Burt mennete, bag diefe Ungahl ju groß fen, und gab ju verfteben, bag befage ber Register ungefahr 5000 Dorfer vorhanden maren. Daß die Babl ber Dorfer so verschieden angegeben wird, rubret baber, weil einige auch bie Bormerte und andere geringe Derter, welche besondere Mamen haben, mit ju benfelben rechnen. Unterschiedene Dorfer, bie nur einer Berrichaft gehoren, beffeben aus mehreren Gemeinen, und werden baffer fur 2, Maa 5 audi

aud mohl 3 Dorfer gerechnet. Gewiß ift , baß 1775 in bem preuß. Antheil an Schlefien gewesen find 5072 Dorfer, 152 neue von 1771 bis 75 angelegte Coloniften Dorfer, mitgerechnet. G. mein Magazin, Th. 19. G. 514. und Th. 13. G. 247: 324 mofelbst bie Mamen aller Dorfer verzeichnet sind. 1736 fandte bie Dberamtsregierung einen Bericht nach Wien, vermoge beffen im gangen Bergogthum Schleften 4101 Dominia, 4302 unterthanige Gemeinen, 4322 Coulgen, and nad Abzug berfelben 45000 Bauern, auch außer benfelben 29546 Frenleute, und Drefchgartner Ich will noch anmerten, daß die größesten und volfreichften Dorfer, Die meiften und beften fleinen Stabte, bie beste Mahrung, Die reichsten Ginmobiner, und fast ber reichfte Abel, im Bebirge anzutreffen find. Das gange preußische Schlesien enthalt 3504 Guter abelicher und burgerlicher weltlicher Befiger, & Commenthurenen, 250 fonigl. Domainenguter, 46 pringliche Domainenguter, 29 Dofpitalguter, 248 ftabtifche Rammerenguter, 163 bifchofliche Guter, 672 ftiftische und flofterliche Guter. Die Ungahl der Menichen in bem preußischen Schlesien. Kann ich von verschiedenen Jahren, nach ber Bablung, angeben. Es find im

|      | get.  |       | copuliret  | wirklich gezählet. |
|------|-------|-------|------------|--------------------|
| 1755 | 62664 | 45723 | 13798 Paar | 1162355Menschen,   |
| 1767 | 62903 | 54312 | 12305 =    | 1265713 \$         |
| 1768 | 62552 | 49365 | 12726 5    | 1314681            |
| 1769 | 64760 | 44256 | 13364 .    | 1327678            |
| 1770 | 65630 | 47474 | 12834 #    | 1334818            |
| 1771 | 60864 | 49734 | 11230 4    | 1340175            |
| 1772 | 53822 | 63189 | 11626 .    | 1334410 =          |
|      | 57637 |       |            | 1345877            |
|      | 64482 |       |            | 1372754            |

Selt biesem letten Jahr ift bie Ungahl ber Menschen immer gewachsen. Die Sauptnationen in Schlesten, find die beutsche und die polnische: lette ift in Ober. Schleffen unter bem landvolf am ftarf. ften, und in den Furstenthumern Troppau und Sagerndorf findet man, außer ben beutschen und polni-Schen Ginwohnern, auch mabrifde. Bor Alters ift Die landessprache eben biejenige gewesen, welche in Polen geredet worben : nachdem aber von ber Beit an, da Schlefien an tabislaus II Sohn gefommen, viele Muslander, und insonderheit Deutsche, im tanbe fich niebergelaffen haben, ift nicht nur die alte landes. fprache zu einer besondern flawonischen Mundart geworben, welche von ber polnischen fart abweichet, fonbern es hat aud bie beutsche Sprache überhand genommen. Bis ins 14te Jahrhundert wurde vor Bericht, und in Privat- und offentlichen Schriften. entweber die lateinische ober flawonische Sprache gebrauchet: bamals aber, insonberheit von 1352 an, wurde die beutsche Sprache in den Rangelegen eingeführet, welche auch jest von ben meisten Einwohnern gesprochen wird, doch wird in Ober Schlefien und fenseits ber Doer die flawonische Sprache noch sehr fart gerebet, und tommt an einigen Orten mehr mit ber polnischen, an andern aber mehr mit ber bobeimis schen Mundart überein. Die Einwohner bes schlefischen Gebirges unterscheiben sich von ben Ginwohe nern bes ebenen landes, in ber lebensart und in ben Sitten merflich.

Außer ben sogenannten Geistlichen, sind in Schlefen herzoge und Fürsten, Grafen und Frenherren, Ebelleute, Bürger und Bauern, angeseffen, und alle

find ber Oberherrichaft ber oberften Bergoge von Schlefien ober ber landesherren, theils unmittelbar, theils mittelbar unterworfen. Die Berjoge ober Fürften, Die frenen Standesberren , Die Ritterschaft, welche unmittelbar ben landesherrn unterworfen ift, ober in ben fogenannten Erbfürstenthumern, und bie bornehmften Stabte in eben biefen Erbfürftenthumern, machen bie Stande bes Bergogthums Schlesien aus, welche überhaupt Fürsten und Stande, und beren allgemeine Zusammenkunfte nach bem ersten und vornehmften Stande, gurftentage genennet werben. So lange Schlesien Ginen Dberherrn hatte, murden Die Fürstentage gemeiniglich ju Breslau gehalten. Der Bergoge ober gurften waren por 1740 nur 5. welche also auf einander folgten: ber Bischof ju Breslau, welcher allezeit ber erfte Bergog ober Fürst ift, ber Fürst zu Dels und Bernftabt, welches ein Bergog ju Burtemberg und Teck ift, ber gurft ju Troppau und Jagernborf, welches ein Furst von lichtenstein ift, ber Bergog ju Sagan, welches ein Rurft von lobfowig ift, und ber Bergog zu Munfterberg und Frankenstein, welches ein gurft von Auersberg ift. Bu biefen find unter koniglich preußischer Regierung noch gefommen, ber Fürst von Carolath, welches ein Graf von Schonaich ift, und ber Fürst ju Erachenberg, welches ein Rurft von Sasfeld ift. Der fregen Standesberrschaften sind 9, namlich Wartenberg, Militich, Pleg, Trachenberg, Nieder-Beuthen an der Ober oder Carolath, und Beuthen in Ober-Schlesien, und Goschuß. Die Besiger ber freyen Minderherrschaften, (Status Minores,) batten zwar, (wie sie auch noch haben,) vor andern (Bras

Grafen und Frenherren unterschiedene Privilegien, aber doch auf den Furftentagen feine Stimme. ben Burftentagen theilten fich die Fürften und Ctanbe in 3 Klaffen ober Rathe. Den erften Rath machten Die Fürsten und frenen Standesherren aus, ba benn feber Gurft eine befondere Stimme, bingegen bie Frenherren gufammengenommen nur I Ctimme bat-Der zwente Rath beftund aus ber Ritterfchaft in ben Erbfürffenthumern und ber hauptftabt Bres. Tau, welche aber jufammen nur 9 Grimmen ausmache ten, namlich die Ritterfchaft ber Fürftenthumer Schweidnis und Jauer zusammen i, Die glogauische it, Die oppel- und ratiborifche I, Die breslauische I, Die lignisische 1, Die brigische 1, Die wolausche 1, Die tefchenische i, und die Stadt Breslau auch i. britten Rath maren 8 fradtifche Stimmen , welche abgeleget murben von ber Ctabt Schweibnig, von ber Stadt Jauer und den Weichbilbftabten, bon ber Stadt Blogau und ben Beichbildftabten bes glogauf. fchen Fürstenthums, von ber Ctabt Oppeln, von den Stadten Meumark und Mamslau mechfelsmeife, und bon ben Stadten lignis, Brieg und Bolau. nachdem ber größte Theil von Schlefien unter fonig. lich preufische Oberbothmäßigfeit gefommen, ift biefe Landesverfassung aufgehoben, und es find feine Gurstentage mehr gehalten worden, doch hat der König das sogenannte Fürstenrecht bestätiget, von welchem weiter unten mehrere Nachricht, vorkommen wird. Nach der alten beständig beybehaltenen Landesverfasfung, werben gum Befig ber abelichen landguter nur Die Schlesischen Ebelleute zugelaffen, bie abelichen Gefchlechter aber nur, in fo weit fie vor 1701 in Abelftand erbo-

erhoben worden, auch vor biefem Jahr im Befis adelicher Guter gewesen find, Die nachber geabelten aber, ber auswärtige Abel, und alle Perfonen burgerlichen Standes, wenn fie gleich von fchlefischer 216. Funft find, muffen entweber bas Incolat bon bem Landesherrn annoch gewinnen, ober burch Borzeigung ihrer Incolats. Urfunde beweisen, baf fie es erlangt Saben: benn die Erhebung in ben Abelftand fchließet bas Incolat nicht ein. Die Bauern werben als frene leute betrachtet, bie aber boch ber Buthsberr vindiciren kann, wenn fie nicht 10 Jahre lang unter einer andern Berrichaft fich rubig aufgehalten haben: ia wenn fle noch in ber Flucht begriffen find, tann ibe Derr fie eigenmachtig und mit gewafneter Sand megnehmen, mo er fie finbet.

5. 6. Die Einwohner Schleftens find unterfchiebenen driftlichen Rirchen, ober fogenannten Religios nen, jugethan. Ronig Friedrich II hat in bem Berliner Frieden von 1742 verfprochen , daß er die ros misch tarbolische Religion in bem Zustande, barinn er fie gefunden, ungeandert laffen wolle, jeboch ber volligen Bewiffensfrenheit ber protestantischen Eingefeffenen, und ben 3hm als Landesherrn guftebenden bochften Berechtfamen ungefchabet. Diefes ift erfullet worden, und jedermann genießet ber vollkommen-Ren Bewiffensfrenheit. Daß bie evangelifchen Einwobner zahlreicher find, als die katholischen, erhellet aus der Zabelle von ber oben S.s. angegebenen Ungahl ber gebornen, geftorbenen und copulirter Die romifchtatholifchen Einwohner geboren größtentheils ju bem Rirchfprengel des Bischofs ju Breslau, das Fürstenthum Troppau aber geboret jum Rirchfprengel bes Bifchofs gu DL

Dimus, und des Bifchofs ju Erafau geiftliche Berichtsbarkeit erftredet fich burch bas Bergogthum Tefchen, die frene Standesherrichaft Pleg, und burch Die an bas Berzogthum Geverlen grangenbe Gegenb. Das Bisthum ist ansänglich zu Schmoger (Szmogrow) im namslauischen Beichblibe, und zwar im Jahr 966 gestiftet, Die Bifchofe lehreten felbst in Der Dafigen Schule, lebeten mit ben weltlichen in genauer Berbindung, und verehlichten fich mit benfelben. Schon um der Mitte des atten Jahrhunderts befain ber bischöfliche Gis ansehnliche Buther, und 1041 ward er nach Diefden, balb barauf aber nach Bres. Jau verlegt. Der Bifchof frund ehebeffen unter bem Erzbifchof ju Gnefen in Polen, heutiges Lages aber ift er eremt, und unmittelbar bem romifchen Ctubl unteridorfen. Er ift allezeit der erfte unter den fchle. fifchen Bergogen ober Fürften , und empfangt bas ihm jugeborige Fürstenthum Nenf von bem Konig von Preußen als oberftent Herzoge von Schleffen gu Jehn, bem er auch hulbiger, und ben Gib ber Treue, bes Behorfams und ber Unterthanigfeit leiftet. Bon bem bischöflichen Rirchsprengel in Schlesien , haben Die homannischen Erben 1751 eine von bem Abt Jos Bann Ignatius Felbiger verfertigte Charte in Rupfer ftechen laffen, welche auch im ichlefischen Utlas git finden ift. Es ift aber biefer Rirchsprengel ober bas Bisthum in 4 Archibiaconate abgetheilet, namlich in Das brestaufsche, groß-gloganische, oppeliche und lig-nißische, und begreift außer ber Rathebrallische zu Breslau, 7 Collegiatfirchen, 77 Urchipresbyteriate, 18 Probftenen, 678 Pfarrfirchen, ju welchen 301 ab. junglete Pfart- und 237 Bilial-Rirchen geboren, 20 26: in Age 3 tegen,

tenen, und grandere Rloster beyderten Geschlechts, welche insgesammt in Schlessen belegen sind, ein zu. Polen gehöriges Rloster ungerechnet. Die Canonicate werden theils von dem König, theils von dem Papst, theils von dem Bischof vergeben.

Die Rirchenverbesserung ist in Schlesien querft 1522 durch ben Bergog zu tignis Friedrich II in feinem Fürftenthum Lignis ... und bald bernach auch in dem ererbten Fürstenthum Brieg, eingeführet mor-Die Statt Breslau, welche ichon vorher einige ben. Rlofterguter eingezogen, und zum Unterhalt armer Leute gewidmet batte, führete in ihren Rirchen nun auch die evangelischlutherische lehre ein. Diese murbe hiernachst von ber Stadt Schweidnis, hernach von ben Berzogen zu Munfterberg und Dels und vielen ihrer Unterthanen, hierauf im Fürstenthum Sagan, alsbenn in ben Erbfürstenthumern angenommen, und breitete fich nach und nach burch gong Schlefien aus. Raifer Rubolph II ertheilte 1606 ben ber augsburgifchen Confesion jugethanen Fürften und Stanben und Unterthanen in Ober. und Rieber. Schlesten, ben fogenannten Majestatsbrief, in welchem er ihnen die frene und ungestorte Uebung ihrer gottesbienftlichen lehre, und ben Besis ihrer Rirchen, Schulen und Confiftorien bestätigte, auch die Aufrichtung und Unlegung neuer erlaubte, u. f. w. Allein, nach biefes Raifers Tode fuchte man die Lutheraner durch Zwangs mittel wieder zu der romischkatholischen Rirche zu brind gen. 1635 erhielten fie durch ben pragifchen Frieden wieder Rube und Sicherheit, welche aber nicht lange bauerte, jedoch 1648 durch den westphalischen Frieden in sofern wieder hergestellet murde, daß barinn verglie den

den wurde: bie ichlefifthen Furften, welche ber augs. burgifchen Confession jugethan maren, namlich bie Berjoge ju Brieg, Hegnis, Munfterberg und Dels, und die Stadt Breslau, follten ben ihren alten Drie vilegien und ber fregen Religionsübung, wie fie folche por bem Rriege gehabt, verbleiben. Den Grafen, Breiberren, Ebelleuten und Unterthanen des übrigen Schlefiens, welche ber augsburgifchen Confesion juge. than maren, wolle ber Raifer pergonnen, baf fie ihre Religion in den benachbarten Orten üben, und wenn fie. nicht fremvillig aus bem lande ziehen wollten, barinn bleiben mogten. Er wolle auch ben augsburgifchen Confessionsvermandten erlauben, 3 Rirchen ben ben Ctabten Schweibnig, Jauer und Glogau zu erbauen zc. Indeffen verloren die Evangelischen außer ben eben genannten Bergogthumern und ber Stadt Breslau, nicht nur ihre Rirchen, (wenn man bie 3 neugebaue. ten ausnime,) fondern fie murben auch bald von neuem gebranget, und baburch viele bewogen, fich gu der romischfatholischen Rirche zu halten. Die Evangelischen in Ober Schlesien waren am schlimmesten baran; benn fie mußten viele Meilen weit, als bie Tefchener und Troppauer, über 20 Meilen, bis zu ber nachsten evangelischen Rirche reisen. Es murbe aber ber gottesbienftliche Buftand ber schlefischen Lutheraner merklich verbessert, als sich der schwedische König Karl XII ihrer annahm: denn in dem 1707 zwischen bemfelben und Raifer Joseph ju Ulte Ranftabt gefchlof. fenem Bergleich, und bem ju Breslau 1709 errichtes tem Erecutionsreceß, erhielten fie, außer anbern gottes. bienftlichen Frenheiten, Erlaubnif, (für welche 487000 Bl. theils gum Darlehn, theils gum Gefchent 4 26. 5 21. 2366

an ben Raifer entrichtet wurden, ) 6 neue Rirchen, welche Gnadentirchen genennet worden, zu erbauen. und 118 ihnen weggenommene Rirchen in ben Furfrenthumern liegnis, Brieg, Bolau, Munfterberg und Dels, und ben Breslau, murben ihnen wieber eingel raumet, fo baß fie nun überhaupt 325 Rirden befaffen, Bu welchen unterm Raifer Rarl VI noch eine fam Endlich gelangten fie unter toniglich preußischer Oberberrichaft zur volligen Bewiffensfrenbeit, und erhielten auch bie Erlaubnif , neue Rirchen zu erbauen, welche anfänglich Bethhäuser genennet murben, bermoge königl. Berordnung vom 25 August 1764 aber evangelische Rirchen genennet werben muffen. Ueberhaupt waren 1764 in gang Schlesien 460 evangelische Rirden borhanden. Es haben zwar unter-Schiedene Jahre lang an den Orten, wo die Pfarren in ben Banben ber romifchfatholischen Beiftlichfeit find, die Evangelischen , ob'fie gleich bie actus mini-Heriales burch ihre eigenen Beiftliche verrichten laffen, bennoch ben Pfarrern alle Jura flolz entrichten, fo wie hingegen die Romischfatholischen zu liegnis, Bob. fan, Brieg und an anderen Orten, wo bie Evangelifchen bie Sauptfirchen befigen, ben Pfarrern berfelben eben biefe Bebuhren erlegen muffen: allein, biefe Berfaffung hat burch fonigl. Berordnung aufgehöret, und ein feber entrichtet nur feinem eigenen Prebiger ober Priefter Die jura flola. Die Borfteber bet Rirchfprengel, werben theils Superintenbenten, theils Inspectores, theils Seniores genannt. Den erften Titel haben nur die 4 ju lignis, Brieg, Dels und Boblau, ben britten fubren biejenigen, welche über Die Rirdifprengel bes olenisifchen Confistoriums, und

ber Fürftenthumer liegnis und Mohlau gefeßet find, und alle übrigen haben ben zwenten Eirel. Es haben aber bie Cuperintenbenten , Infpectores und Ceniores, teinen gewiffen und feften Gis, fonbern fie werden von ben Predigern, nach bem Borfchlage bes Dberconfistoriums, unter Bestätigung, bes Juftig. Ministeriums zu Berlin, balb an biefen, balb an andern Dertern, je nachbem fich gefchicte Manner Dazu finden, ernennet. Das protestantische Schlefien, iff 1767 von dem Bauinfpector und Ingenieur, 3. P. Fifcher, auf einer Charte abgebildet worden, von melder ber Berleger Gunther gu Glogau 1772 nur noch febr wenig Abbrude gemacht hatte. Gie ift gu Berlin ben Schleuen gestochen. Muf berfelben find alle Derter in Schlefien genennet, in welchen evangelifche, reformirte und bohmifche Rirchen find. Un evangelistlutherifchen Rirchen find 541 gezählet, gine bohmifche ungerechnet.

Die Reformirten haben ehedeffen in Schlesten an unterschiedenen Orten ihre Rirchen und frene gottesbienftliche Uebung gehabt : nachdem fie aber jene mach und nach ben Ratholiten überfaffen muffen, baben fie auch biefe verloren. Dach Errichtung bes altranftabtifchen Bergleichs, in welchem ihrer nicht ausbrudlich gebacht worden, baten fie auch um Biebet. einraumung ihrer Rirchen, erhielten auch viele Borfprache, es half aber nichts: Ronig Friedrich II aber bat ihnen ben öffentlichen Bottesbienft verstattet, und fie haben ju Breslau, Glogau, Carolath und Wartenberg, Riechen; ihre Prediger heißen hofprediger, und haben jura Parochialia. Geit 1744 fteben diefe S1233 3

reformirten Gemeinen unter bem reformirten Richen-

bi ectorium gu Berlin.

Die sogenannten Busiten ober evangelischen Bohmen , tamen juerft 1742 nach Schlesien , und befannten fich bamals insgefammt zu ber evangelifch. lutherischen lehre, nachmals aber sind die meisten zur reformirten getreten ; jene baben eine Rirche gu Munfterberg, biefe baben Rirchen gu huffines ben Strelen, ju Friederichstabor unweit Wartenberg, und ju Friedrichsgraß ben Oppeln. Den vereinigten evangelischen Brudern, hat König Friedrich II fcon 1742 erlaubet, fid) in Schlefien niederzulaffen, und ihnen eine vollkommene Bewiffensfrenfeit, nebft ber Erlaubnig, ihren Gottesbienft öffentlich auszuüben, und ihre Rirche in ber ben ihnen hergebrachten Bucht und Ordnung zu erhalten, ertheilet. Thre Prediger fleben in geiftlichen und Rirchen Sachen unter feinem Confistorio, sondern find, unter bes Ronigs bochten Oberherrschaft und Beschirmung, allein ihrem Bi-Schof untergeben, ber allezeit in Schleffen, und grat jest (1772) ju Gnadenberg ben Groffraufche wohner. Bierauf ift 1746 eine Beneralconceffion des Ronigs für bie vereinigten evangelischen Bruder in Schleffen erfolget, in welcher ihnen die eben angeführten gottes Dienstlichen Frenheiten beftatigt, und die Derter Reufalg, Bubrau, Rosnis, Penle und Groffraufche ein für allemal zum Aufenthalt angewiesen worden, außer welchen aber fich feine einzelne Familien biefer Gemeine im lande anfegen und aufhalten follen; bod find jego (1772) bie Derter Buhrau und Rosnig von ihnen verlaffen mund fie halten fich zu Gradenberg ben Groffraufche, Gnadenfrey in Ober - Dente, Meus 25.17

Teufalz und Pawlowizky unweit Cosel auf. Die Schwenkfelder sind 1742 burch eine königliche Versordnung nach Nieder-Schlessen zurückerusen, und in besondern Schuß genommen worden. Zu Breslaudaben die griechischen Christin eine Kirche. Es werden auch Juden geduldet, und haben ihre Sp.

nagogen.

5. 7. Schlesten ift bis auf ben heutigen Lag bie fruchtbare Mutter vieler Belehrten gemesen, von welchen nicht wenige vorzüglich berühmt geworben find , infonderheit ber große Berbefferer ber Philofo. phie Chriftian Frenherr von Wolf. Bum Unterricht ber flubirenden evangelischen Jugend, dienen, außer einigen lateinischen Schulen, bergleichen in ber Deufadt ju Breslau, ju liegnis, Gruneberg, Glogau, Brevftadt, Schweidnis, Strehlen und Birfchberg find, vornehmlich bie 2 Gymnafia ju Breslau, und bas Gymnafium ju Brieg: fur die romifchfatholifche Jugend find lateinische Schulen ben ben Er - Jesuiten ju Glogau , Liegnis, Schweidnis, Sagan, Repffe und Oppeln, und bie Universität ju Breslau. 1763 verbefferte ber Abt ju Sagan, Johann Ignag von Felbiger, die zu seiner Stifts. und Pfarr Rirche geborige Stadtichule, und die Schuler, ber zu feinem Stift gehörigen Dorfer, nach bem Mufter ber Realfcule ju Berlin: es wurden auch 1765 nach feinen Borfchlagen ju Sagan, und in ben Ciffercienferkloftern leubus; Bruffau und Rauben . Geminaria, au Breslau auf bem Dom aber bas haupt Geminarium angeleget, theils um Schulleute zu bilben, theils um ben Candidaten vom geiftlichen Stande Die nothigen Begriffe bon bem ju geben, mas jur Aufficht über 266 2 Sou.

Schulen, und zur guten Catechifation, gehöret. Diefe nublichen Einrichtungen bekamen ein gefehmäßiges Unfebn burch bas am sten Nov. 1765 vom Ronig unterschriebene Beneral-Land-Schul-Reglement fur bie Romifchfatholischen in Stadten und Dorfern bes souverainen Berzogthums Schlesien und ber Grafschaft Blag, zu welchem ber Ubt Felbiger ben Entwurf gemacht batte. Eben biefer vortreffliche Pralat bat nadmals feine preismurbige Bemubungen gum Beften ber romifch-tatholifchen Schulen in Schlefien noch weiter unermudet fortgefest, auch schäsbare Buder zur Berbefferung und Erleichterung bes Unterrichts brucken laffen, und burch biefe mannigfaltigen Bemuhungen fich einen unfterblichen Namen erworben. Rur junge Ebelleute ber evangelischen und romischfatholischen Rirche ift die Ritterakabemie zu Liegnis borhanden. Die breslauische romisch-fatholische Univerfitat, welche aus einer philosophischen und theologischen Faculiat befrebet, und bie fatholifchen Gymnafia gu Blat, Meif, Oppeln, Sagan, Liegnis, Glogau und Schweibnis, haben ehebeffen unter ber Aufficht und Werwaltung ber ichlefischen Jesuiten gestanden. nun gleich ber Jefulter Drben burch eine pabftlithe Bulle aufgehoben worden, und biefe Aufhebung auch in Schlesien als wirklich geschehen angesehen wird, wie aus ber hernach genannten Inftruction bom 26 August 1776 erhellet, in welcher gefagt wird, baß nach aufgehobenem Bante bes Ditens, jugleich ble Statuta beffelben, nebft ben Officiis eines Benerals und Provinzials, - megfielen: fo find boch auf foniglichen Befehl die vormaligen Orbensglieder in Schlesien und Glaß, unter bem Ramen ber Deies fter

fter des koniglichen Schulen-Institus, in einent Rorper vereiniget geblieben, und haben bas Recht, neue Mitglieder aufzunehmen, und biefelben gu Lebe rern und Professoren zu bilben. Gie behalten auch in biefer Ruckficht, Die bem vormaligen Orden jugeberigen Guter, und genießen von benfelben Unterhalt. und Befoldung. Gie find aber nicht nur als Welt-Geistliche (Clerici seculares,) bem ordentlichen Bi-Schof unterworfen, ben welchem fie fich gebuhrent melben muffen, wenn sie bie ordines minores und maiores erhalten wollen, und ber bie von dem Inflie tut jum Predigtamt ernannte Perfonen bestätiget: fondern sie stehen auch als Mitglieder des koniglichen Schulen Inftituts unter ber 1776 errichteten Bonigs lichen Schulen-Commission, welche unter bem Worfis bes fonigl. Curators ber Universitat ju Brese lau, aus bem Director ber Schulen, bem Rector und Rangler ber Universitat, ben Dechanten und Genioren ber benben Facultaten, und aus bem Præfecto Scholarum, bestehet. Dieses tonigliche Institut ift verbunden, ftets 12 Candidaten jum lebramt auf ber Universität in Breslau zu unterhalten Fund wenn ein folder in bas Institut aufgenommen wird, muß er fich eiblich verpflichten, baß er lebenslang baben ver-Die Ins harren, und bem lehramt obliegen wolle. struction für die Priester des konigl. Schulens. Instituts in Schlesien, vom 26 August 1776, welche von bem Ronig eigenhanbig unterfchries ben, und auf fechstehalb Bogen in Folio ju Breslau gebruckt worden, handelt genau von den oben ermabn. ten Canbibaten bes tehramts, von ben lehrern, von bem Umt und ben Pflichten ber Rectoren ber Gyme 2366 4 nafien.

naffen, bes Rectors ber Universität, bes Kanglers berfelben, ber Dechanten ber benben Racultaten, ber Senioren berfelben, und bes Prafecti bes Grimmafil ju Breslau. Gie wird als ein Unhang zu dem toz niglichen Schulen-Reglement für die Univers firat in Breslau, und die tatholischen Gyms nafien in dem Berzogthum Schlesien und det Grafichaft Blatz, angesehen, welches am II Dec. 1774 ausgefertiget, ju Breslau auf fiebentehalb 20. gen in Folio gedruckt ift, und bie Unterweifung und bas Stubiren auf ber Universität und in Symnasien , febr verbeffert. Es find auch unter dem zweiten Man des 1777ften Jahre beilfame Schulgesene für die Universität in Breslau, und für die Gymnasien des konigl. Schulens Instituts in Schlesten und der Grafschaft Blatz, ansgegangen, und ju Breslau auf anderthalb Bogen in Folio gebruckt morben.

S. 8. Die vornehmste Manufactur, und eins ber wichtigsten Nahrungsmittel in Schlesten, ist die Barn- Zwirn- Leinwand- und leinen Damast-Manufactur, welche ihren Hauptsis im Gebirge, als zu Landeshut, Hirschberg, Schmiedeberg, Greiffenberg, und an andern Dertern, sowohl in Städten als Dörfern hat. Man hat hier Leinwand gewebet, davon die Elle mit viertehald Thaler bezahlet worden. Die Leinwand-Druckeren mit Wasser- und Delfarbe, ist an einigen Orten sehr hoch getrieben. Aus leinen und baumwollen Garn werden sehr viele und mancher- sehr Cannesasse und Barchende versertiget, insonderbeit zu Reichenbach. Man macht glatten, gestreisten und geblühmten, auch mit rothem zürkischen Garn

burchschoffenen Schlener, welcher zum Theil so fein ift, daß die Elle fur 4 Bl. und noch hoher verfaufe wird. Begen beffelben ift vornehmlich Birfchberg berühmt. Man macht auch Cattun und Manfchefter. Es werben auch Spiken von ziemlicher Feinigkeit gefloppele: infonderheit werden im Rlofter Czarnowans Spigen nach Brabanter Urt gemacht. Papier wird in großer Menge gemacht. Aus Wolle werben bauerbafte und ziemlich feine Eucher gewebet, als zu Breslau, Brieg, Grunberg, Luben, Steinau, Golb. berg, Parchwis, Strelen, und an andern Orten. Der wollenen Strumpfe und Bute nicht zu gebenten, fo werben auch vielerlen Mefetan, (balb wollen und halb leinen Beug,) Rafth, Beugel, Droguet, glatte und geformelte Berfane, Caffa, Ralamante, unb andere Zeuge, und aus Baumwolle, Giegangs u. a. m. Bute leberbereitungen find auch vorhanverfertiget. Un Glashutten ift fein Mangel; man verfertis get auch fegenanntes Rriffall und Rreiben. Glas von fehr fconer Art; es find auch geschickte Meister vorhanden, welche bas Glas funftlich zu schleiffen und Bu Schneiben witfen. Pulvermuhlen, und insonderheit Eisenhammer und Fabrifen, bat man baufig. Breslau ift eine Buckerfieberen.

s. 9. Schlesiens Ausfuhr, bestehet vornehmlich in Krapp ober Farberrothe, Mühlensteinen, leinen Garn, Zwirn, teinwand, Schlever, und baraus versertigten Tückern und Zeugen, und in Papier. Die Aussuhr ber rohen Wolle, ist zur Besörderung der Landesmanufacturen, verboten. Die schlesischen Kausteute handeln auch start mit Wachs, Honig, Häufen, Leder und Rauchwerk, welche Waaren sie

aus Polen, Hungarn und Ruffland erhalten. Sing gegen werden wieder eingeführet polnifches Getraide, Beine, insonberheit nieber .. und ober hungarifche magrifche, öftreichische, Rhein- und französische Beine, polnische und hungarifche Ochfen, Pferde, pol nifches Stein - und hallisches und schonebecker Quella Cals, Speceren und Bemurge, vielerlen Manufacturund Fabrik Baaren und mehrere andere. Bas die Mungen anbetrifft, fo wird bald in Reichsthalern, Silbergrofchen und Denaren, balt in Florenen ober theinischen Gulben , Rreugern und Bellern Rechnung geführet. Dft fiehet man auch Tumpfe ober 6 36b2 mer, beren 5 einen Reichsthaler von 24 guten Groschen machen; es find auch alle preußische Mungen gangbar. Chebeffen wußte man nichts von Reichsthalern, fonbern man hatte bloß schlesische oder Bable Thaler, bavon jeder ju 36 Beifigrofchen 12 Rreuger, ober ju 24 Silbergroschen gerechnet murbe; man zählte auch nach Ortsthalern, (b. i. Biertelthalern) welche auch schlechthin Orte hießen, ein Ort aber galt 6 schlesische Groschen. Ein Silbergroschen ober Bohmer halt 3 Rreuger ober 12 Denare, ober 93 meifnische Pfennige, ober 4 Grofchel. Runf Gilbergrofchen machen 4 gute Grofchen aus. 1 Rreus zer halt 4 Denare, I Grofchel 3 Denare ober 23 gute Pfennige. Es machen alfo I Gilbergrofchen unb r Grefchel jufammen, gerabe i guten Grofchen aus. Ein Rreuger hat auch 6 Beller, beren 18 auf einen Kaisergroschen, ober Bobmen, ober Gilbergros Ein Weifigroschen falt nur 2 Kreufchen geben. ger, und ift alfo um I Rr. geringer, als ein Gilbergroschen. Berfchiebene Zurstenthumer baben ihre eigene.

eigene Marke, die am Werth sehr von einander unterschieden sind. Folgende sind die bekanntesten. Eine schwere Mark betrug i Floren, 36 Kreuzer, oder 48 Weißgroschen, oder 32 Silbergroschen. Eine gloganische Mark halt 36 Silbergroschen; eine saganische Mark 18 Silbergroschen, 8 Denare, oder 56 Kreuzer: eine liegnizische Mark 64 Kreuzer oder 21 schlessische Broschen, 4 Pfennige: eine Mark böhmischer Munze polnischer Zahlung, beträgt 37 schlessische Groschen, 4 Pfennige. Noch heutiges Tages ist diese alte Urt, nach Marken, Weißgroschen und Hein zu zählen, behm Verkauf der Bauergüter und ben Erbschichten auf dem Lande gebräuchlich.

5. 10. Bor Alters hat biefes land mit zu ben Bohnfigen der Ingier und Quaben gehöret. Als bie Claven fich um die Mitte des fechsten Jahrhunderts bes landes ber Quaben bemachtigten, fam ein Theil beffelben an Polen, und wurde Schlefien ober eis gentlich Blezia, Czlezian genennet, indem bie Polacten bas, mas ber Dame ber Quaben bebeutet, mit einem flawonischen Wort Zlegi ausbrucken; benn! Quad heißt in ber alten beutschen, und 3le in ber flawonischen Sprache, bose; Die Polacken nennen auch noch heutiges Tages Die Schlesier Blefakas. Unter ber polnischen Oberherrschaft murben in Schlefien bie polnische Sprache, Die polnischen Sitten und Bebrauche, und bie chriffliche Lehre eingeführet, welche lette durch bas im Jahr 966 von Miecislav I zu Schmoger gestiftete, und von barnen nach Ditschen, enblich aber frach Breslau verlegte Bisthum, befestiget wurde. Us ber polnische Regent Boleslav III feine Lande 1198 unter feine Cohne vertheilete, befam

ber altefte Blabislav II. außer ben lanbichaften Cracau, Sirabien und Pommern, auch Schlesien, und bas vornehmste Untheil an ber Regierung: weil er aber feinen Brudern bas Ihrige zu nehmen fucht. murbe er aus Polen verjagt, und fein Bruber Boles. lav IV bemachtigte fich feiner lande und Burbe, trat aber nebft feinen Brudern 1163 Blabislav II Cohnen Boleslav mit bem Bunamen altus, Miecislav und Conrad, Schlesien ab, welches aber bamals mit bem beutigen Schleffen nicht genau biefelben Brangen bate te. Diefe 3 Bruber theilten fich also in bas land, daß der erfte ben mittlern, ber zwente ben obern, und ber britte ben untern Theil bekam. Bu bem mittlern Schlesten gehörren bamals bie heutigen Fürstenthumer Reng, Brieg, Dels, Munfterberg, Breslau, Schweidniß, Jauer, Liegniß und Bohlau, imgleichen Militich, Trachenberg und Wartemberg. Bu bem abern Schlessen gehörten die beutigen Burftenthumer Tefchen, Ratibor, Oppeln, imgleichen Dieß und Beuthen. Endlich zu dem niedern Schlessen gehörten Glogau , Sagan , Croffen , Beuthen, Schwiebus, und alles, was bamals noch von ber beutigen Mark Brandenburg bis an die Barta gu Schlesien derechnet wurde. 21s Conrad 1178 ohne Erben ftarb, nahm Bolestav gang Nieber-Schlefien ein, in beffen Befige er auch blieb, ungeachtet fich fein Bruber Miecislav miberfeste. Bon ber Zeit an horet ber Mame Mittel. Schlesiens wieber auf, und Mieder & Schlesien, mit welchem bas vormalige mittlere Schlefien verbunden murbe, war von der Zeit an, fast noch einmal so groß, als Obers Schlesten. Wie durch Boleslavs und Miecislavs Mach.

Rachfommen , welche fich alle Berjoge in Schlefien menneten, bie unterschiebenen Surftenthumer in bem Bergogthum Schlefien gestiftet worben, wird bernach ben ber Befchreibung eines jeben berfelben gelehret werben. Dier will ich nur anmerten, baf ein jeber abgetheilter Bergog feinen landesantheil ein Fürften. thum, und nach ber vornehmften Stadt, in welcher er feinen Wohnfis gehabt, genennet habe. Johannes, Ronig von Bobeim, fuchte bas burch bie baufigen Theilungen, und noch auf andere Beife geschmächte Schlefien unter feine Oberherrichaft zu bringen, und es gelang ibm; benu es trugen ibm von 1327 an, nach und nad alle Schlefifche Berjoge, bis auf a nach, ihre Lande zu lehn auf, behielten aber body bie ansehnlich. ften fürftlichen Regalien. Gein Cohn und Nachfolger R. Rarl IV, befam mit feiner Gemablinn Unna bas Recht ber Erbfolge , in ben noch rudftanbigen Rurftenthumern Schweidnig und Jauer, worauf er ber Rrone Bofeim 1355 gang Schlesien einverleibte, auf welches Cafimir der Brofe, Ronig von Polen, 1335 und 1338, und fein Machfolger Ronig Lubewig 1356 und 1372, Bergicht thaten. Unter ben bobmifchen Oberregenten, anderte fich Schlefien febr. Lehre Suffens, luthers, Schwenffelbes und Calvins, fant hier Unbanger, unt jum Theif burch feverliche Bertrage offentliche Ausübung. Das Obers ober Surften Recht, (supremum tribunal principum acque ordinum,) welches Ronig Blabislav ben fchlefifchen Bergogen und Standen 1498 ertheilte, verband bie einzelnen Bergogthumer naber unter einander: allein bie Macht ber Bergogthumer nahm bestanbig ab, weil die Bewalt ber Oberregenten gunahm, und **经营税** 

bie piaftifchen Bergoge ausfturben, beren lande theils ben Dberregenten unmittelbar unterworfen theils gwar an canbere Bergoge und Burften, allein uncer weit fthlechtern Bedingungen, als die piaftifchen Burften gehabt hatten, wergeben murben. Rady und enach marb in Schlessen alles auf beutschen guß gefe-Bet, und es wurden viele deutsche adeliche und burgerliche Perforien und Familien ins Land gezogen, welche eine beffere tandwirthichaft einführten, auch Manufacturen und Sandel in Aufnahme, brachten. Der baburch verschaffte Flor bes landes wurde noch viel bober geftiegen fenn, wenn bie protestantifchen Gemeinen nicht gebrudet worden/und mehrere lanbesfinder gu Bedienungen an bes Oberregenten Sof gezogen waren. Rach Raifer Rarls VI im Jahre 1740 et. folgtem Tobe, gieng mit Schlefien eine große Beranberung vor; benn Ronig Friedrich II von Preußen madite Unspruch auf folgende schlesische Fürftenthumer. Britlich, auf bas Fürstenthum Jagerndorf, welches Markgraf Georg von Brandenburg 1524 mit Ronig ludwig zu Bobeim und Ungarn Benehmhaltung dem Saufe Schellenberg abgefauft hatte, und es feinem Cohne Georg Friedrich hinterließ, von welchem es burch einen Bertrag an Joachim Friedrich Churfürften ju Branbenburg fam, ber es feinem zwenten Sohn Johann Beorg überließ, welchen Raifer Ferbinand II in die Reichsacht erklarete, barüber er 1623 bas Fürstenthum Jagerndorf verlor, welches ber Raifer bem fürftlich-lichtensteinischen Saufe verlieb, ungeachter bas gange chur und markgraffiche brandenburgifche Saus bagegen protestirte. Churfurft Friebrich Wilhelm begab fich zwar 1686 feiner Ansprüche, gegen gegen Abtretung Des schwibufischen Rreifes, ben fein Sohn Churfurst Friedrich 1605 auch an bas Saus Delfreich gegen 250000 Fle zurückgab 26 allein, R. Briebrith H behauptete aus unterfchiebenen Grunden, Daf biefe Abtretungen und bie Bertrage, auf welche fie fich grundeten, unftatthaft gewesen maten. 3weys tens, auf die Fürftenthumer liegnis; Brieg und Wohlau, wegen ber zwischen Friedrich Bergog zu liegnis und Brieg, und Joachim II Churfürsten zu Branbenburg: 1537 errichteten Erbperbruderung , sau welcher jener vermöge ber feinen Borfahren und ihm von ben bobeimifchen Ronigen 1329, 1505, 1511, 1522, 1524 und a 1529 ertheilten Privilegien volltommen berechtiget gewefen fen, ungeachtet & Ferdinand I folche Erbverbruderung 1546 für michtig erflaret habe: baber biefe Rurftenthumer bem Churhaufe Brandenburg nach Abgang ber Bergoge von Liegnis unbilligerweise votenthalten waren. Diefe Unfprudhemurben burch ein in Schlefien geführtes Rriegesheer bergeftalt unterftußet und ausgeführet, baß Raifers Rarl VI Erbtochter, Maria Therefia, Roniginn in Ungarn und Boheim, 1742 fowohldurch den Breslauervorlaufigen. als gleich barauf erfolgten Berliner Bauptfriebens--vertrag, für fich und ihre Erben und Nachfolger benberlen Beschlechts, jan ben Konig von Preußen und beffelben Erben und Nachfolger benderlen Gefchledits, -Mieber- und Obet. Schlesten nebft bem vorhin gu Mahren gehörig gewesenen Diffricte von Ratscher, und die Graffchafe Glat, auf ewig und mit volliger Couverainitat und Independeng von ber Rrone Bobeim , abtrat , fich aber boch von Ober . Schle. fiemeinige Stude borbebielt, Geren Große oben bei Sire, O.

bestimmet worben ift , namlich bas Fürftenthum Telchen fammt ben bemfelben einverleibten Berr-Schaften, ben jenseits ber Oppa belegenen Theil ber Fürstenthumer Troppau und Jagernborf, bas nach Mabren au belegene Stud bes Rurftenthums Menk , und einen von Ober . Schlesien eingeschloffe. nen, aber ju Mabren geborigen Diffrict, in melichem bie Berrichaft Bennersborf, bie Derter Sogenplot, Johannsthal und andere, belegen find. gegen that ber Ronig von Preugen fur fich und feine Nachfolger Verzicht auf alle Unspruche an Die Roniginn von Ungarn, übernahm auch bie auf Schlesien haftenden Summen Belbes, welche von Unterthanen bes Ronigs von Großbritannien und ber Republif Solland, imgleichen von ben brabantischen Stanben, gelieben maren. Die Grangen zwischen bem preußischen und bobeimischen Schlesien murben in eben bemfelben Jahr burch 138 mit Blechtafeln verfebene Saulen, bezeichnet und bestimmet. Es bauerte gwar biefer Friede nicht lange, fonbern murbe 1744 Durch einen neuen Rrieg unterbrochen, aber auch biefer burch ben Dresbener Friedens - Musfohnungs. und Freundschafts-Tractat vom 25 Dec. 1745 geenbiget, und ber vorläufige Breslauer und Berliner Saupt friede, wie auch ber Brangreces von 1742, barinn erneuert und bestätiget. Allein, 1756 brach ber britte Rrieg megen Schlesien los, welcher burch ben Dubertsburger Frieden 1763 geenbiget worden, und in welchem Schlesien von ben feindlichen Truppen febr viel erlitten hat. In meinen mochentlichen Nachrichten von 1777, St. 28. S. 229. 230 ftebet ein Bergeich. niß ber großen Summen, welche R. Friedrich ber Broepte

Amente bem lande Schlesien seines Untheils von 1763 bis 1776 geschenket hat. Sie betragen für die Dorfer 3,413207 Thaler, und für die Städte, 1,710298 Thaler, also überhaupt 5,123505 Thaler.

- 6. 11. Der Ronig von Preufen nennet fich: fouverainen und oberften Bergog von Schles fen, und feget biefes Prabicat in feinem Eitel unmittelbar nach bem Litel Churfurft. Im Berliner Frieden, hat die Roniginn von Ungarn und Bobeim Maria Thereffa, fich und ihren Erben und Machfolgern ben Litel, fouverainer Bergog von Schleffen , auch porbehalten, boch nennet fich ber Raifer eigentlich. Bergog von Obers und Meders Schlesien, und feset biesen Titel gleich nach Burgund. Das DOas Den bes Bergogthums Schlesien, ift im golbenen Relbe ein ichmarger gefronter Abler , ber auf feiner Bruff einen filbernen balben Mond hat, beffen Enben balb geeichelt, bald wie fleine Rreuze aussehen. Burde eines Obertammerers in Schlessen, nebst bem Pravicat Ercellenz, hat 1776 ber Graf von Malgabn, Stanbesherr von Militich, befommen.
- Berbindung mit dem deutschen Reich gestanden; dennes ist niemals ein Reichslehn gewesen, hat niemals Sis und Stimme auf dem Reichstage gehabt, noch unter der Gerichtsbarkeit der höchsten Reichsgerichte gestanden, wie denn auch die Reichsgesese hier nichts gelten: und ob es gleich in den alten Reichsmatrikeln von 1431, 47, 71 und 21 nebst Böheim, Mähren und der Lausis, mit einem Matrikularanschlage beleges worden, so ist doch solches nachmals wieder unterblies.

ben. Machbem es aber ber Rrone Bobeim einber leibet worben , bat'es vermittelft berfelben, und alfo mittelbarer Beife eine Berbindung mit bem beutfchen Reich gehabt, und als Raifer Joseph 1708 wegen Bobeim wieder Gis und Stimme im churfürstlichen Collegium einnehmen ließ, verfprach er fowohl wegen beffelben, als auch wegen ber baju gehörigen lande, Kund alfo auch megen Schlesiens,) zu allen Reichsund Rreis-Steuern und Unlagen einen durfürftlichen Unfchlag, und zum Unterhalt bes Rammergerichts fahrlich 300 Gulben zu übernehmen: bahingegen bas gesammte beutsche Reich versprach, baß es bas Rimigreich Bobeim, fammt allen bemfelben einverleib. ten Landen, (und folglich auch Schlesien,) in feinen Schus und Schirm nehmen wolle. In biefer mittelbaren Berbindung mit bem Reich, frebet auch bas ben Bobeim gebliebene Stuck von Schlefien noch jest: hingegen ber Ronig von Preugen, nachbem er bas größte Untheil von Schlesten mit volliger Souverais nitat und Unabhanglichfeit von ber Rrone Bobeim erlangt hat, (S. 10.) befiget und regieret er auch baf. felbe, ohne bie allergeringfte Berbindung mit bem beutschen Reich, als einen gang unabhängigen Staat. Als aber bas beutsche Reich 1751 bem Ronige von Preufen ben Befig bes Bergogthums Schleffen garans tirte, behielt es sich seine Mechte vor.

S. 13. An statt der verschiedenen Gerichte, welche ehemals in den immediat Fürstenthumern gewesen, als, des Oberamts zu Breslau, so weit solches die Justissachen gehabt hat, der Landeshauptmannenen, des Manngerichts, Zwölsergerichts, Zaudenrechts, Ritterrechts, der Hos, und aller andern Gerichte,

welche

welche in ber bochften Landesherrschaft Mamen gehals ten worben, find im foniglich preußischen Untheil an Schlesien, 3 Oberamtsregierungen verordnet worden, namlich zu Breslau, Glogau und Ops pelny welche lette aber feit 1756 zu Brieg ift. Won ben benden erften hat jede 2 Genate, fo baf von bem erften an ben zwenten, und nach bem Werhaltniß ber Rechtsfache, Die britte Inftang von einer biefer Regierungen an bie andere gehet : bie briegische Oberamteregierung aber hat nur einen Senat, von welchem ber Bug an die breflauische Oberamtsregierung gehet. Unter die erfte, gehoren die unmittelbaren Fürstenthus mer Breslau, Schweidniß, Jauer, und Brieg: unter die zweyte, Glogau, Wolau, und liegnis, und unter die dritte Oppeln und Ratibor. Eben biefen Oberamtsregierungen ist auch per modum delegationis die Aufficht über die Bermaltung ber Juftis in ben Mediat-Fürstenthumern, Standesberrichaften und ber Stadt Breslau, übergeben worben, und wenn in denfelben über verfagte ober verzogerte Berech. tigfeit geflaget wird, muffen ben Dberamteregierun. gen bie Acten ausgeliefert werben, welche bierauf bie Art und Beife, wie verfahren werben muß, bor-Schreiben. Es find aber bie Regierungen ber Mebiat-Fürstenthumer und Standesherrschaften unter bie Oberamteregierungen jur Aufficht bergestalt vertheis let, daß unter der breslaufchen fteben, die Fürftenthumer Dels und Munfterberg , und bie fregen Stanbesherrschaften Trachenberg, Militsch, Wartenberg und Gofchus, und bie Stadt Breslau; unter ber glogauischen bas Fürstenthum Sagan, und bie frene Standesherrschaft, Dieber-Beuthen aber Carolath; Ccc 2 und

und unter der oberschlesischen, das preußische Untheil an ben Fürstenthumern Troppau, Jagernborf, Dens und Grotfau, und die fregen Standesherrichaften Dieffe und Beuthen. Gine jebe Oberamteregie ung bat jest einen' Prafidenten , Die breslauische und glogauische auch aufferdem einen Director, und alle bren gufame men haben einen Chef-Prafibenten, welcher wirklicher geheimer Staats. und Juftis Minifter ift. Conft hat jede ihre Oberamtsrathe , Referendarien , und Auscultatoren, Geeretarien, Archivarien, Regiffratoren und Rangelliften. Un biefelben ergeben bie Up pellationen von ben einer jeden jugetheilten gurftenthumern, frenen Standes, und Minder Berrichaftens In gewiffen zugelaffenen Fallen, tann von ben Ur. theilen der Oberamtsregierungen ben bem Tribunal zu Berlin Revision gesuchet werden. Es haben auch por biefen Oberamtsregierungen alle biejenigen Der fonen, welche vorhin vor ben bochften lanbesgerichten in personalibus und realibus in jedem Fürstenthum geffanben haben, ihren erften Rechtsgang. ben Oberamtsregierungen fteben bie in jedem Kreife verordneten Justigrathe, welche als Commissarii perpetui auf ben landgutern bie vorfallenben tocal-Actus, als, Berfiegelungen, Torfrungen, Grang. regulirungen, u. a. m. verrichten. Die Obers Cons fistoria ju Breslau, Glogau und Brieg, find über bie evangelischen Rirchen und Schulen, und über ber felben lehrer, gefetet, und haben mit ben Dberamts. regierungen einerlen tanbesantheile zu verseben. Die Glieber beffelben, find eben diejenigen Prafibenten unb Rathe, welche bie Oberamtsregierungen ausmachen,

ju benfelben aber fommen noch geiftliche Oberconfifto. Das Fürstenthum Dels, und bie Stadt Breslau, haben eigene Confistoria, von welchen an Das breslauische Oberconsiftorium appelliret werben fann. In Rirchenfachen ber Romifchfatholifden, richten Die bischöflichen geistlichen Berichte, von welthen in gemiffen Fallen an die Oberamtsregierungen appelliret wird; betrifft es aber bloß Rirchenfachen, fo wird bie Appellation gwar an die Runtiatur ju Barfchau gerichtet, Die Aburtheilung aber geschiehet burch bie aus ber Dioces dazu verordneten Synsbalrichter. Es find zwey Criminal Collegia vorhanden, eines gu Breslau, bas anbere ju Glogau, und jebes beftebet aus einem Director und unterschiebenen Rathen. Sie feben in allen vortommenden Fallen bas recotliche Butachten auf, und übergeben es mit ben Acten an bas landes-Collegium, fur welches die Sache gehoret Diefes faffet bas Uerhel ab, und lagt es befannt machen und vollziehen, wenn es vorher bestätiget worden. Colche Bestätigung ertheilet im Fall ber Lobes- ober einer bem Tobe gleichgeachteten Strafe, unmittelbar ber Ronig , in andern Gallen aber, wenn fie die Rrieges- und Domainen Rammer angehen, ber in Chles fien wirklich birigirende Staats, und Rrieges. Minifter, und wenn fie ben ben Dbetamteregierungen borfommen , bas Juftis Ministerium gu Berlin. Bug gehet in ber zwenten Juftang von einem biefer Collegien , entweber vermittelft ber Rrieges. und Domainen-Rammern, ober ber Ober-Amts-Regierungen, au bem anbern. Der Eriminal-Proceff wird von gehit if in unterschiebenen Stabten angesetten öffentlichen Inquisitoren, mit Zuziehung zwener Berichts. Schop-Ccc & Den

pen, gemacht, wenn ber Gerichtsharr benfelben nicht felbft burch feinen vereibeten und bestätigten Berichts-

balter will führen laffen.

Die Rurften und freven Standesherren und bie Stadt Breslau, haben ihre eigenen Regierungen und Berichte in burgerlichen und peinlichen Cachen, von welchen an bie Oberamtereglerungen appelliret wirb. Das Obers und Shuften Recht hat R. Bladislav 1408 ben Rurffen und Standen verlichen, und R. Ferbinand I hat es 1528 bestätiget, und beffelben Ordnungen vermehret. Es foll barinn befieben, baf bie Abgeorb. neten ber Furften und Standesherren jahrlich amen-. mal ju Breslau jufammen fommen, und unter ber Direction ber baffgen Dberamtsregierung, biejenigen Streitigkeiten unterfuchen und entscheiben , welche etwa unter ben gurffen und Stanbesherrn megen de anes Rurftenthums und einer Stanbesherrschaft; ober sines bazu gehörig gewesenen Stut landes, entftanben find. Es kann aber berjenige, welcher fich burch. bas Urtheil beffelben beschwert erachtet, fich unmittel. bar an ben Ronig wenden, welches ichon unter oftreichifcher Regierung in gewiffen gallen Statt gefunden Munmehr muffen die Furften und Stanbesberren, wenn fie megen anderer Guter ober jurium belannet werden, und wenn ein Streit zwischen ihnen und ihren Bafallen ober Unterthanen entstehet, ben ben Oberamteregierungen Recht, nehmen, und es find alle biefe Kalle ben Oberamtsregierungen vi specialis . delegationis aufgetragen worden. Die Minberberti fchaften, Burgleben, und übrigen landesfrande und Magistrate, melche mit Ober und Unter : Gerichten belieben find, üben auch folche ungestöret aus. Die

Die Regierung des bobeimischen Antheils an Schlesien, ist zu Troppau errichtet worden: ich kann aber von ihrer Verfassung nichts besonders melben.

6.14. Bon Schlefiens Steuer-Befen bis gegen Das Ende des Izten Jahrhunderts, ift im zehnten Theil meines Magazins, 6.516-540 eine erhebliche und genaue Nachricht zu finden, aus welcher erbellet, bag beffelben alte Indiction, 7,763045 Ebaler 3 Gr. 41 Pf. und 1671 noch 6,600872 Thaler 28 Gr. 1 Pf. betragen habe, baf bas land bismeilen auch aufferorbentliche und perfonliche Unlagen getragen habe, und baß feine gange Steuer- und Contributions Berfaffung febr übel eingerichtet gemefen fen. Ronig Friedrich II bat dieselbige in feinem Untheil at Schlesien 1741 zugleich mit ben Fürftentagen aufgeboben, und zur Bermaltung aller landeseinkunfte an Steuern; Uccife, Finang- und Domainen- Befallen, . zwey Krieges ; und Domainen : Kammern errichtet, welche ihren Sig ju Breslau und Glonau baben. Die Accife ift nach ber in ben altern preußi-. ichen Lanten gewöhnlichen Weise eingerichtet, und auf Die Stabte eingeschranfet worben, bingegen bie Bles den, Schloffer und Dorfer entrichten auf bestanbig festgesehte, und sowohl zu Rrieges, als Friedens Beiten unveranderliche Contributionen ober Steuern. Jebes einzelne But ift catastriret, und bringt feine Contribution ober Steuern auf. Die 2 Rrieges- und Domainen-Rammern baben einen gemeinschaftlichen Staats- und Finang-Minister, ber zugleich Chef-Prafibent von benben ift, baber fie feine besondere Prafibenten, fonbern nur Directores haben, (beren Ecc 4 bev

ben jeber given find,) außerdem aber mit Rathen, auch gulanglichen anberen Bebienten berfeben find. Bermoge ber Berordnung vom 1 August 1750, fteben unter jeber Krieges- und Domainen Rammer bie foniglichen demter, Die Sachen ber ftabtifchen und plat ten landes Policen, Die Banbels- Manufactur. und Rabrifen , Militair- Marich- Lieferunge- Urmee-Berpflegungs. Contributions. Galg- Bau- Jagb. Abschoff Defertions. Grang- und noch anbere Sachen: Imgleichen bie Criminal-Sachen in ben immebiaten Stabten und fonigl. Uemtern, und bie Juftisbelanget wird." Jedes Rammer-Collegium hat zwen Senate, von beren einem, (eben fo wie ben ben Jufifis Collegien,) ber Bug ju bem anbern gebet. britte ober Revisions-Inftang, ift ben bem in Schle fien birigirenben Finang-Minifter. Jebe bat noch ein Biscalat, und eine Rechnungs-Controlle. Diese Rammern birigiren infonderheit bas fammtliche Contributionswesen, laffen es burch bie Rrieges Caffen, (welche bis 1773 Oberfteuer-Caffen biefen) richtig einziehen und berechnen, und unterhalten ben befondern Steuer-Caffen ber Rreife eine folche Berfaffung, baß die Contributions. und Steuer-Unlagen barinn guver. lagig und nach einerlen Grundfagen gemacht und rebibiret, bie Steuergelber barnach ausgeschrieben, monatlich an Die benben Rrieges-Caffen ju Breslau und Blogan richtig abgeliefert werben fonnen, wenn fie nicht auf, andere Beife barüber berfügen. Unter - der Kriegs und Domainen Rammer zu Bress lau fteben bie Furftenthumer Breslau, Brieg, Schweidnig, Meys, Dels, Munsterberg,

Oppeln, Ratibor, Jägerndorf und Troppan biesseits ber Oppa, die freuen Standesherrschaften Warrenberg, Goschus, Beuthen, Plesse, Lostan und halb Oderberg. Unter ber Rrieges; und Domainen-Rammer zu Glogau aber stehen bie Fürstenthumer Glogau, Sagan, Wohlau, Liegnin, Jauer, Die fregen Standesherrschaften Trachenberg, Mieder Beuthen ober Carolath und Militsch, und bie Minderherrschaften Meus schloß, Greyban und Sulau. Un fatt ber ebe. maligen landesaltesten, sind tonigliche Landrathe verordnet, und ben Kreisen vorgesetzet worden, es hat auch jeber Rreis einen Steuereinnehmer, einen Rreis-Physifus, und nach Masgebung feiner Große, einen, ober gwen, ober bren lanbbragoner, welche in ber Mart Brandenburg Lanbreuter heißen. Bum Landrath wird fein anderer, als ein im Rreife felbft wohl angeseffener ritterburtiger von Ubet bestellet. Es ermablen auch bie abelichen Rreiseingeleffenen eines ieben Rreises einen Marschcommiffarius und 2 Deputirte aus ihrem Mittel, und laffen folche ben ben Rrieges- und Domainen-Rammern bestätigen, bamit fie ben tanbrathen ben ben Rreissteueranlagen , Rech. nungsabnahmen, porfallenden Marfchen, Landesgefchafften und baraus entftebenben Liquidationen, benfteben mogen. Bon ber gangen Gumme ber foniglichpreufischen Ginfunfte aus Schlessen und Glas kann ich weiter nichts fagen, als daß ber 1781 gestorbene Staats- und Finang. Minister Michaelis, vor feiner Erhebung ju der Ministerwurde, mehrmals in Unterredungen mit mir behauptet bat, sie betrugen bochftens ungefahr 42 Millionen, welches mir boch

ju wenig zu senn bunkt. Gewiß ist, boß das platte land von Nieder Schlesien jährlich nach dem festgessesten und unveränderten Fuß 1,181044 Nthle. contribuiret. Unter der Aussicht einer jeden Krieges und Domainen Kammer stehet ein Collegium medicum et sanitatis, von welchen alle Medicinal. Sachen abhangen.

Schlefien ift felt ber zwenten Salfte bes isten Jahrhunderes in Obers und Mieder, Schles fien abgetheilet morden, wie aus f. to ju erfeben, und biefe Abtheilung ift noch gewöhnlich. Biernachft beftund es chebeffen, außer bem Berzogthum Croffen, welches schon lange ber Mart Branbenburg einverleibet ift, aus 16 Fürstenthumern, und 6 frenen Stanbesherrschaften, von welchen gerechnet wurden, ju Mieder-Schlesien, 1) 9 Zürstenthümer, namlich Breslau, Brieg, Glogau, Jauer, Liegs nis, Vels, Sagan, Schweidnig und Wohe lau; 2) 5 frene Standesherrschaften, nämlich Trachenberg, Mieder Beuthen, Wartenberg, Militich und Goschung: und 3) unterschiedene Minderherrschaften; Bu Ober - Schlessen aber 1) 7 gürstenthümer, nämlich Münsterberg, Leph, Teschen, Troppan, Jägerndorf, Ops peln und Ratibor, 2) die frepen Standess berrschaften Dieß, Beuthen und Militsch, und 3) einige Minderherrschaften. Diese 216. theilung findet noch heutiges Tages Statt; ungeach. tet'bie Fürstenthumer Denf und Munfterberg in Doligen. und Cameral. Sachen unter ber breslauischen Krieges- und Domainen-Rammer fleben, und alfa gu bem

bem Dieber, Schlesischen Departement gerechnet werben: babingegen in Juftig. Gaeben bas gurffenthum Denf und Grotfau fonigl. preuf. Untheils noch ber Oberfchlesischen Ober-Umte-Regierung gu Brieg, unterworfen ift. Weil Schlesien heutiges Tages 2 Dberberren bat, muß man nothwendig Die Abtheilung in das preußische Schlesten, und in das der Rrone Bobeim annoch einverleibte Schlesien, jur hauptabtheilung machen. Obgleich ber Konig von Preußen fein Untheil unter 3 Obergmtgregierungen geleget hat, (§. 13.) so kann man boch baffelbe dieferwegen nicht in das obere, mittlere und untere Schlesien abtheilen, und Caspar Abels Mennung, als ob biefe Abtheilung mit ber erften Verfaffung bes Berzogthums Schlefien übereinstimmig fen, ift ungegrundet; benn die Abtheilung ins obere, mittlere und untere Schlesien, welche im 12ten Jahrhundert eine furje Zeit gedauert bat, betraf gang Schlessen, und war anders eingerichtet, als die jegige preußische Gintheilung nach ben Oberamteregierungen , wie aus Wergleichung ber obigen S. 10 und 13 erfeben werden fann, Meiner Mennung nach ift alfo am beften, bag man bas preugische Untheil an Schlesten überhaupt nach ben beyben fonigt. Rammern ju Groß. Glogau und Breslau, und bas Gebiet, ober wie man bier faget, bas Departement einer jeben Rammer, binwieber, theils nach ben unmittelbaren gurftens thumern, welche bem oberften fouverainen Bergog gehören, theils nach ben mittelbaren gürstenthus mern, Standes und Minder Berrichaften, ober vielmehr nach ben Rreifen, in welche die gefammten Fürstenthumer, Standes und Dimber-Derre

Derrschaften vertheilet sind, abhandele. Einem jeben Rreise ist ein Landrath vorgesetzt, dieweilen sind 2, auch noch wohl mehrere Rreise unter Einem kanderath verbunden. Us Stände der Kreise, werden die tarinn besindlichen Städte wegen der Güter, welche sie besissen, und die Besisser der darinn belegenen wirtstichen Rittergüter, angesehen, nicht aber diejenigen, welche nur Bürger- oder Bauer-Lehen besissen. Im böheimischen Antheil an Schlessen, heißen die Vorgesehten der Weichbilder, nach alter Art, Landevälstesten.

21/s noch gang Schlesien bem Saufe Deftreich geborete, maren bie Furstenthumer Breslau, Brieg, liegnis, Dels, Munfterberg, Schweibnis und Jauer, in Weichbilder abgetheilet, Die übrigen aber Unter preußischer Regierung ift jener in Kreife. Name abgeschaffet, biefer aber benbehalten und gemeiner gemacht worden: boch hat die Unterscheidung einer ursprünglichen Weichbildstadt, und einer schon ehedessen nur fogenannten Kreisftadt, noch immer einigen Dugen. Denn orbentlicher Beife' ftehet einer Weichbildsfradt nicht nur bie Berichts. barteit über ihre und ihres Bezirts Ginwohner, fonbern auch bas sogenannte Mellenrecht zu. Das lette, ift bas Recht zu verbieten, bag niemand auf bem lande innerhalb einer Meile um bie Ctabt ben Brau-Urbar ausüben, Sandwerker anfegen, und fonst eine andere städtische Mahrung treiben barf. Diefes Vorrecht haben nicht alle Rreisstädte, wenigftens ift nicht bie Bermuthung fur Diefelben, baf fie es baben, fonbern fie muffen es erft erweifen.

Nach der jesigen Verfassung, ist ganz Schlesien preuß. Untheils, in 48 Rreise abgetheilet, von melchen 32 jum breslauischen, und 16 jum glogauischen Rammer Departement geboren. Bu einem Rreife find nach Befchaffenheit der Große und lage, hier und da zwen, auch noch wohl mehrere Weichbilber, Standes. und Minder . Berrichaften, und ehemalige besondere Rreise geschlagen, ja man bat so gar aus Diesen und andern Urfachen, mit verschiebenen Dorfern, eine folche Beranberung getroffen, baf fie einem anbern Rreise als ehedessen einverleibet find, baber die neue Rreis Einrichtung von berjenigen, welche in ben unter ber öftreichischen Regierung gestochenen Charten anaetroffen wird, bin und wieder abweichet, infonberbeit ben ben Oppelnschen und Falkenbergischen, auch Cofelichen und Ratiborichen Rreifen.

3ch beschreibe nun

I Das preußische Untheil an Schlessen, welches unter zwen Krieges. und Domainen Kammern vertheilet ist.

A Unter der Groß-Glogauischen Arieges

und Domainene Rammer stehen

1 Jolgende in Mieder, Schlesten belegene unmittelbare Rreise und vormalige Zürstene thumer:

1) der glogausche, freystädtische, tube rausche, sprottausche, grundergische und schwidussische Kreis, welche

das Fürstenthum Glogau

ausmachen.

- S. 1. Dieses Fürsteuthum ist von den Fürstenthumern Wohlan, Liegnis, Jauer, Sagan und Erossen, und von Polen umgeben. Der schwibusische Kreis desselben, wird durch das der Mark Brandenburg einverleibte Herzogthum Erossen von den übrigen-Kreisen abgesondert. Dieses Fürstenthum ist das größeste in Nieder-Schlessen.
- S. 2. Außer bem Ackerbau hat es auch vielen Weinbau, insonderheit wird im grunbergischen Kreise ber meiste schlesische Wein gebauet. Der Flachsbau ist kark. Un Wäldern ist auch kein Mangel. Die Schaswolle wird zu Lüchern verarbeitet. Im sprottauischen Kreise giebts viel Eisen. Die Oder durchsstrümet den guhraulschen, glogauschen, frenstädtischen und grünbergischen Kreis, und nimmt die Bartsch, und viele Bäche auf. Die Bober geher durch einen Theil des sprottauischen Kreises.
- S.3. Im gangen Fürstenthum sind 8 immediatund to mediat. Etatte, 4 Marktslecken, 519 Dorfer. Die Guther dicses Fürstenthums sind von verschiedenner Art, nämlich Czaudergüther, Lehne, welche viele besondere Eigenschaften haben, und allodisticirte Lehne. Herzog Heinrich II oder der fromme, welcher ganz Nieder. Schlesien (dem Mittel-Schlesien schon einverleibet war,) besaß, und 1241 starb, hinterließ 4 Prinzen, van welchen der dritte, Conrad II, das Glogauische bekant, welchem damals Crossen, Sagan, Steinau, Fraustadt und Rossen noch einverleibet waren. 1280, und also 18 Jahre vor seinem Tode, theilete berselbe seine Lande unter seine Sohne, da denn Heinrich der getreue, Glogau und Dels, Conrad mit

mit bem Bunamen Roberlein, ober ber pudelichte, (gibbolus) Steinau, Rauden und Buhrau, und Pricmislav, Sagan und Sprottau erhielt. Dach bes let ten Tobe, eignete fich Bergog Beinrich Sprottau, und Herzog Conrad Sagan zu. Ihr Water Conrad II eroberte noch ein beträchtliches Stud vom Gurffen. thum Liegnit, und nach feinem fomobl als feines altefien Cobnes Conrads bes pucfelichten Tore, famen bie gefammten lande an Bergog Beinrich ben getreuen, welcher auch Großherzog von Polen wurde. Sohne regierten anfangs gemeinschaftlich: 1312 aber theileten fie fich alfo, baß Beinrich IV, Cagan und Sprottau, Johann, Steinau und Guhrau, Przemislav, Glogau, Croffen und Frauftadt, (welches legte aber 1344 Cafimir von Polen wegnahm,) und Conrab, Dels und Bolau befam. Przemislav Bergog gu Glogau, ic. wollte burchaus bie bobeimifche lehns. herrlichkeit nicht annehmen, fonbern ftarb 1331 als ein frever Fürft. In feinen Landen folgten feine Brüder Beinrich VI und Johann, welcher lette Steinau an Conrad von Dels, fein Antheil an Glogau aber an Johann König von Bobeim abtrat, ter folches an Bergog Casimir III gu Tefchen überließ, und Beinrichs IV Antheil an Glogau auch wegnahm, und einen Hauptmann barüber feste. 1337 gab ber Ronig ein Stud von Glogau bem Bergog Beinrich von Jauer. Bergogs Beinrichs IV Gobn, Heinrich ber eiferne, ober ber fünfte, erhielt 1360 vom Raifer Rarl IV bas Untheil am Fürstenthum Glogau, welches seinem Bater genommen mar, größtentheils wieber. 2113 feine Cohne fich 1380 theileten, befam Beinrich VI Sagan, Croffen und Schwibus, Beinrich VII Blo-

gau, Steinau und halb Buhrau, und Beinrich VIII Frenftadt und Sprottau. Der lette überlebte feine benben Bruber, und erbte ihre tanbesantheile. Gein Sohn Beinrich X beherrschte Glogau und Croffen, und hatte feinen Sohn Heinrich XI zum Nachfolger, welder feine Rinder hinterließ, und baber feine junge Gemahlinn Barbara jur Erbin einsette: es erhielt aber fein Bruder Johann II von Sagan 1481 vom Ronig Matthias ju Ungarn bas gange Fürftenthum Blogau für fich und feine mannlichen Erben. Beil er aber feine Cohne, fondern nur eine Tochter batte, Die an einen Berjog von Munfterberg vermablet mar, fo wollte er demfelben das land zuwenden: allein, Ro. nig Matthias zwang ibn, daß er ibm alles Recht auf bas Fürstenthum Glogdu abtreten mußte, worauf Matthias bie Stande beffelben feinem unachten Sohn Johann Corvin, hulbigen ließ, ber aber nach feinem Tode, Glogau an Bladislav Konig von Bobeim, abtreten mußte, welcher es 1498 feinem jungften Bruber Sigismund einraumete. Als aber berfelbe Konig von Polen ward, nahm R. Bladislav bas Fürstenthum wieber an sich. R. Ferdinand I verpfan-Dete es 1536 an einen von Biberftein, und 1530 an Bergog Friederich II zu liegnis und Brieg, lofete is aber 1544 wieder ein, und versprach in einem Frembeitebrief, baf es von ben Ronigen ju Bobeim auf feinerlen Beise mehr versett oder vergeben werben, fonbern allezeit und allein ber Krone Bobeim unterthanig fenn und bleiben folle.

S. 4. Jest stehet das Fürstenthum sowohl unter ber Oberanksregierung, als Krieges und Domainen-Kammer, welche in seiner Hauptstadt sind, und ift 16 Reeife abgetheifet, welche feit langen Beiten ber

(1) Der glogaufche Kreis, welcher 10 Dorfer, 151 abeliche Guter, 14 burgerlichen Bebern zugehörige Guter, 4 fonigliche und 9 prinzilche

Domainen- Hemter, begreifet.

a Groß-Blogau, Die immediate Rreise und haupte abt bes gangen Surfienthums, und eine ftarte Feftung. elche ben Bunamen in Aufehung ber Stadt Glogau in ber Schlefien hat. Gie liegt feit ino am füdlichen Ufer ir Dber, hat aber borber auf ber nordlichen Geite berfela in geftanden. Gie hat einen toniglichen Commandanten. t auch ber Gis unterfcbiedener fonlglichen Collegien, als ner 1742 errichteten Dberamteregierung, mit welcher auch n Dberconfistorium und ein Pupillencollegium verbunden , eines Criminal. Collegiums, eines Fiscalats, einer 1741 flifteten Rrieges und Domainen-Rammer, nebft ber ihr itergebenen Rriegestaffe, Domainentaffe, und Rechnungs ontrolle, eines Dberaccifeamts, eines Schlofamts, u. a.m. igleichen eines bischoft. Commiffariate, unter welchem bie Ars ipresbyteriate gu Freyftadt, Grunberg, Gubrau, Bobenfirs en, Schlama, Schwibus und Sprottau, fieben; und eines rchibiaconate von garchipresbyteriaten. Ferner hat fie ein chloß, in welchem die genannten gandes-Collegien ihren it haben, ein 1120 geftiftetes fatholifches Collegiatflift nseits ber Dber, bon I Probst und 19 Chorherren, eine tholifche Pfarrfirche, welche größtentheils auf Roften Ron gegriederich bes 3menten neuerbanet ift, eine jungfrauliche bren bon St. Clarenorden, ein Collegium ber Er: Refuiten. n Dominicaners und ein Franciscaner-Rlofter, eine ebans Alfchlutherische Rirche, ju beren Erbanung in ber Stadt ab von Steinen, toa fie anfanglich aufferhalb ber Statt and, und bon holy mat,) R. Friedrich ber 3mepte bie wiften Roften hergegeben hat, und an ber ein Dbefronfis orialrath flehet, und eine Schule, und auf bein Ruthe ause eine evangelischreformirte hoffirche, welche 1751 eine eweihet morden. Der altern Benerbbrunfte, welche fie 4 26.5 %. Dob

erlitten bat nicht zu gedenken, so ist sie ibis fast ganz, 1631 großentheils, 1642 und 1678 wieder fast ganz, und 1758 fast ein Drittel derselben abgebrannt, in welcher letze ten Feuersbrunft auch das Jesuitercollegium, in welchem der Brand entstund, die katholische Pfarrfirche und die evangelische Kirche eingeäschert wurden. Sie ist auch oft belagert und erobert worden. 1741 wurde sie durch meissterliche Veranstalsung bes Fürken Leopold von Unhalts Dessau, von den Preußen mit stürmender Hand eingenoms men, nachnials aber stärker befestiget.

Der Stadt gehören die Obrfer Broftau, Beichau, Beutnig, Guhlau mit einem Vorwerk, Sodricht mit einem Vorwerk, Sodricht mit einem Vorwerk, Jatschkau, Nilbau, Nostwig, Rauschwig, Schloin, Schrepau oder Schreppau, Jerbe oder Zerbau, Neu-Vorwerk, und die Vorwerke Gradig, Groß, und Klein-Vorwerk.

- b. Polkwitz, eine kleine und offene immediat Stadt, welche eine katholische und eine evangelische Kirche hat. Sieist 1547, 64 und 72 abgebrannt. König Friederich II hat auf seine Kosten die hölzernen Häuser am Markt und in einigen Gassen, imgleichen das Mathhaus abbrechen, und von Steinen neuerbauen lassen. Zu dieser Stadt gesthörte ehedessen ein besonderer Kreis. Die umliegende Gesegend ist fruchtbar.
- e, Quarit, ein Markisteden, welcher eine evanges lische Kirche, eine katholische Kirche, und ein wohlgebaues tes Schloß hat, und einem Frenherrn von Tschammer gehöret.
- d. Ruttlau, ein Marktfleden, welcher bem Furften von Carolath gehoret.
- e. Schlawa, eine kleine und offene mediat Stadt, uns weit der polnischen Granze. Sie hat eine katholische und eine lutherische Kirche. 1764 ift sie ganz abgebrannt. Sie ist ein Majorat der Grafen von Fernemont. Der große See, an welchem sie liegt, ist in Ansehung der Sischeren beträchtlich, indem derselben Nugung jährlich auf 1000 Athlr. schlesssch angeschlagen wird. Sonst hat der See zu

gewiffen Zeiten eine Art von Bluth, und wirft alsbenn fleine Golbtorner unter bem Sante aus.

- f. Das königliche Kammeramt Pridemoft, hat ben Namen von dem ehemaligen festen Schloß Pridemost voller Pridom, welches eine kleine Meile gegen Sudosten von Groß-Glogau liegt, und Herzog Conrads zu Glogau Wohnsig gewesen ist.
- g. Das Umt Gramschutz, gehoret bem Pringen Heinrich von Preußen. Es hat seinen Sit in dem Dorf und Schloß Gramschutz, woselbst eine evangelische Riesche ift.
- h. Das Umt Obifch, welches die Dorfer Groß: und Klein: Obifch begreift, gehoret bem Prinzen Ferdinand von Preußen.
- i. Groß : Beigendorf, In abeliches Schloß an bet Sprotte, und in einer moraftigen Gegend, welches ebes beffen fur einen festen Plat gehalten worden.
- k. Jakobstirch, ein Dorf, ungefahr anderthalb ichles fifche Meilen von Groß-Glogau gegen Gudweften, woselbst bie glogausichen Ebelleute Derzog Heinrichen den eisernen sehr mishandelten. Es ift hier eine evangelische und eine katholische Kirche, und der fogenannte Jakobs-Brunn, in welchem am Jakobstage gewallfahrtet wird.
- 1. Die abelichen Guter und Obrfer Brieg, Clade vber Kladau, Gläsersdorf, herrendorf, Rreidelwig, mit dem schönsten adelichen Schloß in Schlessen, Roels michen, Rolzig, (die 6 letten Obrfer insgesammt mit katholischen Kurchen,) Riedschütz, Parchau, Rleins Cschirne, mit einer evangelischen Kirche, Schabigen, Strunz, Cscheplan, Wiesau, die 4 letten mit evanges lischen Kirchen. Zu herrndorf ist ein Seniorat der Fastmille von Berg.
- m. Sochtirch, ein Dorf, 2 Meilen von Groß Glos gau gegen Siben, woselbit 1480 die Fürsten und Stande burch ihre Abgrordneren eine wichtige Zusammenkunft bielten, um fich zu berathftblagen, wie der wuthende hers

gog Johann zum Frieden zu bringen fen? Die Ratholiten fellen aus Groß: Glogau eine Ballfahrt dabin an. Die Tatholische Rirche ist fostbar, und dem ben derfelben stehens ben Erzpriester gehoret das Dorf.

n. Wettschutz, ein Dorf an ber Ober, ben welchem herzog Rapolt ju Glogau 1388 die Polaken fchlug.

- o. Schwusen, ein Dorf, woselbst die Bartich sich in Die Dber ergieffet. Es hat eine evengelische Rirche.
  - p. Woifchau, ein bischbfliches Gut.
- (2) Der frenstädtische Kreis, von 88 Dörfern. Genauer sind hier an Gutern 60 adeliche, 6 königliche Domainen, 2 Städte Kämmerenen gehörige Guter, 5 welche Stiften und Klöstern gehören, zusammen 73.
- I Sreystadt, Eleutheropolis, die immediate Kreisessadt, welche ein altes Schloß, eine katholische Pfarrkirs che und ein Carmeliterkloster hat, welches letzte von den Steinen des alten Schlosses erbauer worden. Bor der Stadt stehet eine evangelische Gnadenkirche und Schule, für deren Bewilligung dem Raiserzum Darlehn 8000 Fl. und zum Geschenke 10000 Fl. erlegt worden. Es sind hier gute Tuchwebereven. Gegen das Ende des 17ten Fahrhunderts, und 1764, brannte sie fast ganz ab. Nach dem letzten Brande hat der König eine ansehnliche Summe Geldes zu ihrer Wiederherstellung gegeben; und sie hat steinerne Häuser bekommen. Bor dem saganschen There hat die Stadt ein Borwerk, auch außerdem die Dörser Reichenau und Geinzelsdorf.
- 2 Meufalz, eine kleine immebiat Stadt an ber Der, in welcher ein konigliches Rammeramt, eine katholische Rirche, eine evangelische Rirche, und eine Colonie ber vereinigten evangelischen Bruder ift. Ehebeffen hat man bier Seefalz raffiniret; nachber ift hier eine Salz-Factoren für das zu Baffer hieher geführte Hallische und Schonebeckiche Salz, errichtet worden; auch ist hier eine königliche Mubblestin.

steinfactoren, in welcher allerlen Arten von Mubisteinen vertauft werden. 1743 hat dieser Drt Stadtgerechtigkeit erhalten. 1759 entstund hier, benm Einfall eines Haufens Cosacken, eine Fenerebrunft, welche auch das Rathhaus und die schonen Gebaude der vereinigten Brüder verzehrte, die zugleich von dem Feinde von hier vertrieben wurden, sich aber bald hernach zum neuen Andau wieder einstelleten. Neberhaupt ist der Ort wieder gut aufgebauet worden.

Anmerkung. Die Peusalzer oder freystädeische Freybeie, wer eine offene Weibe, etliche Meilen lang, welche dem Konnige gehörete, und auf welcher die daran und daraufgelegenen Gaster und Gemeinen so lange ihr Bieb weideten und jagten, bis Konnig Leieberich der Zwepte sie ihnen schenkte, worauf sie dieselbige unter sich theileten.

- 3 Meuftabtel, ein mediat Stadtchen am Flufchen Beisfurt, welches eine katholische und eine evangelische Rirche hat, und der Ex-Jesuiter-Residenz zu Wartemberg ges boret. 1474 brannte es gang ab. 1678 litte es großen Brandschaden.
- fem Rreife belegenen Dorfer Költsch, Kuffer, Moderit, bie Thiergarten, Thiester, und die Peusalzer Bauern.
- for Windisch-Bohrau, Erkelsdorf, Eindau.
- fern, 50 abelichen Gutern, und 3 Gutern, welche burgerlichen Besigern gehoren.
- r Guhrau, die immediate Kreisstade, welche eine katholische und eine evangelische Kirchehat. 1457 brannte sie ab, und 1759 wurde sie von den Russen eingeaschert; es hat aber K. Friederich der Zwente dieselbe von Steinen wieder erbauen lassen. Es gehdren derselben die Odrser Geisbach, Alts-Guhrau, mit einer katholischen Kirche, Jestersheim, Kainzen oder Kandschen, halb Saltschütz und Cschilesen.

2 Groß: oder Ober-Tschirne, eine kleine mediat Stadt, unweit der polnischen Granze, mit einem Schloß. Sie hat 1515 Stadtrechterhalten. Bon 1758 bis 1762 hat sie von den Russen viel Drangsal erlitten, Sie gehoret einem von Lestwig.

3 Koben, Cobena, eine kleine mebiat Stadt an ber Ober, in welcher ein herrschaftliches Schloß, eine katholische und eine evangelische Rirche ift. Das Stadtchen ift 1610größtentheilaabgebrannt. Es gehöret einem von Belborif. hier gebet eine Kahre über die Ober. Es ist hier eine konigl. Salyfactoren.

Braunau, Langen, Meuguth, Seifersdorf und

Weichtan, geboret bem Stift Leubus.

bie Bartich macht, bicht an der polnischen Grange. Ches beffen war bieser Drt durch Schanzen befestiget.

6 Wartau ober Mahrten, ein abeliches Dorf, beffen

Schloß vor Altere ein fester Plat mar.

7 Die abelichen Gater, Schlösser und Dorfer Constadowaldau, Gabel, Gleinig, Guhren, Aatschkau, GroßeOsten, welche indgesammt katholische Kirchen haben, 17ehrschütz, Schütlau, Würschütz, 17ieder-Tschirsnau, Tarpen, Elguth, u. a. m.

- (4) Der Sprottauische Kreiß, von 53 Dörfern, und 33 adelichen Gutern. R. Friederich der Zwente hat den Fluß Sprottau von seinem Ursprung ben Sprottichen im Lübenschen Kreise an, die zu seiner Vermischung mit der Bober, aufraumen, und in Ordnung bringen lassen, badurch 1500 Morgen Land, welche die bahin fast beständig überschwemmet waren, urbar geworden.
- a. Sprottan, die immediate Kreisstadt, welche nicht weit von dem Giuflug der Sprotte in den Bober lieget. Sie hat ein altes verfallenes Schloß, eine evangelische

Birche, eine katholische Rirche, und ein Nonnenkloster Ord. S. Marix Magdalenz de ponitentia. 1473 und 1671 ist sie ganz abgebrannt, hat auch 1703 eine große Feuersbrunft erlitten. Dem Nonnenkloster gehören in dies sem Kreise Bergvorwerk, Nieder Bulau, Hirtendorf, Bortnig, Langen-zeinersdorf, und Wieder-Ceschen, mit einer katholischen Kirche und einem Eisenhammer; der Stadt Sprottau aber gehören Boberwig, Dittersdorf mit einem Kupferhammer, Ober-Ebersdorf, Küpper, Ober-Leschen, mit einem Eisenhammer, Wiedendorf, Zirkau.

b. Primtenau, auch Primmitau, und auf Lateinisch pon einigen Primislavia genannt, eine kleine und offene mediat Stadt, mit einem herrschaftlichen Schloß, einer tatholischen und einer evangelischen Rirche. 1681 brannte sie ganz ab. Graf heinrich ber neunte Reuß, koniglich, preußischer Staatsminister und Dberhofmarschall, hat Stadt und herrschaft Primtenau seinen Erben hinterlassen.

c. Das abeliche Dorf Malmig, mit einer evangelis

fchen Rirche.

(5) Der grunbergische Rreis, von 62 Dorfern. Genau bestimmt find hier an Gutern 45 abeliche, eines bessen Besiger ein Burgerlicher ist, 6 stadtische Kammerenen, 10 Guter, welche Stiften und

Rloffern geboren, überhaupt Gr.

dern Thulloris genannt, die immediate Kreisstadt, welche wit fruchtbaren Weinbergen umgeben ist, eine katholische Mfarrkirche, und eine evangelische Kirche und Schule hat. Es wird hier viel Tuch gewebet. Die stadt, welche 1320 erbaust worden, ist nach Groß. Glogan die beste in diesem Fürstenthum, und hat eine lange und wohlgebauete Vorsstadt. 1582 und 1627 ist sie abgebrannt. Die Anzahl ihrer Weinberge ist so groß, daß in guten Wein Zahren an 6000 Viertel, (jedes zu 3 Eimer schlessisch, gepresset werden. Es gehören ihr die Odrfer Karschin, Krampe, Kühnau, Lansig, Sawade, Woischele und Witgenau.

2 Martenberg, eine kleine mediat Stadt, am'hlus Dchel, welche nebst 7 Derfern der hiefigen Er-Jesuiter-Rest denz gehoret, die hinwieder ein Zugehor des Er-Jesuitercolles giums zu Liegnin ist. Die Stadt ist 1441 ganz, und 1701. großentheils abgebrannt.

3 Sabor, eine kleine und offene mediat Stadt, gehbe ret der gräflich cofelschen Familie, und hat eine epangelische Kirche. Das Dorf Sabor ain Sammer, zu der Stadt Sabor gelichtig, liegt an der Ober, und ben bems selben ift der Gränzzoll von allen zu Waffer eine und ausgehenden Sachen.

4 Kontop, eine kleine mediat Stadt, mofelbit eine ebangelische Rirche ift. Sie gehorer einem Baron von

Rottirily.

5 Die abelichen Obrfer Boyadel, Gantersborf, Ohelsbermannsdorf und Schweidnig, mit evangelissen Kirchen.

(6) Der schwibusische Kreiß, ist von 1335 an, bem Gurftenthum Glogau beständig einverleibet geblieben, 1686 aber trat ibn Raifer leopold an Churfürsten Friedrich Wilhelm ju Brandenburg ab, um ihn wegen feiner Unspruche an einige schlefische Gurftenthumer zu befriedigen, welcher ibn in ein beforberes Fürftenthum verwandelte, und ben Titel bavon Mach bes Churfurften Tobe verlangte bet Raifer biefen Rreis gurud, weil ber nunmehrige Churfurst Friedrich III als Churpring sich 1686 durch einen Revers jur Wieberabtretung beffelben verpfliche Db nun gleich berfelbe fich anfanglich nicht baju versteben wollte, fo fam es boch 1695 ju einem Bergleich, in welchem ber Churfurft bem Raifer biefen Kreis wirflich jurudgab, und bafur 250000 Geit ber Beit ift er auch nicht Gulben empfieng. wieder von bem Surftenthum Glogau getrennet werben. ben. Er enthalt 2 Stabte, einen Marktflecken und 47 Dorfer. Genauer bestimmet, sind hier an Gutern, 24 abeliche, I welches einen burgerlichen Besisser hat, I stabtisches Kammerenguth, 22 welche Stiften und Klöstern gehören, überhaupt 47.

1 Schwiebus ober Schwiebussen, Suibustum, Suebodinum, Suibista, Suebistena, die immediate Rreisstadt, durch welche die sogenannte Schwemme fließet. Sie hat ein Schloß, dessen Psandsinhaberinn die Aebtissin zu Trebs; nitz ist, eine katholische Pfarrkirche, und eine evangelische Kirche. Es sind hier gute Tuchwebereven. 1522 und 1541 ift sie abgebraunt.

Der Stadt gehoret bas Dorf Salkau.

- 2 Liebenau, eine kleine mediat Stadt, welche eine katholische und eine evangelische Kirche hat. Sie gehoret bem in Polen bicht an der Granze liegenden Kloster Paras bies. Bu der evangelischen Kirche halten sich viele Evangelische aus Polen.
- 3 117ublbad, ein Martifleden, welcher bem Rlofter Trebnit gehoret.
- Carolath, ist ganz von dem Fürstenthum Glogau, und zwar von desselben Glogauer, Frenstädter und Grünberger Kreisen eingeschlossen, auch zu dem frenstädtischen Kreise geschlagen. Sie war ansänglich eine Zerrschaft unter dem Namen Carolath und Beuthen oder ViederzBeuthen, welche im isten Jahrhundert den von Glaubiß gehörete, von welchen sie Fabian erster Frenherr von Schöneich kauste. 1697 erhöhete Kaiser Leopold diese Herrschaftzu einer freyen Standesherrschaft, und verordnete, daß ihr jedesmaliger Besißer, (welcher damals Hans Georg.

Prenherr von Schöneich war,) unmittelbar nach bem Besißer der strenen Standesherrschaft Trachenberg gehen, jedoch mit dem Besißer der strenen Standesherrschaft Beuthen in Ober. Schlessen von Jahr zu Jahr im Rang umwechseln. solle. Eben dieser Raissser erhob den schon genannten Frenherrn Hans Georg von Schöneich 1700 zu der reichsgrässlichen Würde, und dieses Sohn Hans Karl Graf von Schöneich, wurde 1741 vom König Friedrich II zum Fürsten von Carolath erhoben, er auch für seine Person 1742 zum perpetuirlichen Obersürstenrechtspräsidenten im Herzogthum Schlessen, Staatsminister und Chef. Prässidenten der breslauischen Ober. Umts. Regierung, ernennet.

Das Wapen des Gürsten von Carolath, ber beil rom. Reichs Grafen von Schoneich (ober, nach ber gewöhnlichen Schreibart, Schons aich,) Fregberrn zu Benthen zc. ift ein quadrir. ter Schild mit einem Mittelfchilbe , in beffen erftem und viertem goldenen Felde, ein gefronter und jum Bluge gestelleter schwarzer Abler, und im zwenten und britten rothen Gelbe, ein gefronter jum taufe geftelle-ter grimmiger golbener tome, mit aufgemundenem boppelten Schweif, ber in ber rechten Pranke ein bloßes Schwerdt jum Streit balt. In bem mit einer Rrone bedeckten golbenen Mittelfchilbe, ift ein mit 8 von fich fliegenden rothen und gelben Bandchen und 4 Gichenblattern gemachter Rrang. Diefes Bapen bebedet ein Fürstenbuth. Der Fürft ift ber evangelifch-reformirten Rirche zugethan , hat zu Carolath eine befondere Regierung , und zu Beuthen ift ein Sof- und Stadt. Berichts Collegium, fonft aber flebet hie

ie frene Standesherrschaft unter der toniglichen beramtstegierung und Krieges- und Domainentammer zu Blogau. Sie enthält

- i) Cavolath, auch wohl Carlath, das fürstliche Resentschloß, welches auf einem kleinen Berge an der Der ehet, und unter welchem ein regelmäßig gebaueter Flecken eget. Carolath hat eine evangelisch lutherische Kirche, ab eine reformirre Rapelle. Als sich der pfälzische Churchst Friedrich der Fünfte, nach der ungläcklichen Schlacht if bem weißen Berge ben Prag, auf der Flucht eine Nacht i Carolath aufgehalten hatte; zog dieses dem Besiger des Solosse unangenehme Umstände zu.
- 2) Beuthen oder Aieder Beuthen, Bythonia, Benania, eine mediat Stadt an der Oder, welche eine kar, wlische Pfarrkirche und eine evangelische Kirche har, as ehemalige hiesige Schloß ist zerkoret. Es sind hier ite Luchweberenen, und außerhalb der Stadt viel Weinerge. Georg Frenherr von Schoneich stiftete hier 1609: a Symnassum, welches aber mieder eingegangen ist.
- 3) Folgende fürstliche Vorwerke. Dörfer und Derter, malienhof, Aufhalt, Alt, und Teu-Bilave, Liche, lt. und Neu-Grochwig, woselbst eine evangelische irche ist. Sobenborau, Hammervorwerk, Karlserg, Landskrone, Lippen, Keinberg, Rosenthal, choneich, Polnisch Larnau, nahe ben welchem das orwerk Larne liegt, Versail.
- 2) Der sauerische, bunzlau-lowenbergische 10 birschbergische Rreis, welche

## das Fürstenthum Jauer

S. 1. Das Fürstenthum Jauer granzet gegen torgen an die Fürstenthumer Liegnis und Schweide is gegen Mittag an Boheim, bavon es burch ein Strich bes subetischen Gebirges geschieben wird,

gegen Abend auch an Bobeim und an die Oberlaufis, gegen Mitternacht an bie Rurftenthumer Glogau und Cagan, und ift eines ber großeften und volfreichften Rürstenthumer in Schlesien. Bas bie bohmische Grange im hirschbergischen Rreife anbetrifft, fo wollten 1701 die graffich harrachischen Berrschaften Star-Ferbach, Brauna und Hohenelb, in Bobeim belegen, ben graffich Schafgottischen Berrschaften Ronalt und Greiffenftein, und jugleich bem Berzogthum Schle. fien, einen Strich landes, ber 5 Meilen lang, und in mancher Begend über I Meile breit ift, abftreiten, und ihn ju Bobeim rechnen: er ift aber ben

Schlesien geblieben.

6. 2. Es ift mehrentheils bergicht. Der Strich bes subetischen Bebirges, welcher baffelbe gegen Guben und Westen von Bobeim Scheibet, begreift ben Klinsberg ober die Abendburg, die Jserwiese und das Riefengebirge, ju welchem ber Seifens berg; der Rrumbubel, ber Bornberg, bie Schneekoppe und andere gehören. Die Schnees ober Riesens Roppe ist ber hochste Berg bes Riefengebirges und in Schlefien, ja einer ber bochften Berge in Europa. Er raget als ein Riefe unter ben benachbarten auch hohen Bergen bervor, und ift Die meifte Beit bes Jahres mit Schnee bebecket. Die jenigen, welche ibn bestiegen haben, berechnen ben Weg von feinem Buß an bis ju feinem bochften Bipfel, auf 3 fogenannte beutsche Meilen, weil ein ganger Lag auf bas hinan- und Berabsteigen angewandt werben muß. Chriftoph Schilling, ehemaliger Rectot su Hirschberg, foll burch mathematische Werkzeuge ausfindig gemacht baben, baß feine fenfrechte Bobe

20 Stabia ober 22500 rheinlandische Schuhe betrage. Wenn biefe Sohe gewiß mare, fo mare biefer Berg ber allerhothfte in Europa : allein, bie Deffung ift Denn wenn ber Berg biefe Bobe gewiß unrichtig. batte, fo murbe fein Bipfel nicht nur bie meifte Jahrs. zeit, fondern unaufhorlich mit Schnee und Gis bebecet, und die Ralte auf bemfelben weit beftiger und unerträglicher fenn, als fie wirklich befunden wird. Der Oberbergrath Gerhard bat burchs Barometer Die Bohe ber Schneekoppe nur 3301 frangofische Ruf. uber bem Schmiebeberger Borigont gefunden. Der Abt von Felbiger bat fie nach ber Regel bes be luc, auf 3402 Parifer Buß über ben Gruffauer Borisont, und über bem Breslauer Borizont auf 4536 Ruf berechnet. Dach Prof. Lamberts Formel, wied Die Sohe über bem Gruffauer Borizont 45 Parifer Fuß mehr betragen. Die kleine Roppe hat ber Abt Felbiger um 648 Ruß niedriger, als die Schneekoppe, befunden. Der hochfte Gipfel ber Schneekoppe, ift ein feiler, hoher und ebener Fels von weitem Umfange, auf welchem man Steine findet, die wie Beilchen riechen, und baber auch blaue Beilchen Steine beißen. Etwas unterwarts machfet, fo wie gemeiniglich auf hoben Bergen , fogenanntes Rniehola, von ber Urt bes Riefernholges, welches nur über 13 Elle both, und über 3 Boll im Durchschnitt bick wird, und febr frumm ift. Dben auf bem Gipfel bat Chriftopb Leopold Graf von Schafgotich, (beffen Familie biefer Berg geboret,) 1668 eine Rapelle erbauen laffen, Die 1681 eingeweißet, und bem beil. Lorenz gewichmet worden, und in welcher jahrlich fünfmal romifchtasholifcher Gottesbienft gehalten wird, namlich am Feft bet .

ver heil. Drepeinigkeit, an Maria Heimsuchung, am Tage des heil torenz, an Maria Himmelfahrt und Geburt. Bon diesem höchsten Gipfel sagte man ehedessen sehr unwahrscheinlich, er sen 4500 rheinlandischen Serge erhaben. Der Weg an demselben hinan, wird von dem sogenannten Ramm an, eine kleine deutsche Viertelmeile geschäßet, und der steinernen Stusen, auf welchen man hinan steiget, sollen eilf die zwölf tausend sehn. Die Aussicht von dieser Johe nach Schlesien und Böheim, ist vortresslich. Durck ein gewichtiches dollandisches Fernrohr, kann man Breslau und Pragerblicken: allein man kannwegen der kalten und seuchten Lust auch mitten im Sommer daselbst nicht lange aushalten.

Das Fürftenthum bringet zwar nicht fo viel Betraibe hervor , ale jum Unterhalt feiner jablreichen Ginwohner nothig ift, es hat aber andere naturliche Bortheile und Nahrungsmittel. Die Berge find mit Bolg reichlich bewachsen, insonberheit bat ber bung. lauifche Rreis bie größten Balber in Nieber Schleften. Es find Steinfohlen und Dublifteine vorhanden. In ben Bergen liegen viele Erze verborgen, Gifen. und Rupfer-Bergwerfe merben auch mirflich bearbeitet. Ueber Birfcberg am Riefengebirge findet man Lopafen, Amethifte, Chalcedonier, Opale, Carniole, und anbete eble Steine. Man bat einen Sauerbrunnen, und berühmte warme Bader. Der hirschbergische Rreis ift ein Schauplag ungabliger naturlicher Merfmurbigfet. ten. Bon ben Manufacturen und Fabrifen werde ich bernach banbeln.

Die Ifer hat hiefelbst ihre Quellen, auf ber Rerwiefe unter bem Riefengebirge, trit aber bald in Bobeim ein. Der vornehmfte Fluß, welcher bas gange Fürftenthum ber lange nach, bas ift, von Mittag gegen Mitternacht durchfließet, ist ber Bober, welcher aus bem Fürftenthum Schweidnig fommt, unweit Rupferberg in bas Fürftenthum Nauer eintrit, und unter lefchen baffelbe wieber verlaffet, indem er ins Blogauifche gebet. Der Queis, Quiflus, melder bier feinen Unfang nimt , bat eine gecoppelte Quelle, eine auf ber Gferwiese, welche nach Benebentel, Queife und Friedberg fließet, Die andere über bem Dorf Biehren ober gar über Egelsborf, welche nad Steinau und Queisbach flieget, und fich ben Fried. berg mit ber erften vereiniget. Balb barauf machet. ber Queis die Granze zwifchen bem Fürftenthum Tauer und ber Dberlaufig, und vermischet fich endlich im . Burftenthum Sagan mit bem Bover: Die wuten, De Nepfie ober das janersche Wasser, fließet zwar als ein maffiger Bach ben ber Stadt Jauer vorüber, lauft aber bisweilen vom Regen und Schneemaffer fo ftarfan, daß er durch feine Ueberfchweimmungen Schaben anrichtet. Der Jaken entfpringet auf bem Diefengebirge, und entftehet aus 3 Bachen, einet, welchen ber gemeine Mann ben Zakala nennet, kommt bom Zakelberge, von welchem er de 100 Ellen tief berabsturget, unt von ber Rranichswiese, ber zwehte ober ber große Zafen entspringt nicht weit vom Ra-Benftein ben ber Pumpelwiefe, und ber britte, ober ber fleine Baten, tommt von ber greiffensteinischen Brange ber, gehet burch ben Munchward, und falle ben Ober-Petersborf in ben großen Bafen. Der vereinigte :

einigte Blug geht über Warmbrunn nach Birfcberg. und nahe baben in ben Bober. Es ift merfwurdig, baß ber Baten fcon zwenmal zu fließen aufgeboret bat, bavon die Urfache noch nicht entbecket ift. Mach einem Stillfand von einigen Tagen, bat et wieber angefangen zu lauffen, ohne bag er etwa vom Regen mafferreicher geworden. In eben biefen Kluf ergieffet sich auch die vom Riesengebirge kommende Lome Die Ranbach entstehet im birschbergischen Rreife über Retschborf, und gebet ins Fürftenthum Liegnis. Gie ift wegen ihres farfen Befälles ein gefährlicher und schablicher Blug. Bisweilen tann man fast trodnen Sufes barüber fchreiten, und in furger Beit, vornehmlich wenn es im Gebirge beftig geregnet hat, fleiget fie 6, & bis 10 Ellen boch, ihr Baffer verlieret fich aber auch eben fo fchnell wieber, als es angewachsen ift.

S. 3. Man Jählet im Fürstenthum Jauer 13
Städte. Es giebt hier Meilen lange Dörfer, ja überhaupt die größesten und längsten Dörfer Schlesiens, insonderheit im hirschbergischen Kreise. In einem Dorf sind bisweilen 200 und mehr Familien, und sie werden nicht allein von Bauern, sondern auch von Handwerkern, insonderheit von leinwand- und Schleyer-Webern, bewohnet, deren Waaren weit und breit ausgführet werden. Das Bunzsauer irbene Geschirr, ist auch bekannt und beliebt. Die hiesigen Lehne, sind so wie die im Kurstenthum Schweidenig, Erblehne, und haben noch andere besondere Eigenschaften.

S. 4. Die Geschichte dieses Fürstenchums, habe ich oben ber beschichte bes Fürstenthums Schweib-

(1) Der fattersche Kreis, ift ber kleinste, benn er begreift nur 47 Dorfer, nemlich 35 abliche Guter, und 12 Guter, welche Stiftern und Rlostern gehören. Er enthält

a Jauer, Jauravia, Jauravium, Javoria, Javorium, Die finnediate Kreisstadt und zugleich die Hauptstadt des Karfrenthums, welche an ber fogenannten wathenden Debfie oder an dem jauerschen Baffer liegt. Gie bat ein altes Schloß, welches ben ebemaligen Fürften gur Bob. nung gebienet bat, 1648 gwar abgebrannt, aber bon ben Standen der Fürstenthunder Jauer und Schweidnit wieber hergestellet worden ift, und feit 1748 gum Bucht: Ure beite und Irfen-haus bienet. Die Baufer, welche ben Markeplat umgeben , find mit Lanben verfehen, unter welchen man im Regenwetter trocten geben kann: allein, fie vernitzieren die Baufer ber Ctabt, und machen bas unterfte Stockwert ber Baufer bornt beraus faft unbrauchs Unter bem hiefigen bischoflichen Commiffariat, fteben die Archivecobnteriate zu Frenburg, Bolfenhapu und Strigau. Die Pfarrfirche ift katholisch; es ift bier auch ein Franciscanerklofter mit einer Kirche, und noch eine ans bere fleine katholische Rirche. Dor bem golobergischen Thor haben die Evangelischen eine Rirche und lateinische Die Ctadt befiget Ober : Poischwig und ein Untheil an Siebenhufen. Gie wurde 1640 bon beit 4 2h. 921. Geè Rais

Raiferlichen mit fturmender Sand eingenommen und ge-

plundert. 1776 erlitte fie eine große Reuersbrunft.

b Brechelshof, ober Brechelwin, ober Brechelse dorf, ein ansehnliches Dorf, gehoret bem Stift Leubus, und ift eine Probften. Dem Stift gehoren noch , 20r. noldedorf, Bremberg, Beinersdorf, Bermannsborf, Alt: Jauer , Peiswig , Ober : Poifchwin, Domfen. Schlaup, Seichau mit einer evangelischen Rirche, und Willmannsborff.

c Cobris und Profen, find Dorfer und Schloffer ber

Grafen von Noftits.

d Die adelichen Dorfer Peterwit, Prausnit, n.a. m.

welche evangelische Kirchen haben.
e Colbenig over Kolbnin, ein schones abeliches Dorf, mit einem Blen = und Silber = Bergwerk. Die Zundarube wird hoffnung genennet.

(2) Der bunglau-lowenbergiche Kreis, pon 165 Dorfern.

a Der eigentliche bunglauische Rreis,

(a) Bunglau, Boleslavia; bie immediate Rreisftadt, welche am Bober in einer fruchtbaren Gegend frebet. Ihre Erbauung wird ins Sahr 1190 gefetet. Gie bat ein als tes ausgebranntes Schloß; eine fatholifche Pfarrfirche. ein Dominifaner-Mondenflofter, und eine evangelische Rirche und Baijenhaus. Auf ber Stelle bes jetigen Dos spitals zum heil. Quirin, bat chebeffen ein Commenthus renhand bes Johanniterordens gestanden, 1739 brannte fie größtentheils ab. Das fchone irdene braune Gefdirr. welches man bier verfertigt, wird weit ausgeführt. Uns weit ber Stadt ift ber Quedbrunn, welcher wegen feie nes flaren und gefunden Boffers von ben fcblefifcben Dichtern oft befangen worden.

(b) Maumburg am Queis, ein bemquertes imme-Sigt Stadteben an ber laufitifchen Grange, welches 1202 angelegt worden, bat eine fatholifche Pfarrfirche , an welcher ein Erzpriefter fteht; und ein jungfrauliches Rlos

fler

fter ber regulirten Chorfrauen St. Augustint ben St. Maria Magdalena de poenicentia, welchem bos Stabtchen ges horet. Es wird hier schöffes irdenes braunes Geschire verfertigt. 1766 brannte bas Grabtden bis auf bas Rie fter und bie Rirche nach, ab; word aber wieber aufge-Bauet, und gibar von Steinet Dem Rlofter geboren Die Dirfer Ober: Chiemenovef. Birtenbild, Bermande dorf der rondroaldan , und Parin.

(c) Broß-Braufchen, ein Dorf, ben welchem bie pereinigfen ebangelischen Bruber eine Gemeine unter bem Mamen Bnadenberg haben.

(d) Die abelichen Guter und Dorfer Seifferedorf, Bismannsdorf, und Ottendorf, welche evengelijche

Rirchen baben, u. a. mi

(c) Die gerrichaft Aliticoorf, welche einem Grae fen von Golms gehort. Das Dorf Diefes Damens, wels ches am Queis, liegt, ift chepeffen ein feffer Plat ges mefen.

(f) Die abelichen Dorfer und Galer Lorgenborf am Quels ; Alembelo am Rieben, mitrainer ebangelifchen Rirche , Lithis nareben austhiam Laber Schonfeld, Chomaswaiden Asiana melida duen legten mitrevans gelischen Köchen versehen finde Woitsborf und Wros Cendorf, adillodies and Schlas Modlandingung beg

## b Der Thembergische Areis.

(a) Cowenberg , gemeiniglich Cemberg genannt, Leoberga, Leopolis, Die immediate Rreisstadt, liegt am Bober, in einer angenehmen Begend, bat eine tatholiche Pfarrfirche, welche ber biefigen Commenthuren bes 300 hauniterordens gehort, ein Franciscaner-Rloftermit einer Rirche, und eine coangelifthe Rirche. Chemals blubete hier die Tuchweberen fchr. jest ift bier noch eine gute Bachebleiche. Die Stadt ift 1190 erbauet: 1740 erlitte fie großen Brandfchaben, 1752 aber noch großeren, wie benn auch bie Pfarrfirche und bas Continenthurephaus abs

Der Stadt-Rammeren gehoren Wieders abbrannten. Mois, Ludwigsdorf, Ober Siegwit und Langens mart. Schmudfeifen ift ein febr langes Dorf zwijchen Powenberg und Liebenthal.

- (b) Greiffenberg, Gryphimontium, eine fleine mediat Stadt am Ducis, bat eine fatholische Pfarrfirche, und treibt ftarfen Sandel mit Leinwand. Die biefigen evangelischen Ginmohner bedienen fich der Rirche zu Dieder-Wiefa in ber Laufit . welche ihnen gang nabe lieat. wird hier die schonfte schlesische Leinwand gemacht, auch find die hiefigen Bleichen vorzuglich. Bergog Boleslav ber fable, foll fie ums Jahr 1242 angelegt, und Herzog Boleslap oder Bolco der friegerische, 1300 bemauert, fie auch an Gotiche Schaf verschenft haben, wie fie benn auch noch beffelben Machkommen ben Grafen von Schafgetich angehoret. Das ehemalige Schloß ift 1603 zugleich mit ber Stadt abgebrannt.
- (c) Greiffenstein, ein 1198 erbauetes festes Schlof auf einem hohen felfichten Berge , liegt etwa eine viertel, oder nach ber Landcharte eine halbe Meile von Greiffenberg , und gehoret auch den Grafen von Schafgetich. welche bier ein Amt haben. Das Chloß ift in 3 Theile, beren immer eins bober, als das andere liegt, abgetheis 1646 nahmen es die Schweden ein. Mieht weit bavon, in einer Gegend, welche bie Rabenau genennet wird, bat man bunkelrothen Bernftein aus ber Erde gegraben.

(d) friedberg am Queis, ein offenes mediat Stadtchen, welches auch ben Grafen von Schafgorich geboret, eine katholische Pfarrkirche und eine evangelische Rirche hat. Es ift 1558, 83, 1621, 26, 42 durch Reuere= brunfte verwuftet worden. 2118 es 1767 abermals ab. brannte, ward es von Steinen wieder erbauet.

(e) Liebenthal oder Lübenthal, auch mohl Cowens thal, ein immediat Stadtchen in einem angenehmen Thal. ungefahr eine ichlesische Meile von Greiffenberg, geboret ber baben belegenen und 1221 gestifteten weiblichen Abreh

Bee

Benedictinererdens. Der katholische Stadtpfarrer ift Probst und Erzpriester.

(f) Lahn ober Cohn, eine Keine immediat Stadt am Pober, welche eine katholische Pfarrfirche, und eine evangelische Kirche hat. 1427 wurde sie von den Hussische verbrannt, 1622 von den Kaiserlichen geplundert, 1640 von den Schweden eingeaschert. Der Ort, woselbst sie 1214 erbauet sehn soll, hat Birkenaue geheißen.

Das nahgelegene aber verwüstete Bergschloß Lahns haus oder Lehnhaus, welches nach dem westphälischen Frieden eingerissen worden, brachte 1660 Adam von Kuhlhaas an sich, und erbauete nicht weit von dem zerzstöreten Schloß ein neues Wohnhaus, und nahe ben dem selben eine Kirche. Icht gehoret das Schloß einem Freythern von Grunfeld.

- (g) Solftein, ein Schloß, liegt eine halbe Meile von Löwenberg auf einem hohen Felsen, und war vor Alters eine wichtige Bergfestung. Es ist ein gräflich ras berisches Gut, und gehören dazu die Dorfer Großwals dig und Giersdorf.
- (h) Plagwiß, ein altes Schloß, gehöret einem Frenherrn von Johberg. Esist mit einem tiefen und mostastigen Graben umgeben.
- (i) Siebeneichen min schones Dorf mit einem ans sehnlichen Schloß, liegt nicht weit vom Bober.
- (k) Jobten, ein Dorf und Schloß, nicht weit von bem vorhergehenden und am Bober, hat eine evangelische Kirche.
- (1) Slinsberg, ein evangelisches Kirchdorf, mit eis nem sehr guten Gesundbrunnen, beffen Wasser nicht nur ben der Quelle getrunken, sondern auch ausgeführt wird. Es führet ein feineres Salz, als das Selzer Wasser.
  - (m) Betelsborf, ein sehr großes Dorf.
- (11) Langen= Oels, ein Dorf mit einer evangelie schen Kirche.

Gee 3 (3) Der

(3) Der hirschbergische Kreis, enthält 82 Dörfer, unter welchen fast die größten in ganz Schlesten sind, weil einige eine halbe, und einige eine ganze Meile in der länge, und über tausend Familien zu Einwohnern haben.

I Girfcberg Cervimontium, bie Arcisftadt, welche auf einer anmurbigen Sobbe, die fich von Albend gegen Morgen erftredet Bund am Bober liegt, ber obne weit ber Stadt ben Baten aufnimmt. Sie ift eine ber fchonften zwolfreichsten and vermogendesten Stadte in Schleffen bat mobliebanete und anjebuliche Borftadte, (imterwelchen die fcbildaner die befte ift) mit fconen Bars ten, find die Bleichenmans welchen jahrlich viele taufend Stud Leimmand Schleper und andere Beber : Arbeiten weiß nemacht werden find ihrer Unlage, Ginrichtung und Muszierung wegen merfwurdigen Die umliegende Begend Ift Schon Unter ben biefigen bifchoflichen Commiffariat, fteben Die Lirchipresboreniate gu Bunglan , Greiffenberg, Landsbut; Loweinberg und Maumburg giber Erspriefter aber , welcher biefelbigen unter feiner Hufficht hat, ftehet ben ber Stabt-umd Pfarr-Rirche : es ift hier auch eine Refideng ber Er: Jefniten aund die Ratholifen haben noch 3 andre Ringhen. Dadung 4 gestiftete und erbauete Ute menhaus, ift eine mertwurdige Auftalt, welche bas Bets teln perhindert. Die Roften zu berfelben hat mehrentheils die Raufmannichaft gufammengerragen. Bor ber Stadt haben bie Evangelischen eine ansehnliche und schone foges nannte Spaden-Rirche jum Avenz Chrifti genannt, bes ren erfter Prediger Insbector des buschbergischen und loe wenbergifden Kreifes iff und eine Coule. Gur die gnas Dige Bewilligung Diefer Rirche und Schule, find bem Rais. fer Joseph als ein Darlehn 10000 Al. und als ein Geschent 20000 Ducaten, erlegt worden. Bor ber Stadt ftebet auch das ausehnliche konigliche Magazin. Rachst Bress lau ift hirschberg bie vornehmfte Sandelsfradt in Schles Ken; denn der Sandel, welchen fie mit Leinwand, Schlever. UND

und anderen Weberarbeiten, als, Big und Cattun welche in hiesiger Gegend verfertiget werden, treiber, ist wichtig, und erstreckt sich sehr weit. Es sind hier ungefahr 6000 Menschen, meistend von der eraugelischelntherischen Kitzche; nachst welchen die katholischen die zahlreichsten sind, die reformirten aber machen nur eine kleine Anzahl aus. 1549 brannte sie ganz ab. 1633 wurde sie von sachsischen Engedschert. 1760 mußte sie dem kaiserlichen General Laudon eine Contribution von 200000 Athle erlegen. Der Stadt gehoren die Dorfer Schwarzbach, Cunnersdorf, Grusnau, Staupin, hartau, Sodrich, und Sohenwaldan.

Umweit ber Stadt liegen 2 Berge, einer wird ber Sausberg genannt, und hat vor Alters auf seiner Spige eine feste Schloß gehabt; der andere heist der Sattler, und diesen haben einige hirschbergische Dichter, durch einen von Steinen nubbfam erbaueten sogenannten Parnaß, merk-

warbig gw machen gefucht. The war is the state of the

1017012 2 Schmiedeberg eineroffene immediate frene Bergo und Banbeld: Stadt, welche von Bergen eingeschloffen ift, und beren Lange fich wohl auf eine halbe Meile erftredt. Thre Erbauma hat das viele. Gifmers, welches bier gefunte ben wird, veranlaffet : es wohnen hier auch viele Schmies . De, Schloffer, Buchfennacher und andere Rabrifanten, auch ift bier eine Damastmanufaktur, welche leinen, halbe feibenen und gang feibenen Damaft diefert und liefern Fann; es wird hier auch ein farfer Dandel mit Leinwand getrieben. Die Pfarrfirche ift fatholift, Die Evangelis fchen aber haben nun auch eine Rivche. Die Stadt geborte fouft ben Grafen von Tichernin; fie bat fich aber losgefauft, und ift baburch eine immittelbare Stadt geworben. Chedeffen hatten die Ginwohner fast insgesammt Rropfe, welche man bem vitriolischen und eifenartigen Stollen-Baffer zufchrieb; feitbem fie fich aber beffelben sum Rochen und Trinfen nicht mehr bedienen jind bie Rropfe hier viel feltener geworben. 1746 hat Die Stadt großen Brandschaben erlitten, welcher aber balb wieder 

Gee 4

3 Kupferberg, ein 1156 angelegtes Bergstädtchen am Boberfluß, auf einer Hohe, hat seinen Ursprung und Namen dem daben befindlichen Aupferbergwerke zu, danken, welches aber nicht mehr so ergiebig ist, als es ehes deffen gewesen. Das Städtchen ist der Stammort der Familie von Fürst, gehöret aber jest der Gräfin von Schlabrendorf gebohrnen Gräfin von Nimtsch. Es ist hier eine evangelische Kirche.

4 Schonau, ein offenes immediat Stattber in eis mer von Bergen umfchloffenen ichonen Gegend, an ber Rabbach . welche ber Stadt burch ihre lleberichmemmin. gen bisweilen großen Schaben verurfachet hat. Dir ebes malige evangelische Pfarrfirche wurde ums Jahr 1680 ben Jefuiten zu Theil, welche aber dieselbe schon lange nicht mehr haben, fondern fie ift mit welt-geifilichen Prieftern verfeben. Die Evangelischen haben hier eine Rirche. Die Stade ift burch Brand, Krieg, Plunderung, Deft und Religionbunter: bruckung in geringe Umftande verfest, worden. 1296 vom Bergog Boleslav ober Bolco bem friegerischen, angelegt worden : die haufigen Afchenfruge aber, welche man in hiefiger Gegend gefunden bat, zeigen, daß Diefe Wegend zu heidnischen Zeiten schon fehr bevolkert gemefen fen. Unweit ber Stadt bat ein Schloß geftanden, von welchem noch Spuren vorhanden find. 1640 murde ben derselben ein Corps faiserlicher Truppen von einem schwes Difchen geschlagen.

5. Maxmbrunn, ein berühnter Markisteden am Fluß Zaken, in einer erhabenen, meist bergichten und ansgenehmen Gegend, welche 2 vortreffliche warme Böder bat, davon eins das schafgprschische genennet wird, weil es diesem gräflichen Hause gehöret, das andere aber das Probsibad heißt, weil es die hiesige zu dem Stift Grissan gebörige. Eistereienserprobsten zur Herzschaft hat. Berde werden auch die hirschbergischen Bäder genennet, ob sie gleich eine ffarte Weile von Dipschberg emfernet sind. Iedes Bad ist mie einem besondern Gebäude eingefasset. Das Onelhvosser ist nicht so beiß, als das Carlsbader und Aachener. Allem Ansehn nach hat R. Karl IV diese Bas

Der

der 1377 bem tapfern Helden Gotsche (Gotthard) Schaf verlichen, welcher aber 1403 kurz vor seinem Ende sint das fürstliche Stift zu Griffau hier eine Probsten gestister, und derselben eins von diesen Badern geschenkt hat: und seit dieser Zeit sind die Wader und der Ort angezeigters maßen getheilet geblieben. Es ist hier eine evangelische Kurche. Der herrschaftliche Garten ist angenehm. Warme brunn ist der vorüchnite Lustort für die hiescherger.

6 Die Berrichaft Kunaft, gehoret ben Grafen von Schafgotich ale ein Fibecommif, und enthalt 15 Dorfer,

pomehmlich.

1) Künast, ein völlig mustes Schloß, welches auf einem ziemlich hohen Felsen liegt, und seinen Namen von Kiefern-Baumen hat. Es war ehebessen eine gute Bergsestung, von 3 Hösen, deren jeder von starken und hohen Mauern eingeschlossen war, und einen Brunneu hatte. Seine Erhauung wird ins Jahr 1292 gesetz, und Perzog Bolessav oder Bolev dem kriegerischen zugeschrieden. Ums Jahr 1377 wurde es vom K. Karl IV der schafzgotschischen Familie zum Eigenthum geschenkt. 1674 wurde es vom Blitz angezündet, und dergestalt übel zuz gerichtet, daß nur noch ein geringer Theil desselben bes wohnet werden kann. Die grässichen Besitzer haben nicht für gut befunden, dasselbe wieder herzusiellen. Man hat von demselben eine freve und angenehme Aussicht gegen das Riesengebirge, und andere schöne Gegenden.

2) Germsborf, ein Dorf, unter Annaft, mit eis nem Schloß, auf welchem ein ansehnlicher graflich schafs gotschischer Buchersaal zu finden ift. In dem Dorf ist

eine evangelische Rirche.

3) Schreiberhau, ein adliches Dorf, welches seiner Glashutte wegen in und außerhalb Landes befannt ist, in welcher die schönsten Glaser mit ungemein kunstlichen Fiz guren versertiget werden. Es ist hier eine evangelische Airche, und nun auch ein Bergwerk.

4 Das adeliche Dorf Serdorf, 'nicht weit von der Schneekoppe, woschhit eine evangelische Kirche

ift, u. a. m.

Brafen von Schafgetich, als ein Fibecommis, und enthält bes Schloff und Dorf Hiersdorf, welches eine evangelis

sche Kirche hat, Raiserswalde und Merzdorf.

8 Die Berrichaft Arneborf, begreift die Obrfer Arneborf, Steinseiffen und Krumbübel oder Cromstibel, welche evangelische Kirchen haben. Die Einwohner zu Steinseiffen nahran sich mit Verfertigung vieler Eisenwagren, und kanklich aus Holz geschnitzer Dinge. Die Einwehner zu Krumbübet, sind meisteutheils Chomia und Laboranteil, dazu ihnese die hier wachsenden heilfamen Krauter Gelegenheit geben.

p Die abelichen Obrfer, Gater und Schlösser Boberftein, ben Ex-Tesuten ju Huschberg zugehörig, Sischbach, unt einer evangelischen Kirche, Armnig, Lomnitz, inte einel evangelischen Kirche, Truberch, in einem anmuthigen Abaly welches bas Stammhans der von Zeolin ift, Schildan, und Wennersdonf, woselbst die

beste und schönste Pleiche ist.

tenhaus, behin Zusammentug bes Zatens und Bobers, Botten- beer Bolzeniteift, unweit Aupferberg, Kalkens

Feelin And Mortenhauspersial sing drieste

Deile lang, und woselhst eine evangelische Kirche und ein königlicher Marmabruch ist,) und Seiffersdorf oder viels nichte Kode, welche von den nuherwohnenden kandleuten das Augelloch oder die Kützelkieche geneintet wird, viele und bermarrene Gange hat, und in welcher sich weiße und graue Steinjapsen besinden, die aber mehrentheils leicht abgebrochen, und zu einem weißen der Montmilch ahnlischem Anlver zerrieben werden können.

Der liegniniste, goldbergehaynauische

und lubensche Freis, welche

das Fürstenthum Liegnis

- Ibend an das Fürstenthum liegnis granger gegen Abend an das Fürstenthum Jauer, gegen Mitteg mieben dasselbe und an das Fürstenthum Schweisnis, gegen Morgen an die Fürstenthümer Brestau und Wolau, und gegen Mitternacht an die Fürstenthümer Wolau und Glogau. Es ist eins der größesten Fürstenthumer in Schlesien.
- sie Außer dem Spinderge und Bränderge sind hier keine beträchtliche Borge. Die Oder berühret dieses Jürstenthum an der wokauischen Gränze auf ein raar Meilen und nimmt die Rächach auf, welche der ausehnlichte Ruß des Fürstenthums ist, aber auch durch ihre gesahrischen Ergiebungen bemselben oftmals großen Schadunzugesüget hat. In dieselben ergießen sich, die würthende Merche das Fürstenthum gehöret und die Wollach. Das Kürstenthum gehöret unter die fruchtbarsten in Schlesien, hat auch ansehnliche Walder ober logenaunte Genden, zieht starte und gute Pserde, und in den Dörsern um liegnis wird viel Farbereitehe gebaben.
- sign Jin bemfelben sind 5 Stadter Die lehne find 1705 allodiscier. Die ersten niederschlesischen Derzoge Voleslav, Deinrich der bartige und heinrich der bartige und heinrich der frade liegnis gewohnet. Von des letten Sohnen besaß Voleslav II ober der tahte das Jürstenthum tiegnis, bekam auch 1277 vom Perzoge Heinrich IV zu Vreslau unterschiedene Stadte. Liegnis kam anfänglich an seinen brieten Sohn Vladislav, nachmals aber an den altesten, Voleslav III, Herzog zu Vrieg, von weichem die erst 1675 ausgestordenen Perzoge zu Liegnis, Vrieg und

und Wolau, abstammen, wie oben benm Surftenthum Brieg beschrieben worden.

- S. 4. Es steht dieses Fürstenthum sowohl unter ber königlichen Oberamtsregierung als Kriegs und Domainen-Rammer zu Glögau. Schebessen war es eingetheilet in das Weichbild Liegnis, welches den ersten, zwenten und dritten liegnisischen Kreis begriff, in das Weichbild Goldberg, in das Weichbild Hannau, und in das Weichbild Lüben. Jest besteht es aus 3 Kreisen.
- (1) Der liegnitisische Kreis, welcher ben ehemaligen ersten und zwenten Rreis begreift.
- a Liegnin, Lignicium, die immediate Rreisstadt und hauptstadt bes gangen Furftenthums, und eine ber beften in Schlefien. Gie liegt im erften liegnitischen Rreife, bicht'an ber Grange bes anbern, ale welche am Balle hingehet, und zwar liegt fie an ber Kabbach, welche unterhalb berfelben bas febroarge Baffer aufnimmt. Dicht weit vom glogauischen Thor, ftebet bas ehemalige fürftliche Refidenzschloß, welches zwar in der Stadt liegt, aber boch mit einem besondern Graben und boben Ball umgeben, und nach dem Brande, welchen es ifit erlitten bat, größtentheils wieder hergestellet ift. Die Landstande des Furftenthums haben bier jum Behuf ihrer Bersammlungen ein ansehnliches fteinernes landhaus. Die Lutheraner haben 2 Pfarrfirchen, eine gu St. Peter und Paul ober Die Oberfirche genannt, welche am Markt liegt, und die andere gu U. L. Fr. ober die Diederfirche genannt, in ber Unterftadt, nicht weit vom Breslauer Thore. tholiten befigen die Collegiattirche ju Ct. Johann, welche 1698 ben Evangelischen abgenommen, und ben Jesuiten eingeraumet, und hierauf von neuem regelmäßig erbauet worden, aber 1744 eingefallen, und jest (1782) noch nicht wieder erbauet ift. Un derfelben ift auch die vortreffliche

Begrabniffapelle ber liegmitischen und briegischen Berzoge aus bem piaftifchen Stamme angebauet worden, und bie Er-Jefuiten haben baben ein prachtiges Collegium: ferner, Das Benedictiner-Monnenflofter zum beil. Rreit; mit feiner Rirche, die Pfarrfirche jum beil. Recomuct unweit ber niedern Rirche, das Rlofter und die Kirche der Franciscaner bor dem goldbergischen Thore. Unter dem hiefigen tatholischen Archidiaconat, fteben 7 Archipresbyteriate. Das Sofpital jum beil. Nicolas vor dem goldbergischen Thore, gehoret ben Rrengherren mit bem rothen Stern gu Breslau, welche aber icon 1417 die weltliche Corge für baffelbige bem Rathe gegen einen jahrlichen Bind überlafs fen haben. Die vom Raifer Joseph gestiftete, und unter ber Regierung Konigs Friedrich bes 3menten fehr verbefs ferte Ritter-Mfademie, Dienet zum Unterricht junger Coelleute bender Meligionen, und hat ein anschnliches aber nicht vollig ausgeführtes Gebaude. Ihr geboren bie Dorfer Giersberg und Wolfsborf. Ben ber Kirche zu St. Peter und Paul, ift bie bereinigte fonigliche und evanges lische Stadtschule, welche also genennet wird, weil bie ehemalige fürstliche Schule ben ber St. Johannisfirche, 1657 mit derfelben vereiniget worden. Souft ift bier auch ein bischofliches Commiffariat. Die Ginwohner treiben mit den hier verfertigten Tuchern, und ber hier gebaueten Rarberrothe, ein ziemliches Gewerbe, wichtiger aber ift ber hiefige Kornmarft, auf welchem insonderheit das Ges birge fast alles nothige Getraide fauft. Diefe Ctadt ift eine ber alteffen in Schleffen, und 1175 erweitert und be= festiget worden. 1221 na ber unglucklichen Schlacht mit ben Tatarn, gundeten die Gimmohner Die Gradt felbit au. und berließen fie, gegen das Schloß aber tonnten Die Las tarn nichts ausrichten. 1338, 1411, 1438, 1495, 1532, 1558, 1609, 1639, 1638, 1672 und 1761 ift fie entwes ber gang, ober größten= oder guten Theile; abgebrannt. 1741 wurde fie bon ben Preugen ohne Gegenwehr einges nommen. 1757 murde fie von den Deftreichern befest und mehr befestiget, gieng aber am Ende bes Sabres durch Capitulation wieder an die Preußeit über. 1758 find die Stadts

Stadtwälle in Gärten verwandelt worden. 1760 braunte der schönste Theil der Stadt ab. Ihr gehören das Gut Neudorf, und die Odrfer Printendorf, Greibnig, Jummel und Centschel.

b Das königliche Kammeramt zu Liegnit, welches bis 1767 für 24360 Athlet, verpachtet war. Es begreift alle Mehle Balk- Papier- Loh- Schleif- und Pulver-Mühlen in und um Liegnis, das Thervorwerk, vor Liegnis, welches eine Karthause gewesen ist, der große Arnsdor- ster Leich , und die Dorfer des ersten, zweyten und dritten liegnissischen Keises.

Conobl ben dem Amisdorf Koischwitz, welches eine epangelische Kirche hat, als bev dem Dorf Kuning, welsches der dassige Nitterits besibet, die auf die Seegasse nach, die zu dem Amt Liegning gehöret, ist ein See, und swischen berdeit gehet die Heerstraße durch. Weil man nun glaubet, oder vielmehr durch gezeichnete Fische erfahren haben will, daß viese Seen eine unterirdische Berdinstung unt einander haben, so halt man sich auch berechtiget, den Strich Landes zwischen benden z die breiteste Britiste in Schlesien, zu nennen.

Mickelitäst, ein Ames Dorf find königliches Kamsineigut, ist in alten Seken ein berühmter Ort gewesen, weil sich 1342 ben deinselben gute Hoffmung zu einem Goldbergwerke gezeiget hat, wegen bessen diesem Dorfe 1345 Staduecht zugedacht worden; allein, das ganze ergiebig gewesene Bergwerk ist 1364 wieder eingegangen. Es ist hier eine epangelische Kirche.

nig, wofelbst die Preußen und Destreicher 1757 einander mit einem sehr heftigen Feuer aus dem groben Geschunge aus griffen, welches über drittehalb Stunden währete.

Gophienthal, ein königliches Verwerk vor dem glogauischen Ther ber Stadt Liegnig, hat den Namen von Berzogs Ludwigs Gemahlinn Unna Sophia, gebornen Berzoginn goginn gu Decklenburg, welche baffelbe 1657 mit einem fehonen Luftgebaude gezierer bat, 3) von beite aufroche 134

Blein Schweinig, ein Dorf, gehoret gum Theil fü bem königlichen Rentamt in Liegnis, and ift 1575 uns ben Sanden der von Schweinig gefommen, beren alteffes Stammhaus in Schleffen es ift.

Waldam, eins berigrößeffen Dorfer diefet Kacftenthume, welches eine enanzelische Kinche batzu und mofelbst die Liegniser 1452 Den Derzog Tobannes in die Klucht geschlagen habetie Alle Bergog Georg Ift ju Brieg 1664 ben eben Diesem Dorfe von feiner einzigen Docheer Dororbea Elifabeth, welche an heinrich Sarffen von Rafe fan Dillenburg vermablet wurde, mit vielen Thilnen Abichied genommen batte- ließ er auf ber Stelle, ba folches gescheben, eine aughnliche fteinerne Ppramite mit einer Jufdrift errichten, melder Drt Chranenthal gemenuet wird. Run glaubet, poer vielmehr barrt gexeich

Das koniglidie Kermmannt Groß Bairbis, welches bis 1767, für rasig Ruble vernachtet warmies begreift außer andern Dirfeen bednad dirte und Jon.

(a) Groß: und Aleitif Baudit Bauditt, ein Dorf ainzienem ift.eine.spangelische Kirchen bir

- (b) Densfogenannten WiederEricht ber eine farfe Meile im Uniforige hat a und einer der größten id Schles bergmerke gezeiget bat) wegen teffen biefem 2 affi noft
- Col Groß Wandris ober Wandrick bem Dort. wofelbft bas Amitjaus und eine evangelifche Kirche fft.
  - (d) Alemmerwit, ein bijchoffiches Dorf.
- (6) Die abelichen Guter und Dorfer Teich tenborf. Bummernig, Petersborf, Prinsnig, Rauße, Soifers. borf, Blein-Wandris, ic.
- (f) Lindenbufch ; ein abeltches Dorf , gwifden welchem und Goldhube 1634 die faiferliche und churfiche ffiche Armee fich eine Schlacht lieferten, in welcher Die lette obfiegete, I'm forest extended to a some 3. 845

(g) Roefirch, in alten Urkunden gemeiniglich Ruffa eaclesta, ist eine der altesten Obrfer des Landes, in dessen Gegend, 1216 ein hartes Treffen zwischen den Berzogen und Brüdern Heinrich II und Conrad vorstel, in wels chem jener den Sieg davon trug. Es ist adelich, und hat eine evangelische Kirche.

(h) Wahlstadt, ein großes Dorf, welches dem Praslaten zu Braunau in Boheim gehört, und ben welchem Berzog Heinrich II den Tataru. 1241 am oten April eine sehr blutige Schlacht lieserte, in welcher die Tatarn fiesgeten, und der Herzog umfam. Zum Andenken dersels ben, ist dieses Dorf erbauet worden, und ihre Geschichte wird noch jährlich in der hiesigen schonen evangelischen Kirche der Gemeine von der Kanzel vorgelesen. Es ist hier eine Probsten Benedictinerordens.

(i) Schlauphof, eine Probften, welche bem Stift

Leubus gehoret.

(k) Groß: Janowit, ein abeliches Dorf, ben melchem man 1669 ein Goldbergwerf auffeng, aber nur Sie-

gelerde gur Muebeute befam.

(1) Die Rittersiße und Dörfer Ergin, woselbst man 1684 keidnische Alschentopfe ausgegraben hat, Dohnau, Eichholz, Klein-Innowit, Kroirsch, mit einer evan gelischen Kirche, Schmochwig, Siegendorf, u. a. m.

(m) Parchwitz, eine fleine immediate Stadt, an der Kathach, hat vor dem liegnissischen Thor eine Borgkadt, in welcher die evangelische Pfarrfirche, und noch eine fleine evangelische Kirche, ben welcher ein hospital ist, stehen. Jenseits der Kathach steht ein ehemaliges fürfliches Schloss, welches eine Kapelle bat, darinn die Katholifen ihren Göttesdienst verrichten. Es werden hier gute Tücher gewebet. Die Stadt ist 1283 von einem Svelmann, von Parchwig genannt, erbauet worden, von diesem aber au die Herzoge zu Liegnis, von diesen an die hon Zedlis, 1563 aber wieder an die Herzoge gekommen, ivelche sie 1568 an Fabiau von Schönaich verpfändet,

1597 aber wieder eingelofet baben. 1683 brannte fie große tentheile ab, und 1765 abermale, ift aber nach bem lege tern Brande fcbon wieder erbauet.

d Das königliche Kammeramt Darchewit, begreift

(a) Obers und Mieder-Baydau, welche nebst bem liegnikischen Uniteborf Pirl, abelichen Dorf Beineredorf. und liegnißischen Antsporf Sischerende, eine Reihe nabe an einander liegender Dorfer ausmachen, Die fast I Deile lang ift on mile ?

(b) Alt-Laft, Roin, Groß = Laswin, Lifdwin,

Mistrich . u. arm.

(2) Der goldberg-hannauische Kreis, bon 83 Dorfern.

a Bolbberg, Aurimontium, die immediate Rreisftadt umveir welcher die Kathach vorben fließet. lieget in einer fehr angenehmen Gegend, und ift nach Lieg. nig die befte Ctadt bes Furftenthums. Gie felet auf eis nem Sugel, ift auch immendia nicht eben. Die Pfarrfirche gehoret ben Lutheranern. Im ibten Jahrhundert mar hier ein berühmtes Gymnafium, deffen Gebaude borbet ein Franciscanerelester gewesen, auch 1704 biesem Orden wieder eingeraumet worden. Bett haben die Evangelis ichen hiefelbst nur eine gemeine lateinische Schule. Tohanniterorden bat bier eine Commeuthuren. Die Stadt jat ihren Manien von einem Golobergwerke, welches ebes beffen ben berfelben, und fehr ergiebig gemefen. Ihr Uns fang fallt vermuthlich ins 12te Jahrhundert. Die hiefige Siegelerde achtet man beutiges Tages nicht viel: allein, vie hiefigen Tuchweberenen liefern bas beste schlesische Tuch, veldjes zum Theilin anbern ganbern far hollanbisches Zuch verfauft wirb. Die Rabbach bringet ber Stadt richt geringen Ruben, bat-aber auch mehrmals, insondere beit 1608 und 1736, durch ihre Ueberschwemmungen grofe en Schaden angerichtet. Die Stadt ift auch einigemal burch Teuersbrunfte fehr beschädiget worden, infonderheit 1772, ba fie 64 Saufer verlor. 2113 R. Friedrich II bald 426. 521. nach. Fff

nach dem Brande den dadurch angerichteten Schaben selbst sabe, erklärte er, daß er auf seine Rosten die abgebrannten Hauser von Steinen wieder erbauen lassen wolle. Es gestören ihr tie Odrser Nieder-Au, Kopatsch, Sahnwald, Teudorf am Renwege, Seiffenau.

b Der Grätberg oder Gräditberg, welcher auch ehemals der Georgenberg geheißen haben foll, ift ziemlich hoch, und hat ehedesten auf seiner Spike ein festes Schloß gehabt, welches 1473 vom herzog Friedrich I erbauet, aber 1523 fast zur Palfte durch eine Feuersbrunft verwüsstet, und am Ende des dreyfigjährigen Krieges völlig zera stort worden. Um Luße desselben steht jeht ein auschallsches adeliches haus.

c Zarpersdorf, ein Dorf, in welchem ehedessen viele Schwenkfelder wohnten, ehe die Jesuiten ihre Bertreibung veraulasseten. Es theiler sich in Ober, und Niesder-Zarpersdorf; jener Theil gehöret den Einwohnern selbst, und stehet unter dem Schutze des Amts Liegnib;

Diefer ift abelich.

d Abelsdorf, Alzenau, Giersberg, germsdorf, Arudorf am Grägberge, Pilgramsdorf, und Probstzhayn, ansehnliche abeliche Guter mit Dörfern, in welz den evangelische Kirchen sind. Das letzte Dorf ist der Stammort der adeichen Familie von Reder.

e Roth: Brunnig, ein bischofliches Dorf.

f Der Spigberg, welcher nicht weit von Schonan an der Grange bes Fürstenthums Jauer liegt, zeiget sich

pon fern als eine grine Pyramide.

g zaynau oder zayn, lat. Hainovia, eine immediat Stadt, welche an dem kleinen Fluß Deichsa liegt, ein größtentheils wüstes Schloß, auf welchem die fürstlich liegnitisschen Wittwen gemeiniglich ihren Wittwensitz geshabt haben, eine evangelische Pfarrkirche, und eine kathoslische Rirche hat. Bor Alters hieß sie das klein gethürmte zayn, und die Fürsten hielten hier Turniere. 1427, 1503, 81 und 1651 ist sie abgebrannt, hat auch 1661, 1672 und 1763 großen Brandschaden erlitten. Nach dem letzten Brande

Brande find die abgebrannten Häuser von Steinen wieder erbauet, dazu der König ansehuliche Summen geschenket liat. Der Stadt gehören die Dörfer Michelsdorf und Polswinkel, und die hannauische Heide.

h Das loniglide Bammeramt zu Baynau, welches

bis 1767 fur 2705 Rthir. verpachtet war.

Rochlitz, an ber Kanbach, mit einer evangelischen Kirche, Nieder Bielau und Ulbersdorf find tonigl.

Dorfer.

i Die abelichen Obrfer und Guter Beersdorf, Ratferswaldau, Kreibe ober Kraibau, Lobendau, Panthonau, Steudnitz, welche evangelische Kirchen haben, imgleichen Buchwald, Konradsdorf, Ober Golschau, Vorhaus, u. a. in.

k Bischdorf, ein bischofliches Lehn, welches allezeit

vergeben werden inuf.

### (3) Der lübensche Rreis, von 58 Dorfern.

a Cuben, die immediate Rreisstadt, welche in einer etwas fleinichten aber fruchfbaren Ebene liegt, und flein ift. Bon dem alten fürftlichen Schoffe ift nur noch bas Mauerwerf übrig. Ben beinfelben ftebt eine fleine fathos lifde Rapelle. Die Pfarrfirche und Schule gehoren ben Es giebt bier viele Tuchweber, beren Un-Lutheranern. gabl aber ehebeffen weit großer gemefen. 1431 brannte fie burch Angundung ber huffiten fast gang ab. fe wieder eine große Fenersbruuft, und 1757 mard fie von ben faiferlichen Ernppen eingeafchert, aber nach bem Rriege fchonet wieder aufgebauet. Es gehoret ihr bas Dorf 21t. ftadt, mit einer evangelischen Rirche, und die lubensche Beyde:

bis 1767 für 2956 Athlr. verpachtet worden. Es gehderen dazu in diesem Kreise die Obrfer Kniegnig und

Samitz.

C OBig, ein abeliches Dorf mit einer evangelischen Rirche und einem Ritterfige, ift als bas Stammhans und ber Geburtsort bes berühmten Casparo von Schwenkfeld bes Fif 2 tannt:

Fanut: ber Leichenstein aber, welcher in ber hiefigen Rirche gefünden wird, ift nicht ibm , sondern seines Bruders Sohn gleiches Namens, gesetzt worden.

d Die avelichen Dorfer und Guter Braunau, Dits tersbach, Groß Kriechen, Petschlendorf, Pilgramss dorf, Schwarzau, welche evangelische Kirchen has

ben, u. a. m.

e Der britte liegnitisiche Kreis vor der berde, welcher 2 große Walder oder sogenannte Henden, name lich die Rogenauer und die Stadtherde, in sich fasset: die lette hat Herzog Ruprecht 1401 ber Stadt Liegnit mit allen Gerechtigkeiten verkauft, nachdem sie die vordere Bende bereits 128i von heinrich V, und noch ein anderes Stud 1359 von Herzog Wenzel I kauflich an sich gebracht hatte. Die merkwurdigsten hier belegenen Verter find:

(a) Grunthal, ein konigliches Borwerk nabe ben Liegnit, woselbst 1710 ein warmes schwefelichtes Bad ents bedet, und jum Gebrauch bequem eingerichtet worden.

(b) Brauchitschoorf, im gemeinen Leben Brauers. Dorf, ein vormaliges Ritters und Stamm: Gut der von Brauchitsch, gehoret als ein Umt dem Prinzen Ferdinand von Preußen. Das Dorf dieses Namens wird in Obers und Nieder: Brauchitschoorf abgetheilet. Das Umt hat 5 Vorwerke,

(c) Panthen, ein Dorf des Amts Liegnit, in deffen und des Dorfes Bienowitz Gegend 1760 zwischen Preußen jind Destreichern ein Treffen porfiel, barinn die letten ge-

Schlagen wurden.

(d) Bienowit, ein Dorf bes Umte Liegnit.

(e) Raltwasser, ein abeliches Gat und Dorf, mit einer epangelischen Kirche, gehoret jest bem Stift zu Bramau.

(f) Groß: Kogenau oder Kogen, ein 1286 erbauetes Dorf und Rittersity, bessen Schloß vor Alters eine gute Kestung vorstellete.

(g) Klein-Rogenau ober Bogen, ein Stadtchen und

Ritterfitz.

(h) Sebnig, ein fehr langes Dorf mit einer ebanges lischen Kirche. Die 3 letzten Derter gehoren einem Grasfen von Dohna.

(i) Sprottchen, ein Dorf, ben meldem die Sprot=

tau entfpringet.

(k) Dame, ein bischöfliches Dorf.

4) Der wohlauische, und steinausraudens

das Fürstenthum Wohlau

ausmachen.

- S. 1. Das Fürstenthum Wohlau granzet gegen Mittag an die Fürstenthumer Breslau und liegnis, gegen Abend an die Fürstenthumer liegnis und Glosgau, gegen Mitternacht auch an das Fürstenthum Glogau, gegen Morgen an Polen, und an die Fürstenthumer Dels und Breslau.
- handen. Die Wder durchströmet das Fürstenthum von Mittag gegen Mitternacht, und nimmt an der liegnissischen Gränze die Razbach, sonst aber die Karbach, sonst aber die Klissen der der bie Biesten Bereiten Gegenden struchtsbares Ackerland. Fischreiche Leiche sind häusig vorhanden. Die Wder durchströmet das Fürstenthum von Mittag gegen Mitternacht, und nimmt an der liegnissischen Gränze die Razbach, sonst aber die hiesigen kleinern Flüsse auf, als, den Kaltenbach, die Jüseriz, und viele Bäche.
- S. 3. Man findet hier 6 Stadte. Die lehne sind 1705 allodisicirt. Dieses kand ist in alten Zeiten kein besonderes Fürstenthum gewesen, sondern die Stadte und kandschaften, aus welchen das nachmalige Fürstenthum bestand, waren unter andere Fürstenthümer vertheilet, z. E. Wohlau gehörte zum FürstenKff 3

ftenthum Dels, und Steinau jum Fürftenthum Blo. Bergog Friedrich zu liegnis und Brieg faufte Die Stude, aus welchem nachher bas Fürftenthum Bohlau bestand, 1524 an sich. Als bestelben Prinzen fich theileten, befam Georg II bas gurftenthum Brieg, fammt ben moblauifchen Weichbilbern, melche bem Fürftenthum Brieg fo lang einverleibet maren, bis beffelben Entel, Die Berzoge Johann Chriftian und Georg Rudolph, fich theileten, und Diefem, außer bem Fürstenthum Liegnis, auch bie wohlauischen Weichbilder zufielen. Dach beffelben Tobe murbe aus diesen wohlauischen Weichbildern ein besonderes Fürstenthum, welches bes Bergog Sohann Chriftian brittem Cohne Chriftian gufiel, bamals aber murbe auch bas oblanische Weichbild, welches jest zum Burffenthum Brieg geboret, Diefem Fürftenthum Bohlau einverleibet. Diefer Bergog Chriftian erbte auch Liegnis und Brieg, welche 1675 nach feines Cobnes Bergogs Georg Wilhelms Tode vom Raifer eingezogen murben.

S. 4. Jest steht dieses Fürstenthum sowohl unter der Oberamteregierung als Rriegs- und Domainen-Rammer zu Glogan. Es bestund ehedessen aus den wohlauischen, winziger, herrnstädtischen, rüßenschen, steinausschen und raudenschen Rreisen; es sind aber die 4 ersten in den wohlauischen, und die benden lesten in den sieinau-raudenschen Kreis, zusammen

gezogen worben.

(1) Der wohlauische Kreis, begreift 142 Dörfer.

a Wohlau, die immediate Kreikstadt, welche auch die hauptstadt des gangen Farftenthume ift. Sie ist mit

Moraffen und Teichen umgeben, welche ihr ben naffer Witterung gemiffermaßen eine naturliche Reffigfeit vers Sie hat 2 Borftabte, namlich bie breslouische und ficinquische; es werden auch wohl zu ihren Borftabten die Dorfer Krummen = Wohlau und Volnischdorf ges rechnet, von welchen jenes abelich ift, und biefes ber Stadt Sie hat ein ichones Schloß, in beffen Rapelle Die Romifchfatholifchen ihren Gotteedienft verrichten, ein Rarmelitertlofter, und eine evangelische Stadtfirche und Schule. 1640 murbe fie von ben Schweben erobert, 1642 gwar bon ben Raiferlichen überrumpelt, aber bald barauf bon den Schweden wieder eingenommen, jedoch 1644 von ben Raiferlichen wieber erobert. 1781 brannte fie ab, Ra Friedrich II aber ichentte zu ihrer Wiederaufbauung 72000 Der Stadtfammeren gehoren bie Buter Gars Thaler. ben, Polnischdorf, Gansuhr und Raudichen.

b Das königliche Kammeramt zu Wohlau, wels ches begreift, Groß-Ausker zum Theil, Rlein-Ausker, Beschine, Buschen, Dombsen, Domnis, Petranowitz, Schöneiche, und Schubersee, in diesem Kreise, und Pronzendorf im steinau-raudenschen Kreise.

c Leubus, Lubens, Luba, eine fürfliche Abten Ciestercienserordens, welche ber polnische Konig Casimir der Große ums Jahr 1050 zuerst gestiftet, und dem Benes dictinerorden gewidmet, Herzog Boleslav aber 1150 mit Cisterciensermunchen besetzet hat. Sie sicht an der Ober, ist ein prächtiges Gebände, und vor demselben liegt ein großes Dorf, in Gestalt einer langen Straße, und eine Viertelkunde unterhalb desselben, auch an der Oder, liegt das sogenannte Städtchen Leubus, welches aber eigents lich nur ein Flecken ist. Dem Kloster gehoren 99 Dorfer. In dieser Gegend erlitten die preußischen Husaren 1741 von den östreichischen eine starke Einduße.

d Die abelichen Dorfer und Guter Alt. Wohlau, Montsschut oder Mundschutz, Dulgsen ober Polgsen, welche ebangelische Kirchen haben.

St. Maria auf dem Sande vor Breslau zuständig, dazu die Dorfer Groß- und Blein: Areydel gehören.

f Der Poglische Salt, welcher unter dem bischofib den Possichterant zu Breslau stehet, begreift die Dorfer Groß: und Alein-Pogel, bende an der Oder, Vertdorf, Stuben und Bschanz, welches letzte abelich ist.

g Winzig, Wincium, eine immediat Stadt, welche in einer sandigen Gegend lieget, klein ist, eine ebangelische Stadtkirche und Schule, und eine kathelische Kirche hat. Im Sommer fehlet es oft an Basser, so daß die Einwohner sich mit gesammletem Regenwasser behelfen mussen, von legen sich auf Alderbau und Tuchweberen. 1514 brannte sie ab. 1626 wurde sie von Danen und Sachsen eingenommen, 1633 von Ervaten geplündert, 1642 und 43 von Schweden sehr mitgenommen. Der Kammeren gehöret das Dorf Jacobsdorf.

h Die adelichen Dorfer und Guter Sroschen, Gims mel, mit einer evangelischen Kirche, Berren-Motschelwig, mit einer evangelischen Kirche, Seyfrau oder Seyfrodau, Groß-Wangern, Sophienthal, in einem ans genehmen Thal, u. a. m.

i Gerrnstadt, Kyriopolis, eine immediat Stadt, welche in einer sehr fruchtbaren Seine, zwischen 2 Armen ber Bartsch liegt, eine katholische Kirche, und eine evanzelische Stadtfirche hat. In altern Zeiten hat sie den Herren von Dohna gehöret. Das hiesige Schloß ist im 17ten Jahrhundert ein fester Platz und guter Paß gewesen. 1759 wurde die Stadt von den Destreichern in Brand gessecht, und böllig eingeaschert.

k Das königliche Kammeramt zu herrenstadt, zu welchem die Obrfer Ober: und Mieder: Backen, Bobiele, Duchen, Goble, Sandeborsche, Schwienaren, Groß und Alein. Stadtvorwerk, Woydnig und Jechen, ges horen, wie es benn das vornehmste in diesem Fürstenzthum ift.

Die

Dagse abelichen Guter und Dorfer Boch : Beltich, Dagse ober Dahsau, Juhnern, mit einer evangelischen. Rirche, Kutscheborwig, Saborwig, Curbusch, mit einer evangelischen Kirche, Groß-Wiersewig, u.a.m.

m Rügen, ein abeliches Dorf an der Bartich, wels bes eine evangelische Rirche hat. Das herrschaftliche Schloft liegt auf einem Berge. Diefer Ort hat gewiffe Stadtrechte, und es ift ehedessen ein Kreis von berselben benannt worden. Die Kuche ist mit ber zu hervenlauers schüg vereiniget, doch haben sie zwey Prediger.

n Die Altteffige und Odtfer Globitschen, Gerrns Cauersit oder Lauerschutz, mit einer epangelischen Kirsche, Lübchen, Tschoschkowitz, Wendtstatt, Alein. Wiersewitz, Ober Beltsch, n. a. m. Ben dem letzten wurden 1706 einige Tausend aus der Schlacht ben Frausstadt in Polen entstohene Russen von den Schweden einges hohlet, und erschlagen.

(2) Der steinau = raudensche Kreis, enthält

a Steinau, Die immebiate Rreidfadt, welche in eis nem febr fruchtbaren Rornlande, am Ralten= ober Dubs len Bache, nicht weit von ber Dber liegt, bie an welche fich die Borftadt St. Georgengaffe oder Georgenborf erftredet. Es ift bier ein altes fürftliches Bebaube, welches bon einem ein Schloß, von einem andern aber ein Burg. lehn genennet wird. Conft giebt es hier eine evangelifche Stadtpfarrfirche, eine tatholifde Rapelle, und gute Tuche 1345 wurde die Stadt von ben Poladen vers brannt. 1455 brannte mehr ale die Salfte, und 1616 ein guter Theil berfelben ab. 216 1633 die Raiferlichen Die ben ber Stadt gelagerten Schweden und Gachfen überfale Ien, und größtentheils ju Rriegsgefangenen gemacht bate ten , murbe die Stadt von ihnen ausgeplundert und eins geafchert. Gleiches Unglud bat fie in ben folgenben frice gerischen Jahren noch ein paarmal erfahren. Der Rame meren geboren Georgendorf und Munkwig.

- b Den Preichauer Sald oder Distrikt, welcher dem Bischof zu Breslau gehöret, und den Namen von dem Dorf Preichau hat, außer welchem er noch Sochbauch: wig, Bellnschen, Queißen und Sechelwig begreift.
- c Die adelichen Guter und Dorfer Bielwiese, Diesben oder Dieban, Großendorf, Lampersdorf, Runs zendorf, Zedlig, alle mit evangelischen Kirchen.
- d Raubten, Rautena, Ruda, eine immediat Stadt, welche offen und klein ift, eine evangelische Stadtkirche, und eine katholische Kapelle hat, und 1642 und 44 abgebramit ift. A. Friedrich II hat auf seine Kosten das Rathbaus, und die alten holzernen Hauser am Markt und in einigen Gassen abbrechen, und von Steinen erbauen lassen.
- o Die abelichen Dorfer und Gater Altrauden, Kleins Gafron, Mietsch, Rostersborf, Urschfa, alle mit evangelischen Kirchen, Brodelwig, Teschwig, Thielau, Wandritsch, u. a. m.
- gene mittelbare gurstenthumer:

## i) Das Fürstenthum Sagan.

S. 1. Das Fürstenthum Sagan gränzet gegen Osten, und zum Theil auch gegen Süden, an das Fürsstenthum Glogau, gegen Süden nur ein wenig an das Fürstenthum Jauer, am meisten aber an die Oberslausis, gegen Westen an die Niederlausis und Erossen, gegen Norden gleichsalls an das Herzogsthum Erossen. Die Länge des Fürstenthums von Süden nach Norden, das ist, von Zeisau dis Schöneich, beträgt siedentehalb geographische Meilen, die größte Breite aber von Bloischdorf die Rückersberf 8 bergleichen Meilen; doch ist es an den meisten

ffen Orten nicht über 2, im Raumburgischen auch kaum 1 Meile breit.

Kiefern, zum Theil auch aus Fichten bestehet, befrächtliche Wildbahn, und viel Eisenstein. Der Boden ist meist sandig; nur wenige Güter haben guten schwarzen, andere aber schweren Ihon- und keim-Boden. Es giebt viel Obst und viele schöne Alleen von Obstbäumen. Der Hauptsluß dieses Fürstenthums, ist der Boder, welcher es der känge nach durchströmet: Der (nicht die) Queis ergießet sich in den Boder unterhalb des Dorfes Silber, eine kleine Meile oberhalb Sagan. Die Tschirne und Brießnitz ergießen sich, die erste unterhalb Sagan benm kothröther Vorwerk am linken, die leste aber ben Naumburg am rechten Ufer in den Boder.

S. 3. In Diesem Fürstenthum giebt es sowohl -Katholiten als Evangelische, die lesten find in größerer Unjahl, als die ersten, vorhanden. Die Ratholiken ist in Sagan ein bischöfliches Confistorium, mo berfelben Chefachen entschieden werben. Der Pralat bes bafigen Stifts ift per commissionem episcopalem Prafes beffelben, und es gehoren bagu Mffefforen nebit einem Notarius. Es find auffer ber Stadt Sagan noch 13 fatholifche Pfarren in Diefem Kurftenthum; 11 ffeben unter bem faganschen Ergpriefter, namlich bie Pforren Raumburg, Pribus, Bart. manneborf, Brafenhann, Ecterstorf, Ditterebach, Schonbrunn, Briefinis, Neuwalde, Rungenborf, Eisenberg: 2 fiehen unter Erzprieftern benachbarter Rreife, als Birfchfelbe unter bem gu Sprottan; Rofel unter bem ju Grunberg. Runau und Bertwigs. - malbe

walde, zwen andere katholische Pfarren, waren 1772 nicht besehet, sondern die Kirchen geschlossen; nachher aber ist die zu Hertwigswalde und ihrer Lochter zu
Ublasbrunn wieder geösner worden, nachdem sich einige katholische Einwohner eing sunden kaben. Zur
die evangelischen Pretiger ist in Sagan ein Ins
spector, welcher die Prediger solgender 7 unter königlich-preußischer Regierung erhauter Kirchen unter
sich hat, nämlich zu Naumburg, Pribus, Hartmanusdorf, Kotwis, Hertwigswalde, Wickgendorf,
Rückersdorf.

6. 4. Das Fürftenthum Engan war anfänglich mit bem glogauischen gurftenthum vereiniget ; wurde aber einigemahl bavon getrennet, bald aber wieber bamit, mandmal auch mit andern Fürffenthus mern verbunden: enblich aber erhielte es gang eigene Berren. Der erfte Berjog, melcher Sagan befonbers befaß, war Premico ober Promistav, ein Sohn Conrads II, und Entel Beinrichs II. Gein Bater gab ihm Sagan noch ben lebenszeiten 1280, nebft Sprottau. Er verfeste 1284 die regulirten Chorher. ren von Maumining nach Sagan, und raumte ihnen bie Pfarrfirche ein. Dachbem er 1290 ben einem Lieberfall in feinem lager bas leven verlobren batte, erhielt das Saganfche fein Bruber Conrad III, welcher Boblau befaß, und nachbem biefer 1304 verftor. ben war, fiel burch beffen legten Willen Sagan fowohl als Wohlau an Beinrich III von Croffen. auch biefer 1309 mit Tobe abgieng, befagen beffen funf Gobne fammtliche lanber ihres Baters gemeine . fchaftlich, bis fie fich 1312 theileten, ba denn Seinrich IV, fonst auch Fidelis genannt, Sagan und Sprok.

Sprottau erhielt. Diefer hat bas Saganfche an Balbemar, Markgrafen von Brantenburg, verpfanbet, welcher bas Franciscanerfloster gestiftet, und ber Stadt Cagan bas Dorf Effersborf jugeelgtiet bat. Beinrich W. tam wieder gum Befig blefes Furftenthums ; und nahm es 1329, fo wie feine übrigen tan-Ihm folgte ber bon ber Rrone Beheim ju tehn. Deinrich V Ferreis, Der 1369 ju Sagan begraben wurde. Deffen Cohne, Beinrich VI, auch Senior genannt, Deinrich VII, Rampald, Beinrich VIII. Paffer befaßen die Landerihres Baters, und folglich auch Sagan, gemeinschaftlich bis 1380. Damale befam Beinrich Sen Gagan nebft Croffen und Comibus, nach deffen Tode fiel es an Heinrich den Sper-ling, und als endlich auch dieser 1397 gestorben war, regierten bessen 4 Sahne gemeinschaftlich bis 1410. Machher bekam Bergog Bans, ber wegen feiner Graufamfeiten ber Tyrann beifet, Sagan allein zu feinem Theil. Die fchlefifchen Wefchichtschreiber halten erft feit biefer Theilung Cagan für ein besonberes Fürftenthum, wenigftens fdeiner es feit biefer Beit erft in die 3 Rreife, aus welchen es nachber beftund, gen theilet gut febn. Johannis Tyranni (ber 1439 ftarb.) Gemahlinn Scholaftica, bekam Naumburg jum Witwenfis, beffen Gobne aber theileten fich erft 1450 und zwar fo, daß Bergog Balger bas Saganfche nebft bein Oberregiment, Berjog Johann VII aber bas Pribufifche zu feinem Autheil erhielt. Damale marb George Pobiebrath jum Ronig von Bobeim erwählet, und bie fchlesischen gurften wollten fich ihm nicht unterwerfen. Bergog Balger von Sagan, ber fich von ben Breslauern hatte jum Kriegesoberften machen laffen,

wiberfeste fich bem neuen Ronige am heftigften: baruber wurde er in feiner Refidengitabt Sagan 1461 von ben Bohmen belagert, und als er fich nicht langer halten fonnte, entwich er baraus. Die Bohmen bemadhtigten fich ber Stadt, und ber Ronig Georg gab fie nebft bem bagu gehörigen lande bem Bergog Dans bon Pribus. Bergog Balger fam zwar endlich burch Dulfe ber Breslauer wieder ju dem Geinigen, allein fein Bruder befriegte ihn aufs neue und nothigte ihn, fich zu ergeben. Diefes gefchab 1472. Bergog Sans nahm hierauf feinen Bruder miber Treu und Glauben gefangen, ftecfte ibn in ben Thurm ju Pribus, und ließ ihn verhangern. Er verfaufte fodann 1472 mit Bewilligung bes Raifers als Ronigs von Biheim, bas Fürffenthum Gagan fur 55600 Ducaten, an Ernft Churfurften ju Cachfen, welcher es fei nem Bruber Bergog Albrecht übergab, bem feine Cohne Georg und Beinrich Darinn folgten, fo wie der lette seine Sohne, die Herzoge Moris und Mu-gust, ju Nachfolgern hatte. Als Moris Churfurft gu Cachfen geworben war, frat er 1544 bem bobei. mischen Ronig Ferdinand I das Fürstenthum Cagan ab, welcher baffelbe 1553 an ben Markgrafen Georg von Brandenburg verpfandete. Den Pfandichilling von 68000 Ehlr. Schlefisch bezahlte ber Bischof Balger von Promnis, und brachte Daburch bas Fürftenthum 1558 Pfandweise an fich: nach feinem Lobe aber blieb bas Fürftenthum in ben Sanben feiner Unvermandten als Pfandschilling. Raiser Rudolph I tofete es erft 1601 wieber ein', Raifer Ferdinand II verfaufte es 1628 an feinen Felbherrn Albrecht von Ballenftein für 150850 Fl. rheinisch. Diefer brachte bie Jesuiten nach Sagan, gab ihnen bie Kirche, welche ehebem ben Franciscanern gehörte, nach ber Zeit aber ben Evangelischen zu ihrem Gottesbienst gedienet hatte. Nach ber Ermordung des Wallensteins, nahm es der Kaiser an sich. Ferdinand III verkauste es endlich 1646 seinem Hoffriegsrathsvicepräsidenten, Wenzel Fürsten von Lobkowis, für 80000 Gulden; dessen Nachkommen es noch besisen.

30g zu Sagan einen Engel in goldener Rleibung im rothen Felbe im Wapen. Er unterhalt in ber Resi-

bengstadt Cagan

1) eine fürstliche Regierung, die aus einem sandeshauptmann, einem adlichen und einem gelehrten Regierungsrath, und aus einem Secretario bester het, dazu noch die nothigen Kanzlenbedienten kommen. Die Stände des Fürstenthums nehmen hier in der ersten Instanz Recht, die Uppellationen geshen nach Glogau an dasige königliche Oberamtsregierung.

2) Ein Lands und Manns Gericht, in welchem ber landeshauptmann prasidiret, und bazu 6

Affefforen gehoren.

3) Eine Rentkammer.

4) Ein Sofgericht.

S. 6. Chemals war wohl, wie es auch die Charte deutlich und sehr richtig nachweiset, dieses Fürstenthum in 3 Kreise, nämlich in den sagans schen, pridusischen und naumdurgischen, getheilet: dieser Theilung erwähnete auch Kaiser Rudolph II, als er das Fürstenthum von den Frenherrn

von Promnis einlösete, bemselben aber die fürsilichen Rammergüter und Einkunfte im pribus- und naumburgischen Rreise für 7000 Thaler schlesisch verkaufse: Allein, unter preußischer Regierung ist das ganze Fürstenthum nur zu einem Rreis gemacht worden, und sämmtliche Städte und Dörser des Fürstenthums werden ohne Rücksicht auf Rreise angeführet, und eingetheilet.

\$. 7. Es giebt in biefem Gurftenthum 3 Stabte,

I Marktflecken, und 154 Dorfer.

1. Sagan, ift bie Sauptftabt bes gangen garftentbums am rechten Ufer bes Bobers, in einem angenehmen Thal. Sie foll an Diefem Ort 1114 bon bem polnischen Fürften Boleslav Crifpus erbauet fevu. Gie ift um und um mit hoben Mauern und einigen Thurmen, auf ber nordlichen Seite auch mit einem Zwinger und Graben, auf ber fub: lichen aber mit einem Ball, doch ohne Baftenen, verfeben, ungeachtet fie megen ber naben Unbohen gu einer Reftung nach beutiger Urt gar nicht tauget. Thore, und in ihren Ringmauern zwen Martte, namlich ben fogenannten alten und neuen Ring, 23 große und fleine Gaffen, und ohne bie offentlichen Gebaube, 313 Pris pathaufer und 38 noch zu bebauende Brandftellen. und um giebt es Borftabee, von welchen biejenige, welche vor bem Pfortel liegt, ber Parchen beißet. Die ibrigen haben von ben 3 Stabtthoren ihren Namen. Thor ift auch eine Bleine Begrabniffirche, und ein Sofpital. In ben Borffabten find jufammen 161 Saufer, 66 Scheuern , und 17 Brandftellen. Un der fiblicen Ede ber Stadt ift ein wohlgebauetes großes, boch nicht gang vollendetes farfiliches Refidengichloß, welches gurft von Ballenftein zu bauen angefangen, Fürst Ferdinand Aus auft von Lobfowit aber in ben Stand gefetet bat , in welchem es fich nun befindet. Die tatholische Pfarrfirche ift ein ansehnliches Gebaude, baben befindet fich seit 1284 eine Abten regulirter Chorherren St. Augustinerordens.

Der Pralat biefes Stifte, ift ber erfte Stand bes faganie fcen Fürftenthums. Abe Johann Janag von Kelbiger. welcher fich burch bie 1763 angefangene Berbefferung ber Tatholifden Schulen einen unfterblichen Ramen gemacht. hat auch die Stiftegebaude nach dem letten Rriege fo meit berbeffert, baß fie ber Stadt auf ber Morbofffeite ein gutes Unfeben geben. Es ift auch ein wohlgebauetes Colles gium und Seminarium ber Er-Jesuiten, nebft einer lateis nischen Schule, an ber Ofifeite ber Stade, an bem Drt, wo ehebeffen bas Franciscanerflofter gewesen. Bor ber Stadt gegen Rorden befindet fich feit 1709 für die Evan= gelifchen eine vermoge ber altranftabtifchen Convention ere bauete fogenannte Gnabenfirche mit 2 Paftoren und einer Schule, für beren Bewilligung die evangelischen Stande mit ihren Unterthanen bem Raifer Joseph 50000 gl. als ein Darlehn, und toooo jum Geschenk bezahlet haben. In der Stadt und in den Borftabten, befinden fich an 3000 Geelen. Die vornehmfte Dahrung ber Stadt, beffeher in ber Braugerechtigfeit , in ben Tuchmamifafturen, bem welchen fich 1772, 82 Meifter befanden, auch in eis nem Rupferhammer. Seit 1768 ift bier eine proentliche Pofffation , befondere zur Erleichterung des Gebirges, nad Berlin und Frantfurth, angeleget worben. Die Stadt ift 1351, 69, 1472 und 86 abgebrannt, bat auch 1677 grofe fen Brandschaden, noch großern aber 1688 und 1730 er-Sier ift alle Bochen am Connabend ein ansehnlie cher Getraidemartt, mich werden jahrlich 2 Boll= und 4 Sahr- und Dieh-Dartte gehalten,

2 Priedus, eine mit Mauern umgebene Stadt, am rechten Ufer des Neißflusses. Bor derselben war ehedem ein surstliches Schloß, welches 1631 mit der Stadt abs brannte, und seit der Zeit nicht wieder erbauet ist. Bon dem Schloß stehet heutiges Tages noch der große runde Thurm, in welchem Perzog Hans H von Sagan seinen Bruzder Herzog Balzer hat verhungern lassen. Priedus wurde im 15ten Jahrh. nebst dem dazu gehörigen Kreise für ein eigenes Fürstenthum gehalten, nachdem es oben erwähnster Perzog Pans in der brüderlichen Theilung bekommen 4 Th. 5 U.

hatte. Es ist hier eine katholische Pfarrkirche. 1744 erhielt sie vom König in Preußen Erlaubniß, ein evangelis schoes Bethhaus (welches nun eine Kirche heißt,) zu bauen, und einen Prediger nebst einer Schule zu haben. Die Stadt hat in ihren Ringmauern 150 burgerliche Häuser, und 9 außer denselben. Nebst dem Markt sind hier 6 große und 6 Quer-Gassen. An Sinwohnern hat man

1771 gezählet 509.

3 Waumburg, mit bem Bunamen am Bober, liegt auf einem Berge zur rechten Sand biefes Tluffes, bat feine Mauern, aber ein altes Schloß, aus welchem Die Muss ficht febr angenehm ift. Diefer Ort nebft ben baju gebbs rigen Dorfern, war ehebem ber Bitwenfit ber Gemahlinn Bergoge Sans bes Enrannen. Seinrich Unfelm , Kreve herr von Promnit, faufte Die Stadt nebft baju gehoriger Bereichaft , welche in ben Dorfern Tichirfau, Reutlepen, Theuern , Rungendorf , Rofel , und Schoneich beftund. vom Raifer Rudolph II. Deffelben Rachfommen befagen folde bis 1705, ba ber lette viefes Saufes, Graf Erds mann von Dromnit, fich aller feiner Berrichaften ents ichlug, und fie nebft Tichopeln, Quoledorf und Salbzeie. borf, im Priebufifchen gelegen, feinem Reffen dem Erb. pringen von Schoneich Rarolath gab. In der Stadt befindet fich eine fatholifche Pfarrfirche, die aus der unter bem Berge gelegenen jum faganischen Stift geborigen Probften verfeben wird; auch ift bier eine evangelische Rir. de , an welcher ein Prediger ftehet. Die Stadt hatte 1772, 120 Baufer, 10 Muftungen, 35 Scheuern, und 561 Einwohner, die fich jum Theil von bem Brauen nab-Mebft einem geraumen Markt find hiefelbft 3 große und fo viel fleine ober Debengaffen. Es ift bier eine Poststation.

4 Freywalde ober Freywaldau, eine kleine Stadt, welche auch wohl nur ein Marktflecken genennet wird, dem Grafen von Rospoth auf Halbau gehörig, dem auch die Barger zu frohnen verbunden, aber nicht unterthänig sind. Es ist hier eine katholische Kirche, die ehedem von dem Hartmannsdorfer Pfarrer versehen worden, nun aber ges

fcbloffen

blossen ift, weil sich hier kein katholischer Einwohner mehr efindet. Unter königl. preußischer Regierung ist hier ein bethhaus erbauet worden, daben aber ist kein eigener brediger, sondern es wird diese Kirche von dem Parts tannsdorfer Prediger versehen.

Die Dorfer dieses Fürstenthums find nach ihrer Quastat und nach ihren Besitzern zu unterscheiden, und bon iererley Art:

### 1) Sürstliche Rammerdorfer find folgende:

Halbes Schloßvorwerk und Schloß zu Kunzendorf, Edersdorfer- und Neu-Vorwerk, Lisenberg, Gladissorb, Antheil Girbigsdorf, Ober- und Nieder-Hartzannsdorf, Hausdorf, Hermsdorf, Zeiligensee, Jamsit, Pattag, Jänk ndorf, Looß, Ober- Mednitz, Vernachter, Mühlbach, Neudörfel en der Cschirne, Neuhamster, Neuhaus, Nickelschmiede, Antheil Groß: Perredorf, Polnischmachen, Priedussisch Vorwerk, uschgau, Auslisch, Aussen, Obersad Unter-Reichenau, Ruppendorf, Großs und Rleinsselten, Sichdichsur, Silber, Schiebsdorf, Tschirnsorf, Welisch, Wiesau, Wolfsdorf, Zehrbeutel, Zeisun, Zessendorf und Ziebern.

- 2) Communen gehorige Guter.
- (1) Stabten :
- a Der Stadt Sagan : Edersdorf, Sischendorf, randstadt, Alteirch, Altdorf.

b Der Stadt Sprottau: Ablagbrunn, gertwigs: alde, Wachsdorf und Wittgendorf,

#### (2) Beiftlichen!

a Dem Saganischen Stift: Ober, und Mieders rießnig, Deutschmachen, Diebau, Dittersbach, reisenhahn, Kalkreuth, Ober-Kipper, Lentschen, Sag 2 Lutrothe, Neuwalde, Puschvorwerk, Reichenbach, Rengersdorf und Schönbrunn.

- b Der Maumburgischen Probstey: Altklepen, Pospowitz und Jedelsdorf.
- e Den Er-Jesuiten, und zwar dem Collegio, Mittelstipper; dem Seminario, ein Theil von Sirschfelde, und ein Theil von Ober-Kipper.
- d Den Sprottauischen geistlichen Jungfern: Ein Theil von Sirschfelde, und Kothe.
  - (3) Piis Corporibus:
  - a Sanct Unna Bospital: Das Porwert.
- b Dem Sospital zum heil. Geift: Das hospitalvors werf in Dittersbach.
  - e Dem Sorauer Sospital: Das Dorf Leuten.

### 3) Adeliche Allodialgüter:

Barge, Bergsborf, Beinsdorf, Obers und Mies der Buchwald, Buhrau, ben welchem Dorf eine Gemeine der vereinigten evangelischen Brüder unter dem Namen Gnadenfeld gewesen ist, aber bald ausgehöret hat; Cunau, Ober Kunzendorf, Dittersbach, Dober und Pause, Obers und Nieder Gorb, Greisig, Dorf Jalbau, Jansdorf, Jirschfelde, Icmslin, Klür, Korwig, Kipper, Mieder: Mednig, Mitstel-Mellendorf, Merzdorf im Priedussschen, Neusdörfel, Petersdorf ben Sagan, Peterswaldau, Resdel, Kückersdorf, mit einem Schloß, einer katholisschen und einer evangelischen Kirche, Saatz, Zeipau und Zeisan.

#### 4) Abeliche Lehngüter:

Bloischorf, Bogendorf, Kosel, Crumlau, Kunzendorf, gendorf im Naumburgischen, Nieder Kunzendorf, Groß-Dobritsch, Wüsten-Dobritsch, Dubrau, Girbigsdorf, Zalbzeisdorf, Hermsdorf, Horlin, Neu-

Klepen, Kocksborf, Lübsen, Lieskau, Merzdorf im Saganischen, Mimbsch, Paganz, Pechern, Antheil Groß: Petersdorf, Poidrig, Quolsdorf, Oberund Nieder: Reichenau, Schöneiche, Schrothammer, Theuren, Tscherniß, Tschirkau, Tschepeln, Wendischmustau.

In diesem Fürstenthum sind 154 Dörfer, wenn man die einzelnen Vorwerke, dann auch die verschiebenen Antheile, welche zuweilen von einem Dorfe verschiedenen Herrschaften gehören, imgleichen die Gemeinen besonders rechnet, deren es zuweilen mehrere in einem Dorfe giebt.

Siebenzehn Befiger wohnten mit ihren Familien 1772 auf ihren Buthern, beren einer unabelich mar.

Es waren 1772 auf diesen Dorfern 126 herrschaftliche Vorwerte, 1141 Schulzen und Bauern, 1078 Frep- und Dresch. Gartner, und 1289 Sauster ober Koffathen.

Die Ungahl ber Einwohner belief sich überhaupt, mit Einschliß bes Marktsleckens Freywalde, auf 22710 Personen.

In ben Stabten maren

| Bu | Sagan    | 5 |   | , | 2990 |
|----|----------|---|---|---|------|
|    | Priebus  |   |   | • | 509  |
| =  | Naumburg |   | • |   | 561  |

Summa . 26770 Personen.

3 Die in Nieder, Schlesien belegenen freyen Standesherrschaften, und Minderherrschaft ten, welche den Militsch-Trachenbergischen Rreis ausmachen, ber 130 Dorfer begreift.

Gag 3

# 1) Die freije Standesherrschaft Militsch.

- S. 1. Man kann sie am besten auf der Charte vom Fürstenthum Dels sehen. Sie liegt zwischen diesem Fürstenthum, der frenen Standesherrschaft Trachenberg und Pohlen. Shedessen war sie viel größer, als sie nun ist, nachdem sie durch Theilung und Verkauf zergliedert, und 4 Herrschaften daraus gemacht worden. Sie hat vortrefsliche Wälber und Pechhütten, und ungemein große Teiche.
- 6. 2. In ben altesten Zeiten gehorte fie ben Bergogen gu Breslau und liegnis. Als aber Bergog Beinrich V ober bicke 1293 vom Bergog Conrad gu Blogau gefangen genommen und fehr hart gehalten wurde, mußte er bemfelben ju feiner Erlofung, außer anbern Landschaften, auch bas militschifche Bebiet abtreten. 21s nachmals diefes Berjogs Conrabs Enfel, Berzogs Beinrichs III Sohne, fich 1312 theileten, fiel Militsch an Berzog Conrad I ju Dels, welcher es auch behielt, und nebst feinen übrigen landern 1329 ber Rrone Bobeim ju lebn auftrug. Rurg bernach fam es an bas Bisthum Breelau, bem es war 1337 von Johann Ronig von Bobeim genommen, 1342 aber wieder gegeben murde: bas Bisthum aber verkaufte Militsch 1358 wieber an Herzog Conrad I ju Dels, ben beffen Dachfommen es bis zu derfelben Abgange blieb, ba es 1492 an die Krons Boheim fiel. Diese gab es 1494 an Sigmund Frenherrn von Rurgbach auf Trachenberg gu lehn, und 1514 Bon biefem furgbachifchen Saufe gelangte erblich. es 1590 an Joachim III Frenheren von Malzan auf Wartenberg, wegen feiner Gemaflinn Epa von lob. fowis.

fowig, beren Mutter Unna, Heinrichs Frenherrn von Rurgbach Tochter gewefen mar. Es murbe aber 1595 Die Berrschaft Sublau von Militsch getrennet, und in Otto Burggrafen von Dohna verfauft. Rach einem 1725 erfolgten Tode, befam fein alterer Cobn foachim IV, vermoge bes eingeführten und vom Raifer bestätigten Rechts ber Erftgeburt, Die freve Standesherrichaft Militich nach ihrem heutigen Umange, ber zwente, Johann Bernhard, bie bavon etrennete Berrichaft Neuschloß, und ber britte, Wilelm, Die auch von Militich getrennete Berrichaft irenhahn. Raifer leopold erhob bie Frenherren Joajim Bilhelm und Niklas Andreas in ben Reichs. rafenstand. Der erfte übernahm bie Regierung ber enen Standesherrichaft Militith; weil er aber 1722 ine Erben ftarb, binterließ er fie in feinem legten Billen seines Bruders jungstem Sohn Joachim inbreas Grafen von Malgan, welches ber Raifer als gierender Ronig in Bobeim beffatigte.

18. 3. Der Titel bes Besißers ber freyen Standsherrschaft ist: des heil. rom. Reichs Graf von Nalzan, Freyberr von Wartenberg und denzlin, Gber-Erb-Rämmerer und freyer dandesherr in Schlessen, Erbberr der freyen dandesherrschaft Militsch, Zerr auf Mistsch, Freyhan, Groß-Pererwin, Pinpen und voskowa, 20. Er hat seine besondere Regierung in Landhosgerichtscollegium, und 20 abeliche Vasalan. Sonst sehet diese freye Standesherrschaft in ustis. Eriminal- und Consistorial-Sachen unter der nigl. Oberamtsregierung zu Vreslau, in Cameralang.

und allen übrigen Sachen aber unter bet Krieges- und Domainen-Rammer zu Glogau.

- S. 4. Die merkwurdigsten Derter in berfelben find;
- 1 Militich, Milicium, eine Stadt an der Bartsch, in welcher ein Residenzschloß, eine katholische Pfarrkirche, und eine 1709 (für ein Geschenk von ungefahr 15000 Bl.) bewilligte evangelische Gnadenkirche und Schule, zu find den. 1616 litte sie großen Brandschaden. Sie hat eine polnische und deutsche Vorstadt. In der letzten ist ein gräsliches Kammergut.
- 2 Die gräflichen Kammergüter Birnbaumel, Cafae wa, Grabownice, Podasche voer Peadoschke, Schlasboschwig voer Schlabatschine, Schwentroschine, Stefs fig, Wehlige,
- 3 Die abelichen Guter und Derfer Groß: Negunton wa, Rackelsdorf sammt der Camelawe, Strebizto, Ober-Woldnictowa, 2c.

### 2) Die frene Standesherrschaft Trachenberg

kann man auf der Charte vom Fürstenthum Dels am besten seben. Sie gränzet gegen Westen an das Fürstenthum Wohlau, gegen Süden an des Fürstenthums Dels Trebniber Kreis, gegen Osten an die freze Standesherrschaft Militsch und Minderherrschaft Suhlau, gegen Norden an Pohlen. Der Boden ist zum Getraidebau sehr gut, trägt auch allerley Getraide reichlich. Die Wiehzucht ist auch gut, und die Wälder und Holzungen sind beträchtlich. Von den Teichen sind einige so groß, daß sie kleine landsen vorstellen. Mitten durch dasselbe sließt die Bartsch, welche sich, ehe sie ins Fürstenthum Woh-

lau tritt, in a Urme vertheilet. Unfanglich ift bie. fes land ein Theil bes Furftenthums Dels gewesen, nachher ift es als eine frene Stanbesberrichaft von ben Frenherren von Rurgbach befessen worden, von welchen zuerst Johann Frenberr von Rurzbach, Berr au Erachenberg und Militich genennet wird, ber ums Rabr 1480 gelebet bat. Diefes frenherrliche Beschlecht gieng mit Beinrich III aus, worauf die frene Standesherrschaft Trachenberg an Die Frenherren von Schafgotich, ich weiß nicht, ob burch Erbichaft ober burch Rauf, gelangte, welche schon 1600 int Befit berfelben maren. 1635 nach Johann Ulrichs. Frenheren von Schafgotich Tobe, jog bie foniglich Schlesische Rammer biefe frene Stanbesherrschaft ein. welche R. Ferbinand III, 1641 an Melchior Grafen von Basfeld und Bleichen ichenfte, und folche Schenfung 1648 bestätigte. Beinrich Grafen von Sasfeld Witme, faufte 1698 bem Freyberen Bertram von Meffelrobe fein Untheil an biefer fregen Stanbesberra Schaft, welches er 1681 megen feiner Gemablinn, einer Grafinn von Sasfeld, erhalten hatte, und aus ber Stadt Prausnis und 13 Dorfern bestund, ab. 1741 erhob R. Friedrich II Grafen Frang Philipp Ubrian von Sagfeld und Bleichen zur fürftlichen Burbe; er erhielt auch 1748 vom Raifer Franz bie reichsfürftliche Burbe. Es nennet fich ber Befiger Dieses Fürstenthums einen gurften in Schlefien 3n Trachenberg und Drausnin; und führet ben fchlesischen schwarzen Abler, welcher einen filbernen hatben Mont auf ber Bruft hat, im Bapen. hat feine besondere Regierung und 8 Vafallen. Sonft ftebet bie frege Standesherrschaft in Juftige Erimit Ggg 5 🚰 nalnal- und Consistorial-Sachen unter der königlichen Oberamtsregierung zu Breslau; in Cameral- und allen übrigen Sachen aber unter der Krieges- und Domainen-Rammer zu Glogau. 1759 hat sie von den rufisschen leichten Truppen viel erlitten. Die merkwürdigsten Derter sind:

- I Crachenberg, Dracomontium, die Haupistadt bes Fürstenthume, welche an der Bartich liegt, ein fürstliches Residenzschloft, welches von einem Arme der Bartich umges ben ift, eine katholische und eine evangelische Kirche hat.
  1702 brannte ohngefähr die Halfte berfelben ab.
- 2 Prausnig, eine Stadt, welche ein Schloß, eine Katholische Pfarrkirche und eine evangelische Kirche hat. 1432 wurde sie von den Hufsten verbrannt. 1452, 1510 und 1529 brannte sie fast ganz ab.
- 3 Der fürstlichen Dorfer find 29, unter welchen Powigko das merkwürdigste ift. Auf dem fürstlichen Rams merguthe Groß-Bargen ist eine evangelische Kirche.
- 4 Groß : Streng, ein Dorf mit einem Rarmellterfloster.
- 5 Die abelichen Guter und Dorfer Klein-Strenz und Erau, Pinren, Labichut, u. a. m.
- 3) Drey freye Minderherrschaften, welche in Justis. Criminal- und Consistorial-Sachen unter ber Oberamtsregierung zu Breslau; in Cameral- und allen übrigen Sachen aber unter ber Krieges- und Domainen-Kammer zu Glogau, stehen.

# (1) Die frene Minderherrschaft Neuschloß.

Sie ist größtentheils von der fregen Standesherrfchaft Militich umgeben, zu welcher sie auch ehebessen gehoret hat, die sie Johann Bernhard Frenherr von MalMalzan, als eine besondere Herrschaft bekommen, bessen Enkel August Eberhard sie 1717 an die Grasen von Reichenbach, Erblandjägermeister des Herzogathums Schlesien, verkauft hat. 1759 hat sie von den eußischen leichten Truppen viel erlitten. Sie enthält:

- 1 Reuschloß, ein Schloß und Dorf am neuen Teiche.
- 2 Wirschlowitz, ein Kammergut, und jetzt der Sig ber Grafen von Reichenbach von Neuschloß. hier ift auch bie Amts-Kanzley.
- 3 Die Dorfer Jammer, Goidinoame, Duchome, Efchotschwig, Beinrichsdorf, Czerngaschütz ober Jownigoschütz, Wirschkowitz, und einige andere.

### (2) Die frene Minderherrschaft Frenhan.

Sie bat auch ehedeffen zu ber frenen Stanbesherrschaft Militsch geboret, von welcher sie aber getrennet worben, als Wilhelm Frenherr von Maljan fie ju feinem Erbtheil befommen. Bon ihm erbte. fie 1667 fein Cohn gleiches Damens. Als aber biefer 1601 ohne Erben ftarb, behielt fie beffelben Bitwe, Renata Beata, Freginn von Novagt, welches fie ihrem zwenten Gemahl Erasmus Ulrich Grafen von Beift und Sagen jubrachte, ber fie bon ihr erbte, und fie hinwieber feiner zwenten Bemahlinn Bedewig Chriftina, gebohrnen Graffinn von Amesloe, Freninn von Toppe, binterließ, welche fich wieder mit Berhard Wilhelm, Reichsgrafen von Strattmann, vermablte, und bemfelben biefe Berrichaft zubrachte. Jest gehoret fle einer Fürftinn von Sapieha, welche auch bas poblnifche Stadtchen Ranlitfch befiget. 1759 hat sie von den rußischen leichten Truppen viel erlitten. Gie enthalt :

I Greyhan, ein offenes Stadtchen und Schloß, uns weit ber polnischen Granze. Es ist hiefelbst eine evangelische Rirche. 1781 hat die Stadt die Marktgerechtigkeit für 4 Korne und Bieh-Markte von dem Konige von Preusken erhalten.

2 Kofchwig, Ujeft, Bullunde, Bartnig, und einige

andere Dorfer.

(3) Die frene Minderherrschaft Suhlau.

Sie hat auch ehebessen zu der frenen Standesherrschaft Militsch gehöret, ist aber 1595 von derselben an Otto, Burggrasen von Dohna, verkaust worden. Von dem dohnaischen Hause ist sie an die Frenherren von Malzan, und von diesen an die Frenherren und jestgen Grasen von Burghauß gekommen. 1759 hat sie von den rußischen leichten Truppen viel erlitten. Sie enthält:

I Sublau ober Julauf, eine fleine offene Stadt mit einem Schloß, und einer evangelischen Rirche, welche 1743 eingeweihet worden. 1751 brannte fie fast ganz ab.

2 Mislawit, Meudorf, Schlenz, Wangrinova, und einige andere Dorfer.

B Unter der breslauischen Krieges. und Domainen Rammer steben

I in Miederschlesien

- 1) folgende unmittelbare Kreise und vors malige Surstenthumer.
- (1) Der breslaussche, neumarktecantische und namslauer Kreis, welche

das Fürstenthum Breslau ausmachen.

§. 1.

gehörigen aber ganz abgesondert liegenden namslauischen Kreis, gränzet gegen Mitternacht an die Fürsstenthumer Dels und Wohlau, gegen Abend an die Fürstenthumer Liegnis und Schweidnis, gegen Mitstag an die Fürstenthumer Liegnis und Schweidnis und Brieg, und gegen Morgen an Vrieg und Dels. Der namsslauische Kreis gränzet gegen Mitternacht an die frene Starstenthumer Dels und Brieg, gegen Abend an die Fürstenthumer Dels und Brieg, gegen Mittag an die Fürstenthumer Brieg und Oppeln, gegen Morgen an Stücke der Fürstenthumer Dels und Brieg,

und an Pohlen.

5. 2. Die Ober burchftromet nicht nur bas Rurftenthum, fonbern nimmt auch in bemfelben bie hiefigen kleinen Flusse Oblau, Lobe, Weyda und Weistrin ober bas Schwaidninger Waffer, biefe aber ben Romberg die Poloniez auf, welche aus bem Fürstenthum Schweidnig fommt. Im namslauis schen Rreise sind die eben genannte Werda und die Stober. Das Fürstenthum ift gang flach und eben, und in ber Gegend ber Ober und anbern Gluffen entweber fandig ober fumpfig. Der Erbboben ift ein portrefliches Getraibeland, bat auch fette Biefen, boch ift er im namslauischen Rreife von geringerer Urt, woselbit bingegen mehr Bolg, als in ben übrigen Rreifen bes Fürftenthums, machfet, als welche bennahe Mangel an Bau- und Brenn. Solz haben, und woselbst man auf ben Dorfern jur Ersparung bes Solzes Strof, Difteln. ober Rletten Etrauche, und Die Sonnenrosen und Erdapfel-Stauben, gum Brennen gebraucht. Un manchem baju bequemen Ort. pflan.

pflanget man auch viele Weiben, um fich berfelben jum Brennholze zu bedienen. Die Rindvieh und Schaf-Bucht ift an ben meiften Orten gut, und von großem Rugen, infonderheit aber find Die fogenann. ten Rrautertube um Breslau, wegen ihrer anfehnliden Groffe, und wegen ber vielen Mild, welche fie geben, im gangen lande beruhmt. Fifche find in ber Madbarfchaft ber Gluffe, auch fonst wegen Menge ber Teiche, wohl zu haben, die Farberrothe wird um Breslau häufig gepflanzet. Die Wege sind sehr feblecht, und ben naffer Witterung in folchen Begenben, ma schwarzer Erbboben ift, fast unbrauchbar, können auch in mancher Gegend wegen Mangel an Solz und Bruchfteinen, nicht anbers, als mit großer Mube und vielen Roften, gebeffert werben. neuern Zeiten hat man weber jene noch biefe gesparet, und baburch bie Rlagen ber Fuhrleute vermindert, welche, infonderheit auf ber Schweidniger, Reichenbacher, Frankensteiner, ftrelifchen und bobrauischen Strafe, auf einer fogenannten fcmargen Deile, bismeilen mohl einen gangen Lag, ja noch langer gubrin. gen mußten. Die Stadt Breslau hat zu einiger Erleichterung der Zufuhr, schon vor febr langen Jahren, mit großen Roften, fast auf allen Stragen Damme aufwerfen, mit Steinen pflaftern, auch mit Graben , Ranalen und Brucken berfehen laffen. Solche Damme find zum Theil wohl I Meile lang, und fosten viel, wenn man fie gut unterhalten will.

6. 3. Die Dorfer biefes Fürftenthums find graar nicht febr groß, aber febr baufig, und allenthalben nur einen Ranonenschuß von einander entfernet. Der

Stabte find 9, und ber Blecken finb 2...

6. 5. Als bie Cohne Bladislav H fich 1164 in Schlesien theileten, fam Breslau an Boleslav, melther mit bem Bunamen altus genennet wirb. Muf biefen folgte 1202 fein Cobn Bergog Beinrich ber bartige; und dieser hatte 1238 feinen britten Cohn Beinrich II jum Rachfolger, welcher bem Bifchof ju Breslau Die fürstliche Würbe über Neuße ertheilte. Breslauischen maßte sich anfänglich fein Sohn Bo leslav II ober ber Rable an , hernach aber tam es tauschweise an besselben Bruber Beinrich III, welcher fich um die Stadt Breslau fehr verdient machte, und 1266 ftarb. Dach feinem Tobe fam Breslau an feis nen Cohn heinrich IV, und als biefer 1290 ftarb, an bes vorhin genannten Boleslav bes fablen Cobn. Beinrich V. Als beffen Cobne fich in die vaterlichen Lande theilten, erhielt ber zwente, Beinrich IV, bas Fürstenthum Breslau, welcher wiber feinen altern Bruber, Boleslav III, benm König Johannes von Boheim Schuß fuchte, und benfelben fomobl, als Die Grafschaft Glaß, auf lebenslang unter ber Bebingung erkaufte, baß, wenn er ohne manuliche Erben abgienge, bas Furstenthum Breslau an ben Ronig , bem er es ju gebn auftrug , fallen follte. Sein Tob erfolgte 1335, worauf Konig Johannes bas Fürstenthum Breslau ber Krone Bobeim eine verleibte, jedoch ber Stadt ansehnliche Privilegien ertheilte.

S.5. Die Könige zu Böheim haben bie Regierung bieses Fürstenthums jederzeit durch verordnete kandeshauptmanner verwalten lassen. 1337 verlieh König Johannes diese Landeshauptmannschaft an die Stadt Breslau, welche sein Sohn R. Karl IV be-

Ita.

ftatigte, und König Bladislad übergab 1505 bie Ranglen bes gangen Fürstenthums, und aller bemfelben einverleibten Beidbilber, erblich an Die Crabt, alfo, bag ber Abet, fo wie die Burgerfchaft, unter bem landeshauptmann fund. Der erfte Rathmann ber Stadt, mar allezeit zugleich landeshauptmann, 1635 aber mußte fie bie Landeshauptmannschaft fammt ber Ranglen, und allen bagu gehörigen Rechten, an Raifer Ferdinand III gurudigeben, welcher fich bie frene Bewalt vorbehielt, dem Furftenthum nach Belieben einen Landeshauptmann, Rangler und Regierungsrath vorzuseben, ben welcher Berfaffung es bis gur preufifchen Oberherrichaft geblieben ift. feht es forobl unter ber toniglichen Dberamtsregies rung, als Rrieges. und Domainen . Rammer ju Breslau.

- S. 6. Das Fürstenthum ist in die Weichbilder Breslau, Neumarkt und Namslau abgetheilet: dieses ist unter preußischer Regierung benbehalten, die Weichbilder aber sind Kreise, und zu dem neumarktischen ist das bischöfliche Weichbild Canth geschlagen worden.
- I Der breslauische Kreis, welcher auf ber wieland. schubarthischen Landcharte von diesem Fürstenthum nicht genannt worden, ob er gleich wirk-lich vorhanden ist.
- I Breslau, Vratislavia, polnisch Wroglav, die Hamptstadt dieses Kreises, Fürstenthums und des ganzen Herzogthums Schlesien, liegt an der Oder, welche auf ihrer mitternächtlichen Seite an den Billen vorden fließet, und die Ohlau aufnimmt, nachdem diese in einem halben Birkel durch die Stadt gestossen ift. Das alte Breslau, wels

welches 1241 bon ben Zatarn verbrannt morben, hat, ber ficherften Bermuthung nach, hinter ber heutigen Dominfel. an ber ben Scheitnig berunterfommenben alten Doer, mo nicht gar über derfelben in der Gegend Gruneich, geftanden : benn von dem damaligen Schloffe finden fich noch mert. liche Ueberbleibsel auf der Dominsel ben Gt. Martinstirche. Die beutige alte Stadt, mar ehedeffen von der Dh= lau, als bem Stadtgraben eingeschloffen; mas außer ber Dhlau bis an die heutige Stadtmauer, namlich von bent Schwibbogen hinter der Retertunft an bis auf das Burg= feld gegen bas Hofviial aller Beiligen fleht, bat R. Karl IV hinzugerhan. Die fogenannte Meuftadt, namlich alles. mas innerhalb bes Schwibbogens oder des Thors ben ber Reberfunft, und dem Biegelthor, bis hinter das Beughaus an bas finftere Stadttbor reicht, ift foater bingugefommen. und bon 1529 an mit in die Festung eingeschloffen worden. Mles biefes, meldes mit einem Namen Breslau beifet. gufammengenommen, ift von ansehnlichem Umfange, wente man aber auch die weitlauftigen Dorstadte bagu nimmt, namlich die Borftadt St. Moris vor bem Dhlaue Thor. Die Borftadt por bem Schweidniger Thor, Die Bornadt por bem Midelether, bas Burgermerber, Die Borftagt Elbing, Die Borftabt vor bem Sandthor, voer bie Sands infel . und die polnische Borffadt jenseite ber Der, fo mirb ber gange Umfang 2 farte Meilen betragen. Die Saupt. malle ber Staot find febr ftart und feft, und die Graben fehr breit. Ueberhaupt find die Reitungewerke nach dem britten ichlefischen Rriege verbeffert, und auf bem Schweids niber Unger und ben ber Der herum neue angeleget mor-Die Stadt bat unterschiedene große und regelmäßige Dlabe und breite Sauptstraßen, ansehnliche offentliche und viele fcone besondere Gebaude : ber schonfte Dallaft aber ift der fürstlich hatfeldische, welcher zwar 1760 vermuftet, aber nachmals von neuem prachtig erbauet worben. Dominfel tit außer ben Ringmauern ber Stadt, aber mit miedrigen Ballen und einigen Baftionen befestiget. derfelben findet man die bischofliche Dom: oder Rathedrals Rirche zu St. Johannes, in welcher 1750 bas Dach nebft 4 Th. 521. bem

bem obern Theil der benden Thurmer, jugleich auch bie bischöfliche Refidenz nebft einigen Refidenzen ber Domber-Ferner find auf ber Dom-Infel, ber bi= ren, abbrannte. fcbfliche Bucherfaal in einem befondern Gebaude, Die Cols legiat Stiftefirche jum beiligen Rreut, unter welcher noch eine andere Rirche ift, welche Crypta St. Bartholomaei genennet wird : Die fleinen Rirchen gu St. Martin und gu Den h. b. Peter und Paul : der große und weitlauftige Bis Schofshof, die Bobnungen der Domberren, welche jum Theil mit fchonen Garten verfeben find, und bas anfehns liche durfurstliche Sospital fur arme Rinder benderlen Auf der Sandinsel findet man die schone St. Marienfirche, ben welcher die vom Zotenberg 1181 nach Gorfau, und 1190 hierher gezogenen regulirten Chors berren Augustinerordens, ein prachtiges Rlofter und einen ansehnlichen Bucherfaal haben, die Rirche ju St. Jacob mit einem Augustinernonnenflofter, und bie St. Unnens Firche, welche bem Sandftift Can. Reg. gehoret. Die Sandinfel hinaus, am Ende bes Leimbammes, ftebt bie bolgerne Rirche St. Michaelis, welche eine fatholifche Nahe am Sandthor fieht bas prachtige Wfarrfirche ift. Rloftergebaude bes fürftlichen Stifte St. Bincent Pramonftratenferordens, und an daffelbe ftofft bas fürftliche Sunas frauenftift zu St. Claren. Reben Diefem ift bas ichone fürstliche Stift St. Matthia, mit einer Pfarrfirche und guten Bucherfammlung, welches ben Rreugherren mit dem rothen Stern gehoret, und gegen demfelben uber febt Auf eben Diefer Strafe, welche Die St. Manetenfirche. Die Schulbrude genennet wird, ift ein Urselinernonnen-Das vormalige Sefuitercollegium mit feiner prach: tigen Rirche, ift auf ber Stelle bet niebergeriffenen ebes maligen foniglichen Burg, welche ber Git ber breslauis fchen Bergoge gemefen, und den Jesuiten bom R. Leopold Die übrigen fatholischen Rirchen eingeraumet worden ift. und Ribfter in ber Stadt, find, bas Franciscaner. ober Barfugerflofter gu Gr. Unton, mit feiner regelmäßig gebaues ten Rirche, Die Rirche gu St. Dedwig, welche ju bem hinter ihr febenden Rapuginerflofter geboret , Die Pfarrs firche

tirche zu St. Dorotheen, welche die Minoriten besiten, die Rirche zum heil. Leichnam, welche zu dem gegen über stez henden Commenthurenhause des Johanniterordens gehös ret, welche Commenthuren auch die sogenannte Krenheit auf dem schweichitisischen Anger vor Breslau besitzt, die Pfarkirche des heil. Adalberts ben dem Dominikanerklossster, nebst der an die Kirche gebaueten schönen Kapelle des heil. Ceslaus, die kleine Kirche St. Josephs, welche eben diesen Dominicanern gehöret, das fürstliche Jungfrauensstift zu St. Carharinen, das Wohnhaus der Elisabethas nerunen, welche noch kein ordentliches Kloster und bessondere Kirche haben, die St. Nickelösische vor dem Nischelbische, die St. Moritstirche vor dem Nischelbische, die St. Moritstirche vor dem Dblauerthor, die kleine Spitalkirche des h. Lazarus, und das Kloster und die

Rirche ber barmherzigen Bruber.

Die Lutheraner haben folgende Rirchen, namlich bie Pfarrfirche gur beil. Elifabeth; welche die vornehmfte ift. die Pfarrkirche der heil. Marien Magdalenen, bende in ber Alltstadt, und mit betrachtlichen Bucherfalen verfeben, Die Pfarrfirche zu St. Bernardin in der Altstadt, auch mit einem guten Bucherborrath, Die Rirche ber b. Barbara, beren fich die Befatung bedienet, 3 Rirchen ben eben fo viel hofpitalern , und die St. Chriftophofirche: es wird auch im Buchthaufe auf einem großen Saal evangetischer Gottesbienft gehalten, und außer ber Stadt gehoren ben Luthergnern noch die Rirche ju St. Salvator auf bein Schweidniger Anger nahe am Stadtgraben, beren fic Die außer ber Stadt einquartirten Golbaten bedienen. und Die Pfarrfirche von eilftaufend Jungfrauen bor bem Dbers thor am Steindamme. Den biefigen Reformirten ift eine Beitlang bas ebemalige über ber Dhla gelegene Generals Reueramt zum Gottesbienft eingeraumet gemefen, fie bas ben aber nun eine besondere und ichone Rirche, ben melder eine Realschule angelegt worden, welche Ronig Friedes rich II im Sahr 1776 zu einer konigl. Friedrichsschule ers boben, und dren Lehrern der oberften Rlaffen ben Profefs fortitul bengelegt hat. Es ift auch eine Rirche fur Die griechischen Chriften, besonders die Armenianer, vorhanden. 566 2 Die

Die hieffgen Juden baben ihre Landschulen. Die tatholis iche Universität, welche vom Raifer Leopold ben hiefigen Sesuiten übergeben worden, bat ein prachtiges atademi= fches Bebaude. Die Lutheraner haben 2 Gomnafia ben St. Elifabeth und Marien Magdalenen, Davon jenes querft 1293, und diefes 1267 als eine Schule angelegt, jes nes aber 1562 und Diefes - - ju einem Gomnaffunt gemacht, bas lette aber wieber in eine Realfchule vermandelt morden, und eine lateinische Schule in ber Rette ftabt ben St. Bernardin. Das Rathhaus ift weitlauftig, aber altmodifch, und bas Dberamthaus hat auch fein fons berliches Unfehen, die neben demfelben ftebende Borfe aber fallt beffer in die Mugen. Muf bem Burgfelbe feht ein Renghaus, und ben bem Stadtthor auch eins. Die Stadt. ift ber Gitz eines Bouberneurs, ber benben oberften Ranbes Collegien, namlich einer Oberamteregierung und einer Rrieges: und Domainen-Rammer, und ber theils mit benben verbundenen , theils unter benfelben ftebenden auch anderer Collegien, ale, einer Dberamteregierung, Dbers confiftoriums und Pupillencollegiums, eines Criminalcols legiums, eines toniglichen Fiscalats, eines Dberaccifeamts, einer Rrieges, und Dberfteuer: Caffe, einer Domainenrens thentaffe, eines Commercienconferenzcollegiums, eines toniglichen Collegii meglici, eines Mungbirectoriums, eis nes Dbervoftamts, eines Dberfalgamts, eines Dbergolls amts, u. f. w. Es find auch hiefelbft einige bifchofliche Berichte, namlich bas Confiftorium, bas Generalvicariat. amt, und bas Sofrichteramt, welche Die Gerichtsbarfeit über die Bafallen und Unterthanen des Bisthums Breslau niedern Rreises ausübet. Ronig Friedrich II bat ihr den britten Rang unter ben Sauptstädten feiner Staaten, nam. lich nach Berlin und Ronigeberg, und 2 frege Meffen verlieben, außer welchen fie noch 2 Sahrmarfte und 2 große Wollenmarkte bat. Ihr Magistrat ift evangelisch, und besteher aus einem Rathecollegio und Stadtgerichte, fie bat ouch ihr eigenes lutherisches Confistorium. Rach diefer Stadt hat fich aller schlefischer Sandel gezogen; es find auch hieselbst unterschiedene Manufakturen, und eine 3m der:

derfieberen, und zur Beforderung bes Sandels bat Ronia Kriedrich II biefelbst 1765 eine Bechselbant errichtet. Sie fam 1741 unter preufifche Bothmaffiafeit. fchangte fich eine fleine preußische Alrmee, unter bem obers ften Befehl Bergoge August Bilbelm bon Braunschweigs Bevern in der Gegend Diefer Stadt, und that ber oftreis difchen Urmee, von welcher fie am 22 Nov. angegriffen wurde, bis gegen Albend, tapfern Widerstand, verließ aber bierauf ihr Lager, und gieng in ber folgenben Racht über die Dder guruct, worauf die Stadt fich an die Defts reicher ergab, aber am 20 December von bem Ronige von Preugen wieder erobert murbe, bem fich bie 18000 Mann Mann ftarte bftreichifche Befatung gu Rriegsgefangenen ergeben mußte. In Diefer letten Belagerung litten einige Rirchen febr viel, ber Bucherfaal gu Marien Magbalenen wurde burch eine Bombe gerruttet, und die meiften Bors städte litten großen Schaben, wie benn die bor bem Sandthor gang abbrannte. 1760 murde die Stadt von den Deftreichern beschoffen, und baburch ber tonigliche Wallaft nebft einem Theil der Stadt von der Albrechteftraße bis auf ben neuen Markt eingeaschert, ber Commandant ließ auch felbft die porderften Saufer ber Borftadt angunden.

Bu der Stadt-Kanmerey gehören vier Aemter, name lich 1. das Amt Ransern, unter welchem die kandgütet Ransern, Hasenau, Cawallen, Alt-Scheitnig, Morsgenau, Jänkwig, Krampig, Klein-Nädlig, Damssdorf, Tschammendorf, Michelsdorf, Lehmgruben, nebst einigen Borstädten, siehen. 2. Das Antt Riemsberg, 4 Meilen von Wohlau belegen, dazu die Borwerke Haussen, Jäkel und Voigtswalde, gehören. 3. Das Burgamt Neumarkt im neumarktschen Kreise, welches sich über die Obeser Jäschkendorf und Kobelnick erstresstet. 4. Das Amt Strehlitz im namblauischen Kreise, welches ein Antheil an dem großen Dorf Strehlitz, eine Meile hinter Namblau, und ein Vorwerk, begreist.

Dem Hospital zur heil. Drenfaltigkeit, welches gemeis niglich das reiche Hospital genennet wird, gehoren die Bbb 2 Dorfer Schewoitsch, mit einer evangelischen Kirche, Alettendorf, Aleinburg und Avietern; dem hospital zu Allerbeiligen, die Gater, Protsch an der Oder, mit einer evangelischen Kirche, Domslau, mit einer evangelischen Kirche, und Peiskerwiß an der Oder.

- 2 Das Umt Auras, welches bis 1745 ein Burglehn gewesen, damals aber fur den Prinzen Seinrich gekauft worden ift, begreift
- Aurasium, ein offenes Stadtchen an der Dber, neben welchem ein Schloß auch an der Dber steht. Es ift hier eine katholische und eine evangelische Kirche.
- 2) Die Guter Lubenau oder Liebenau, Sorgau ober Sorge, genningsdorf und halb Aunzendorf.
  - 3 Solgende tonigliche Burgteben.
- 1) Das Burglehn Liffa, hat ein Baron von Modes rach dem fürstlichen Stift der Kreugherren zu St. Matsthia in Breslau abgekauft, auf dessen Tochter die Graffun von Malzahn es gekommen ist.

Liffa, ift ein Stadtchen und Schlof an der Beiftrig.

- 2) Das Burglehn Malkwitz, welches von einem an ber Weistrig ober dem sogenannten schweidniger Waffer belegenen Rirchdorf und Schloß den Namen hat, gehöret als ein Fibecommiß, der Familie von Oberg.
- 3) Das Burglehn Arolfwig, welches von einem Rirchdorf benennet wird.
- 4) Der Großburger Salt, ift 1234 vom Herzog Heinrich dem bartigen dem Biethum Ledus geschenket worden. Als nun dieses von dem Chursursten zu Brans denburg secularisiret worden, ist auch dieser District an denselben gekommen, aber dem Geschlecht von Canitz zu Lehn gegeben worden. Er sicht in Kameralsachen unter der breslauischen Krieges und Domainen Kammer, in Civils und Kirchen Sachen aber unter dem churmarksichen Kammergericht und Oberconsissorium zu Berlin. Es ges boren

horen 5 Dorfer bazu, namlich Großburg, mit einer evans gelischen Rirche und einem Schloß, Klein-Lauden (im strehlenschen Kreise bes Fürstenthums Brieg,) Schweins braten, Ottwig und Krentsch. Das erste besitt jest einer von Tenezin, bas zweyte und britte gehoret noch ber Familie von Canis, das vierte und fünfte aber einem Grasfen von Sandrasty.

5) Das Burglehn Bogenau, welches von einem

Dorf ben Mamen bat.

6) Das Burglehn Kreykau und Woigwitz.

- 4 Der breslauer Salt des Bisthums Breslau, wird weiter unten ben ben ührigen Landern und Gutern biefes Bisthums beschrieben.
- 5 Dem Domkapitel gehören viele zerstreuet liegende Odrfer, als, Bischwitz, Boguslawitz, Cammelwitz, Cosel an der Oder, Durrgoy, Jellin, Malsen, Mansbelau, Groß: Mochber, (woselbst 1475 am 24 Oct. die dren Konige von Pohlen, Boheim und Ungarn, eine Friesdensbersammlung hielten.) Mellowitz, Oltaschin, Opsperau, Puschwitz, Polnisch Treudorf, Polanowitz, Proboschin, Klein-Kasselwitz, Radwanitz, Repplin, ein Antheil an Alein = Sägewitz, Alein = Gürding, Tschauchelwitz, Ischirnau an der Oder, Witkowitz.
- 6 Das Collegiatstift zum heil Rrentz, bas Stift auf bem Sand, bas Stift zu Gr. Bincenz, bas Stift zu St. Matthia, und andere Klofter zu Breslau, haben in dies sem Kreise auch Dorfer.
- 7 Bohrau, ein offener abelicher sogenannter Stadtsmarte, an der Lohe.
- 8 Dyhrenfurt, ein offenes abeliches Stadtchen an ber Ober, welches bis in die zweyte Halfte des 17ten Jahrshunderts, ein Dorf Namens Prsig gewesen ist, damals aber durch Bermittelung seines Besitzers Georg Abraham Freysherrn von Dyhr, Stadtrecht, und zugleich von demselben seinen jetzigen Namen erlanget hat. Jetzt gehort es dem königl. Staatss und Finanz-Minister von Hoym. Es ist

5664

bier ein schones mit Alleen umgebenes Schloß, eine schoue ber h. hebewig gewidmete katholische Rapelle, eine evanges

lifde Rirche, und eine judische Buchdruckeren.

9 Rothensirben, ein Flecken am Bache Setine, welscher in die Lohe fließt. Er hat zwar 1608 Stadtrecht ershalten, aber keinen Gebrauch davon gemacht. Hier wird polnisch geredet.

10 Briechen, ein Dorf unweit ber Benda, hat eines fehr ichbnen und in biefigem Lande beruhinten Garten.

11 Weyda, ein Dorf und Paß am Fluß Wenda, eine

ftarte Meile bon Breslau.

# II Der neumarkt = canthische Kreis, und zwar

1. Das eigentliche neumarktsche Weichbild, in

welchem

- 1) Meumarkt, die Rreisstadt, welche eine ziemlich alter Ort ift, weil ihrer schon 1145 gedacht wird, und weil fie fcon 1250 vom Bergoge Boleslav bem tablen gu liege mit abgebrannt worden. Sie ift die erfte Stadt in Schles fien, welche ber polnische Bergog Boleslav Altus nach bentichen Sitten und Gewohnheiten eingerichtet hat, und nach ihrem Mufter find nachmals die übrigen neuen Stadte geformet worden. Sie bat eine tatholifche Pfarr: firche, und eine 1743 eingeweihete evangelische Rirche, imgleichen ein Minoritenflofter. Die biefige alte Burg, nebst den dazu gehörigen Gutern Mieder-Stephansdorf, Jafchtendorf, Kobelnicken, gehoret ber Stadt Breslau. Die Staate: und Reife- Wagen, welche hier verfertigt mer: ben, find in Schleffen bekannt. Der Stadtfammeren gehoren Schlaupe und Pfaffendorf. 1757 fiel hier ein Gefecht zwischen Preufen und offreichischen Truppen vor, in welchem Die letten eine ftarte Ginbufe erlitten. Rach tem britten schlesischen Kriege, hat R. Friedrich II viele neue Saus fer erbauen laffen.
- 2) Flamischdorf, ein Dorf nahe ben Neumarkt, wos selbst viel Torf gegraben wird.

3) Roftenblut, ein geringes Stadtchen, welches bem

Stift St. Binceng zu Breslau geboret.

4) Groß-Peterwit, ein königliches Burglehn und Rirchdorf am strigauer Waffer, mit einem schönen Garsten. Es gehören dazu die Dorfer Coslau und Jaugwit im canthichen Kreise, unter bischöflicher Gerichtsbarkeit.

5) Rommenau, ein konigliches Burglehn und Dorf.

6) Leuthen, ein Dorf; ben welchem die preußische Armee 1757 am 5 Dec. einen sehr wichtigen Sieg über die bitreichische Armee erhielt. Es ist hier eine evangelische Kirche.

7) Ober-Stephansdorf, ein Dorf und Rittersitz, hat

einen fehr fchonen Garten.

8) Mimckau, ein Dorf und Rittersitz, gehoret den Er-Jesuiten zu Breslau, welche noch andere Derter in diesem Rreise besigen.

2. Das dem Bisthum Breslau gehörige Weich:

bild Canth, in welchem

1) Canth oder Kant, die Weichbildstadt. Sie liegt am Schweidniger Wasser, ist klein, und hat ein altes Schloß. Vor Alters gehörere sie den Herzogen zu Dels, wie denn Herzog Conrad V hieselbst gewohnet, und sich einen Herzog zu Canth genennet hat. Anfänglich wurde sie dem Biethum Bredlau verpfändet, 1471 aber völlig überlassent 1428 wurde sie von den Hussten sehr verwüstet. 1512 wurde Herzog Barthel von Münsterberg in dieser Gegend von den Bredlauern geschlagen. 1632 erlitten hier die Sachsen einen großen Verlust. 1752 brannte sie sast ganz ab. Die hiesige Gegend ist fruchtbar.

2) Das Amt Surftenau, welches bem Prinzen heins rich gehöret, und den Namen von dem Dorf und Schloß Surftenau hat, welches ebemals einem herzoge von hols ftein zugehöret hat, und am Schweidniger Waffer liegt.

3) Die übrigen Derter Dieses Weichbildes, werden weiter unten in ber vollständigen Beschreibung des Bis: thums Breslau portommen.

III Der Namslauer Kreis, liegt von ben übrigen Kreisen abgesondert, und ist am besten auf der Charte vom Fürstenthum Brieg zu sehen.

- I Mamslau oder Mambslau, die immediate Rreisfabt, liegt am Alug Benda, und amifchen Moraften, bat ein Schloß, eine tatholifche Rirche, ein Franciscanermon. denklofter, ben welchem eine polnische Rirde ift, und 2 evangelifche Rirchen, namlich eine beutsche und eine vohls nifche. Bor Altere gehorte fie ben Bergogen gu Breslau. nachher benen zu Blogau, und hierauf benen zu Licanits. pon welchen Bergog Bengel fie 1348 an Raifer Rarl IV verfaufte, welcher fie 1350 bemauern lief. R. Wenzel legte fie unter die Landeshauptmannschaft des Fürstenthums Breslau. R. Ferdinand I verpfandete die Bura nebit ib= rem Bugebor, an die Stadt Breslau, jest aber gebort fie zu ber Commenthuren Ramslau. Die 1578 aufgewors fenen Balle, murden 1647 von den Schweden abgetragen. 1619 brannte die Stadt ab. 1741 wurde fie von den Dreufs fen 3 Tage lang befchoffen, und hierauf eingenommen. Bu der Rammeren gehoren die Guter Deutschenfarchwit und Ellgut.
- 2 Des deutschen Ordens Commenthurey Namslau, besteht aus den vom deutschen Ritterorden angekausten Odrsern Altstadt, Jauchendorf, Glausche, einen Theil von Obischau, Windisch-Marchwitz, und einigen anderen.

3 Der f Forischaufsche Salt, gehoret bem Bischof zu Breelau, und begreift

1) Reichthal, ein Stadtchen.

2) Storifchau, ein Kirchborf, von welchem ber Salt ben Ramen bat.

- 3) Noch andere Dorfer, welche ben ber vollständigen Beschreibung bes Bisthums Breslau vorkommen werden.
- 4 Schmoger ober Smogra, ehebessen Szmogrow, ein Rirchdorf, woselbst im Jahr 966 die erste christliche Rirche

Rirche in Schlesien, und bas 1041 nach Bitschen, endlich aber nach Breslau verlegte Bisthum gestiftet worden. 1731 bat es bas Bisthum wieder an sich gekauft.

- 5 Stadtel ober Stadtlein, ein Markifleden ober vielmehr ein Stadtchen an der Stober, dem herzog von Dels zugehörig. Es ist hier eine evangelische Kirche. Der Ort ist größtentheils polnisch.
- (2) Der briegische, ohlaussche, strehlens sche, nimptschische, kreuzburg, pitschensche Kreis, welche

## das Fürstenthum Brieg

- S. 1. Das Fürstenthum Brieg ist von den Fürstenthümern Dels, Breslau, Schweidnig, Münstersberg, Nenß und Oppeln, umgeben, und ein abgesondertes Stuck desselben gränzet auch an Pohlen. Esist eines der größten Fürstenthümer in Schlesten.
- Die Oder burchstromet die Weichbilder Brieg-und Ohlau, und nimme auf ber Granze bes Rurstenthums Oppeln die Meyfie, weiter abwarts aber die Stober auf. Die Oblant, welche aus bem Rurftenthum Munfterberg tommt, flieget burch bas ftrehlische und ohlauische Weichbild, in bas für-Der Ursprung der Lobe, ist im ftenthum Breslau. Der hochfte Berg biefes lannimpticbischen Rreife. bes, ift ber Rummelsberg im ftrehlenfchen Rreife, un. weit Prieborn, an ber Granze des Fürstenthums Munfterberg, welcher viele Meilen weit gefehen werben fann. Es ift dieffeits ber Ober, wo es beutsche Einwohner bat, an Getraide eine ber fruchtbarften Fürstenthumer in Schlesien, jenseits ber Dber aber,

wo die Einwohner stawischen Ursprungs sind, ist es fandig und armselig. Ben Strehlen und Ohlau wird Färberröthe und Taback gebauet. Im briegischen und ohlauischen Kreise, sind große Wälder von Eichen, Buchen und Tannen. Unweit Strehlen werden im Galgenberge sehr harte und dauerhaste Steine gebrochen. Ben Priedorn im strehlenschen Kreise, bricht blauer und weißer Marmor, ben Schwentnig im nimptschischen Kreise unweit Zobten, an der schweidnißer Gränze, und ben Wetterisch in derselben Gegend, bricht grüner Marmor mit schwarzen Abern. Im nimptschischen Kreise ben dem Dorf Kosemiß, an des Münsterberges Gränze, sindet man viele und schöne Ehrnsoprase und Opale.

6.3. In diesem Fürstenthum find 8 Stabte und 3 Marktflecken. Die lehne sind 1705 allodificirt. Der erfte Bergog ju Brieg, ift Boleslav III, Berroas Beinrichs bes fetten altester Cohn, gewesen, welcher dieses Fürstenthum 1314 in ber Theilung mit feinen Brubern erhielt, auch bald hernach feines britten Brubers Erbtheil, namlich bas Fürstenthum Liegnis, baju bekam. 1328 trug er feine Lande bem Ronig Johannes von Bobeim zu lehn auf. Seine Sohne Wenzel I und Ludwig I, wurden 1359 bom R. Rarl IV alfo aus einander gefest; daß jener liegnis, Diefer aber Brieg befam. Wengels letter Cohn, 5. Wenzel II, trat an Ludwigs I Enfel Ludwig II, 1418 bas Fürstenthum Liegnis ab. Briedrich II, Bergog zu liegnis und Brieg, nahm 1523 bie evangelischlutherische lehre an, faufte 1524 bas heutige Fürstenthum Wohlau, und schloß 1537 mit Joachim II, Churfurften ju Brandenburg ; eine Erbverbriberung.

berung. 1539 theilte er bie lanbe unter feine Sohne, ba benn S. Friedrich III Liegnis, S. Georg II aber Brieg fammt ben mohlaufchen Beichbilbern befam. Des letten Cohne Joachim Friedrich und Johann Beorg erbten 1596 auch bas Fürstenthum liegnis, und Joachim Friedrichs Cohne, Johann Christian und Georg Rubolph, theileten fich 1611 fo, baf jener Brieg, Diefer aber liegnis und Wohlau erhielt. Georg Rudolph 1652 ohne Erben farb, theilten fich Johann Christians Cohne in Die gesammten lande alfo, daß Georg III Brieg, Ludwig IV Liegnis, und Christian Wohlau erhielt, welcher lettere von feinen Brubern erbte, und alle 3 Fürftenthumer feinem Sohn Georg Wilhelm hinterließ. Als aber biefer 1675 im 15ten Jahr feines Alters farb, und mit ihm ber Stamm ber piaftifchen Bergoge in Schleffen ausgieng : jog ber Raifer die Fürstenthumer liegnis, Brieg und Boblau ein.

S. 4. Das Fürstenthum Brieg steht sowohl unter ber königlichen Oberamtsregierung, als Kriegesund Domainen-Kammer zu Breslau. Es war ehedessen in 6 Weichbilder eingetheilet, welche hießen,
Brieg, Ohlau, Strehlen, Nimptsch, Creußburg,
Pitschen; unter preußischer Herrschaft aber sind diese Weichbilder in Kreise gleiches Namens und Umfangsverwandelt, und es ist nur diese Veränderung getrosfen worden, daß man die benden lesten Weichbilder in einen Kreis, nemlich in den Creußburg-Pitschenschen zusammen gezogen, auch zu demselben das Weichbild Constadt geschlagen hat, welches zum Fürstenthum Dels gehöret, auch den demselben, bis auf die von der Krieges- und Domainen • Kammer zu Breslau, und von den landrath des creusburgischen Rreises abhangende Sachen nach, geblieben ist. Es ist in 6 Rreise ober Weichbilder abgetheilet.

I Der briegische Kreis, wird durch die Oder in 2 fast gleiche Halften zertheilet.

1 Brieg, Brega, die immediate Rreisftadt und Sauvts ftabt bes gangen Gurftenthums, liegt an ber Dber auf ber beutschen Seite, und auf einem boben Ufer, baber fie auch ihren poblnifchen Ramen bat, und in bem Stiftungebrief Bergoge Beinriche von 1250, Civitas altae ripae genens net wird. Sie ift eine bon ben großten , vornehmften und fconften Stadten in Schleffen, und wohlbefestigt. Heber die Doer ift eine fehr lange, hohe und ftarte bolgerne Bor bem breelauischen Thor ift bie Bor. Brude gebauet. ftadt Rathen oder Rathau, zwischen bem Molwiger und Reisser Thor Briegischborf, vor dem Reisser Thor die Meuhauser Vorstadt, und nachdem bie Stadt unter preußische Bothmäßigkeit gekommen, ift jenseits der Doer noch eine Borftadt angelegt worden. Das vormalige hiefige Schloß, welches ber Bergoge ju Brieg Bohnfig gewesen, ift 1741 in der Belagerung ber Stadt großens theils abgebraunt. Seit 1756 tft bier die oberichlefische Dberamteregierung, mit welcher auch bae oberschlesische Dberconfistorium und Pupillen Collegium verbunden ift. Un dem Schloß fteht die Stiftefirche zu St. Sedwig, melche die Ratholifen inne haben; man findet bier auch eine Refidenz ber Er-Sesuiten , und ein Rapuzinerklofter mit Die Evangelischen haben die Saupt: und ibren Rirchen. Pfarr-Rirche gu St. Nicolas, an welcher ein Superinten. bent fteht, ein Gymnasium illustre, ju welchem Berjog Georg II am 21 Marg 1564 ben Grundftein geleget, und am 18ten August 1569 es eingeweihet hat, und die vor dem Thor ftebende Rirche gur beil. Drenfaltiafeit, welche 1770 von neuem erbauet worden, und beren fich die poblnische Gemeine bedienet. Sonft ift bier auch ein Buchts baus, in welchem aute Dianufafturen find. Es werden bier

hier gute Tucher gewebet. 1327 erhielt die Stadt vom Herzog Boleslav das breslauische Recht. 1595 legte Herzog Joachim Friedrich den Grund zu der Festung. 1618 erlitte die Stadt großen Brandschaden. 1643 wurde sie von den Schweden vergeblich belagert. 1741 wurde sie von den Preußen durch eine viertägige Belages rung erobert.

Eine halbe Meile von hier gegen Mitternacht, ist ein großer Eichen- Buchen- und Tannen-Wald, welcher zum Theil der Stadt zugehöret. Zwischen demselben und der Stadt ist eine große Aue, auf welche die Pohlen ihre Ochssen zu tausenden bringen, und insonderheit zu Jacobstag einen großen Ochsen- und Pferde-Markt halten. Mitten burch die Aue geht ein hoher und breiter mit Stehnen gespflasterter Danum, welcher ziemlich lang ist. In dem Walde sindet man noch Ueberbleibsel von dem alten Schloß Ritschen.

Det sogenannte Abrahamsgarten, ift eine von einem Urm der Oder umflossene; und mit Buschen bewachsene Insel, die sich auf eine Biertelmeile erftrecket.

Der Stadt gehören außer den vorhin genannten Vorsstädten und Dörfern Ruthen und Briegischdorf, sammt dem Borwerke, 1) die Dörfer Giersdorf, Pogarell, Alzenau sammt dem Rittersitze, die 2 ersten mit evangelissichen Kirchen, Böhmischdorf, mit einer evangelissichen Kirche, halb Schlüsseldorf, (dessen andere Hälfte dem Domstift St. Johann in Bredlau gehöret,) Schreibens dorf, und hald Leupusch oder Leubisch, in welches letzeten evangelischen Kirchdorfs Gegend, viel Torf gefunden wird. 2) Die Herrschaft Cantersdorf, zu welcher geshören das Schloß und Dorf Cantersdorf, und das Dorf Alein-Treudorf. 3) Die Herrschaft Schönseld, in deren Dorf gleiches Ramens eine evangelische Kirche und ein Vorwert ist, woselbst auch viel Torf gegraben wird.

2 Das tonigliche Kammerburgamt zu Brieg, bagu Gruningen, Linden, Bankau, Jundel ober Jindel, Berg.

Aerzdorf, Briefen, Paulau, Groß = Peudorf, Cichepplowit, Michelwig, Scheidelwig und DS. bern, gehoren.

- 3 Das tonigliche Stiftamt zu Brieg au St. hebe wig, beffen Dorfer theils im briegischen, theils im ob. lauischen und ftreblenschen Rreife liegen ; im erften find Conradswaldau, Laugwin, Pampin, Jägerndorf und Schonau, welche evangelische Rirchen baben; im zwenten Groß Deiskerau, Frauenhayn, Schwoike, Biersdorf und Ottad.
- A Das tonialiche Kammeramt Carlsmarkt, bat ben Ramen von bem am Tluß Stober belegenen Markt= fleden Carlamarkt, (in welchem eine evangelische Rirche ift,) ift aber ehedeffen das Umt Begendorf, bon dem hier an ber Bober gelegen gewesenen feften Colof Kes gendorf genannt worden. R. Karl VI batte bem Dorf Regendorf Marktrecht verlieben, und damals bat es ben Ramen Carlomartt befommen. Das bierher geborige Dorf Colln ift der Grafen von Bees Stammbaus, benen es auch ebedeffen, sammt der pormaligen Berrschaft Rebenborf zugeboret bat. Die übrigen Dorfer bes Ames find. Rauern, Rogelwin, Stoberau, Carnowin, Roichun, Riebnig und Altegammer.
- 5 Cowen ober Coben, ein gang offenes Stadtchen an ber Reng, hat eine evangelische Rirche, und geboret bem graflichen Saufe von Bees als ein Diajorat. Berrichaft Lowen gehoren noch funftehalb Dorfer im Zurs ftenthum Oppeln.
- 6 Michelau ober Ober-Michelau, ein Rleden, wels der 1615 vom Bergog Johann Christian Stadtrecht erhals ten hat, und woselbit eine evangelische Rirche ift, geboret sowohl, als das Dorf Mieder : Michelau, bem Stift Cameng, aus welchem fich zwen Patres auf bem biefis gen mit einer Rapelle versebenen Schloß als Rechnungss führer aufhalten. Das Stift bekam Diefen Drt, ale ber chemalige Befiger beffelben, Baron bon Graulichreiber,

jur ebangelischen Kirche trat. Mitten in bemselben wohnen die Burger, und an benben Enden Bauern und Garte ner. Gleich über ber Reiffe fangt Oberschlesien an.

- 7 Schwanowig, ein Dorf und Ritterfig, und Prambfen, haben ebangelische Rirchen, und gehoren ben von Maldau.
- 8 Die Commenthurey Lossen, bem Johanniterore ben zukändig, zu welcher das große Dorf Lossen, und die Obrfer Jeschen, Buchig und Rosenthal gehören. In Lossen ist ein wohleingerichtetes Ordenshaus, und eine schone katholische Kirche.
- 9 Molwitz, ein Dorf mit einer epangelischen Kirche, gehoret dem Abt zu St. Bincenz in Breslau. 1741 erhielt bier Friedrich II Konig von Preußen seinen ersten Sieg über die offreichische Armee. Das nahe gelegene Dorf Bermsborf, gehoret auch gebachtem Abt.
- 10 Mangschutz, ein ansehnlicher Ritterfit und Dorf, mit einer evangelischen Kirche, gehoret ben Grafen von Puckler,
- 11 Die Nittersitze Groß-Jankwitz, Groß-Neudorf, Areysewitz, Johnsborf, Aoppen, Michelwitz, und Taschenberg.
- II Der oblauische Kreis, wurde 1654 bem Fürstenthum Brieg entzogen, und zu dem Fürstenthum Wohlau geschlagen: 1680 aber nach dem Tode ber Herzoginn kouise, der er zum Witwensisse gedienet hatte, wurde er dem Fürstenthum Brieg wieder einverleibet.
- 1 Ohlau, Olavia, die immediate Rreisstadt, liegt am Fluß gleiches Namens, und nicht weit von der Oder. Ihr größter Theil liegt auf der beutschen Seite, ein viers tel aber auf der pohlnischen. Sie hat ein Schloß, dessen Kirche die Ratholiken inne haben: die Evangelischen aber haben die Pfarrkirche, an welcher der Inspector des ohs 4 Th. 5 Al.

lauischen Rreises sieht, und die pohlnische Kirche, in welscher die hier liegende Besatzung den Gottesdienst halt. Es ist auch hieselbst ein Rupferhammer. In Kriegeszeiten hat sie viel ausstehen mussen, ist auch 1502 und 1641 zur Halfte abgebrannt. 1741 wurde sie von den Preusen eins genommen. Man bauet hier viel Labad: Ben der Stadt sind sehr schone und angenehme Spatziergange. Der Stadt gehöret das Dorf Jedlitz, und ein Antheil an Baumgarzten, an welchem Dorf auch das hiesige königliche Kamsmeramt Antheil hat.

Das königliche Kammeramt zu Ohlau, zu welschem ein Antheil an Baumgarten. Bischwiß, Deutschein, Gov, Gunschwiß, Jähdorf, Kontschwiß, Minkern, Peisterwiß, Polnischstein, Rodeland, Rosfenhayn, Kunzen, Sackerau, Steindorf, Weisdorf, Wüsten, Briese und Jehline, gehören.

3 Die Commenthurey Alein-Oels, gehoret ben Joshanniterrittern. Alein-Oels ift ein Fleden mit einem alten Schloß, und hat dem Johanniterorben schon 1243 gehoret, Außer diesem Ort gehoren noch It Obrfer zu der Commenthurey.

4 Die abelichen Gater und Obrfer, zeide, Laskowitz, Mechwitz, Woigwitz, welche 4 letten evangelische Kirschen haben, dergleichen auch in den Ochfern Marschwitz, Frauenhayn und Kosenhayn sund.

5 Bier jum bifchoflichen Salt Breslau gehörige Gater.

III Der strehlensche Kreis, ist eins ber fruchtbarften Rorn- und Weizen-Lander in Schlesten.

I Strehlen, Die immediate Rreisstadt, liegt an der Ohlau, ist mit doppelten Mauern umgeben, und hat große Borstädte. Un der evangelischen Pfarrkirche, steht der Inspector des strehlenschen Rreises. Die sogenannte pohlenische Kirche gehoret auch den Evangelischen. Es ist hier auch eine lateinische evangelische Schule, und ein Augustis

nermonchenkloster. Es werden hier gute Tücher gewebet. 1619 brannte die Stadt größtentheils ab. Als 1760 Rosnig Friedrich II hiefelbst sein Hauptquartier hatte, sollte er durch Verrätheren des Barons von Wargotsch aufgeboben werden: als aber der evangelische Prediger Schröter zu Schonau dieses Vorhaben entdeckte, wurde es verhins dert. In der Nachbarschaft derselben ist ein wichtiger Steinbruch.

2 Juffinen, ein Dorf dicht ben Strehlen, welches eine evangelische behmische Gemeine angebauet, und nach dem Geburtsort Johann Jussens benannt hat. Borber waren hier 2 große Vorwerke, welche die behmischen Brüder der Stadt für 11000 Athlr. abkauften, und solche von ihren gesammleten Collectengeldern bezahlten. K. Fries drich II hat diesem Ort das Privilegium ertheilet, daß hier allezeit nur einerlen Glaubensgewossen von der ächten behmischen Confesion wohnen sollen. Den Gottesdienst hält diese Gemeine in ihrer alten Kirche zu Altstadt ben Strehlen, welche wieder hergestellt, erweitert, und 1779 eingeweihet worden.

3 Das königliche Kammeramt Strehlen, hat feisnen Sig in der Stadt Strehlen. Zu demfelben gehbren die Obrfer Friedersdorf, mit einer evangelischen Kirche, Ruschel, Meltheuer, Rügersdorf, mit einer evanges lischen Kirche, Sägen, Töppendorf, Woiselwiß.

4 Das Umt Prieborn, ist eine Herrschaft, welche die von Ezirn besessen haben, nach deren Abgang sie an den Herzog von Brieg als Lehnsherrn gefallen ist. 1654 wurde sie dem ohlausschen Weichbilde einverleibet, 1664 von Herzog Georg seinem Stiesbruder dem Grafen August von der Liegnitz vermacht, nach dessen 1677 erfolgtem Tode aber vom Kaiser in Besitz genommen, und 1687 an einen von Wassenster sir 10000 Gulden verpfändet. Das Umt gehöret setzt der Charite zu Berlin. Einige der dazu gehörigen Derter, sind

1) Pricborn, ein Schloß und Dorf mit einer evans gelischen Rirche, in beffen Nachbarschaft grauer Marmor

gebrochen mirb.

2) Siebenhuben, ein Schloß und Dorf mit einer totholifchen Rirche, am Ruß bes Rummelberge.

3) Sabendorf, ein Dorf, in welchem ein freyes

Gut ift.

4) Die Dorfer Arnsdorf, Dasdorf, Katschwig,

Krummendorf, und Cschammendorf.

5 Die Rittersite Mittel-Arnsborf, Lifenberg, mit einer evangelischen Kirche, Krippitz, Ober-Rosen, Ruppperborf, mit einer evangelischen Kirche, die in einem angenehmen Walde liegt, Schönbrunn, mit einer evans gelischen Kirche, Mittel-Schreibendorf, u. a. m.

6 Ulbendorf, ein Dorf und Schloß, woselbst 174t ein heftiger Scharmugel zwischen bstreichischen Husaren, und Manen, zum Borztheil der ersten vorsiel. Es ist hier eine evangelis

fche Rirche.

### IV Der nimptschische Kreis.

t Mimptsch, Nimitium, die immediate Kreiestadt, liegt an der Lohe, und hat neben sich auf einem Hügel ein Schloß liegen. Sowohl die Evangelischen, als Katholisten, haben hier eine Kirche: es ist hier auch ein evangelisscher Kircheninspector. 1500 und 1633 brannte sie ganz ab, und 1728 erlitte sie wieder Brandschaden. Die adeslichen Odrfer Alts Stadt oder Alts Timptsch, Pansgel und Vogelgesang, werden als Vorstädte dazu gestechnet.

2 Das königliche Rammeramt Rothschloß, eher bessen Teiche genannt. Das Amthaus Rothschloß liegt an einem großen Leiche, daher der zwente, ehedessen am meizsten gewöhnlich gewesene Name kömmt. 1741 siel hier ein bestiger Scharmutel zwischen den Preußen und Destreischern, zum Vortheil der ersten vor. Die zu diesem Amt gehörigen Dörfer sind, Senitz, Groß-Kniegnitz, bende mit evangelischen Kirchen Poseriz, Gregersdorf,

Broß=Jeferit, Karzen, Bariche, Cieffenfee.

3 Die Commenthurey Groß-Einz, gehort ben Johanniterrittern, und bas Dorf diefes Namens, woselbft bas ichone Commenthurenhaus iff, liegt un ber Lohe. Die hiefige Stuteren ist im Lande berühmt. Die übrigen zu biefer Commenthuren gehörigen Dörfer sind, Aleine Ling, Gleinig und Beylau im neumarkischen Kreise.

- 4 Die Berrschaft Schwentnig, zu welcher die Dorfer Schwentnig mit einer evangelischen Kirche, Kleina Kniegnitz, auch mit einer evangelischen Kirche, Kosewitz und Prschiederwitz gehören. Ben dem ersten Dorf wird guter Marmor gebrochen, und ben dem dritten werden Chrysoprase gegraben.
- 5 Die abelichen Guter und Odrfer Diersdorf, Jordansmühle, beyde mit einer evangelischen Kirche, Kurtzwiß, Giegroth, Audelsdorf, beyde mit evangelischen Kirchen, Groß-Wilka, Julzendorf, beyde mit evangeslischen Kirchen, u. a. m. Nicht weit von dem letten entspringt die Lohe aus einer lauen Quelle.

V Der creutburg = pitschensche Kreis, welcher ganz an ber pohlnischen Seite liegt, und an Pohlen und an das Fürstenthum Oppeln granzet.

1 Creugburg ober Creugberg, die immediate Kreissstadt, liegt in einer fruchtbaren Gegend am Bache Brinsnis, und hat ein Schloß, eine evangelische und eine kattholische Kirche: es ist auch hieselbst ein evangelischer Kircheninspector. 1588 wurde sie von den Pohlen geplandere und verbraunt. Es gehören ihr die Dorfer Ober: und Tieder Elgut, und das Vorwerk Czapel.

2 Das königliche Kammeramt zu Crengburg, zu welchem die Odrfer Bürgsborf, Margsborf, Schönswald, Sarnau und Ulrichsborf, nebst einem Theil von

Wüttendorf, gehören.

3 Die adelichen Guter und Obrfer Bankau mit einer evangelischen Rire, Rofen, mit einer evangelischen Rire che, Mandorf, u. a. m.

Stadt, hat eine katholische und eine lutherische Kirche: Bil 3 Das Das zu Smogra gestiftete Bisthum ift 75 Jahr nach seiner Errichtung hieher, 1052 aber von hier nach Breslan verleget worden. 1588 wurde der Erzherzog Maximilian von Destreich ben dieser Stadt von den Pohlen geschlagen, welche hierauf die Stadt plunderten und verbrannten. 1627 und 33 ift sie auch ausgeplundert worden, und 1654 hat sie großen Brandschaden erlitten. Es gehören ihr die Dörser Jaschsowig und Pollanowig.

- Die adelichen Guler und Obefer Baumgarten, Bischdorf, Golfowiß, Proschlitz, Acinersdorf, Ross Lowiz, Wilmsdorf, welche insgesammt evangelische Kirchen haben.
- 6 Bu biesem Kreis ist auch wegen ber Nahe, das Weichbild Confiadt geschlagen worden, welches soust zu bem Fürstenthum Dels gehoret. S. weiter unten.
- VI Folgende zwen Bergstädte, welche zwar im Umfange des Fürstenthums Münsterberg liegen, aber nicht dazu gehören; denn sie sind schon 1581 des von ab, und an Wilhelm Ursin Fürsten von Rosenderg verkauft worden, von welchem sie an Peter Wock Fürsten von Rosenderg gekommen sind, der sie 1599 an Joachim Friedrich Herzog zu liegnis und Brieg verkauft hat, worauf sie von den Herzogen zu liegnis und Brieg sederzeit gemeinschaftlich besessen worden, nun aber zum Fürstenthum Brieg, sedoch zu keinem Kreise desselben gerechnet werden.
- I Reichenstein, eine freve Bergstadt, in welcher ein königliches Bergamt, eine katholische und eine lutherische Rirche ift. Gegen Mittag und Abend dieser Stadt, in dem Gebirge, welches der goldene Escl genennet wird, ift ein Silberbergwerk, in welchem ein weißer arsenicalischer Goldkies bricht.

2 Silberberg, eine Bergstadt, in welcher eine kathoe lifche und eine evangelische Rirche ift. Sie hat ihren Na

inen von bem ben berfelben befindlichen Silberberamert. in welchem ein milbes silberhaltiges Bleperz bricht. Es ift hier nach bem britten schlefischen Rriege eine wichtige Bergfestung angelegt worden, welche von ber bobeimischen Seite nicht gesehen werben tann. Die Reffungewerte find burch Pulver und Bertzeuge in Felfen angelegt, und burch einen bedeckten Beg verbunden. Das Sauptwert hat Die Geffalt eines Schloffes bon gothischer Bauart, mit großen Thurmen. Die in ben Felfen gehauenen Graben , find 70 Ruft tief, und in ben Ballen, welche efcarpirte Berge find, befinden fich 3 Reihen Casematten über einander. Der in den Relfen ausgehauene Brunn fur Die Befatung, ift 120 Auf tief. Es tonnen biefe Werte 5000 Mann Befabung in fich faffen. Die Luft auf dem Berge ift fo falt, baf die Cafematten, wenn fie von Menfchen bewohnet wers ben follen, im August eingeheißet werden muffen. nachften Unboffen muffen in Rriegszeiten befett werben, Damit ber Reind fich berfelben nicht bemachtige, und von berfelben die Beftung beunruhige.

(2) Der schweidnigische, friegauische boltenhavn slandshutische und reichenbachis sche Rreis, welche

das Fürstenthum Schweidniß ausmachen.

Das Fürftenthum Schweibnis granger gegen Morgen an bie Burftenthumer Brieg und Breslau, gegen Mitternacht an bie Rurftenthumer Liegnis und Jauer, gegen Abend auch an bas Surftenthum Jauer, und gegen Mittag an Bobeim, bie Graffchaft Blag und bas Fürstenthum Munfterberg. Es ift eins ber größten, volfreichsten und beften Burftenthumer in Schleffen , und foll nebft bens Burftenthum Jauer, ben achten Theil biefes Berjoge thums ausmachen. I bod verlach, bis mielben felbe aus 1103

5. 2. Won Bobeim wird es burch bas subetifche Bebirge geschieden, ju welchem ber hohe Berg, Die Bule genannt, geboret. Er liegt gerabe auf ber Grange zwischen bem Fürstenthum Schweibnig, und zwar beffelben reichenbachifchen Rreife, und ber Grafschaft Glag. Dit bem subetischen Gebirge ift vermittelft ber im reichenbachifchen Rreife ben ben Dorfern langen Bielau, Benlau, Olbersborf, Stofchen: borf und langen Seiffersborf belegenen Berge fowohl, als des Geversbergs (mons vulturius,) auch der berühmte Jottenberg ober Jothenberg verbunben, welcher fonft von ber anbern Geite betrachtet, gang abgesondert vom boben Bebirge gu fenn scheint. Deffelben altester und vornehmster lateinischer Name ist Mous Zabothus ober Sabothus, und bem Unfeben nach bat er feinen Mamen von bem am Fuße beffelben belegenen Stabtchen Bobten : er wird aber auch Mons Zotensis, Zobtensis, Silensis und Silentius, ja mobil Sequax genennet, und ift nach Burgbarts Mennung ber Mons Asciburgius, bessen Ptolemaus gebenket. Er liegt im Schweidniger Rreife, a Mellen von ber Stadt Schweidnig und 5 Meilen von Breslau, und ift gegen Mitternacht, Morgen und Abend von einer weitlauftigen Chene umgeben; gegen Mittag aber granzet er an ben vorhin genannten Gepersberg. Seine fenfrechte Bobe wird von D. Burghart auf 2109, von bem Jesuiten Beinrich aber auf 2125 thein-Landische Schuhe, und fein Umfang von Brib. luca auf 10400 Schritte geschäßet. Zuverläßiger ist bes Prof. Scheibels Bestimmung ber Bobe vermittelft bes Barometers, welche er approvongenommen hat, und nach welcher die Spife des Berges 1776 parifer Schube

Schuhe hoher ift, als bas Pflaffer zu Breslau, aber nur 1620 Schuhe höher, als das Städtchen Zobten. Auf der hochsten Spife bes Berges hat ehedeffen ein Schloß gestanden, welches Peter Blaft, ber für einen banifchen Grafen gehalten wird, und beffen Vater Wilhelm Wlast es schon bewohnet bat, 1108 ober IIIo regulirten Chorherren Augustinerorbens eingerau. met hat, welche fich aber 1181 nach Gorfau, und von bannen nach Breslau begeben haben. Machmals haben die Bergogevon Schweidnis bisweilen auf beme felben gewohnet; und endlich ist es ein Raubschloß, aber als ein folches 1471 von ben Breslauern und Schmeidnigern gerftoret worden. In fatt beffelben hat ber Ubt auf bem Sande von Breslau 1702 eine Rirche erbauen laffen, zu ber man auf einer Treppe von 60 fteinernen Stufen fteigt, und babin am Lage Maria heimsuchung eine zahlreiche Wallfahrt von Bobten aus angestellet wird. Submestwarts hinter berfelben ift ein febr bober und fteiler Felfen, von weldem man faft gang Schlefien überfeben fann. Sonft ift ber Berg mit einem biden Balbe bewachfen. Daß Diefer Berg ber Fürstenberg fen, ben bie alten schweids nigifchen Bergoge im Titel geführt haben, ift falfch; benn biefe Berrichaft Burftenberg, nebft bem Stabt. chen, von welcher fie ben Namen bat, ift in ber laufit belegen. Es hat biefes Furftenthum alle Moth. durft an Holz Belde und Baumifrüchten, und an Wildpret, auch zahmes Wieh und Steinkohlen in Menge: boch find bie Berge ben Schweibnig burch ben Rrieg von Soly febr entbloget worden. Es ift auch mit gutem Plachse und guter Wolle reichlich versehen, und bende werden hier so start, als irgend. Rii 5 mo

wo in Schlefien, ju allerhand Manufafturen veras beitet; und ba folches vornehmlich in bem gebirgich. ten Theil bes Fürstenthums geschiehet: fo ift auch berfelbe ber nahrhafteste. Ben Bogendorf und Ditmannsborf find Bley, Rupfer- und Gilber-Bergwerte. Große Gluffe find nicht borhanden. Die vornehmiten find, die Weiftrin, bie Polsnin, und ber Bober. Der erfte, ober bie Weiftritz, entftehet im fubetifchen Bebirge, aus bem fogenannten Rumpelbrunnen, nabe ben Ober - Giersborf, gehet nach Schweidnis, und meiter ins Surftenthum Breslau, wofelbit fie oben auch unter bem Namen bes Schweidniger Waß fers porgefommen ift. Die Polsnig, bisweilen Birla genannt, entftehet im Barengrunde, fliefet nach Balbenburg und Frenburg; nimmt bas ben Striegau fliegende Waffer auf, und gehet in bas Bubftenthum Breslau, woselbst fie fid, mit ber Beiftrig vereiniget. Der Bober hat seinen Ursprung unweit Schaflar in Bohmen, tritt aber balb in bes Furfrenthums Schweibnig landeshutifchen Rreis, und aus bemfelben in bas gurftenthum Tauer.

h. 14. Das Fürstenthum enthält 14 Städte. Die ehemaligen Herzoge zu Schweidniß sind von der liegnig briegischen Linie entsprossen. Als sich 1278 Herzogs Heinrichs des kahlen Sohne theileten, erhielt Boleslav I Münsterberg, bekam auch 1286 vom H. Heinrich IV zu Breslau, Schweidniß, und ben Gestegenheit des glogauischen Krieges überließ ihm sein Bruder Heinrich der sette 1291 Jauer, Striegau, Frankenstein, Reithenbach und Strehlen, vermachte ihm auch hernach 1296 für die Vormundschaft, welche er für seine Kinder übernehmen sollte, das Schloß aus

auf bein Bothenberge, und bem Bergoge Conrad gu Glogau brang Boleslav Bunglau ab. Geine bren Sohne regierten zwar gemeinschaftlich, batten aber unterschiedene Residenzen; benn Bernhard nahm feis nen Sig zu Schweidnig, Beinrich I zu Jauer, und Boleslab II zu Münfterberg. Bernhard binterlieft Sohne, ber altefte Boleslav III folgte bem Bater in ber Regierung bes Fürstenthums Schweidnis, bem menten Beinrich II aber trat feines Baters Bruber Beinrich I bas Fürstenthum Jauer ab, welches nach feinem Tobe an feinen altern Bruber fam. beffelben einziger Gohn bor bem Water farb, bingegen Beinrichs II Tochter Unna, fich mit Ronig Rarl IV vermählte, verglich fich Bergog Boleslav mit bemfelben babin, baß nach feinem Tobe feine Fürftenthumer Schweidnig und Jauer an ben Ronig und bie Rrone Bobeim fallen follten, welches auch 1368 wirf. Hich geschah. R. Rarl IV begnabigte hierauf bende Fürstenthumer mit wichtigen Privilegien, ju welchen Die folgenden bobeimischen Ronige noch andere hingugethan haben; baber ber Ubel berfelben noch jest in Unfehung ber Berfolgung und Bererbung feiner lehnguter, gegen bie andern Fürstenthumer gerechnet, feine eigene Verfassung bat, both kommt er barinn mit beng Abet bes Fürstenthums Jauer überein.

6.4. Unter bohmischer Oberherrsthaft, war dies fes Fürstenthum mit dem Fürstenthum Jauer also verbunden, daß beyde einen Landeshaupfmann, ein königliches Amt und ein Landes Collegium hatten. Daher kommt es, daß sie beyde noch jest unter der Oberamtsregierung zu Breslau stehen, weil insenderheit die gerichtlichen Handlungs und Signature

Bücher, und andere wichtige Acten, nicht haben von einander getrennet werden können. Allein in den übrigen von ter königl. Krieges- und Domainen-Kammer, und von dem Umt der Landrathe abhangenden Kreis-Sachen, sind diese zwey Fürstenthumer 1742 von einander abgesondert, und Schweidniß ist zu der breslauischen, Jauer aber zu der glogauischen Kammer geschlagen worden.

Nach der ehemaligen Eintheilung, bestund es aus ben fünf Weichbildern Schweidniß, Striegau, Reischenbach, Bolkenhann und kandeshuth: jest heisen die Weichbilder Kreise, und die benden letten sind in einen Kreis zusammen gezogen, also daß das Fürsstenthum aus 4 Kreisen bestehet, von welchen der schweidnissische, reichenbachische und bolkenhann-land beshutische die Gebirges Kreise genennet werden, der striegauische aber zu dem platten kande gerechnet wird.

### I Der schweidnisische Kreis ist der größte.

I Schweidnit, Suidnieium, die immediate Kreissstadt, ist auch die Hauptstadt des ganzen Kürstenthums, und eine starke Festung. Sie liegt an der Weistris in einer sehr reizenden Gegend, die unter die schonsten in Schlessien gerechnet wird. Ihre Befestigung bestund ehebessen aus einer drensachen Mauer: Konig Friedrich II aber hat sie von 1748 an mit neuen regelmäßigen und karken Feskungswerfen versehen lassen. Die Pfarrkirche wurde 1629 den damals hier eingeführten Iesuiten übergeben, welche ber derselben 1664 ein Collegium und Seminarium bekamen. Die Klöster der Dominicaner, Minoriten und Kaspuzinermänche, und der Urselinerinnen, haben auch Kirschen. Die Kirche St. Michaels vor dem niedern Thor, ist eine Commende der Kreuzherren mit dem rothen Stern zu St. Matthia in Breslau. Die Evangelischen haben

n der Stadt eine Rirche, beren erfter Prediger Infpector ber Rirchen bes schweidnitischen= reichenbachischen: und triegauischen Rreifes und bes Fürftenthums Dunfterbera ft. Es find bier Bollen: und Leder Manufatruren. Diefe Stadt ift erft 1295 vom Bergoge Bolco I mit Ringmauern verfeben worden. 1716 braunte fie großtentheils ab, wurde iber weit schener, als fie vorbin gewesen war, und vollig on Steinen wieder aufgebauet, und insonderheit auch mir inem Schonen Rathbaufe gezieret. Allein, 1757 murbe ie von den Deftreichern nach einer ibtagigen Belagerung ingenommen, und mabrend derfelben burch Bomben, Rueln und Kener vermuftet. 1758 wurde fie von den Preuß en nach einer gleichfalls Ibtagigen Belagerung wieder erbert; und 1761 bon ben Deftreichern und 4 rufifden Gres ladiercompagnien, ohne vorhergegangene Belagerung mit Sturm erftiegen, 1762 aber bon ben Preugen nach einer dweren und langen Belagerung wieder erobert. olgenden Beit ift fie febr fcbon wieder bergeftellet.

Der Stadt gehören 13 Odrfer, namlich Bögendorf, Erosselwig, Johen- und Nieder-Giersdorf, Kletschau, Leutmannsdorf, welches fünfviertel Melle lang st., ein Schloß, eine katholische und eine edaugelische Kirsche hat, Nitschendorf, Gabischdorf, Schönbrunn, Intheil an Seissersdorf, Tunkendorf, Polnisch Weistrig und Weigrodau.

2 Jobten ober der Jotten, lat. Zobtena bber Zabohum', eine mediat Stadt am Fuß des Jobtenberges, velche vermöge dessen, was oben von der Sohe der Johe enberges angesubret worden, 156 Schule höher liegt, als Breslau. Sie ist schon im itten Jahrhundert eine Stadt zewesen, und gehoret, so wie die nahe daben liegende Probeten Gorkau, den regulirter Chorherren Augustinerordens uf dem Sande zu Breslau, und hat eine katholische Pfarrelirche. Sie hat unterschieden Feuersbrünste erlitten, von welchem die neueste 1741 geschehen ist, da ein paar tausend Tolpatschen und Panduren, welche der Obrift Trenk ansührte, nachdem sie ben diesem Stadtchen von einem paar

preußischen Grenzbiercompagnien geschlagen worden, aus Mache dasselbe plunderten und anzündeten, so daß es fast ganz abbrannte. Bu dem hiesigen Amt des Stifts, gehderen die Dorfer Klein-Bielau, Guhlau, Kaltenbrunn, Marrdorf, Qualenau, Antheil an Seiffersdorf, Silftenwif, Strebel, Strehliß, Striegelmuhl, Campaedel, Groß und Klein-Wierau,

- 3 Die Ferrschaft Sürstenstein, hat ehedessen zu den fürstlichen Domainen gehoret, ist aber 1497 von dem König Wabielav an den Canzler von Schellenberg verpfandet worden, der sie nachher an Christoph von Hoberg abgetreten. K. Audolph II verkaufte sie 1601 dem von Fünftirchen erblich, der sie wieder an die Familie von Hoberg überließ, welche hernach in den reichsgrässichen Stand ershoben ward, und die Herrschaft noch jetzt besitzet. Sie begreift
  - 1) Surftenstein, ein Schloß auf einem Berge.
- 2) Freyburg oder Freyberg, mit dem Junamen unterm Kurstenstein, ein Stadtchen an der Polonis. Es hat eine katholische und eine lutherische Kirche. 1427 wurde es von den Jussiten vergeblich bestürmet. Bon hieraus bestürmeten die Preußen 1761 den Zeisigen und Aldebacher Berg, auf welchem die kaiserlichen Truppen stunden. 1774 brannte die Stadt bis auf 17 Hauser nach, ab.
- 3) Gottesberg, eine kleine frene Bergkabt, mit eis ner katholischen und einer evangelischen Kirche. Hier werden überaus viel gemeine wollene Strumpfe gestricket. 1633 erlitte sie eine große Feuersbrunft, und 1645 von den Schweden eine Plunderung. Man grabet hier Steinkohlen.
  - 4) Drenfig Dorfer.
- berg, woselbst ein Airchborf nicht weit von Gottese berg, woselbst ein altes Silberbergwerk ist, welches 1768 von neuem bearbeitet worden. Die Fundgrube beißt Victor.

- hergehende eine Fidecommiß = Herrschaft best gräflichen Hauses Hoberg = Fürstenstein, und begreift außer sechs Obrfern:
  - des eine katholische und eine evangelische Riche hat. Es ist ums Jahr 1325 erbauet, 1427 von den Hussten versbrannt, und 1639 von den Schweden rein ausgeplundert worden. 1760 verloren hier die Kaiserlichen in einem Gesecht mit den Prengen viel Bolk. Gleich vor dem Thorist die boheimische Eranze.
  - 2) Waldenburg, gemeiniglich Wallenberg, ein Städtchen an der Polonis, welches eine katholische und eine evangelische Kirche hat. Die hiesigen Bleichen sind vorzäglich.
  - 3) Salzbrunn, ein Dorf, eine kleine Meile, von Fürftenstein, ist bisher der einzige bekannte Ort in Schlesien, wo man Spuren von Ruchensalze findet, die Quelle aber ift sonst für einen Gesundbrunnen gehalten worden. Es ist hier eine evangelische Rirche.
  - 4) Rinsberg oder Konigsberg, Regiomontium, ein Bergschloß, unter welchem die Weistriß sließet, ist eins der Altesten Schlösser in Schlessen, und zu demselben gehöret eine Herrschaft. Diese gehörte ehedessen dem Landesherrn, K. Rudrlph II aber verkaufte sie 1603 erblich an Hans Bernhard von Fünffirchen, gewesenen Hoskammerrath und obersten Proviantmeister in Ungarn. Hinter dem Schloß gegen Wittag ist ein Thal, welches der Schlesier Thal genennet wird. Zu dieser Herrschaft gehöret unter andern das Guth Dittmansdorf.
  - 5) Cannhausen, ein Dorf an der Weistrig, der frens herrlichen Familie von Seher-Thoß zugehörig, nabe ben welchem ein guter Sauerbrunnen ist, welcher Charlottens brunn genennet wird.

6) Weistritz, ein Dorf am Fluß gleiches Namens, ben welchen man in neuern Beiten Silber gefucht hat.

7) Buro '

7) Burkersdorf, an der Weistrig, Cudroigsdorf und das oben genannte Ceutmannsdorf, Odrfer, ben welchen Sohen sind, auf benen sich 1762 die bstreichsiche Armee gesetzt und verschauzet hatte, davon sie aber durch die preußische Armee mit namhastem Verlust getrieben wurde.

8) Domanze, ein Schloß auf einem Felsen, unter welchem die Beifrig fließet, und zu welchem eine herrs schaft gehoret. Im Dorf bieses Namens ift eine katholis

fche und eine evangelische Rirche.

9) Bratig ober Kratgau ober Cratkau, ein Schloß ber Grafen von Zedlig.

- 10) Die Schlösser und abelichen Guter Schwentfeld, Teichenau, welches die von Lucke von Chursachsen zu Lehn haben, Würben, welches Stammhaus der alten Grafen von Würben nun der Abten Grussau gehöret, Groß-Mohnau und Protschlenhayn.
- 11) Ultwasser, ein Dorf, eine halbe Meile von Bals benburg, ben welchem 2 heilfame Sauerbrunnen entspringen. Ben diesem Dorf ist ein Berg, in welchem sehr erz giebige Steinfohlenbergwerke sind.
- 12) Zwischen ben Obrfern Merzdorf und Stephans. hayn, ber Stadt Schweidniß gegen Nordosten belegen, wurde 1642 ein kaiserliches Corps Truppen von einem schwedischen geschlagen.

13) Wuften Waltersdorf, ift jest ein stadtmäßig ge-

bauetes Dorf, welches viel Gewerbe treibet.

14) Zedlit, ein Dorf, in dessen Gegend ben dem Mannbusch die preußischen Feldiager 1761 ben einem Ueberfall der Destreicher viel Leute einbuffeten.

#### II Der striegauische Kreis.

I Striegan, Stregovia, Stregonum, Trimontium, bie immediate Kreisstadt, liegt an einem Baffer, welches einige Czisla, andere aber das striegauische Baffer nens pen, und welches sich mit ber Polonit veremiget. Die Pfarts

Pfarkliche, welche die bochfte in Schlesten ift, gehoret zu der hiefigen Commenthuren des Johanniterordens. Sonst ist hier ein Moster der Carmelitermonche, und eine weibliche Abten Benedictinerordens. Die Evangelischen haben auch eine Kirche. Dieser Ort hat 1289 vom Herzoge Boleslav dem kriegerischen, Stadtrecht erhalten. Die Plünderung gen. welche die Stadt 1633, 39 und 42, und die Feuer strunft, welche sie Etadt 1633, 39 und 42, und die Feuer strunft, welche sie etadt 1633, 39 und 42, und die Feuer strunft, welche sie etadt 1633, 39 und 42, und die Feuer strunft, welche sie etadt 1633, 39 und 42, und die Feuer strunft, welche sie etadt 1633, 39 und 42, und die Feuer strunft, welche sie 1718 erlitten hat, haben sie herunterges bracht. Chemats war die Siegelerbe, welche aus dem Georgenberge gegraben, und mit 3 Vergen bezeichnet wird, beliebter, als jeht. 1745 siel zwischen dieser Stadt und Johen Kriegsbeer über das vereinigte bsireichische und schlische Kriegsbeer über das vereinigte bsireichische und schlische Kriegsbeer einen großen Sieg ersocht.

Der Stadt gehoren die Dorfer Graben, Beydau und

Alt. Striegau.

2 Das Umt Belfe, ift aus den ehemaligen gräflich niemptschischen Gutern Belfe, Ulbersdorf und Teichau zc. entstanden, und gehoret dem Prinzen Heinrich. Im Dorf Delse ist eine evangelische Kirche.

3 Die Commenthuren zu Striegau, besitzet die Dorfer Bechero, Järischau, Muhran, Pfaffendorf, und ein Antheil an Stanowig.

#### - III Der bolkenhann-landshutische Kreis.

I Bolkenhayn, Bolconis fanum, die 1292 erbauete immediate Kreisstädt, ist klein, hat eine katholische und eine evangelische Kirche. Ueber derselben liegt ein Schloß, welches Burglehn nebst denen dazu gehorigen Gütern, K. Ruvolph II im Jahr 1594 an Matthesen von Logau erbeich verkauft, und 1596 die obern und niedern Gerichte, sammt der Jagd und andern Rechten, welche bemm Verskauf der Schloß-Güter ausgezogen und vorbehalten warren, dem Ladislaus von Zedlig besonders bewilliget hat, dessen Nachsommen sie 1703 wiederkäuslich an das Stift Grüssausberlassen, Würksdorf und Walmsdorf.

- 2 Johen-Friedeberg, ein Schlof und mediat Stadts chen, mit einer katholischen und einer evangelischen Kirsche, gehört einem Grafen von Sternberg. Das Stadtschen hat 1409 vom König Wenzel Stadtrecht erhalten. Zwischen demselben und Striegau ist 1745 die oben erwähnte Schlacht vorgefallen. In dieser Gegend erlitten auch 1760 die Destreicher von den Preußen eine Schlappe.
- 3 Rubelfradt, eine mediat Bergstadt an der Bober, unweit der Granze des Fürstenthums Jauer, hat Rupfers bergwerke. Bis 1754 ift sie nur ein Dorf Namens Aus delsdorf gewesen. Sie gehort dem Baron Seher.
- 4 Konstock, eine Fivecommis herrschaft bes graftischen Hauses von Sochberg-Fürstenstein. Sie hat von einem Schloß und Dorf den Namen, außer welchem necht wolderer dazu gehoren. Die hiesige evangelische Kirche, ift ein schones Gebaude.
- 5 Die adelichen Guter, Schlösser und Dorfer Timmersat, Wederau, mit einer evangelischen Kirche, Schweinhauß, Kauder, Rudolphsdorf und Gußmannsdorf oder Giesmannsdorf, mit einer evangelis schen Kirche.
- 6 Landeshut , eine immediat Stadt, welche am Rlug Bober liegt, ber bier den Bach Bieder aufnimmt. einer fatholischen Rirche, ift hier auch eine evangelische Gnadenfirche, deren erfter Prediger Inspector des landeshut= bollenhainischen Rreifes ift, und ben welcher auch eine lateinische Schule ift. Fur Die Bewilligung Diefer Rirche und Schule, find dem Raifer als ein Darlehn 80000 Fl. und ale ein Geschenk 12000 Kl. entrichtet worden. wird farfer Sandel mit Leinwand getrieben. Die Stadt 1638 brannte fie größtentheils ift 1292 angelegt worden. aby und im folgenden Jahr murde fie fo ausgeplundert und verwuftet, daß nur 2 Leute in ber Stadt blieben. 1745 fiel hier ein hitziger Scharmufgel zwischen Preufen und Defts reichern vor. 1757 erhielt ein offreichifches Corps Trups pen ben derfelben einen Bortheil über ein preufisches, und 1760 trug eine oftreichische Armee hiefelbit ben Gieg über

1 preußisches Corps Truppen bavon, nach welchem die tadt geplundert, und die Einwohner fehr michandelt urden, so daß auch viele ums Leben kanien. Der Stadt horet Ober-Jieder.

Der sogenannte Burgberg, liegt dicht an der Stadt. ter demselben ift ein guter Steinbruch, auf demselben er ift eine kleine Schanze, in welcher vor Alters eine it oder Wachehaus gestanden hat. Der Name Burgs fommt daher, weil am Fuß desselben eine Burg oder ploß gestanden hat.

7 Liebau ober Lubau, ein 1293 erbauetes offenes uotchen mit einer fatholischen Kirche, liegt in einem fen Thal. Es gehoret bem Stift Gruffan.

8 Schonberg ober Schonberg, ein offenes Stadte nawieben Bergen und Wildniffen, bat eine katholische che, und gehöret dem Stift Gruffau, welches daffelbe 14ten Jahrhundert erkauft hat: 1426 wurde es von huffiten verbrannt,

Anmerkung. Ein kager zwischen Lieban und Schonberg, edt gang Niederschlesten gegen einen feinblichen Einfall aus beim.

9 Briffan ober Bruffan, ein fürfiliches Stift Cifters ferordens, flebet am Bach Bieder, und vermoge beffen ben dem fürftenthum Jauer von der Bobe der Schnees pe angegeben wird, liegt es 1134 parifer Sug hober, Breslau. Es ift anfanglich 1242 von Unna, Bergogs nrichs zu liegnis Bittme, aus Willen und Dennung 8 Sobnes Boleblans, für Benedictinermonche gestiftet. 2 aber vom Bergog Bolco mit Ciftercienfermonchen bem Rlofter Beigrichau besethet-morben, und hat einen Mirten Libt, auch find bier gute Cammt: Plufch: und ere Manufacculen, 1633 wurde bas Rlofter von Schwes, und Sachfen verhraunt. Diefem Stift ift die Prob-Barmbrung einberleibet. Außer den oben genammen oten Schonberg und Liebenau , ben Schloffern Boliann und Burbeit, gehoren dem Stift auch die Dorfer endorf, Blasdorf, Budhwald, Canzendorf, Dit-Stf 2

tersbach, Linsiedel, Jors, Gartelsdorf, Giesmannes dorf, Zartau, Blein-Zeinersdorf, Joch-Zelmsdorf, Zermsdorf, Kindelsdorf, Kraybach, Leutmannsdorf, Lindenau, Teuen, Teu-Reichenau, Reich-Zennersdorf, Ruhbank, Trautliebersdorf, Cschopsdorf, Ullersdorf, Voigtsdorf, Rlein-Waltersdorf, Wiesau, Wittgendorf, Nieder, Jieder.

fen von Promnig an den regierenden Grafen von Stolls berg-Bernigerode abgetreten worden.

nit einer evangelischen Kirche.

IV Der reichenbachische Kreis, ist reich an Manufakturen.

Reichenbach, die immediate Kreisstadt, welche am Bach Peil liegt, eine Commenthuren der Johanniterritter, welcher das Patronatrecht ben der katholischen Pfarrkirche gehoret, vor dem frankensteinischen Thor die Probsien St. Barbara, welche den nenstischen Kreuzherren mit dem rotthen Stern gehoret, und vor dem schweidnigischen Thor ein Hospital mit einer kleinen Kirche, imgleichen eine evangelische Kirche hat. 1632 wurde sie von den Sachsen, 1633 von den Kaiserlichen geplündert, am ärgsten aber 1634 von den Croaten verwüstet. 1642 mußte sie eine Plünder ung von den Schweden ausstehen, und 1643 brach die kaiserliche Besatzung über 150 Häuser ab, um Brennbolz zu haben. Hier werden viel Leinwand, Canesas und Varchen versertiget.

In Reichenbach granzet das große Dorf Peile ober Peilau, welches fich gegen Frankenstein erstrecket, und dren Ebelleuten gehoret: In ber Mitte besselben haben die vereinigten evangelischen Brüder ben Ort Gnadenfrey angeleget, woselbst ihre Kirche, Brüder- und Schwestern Haus, Gottebacker und Manufakturen, gesehen zu werden verdienen. Zu Peile ist auch eine katholische Kirche.

- 2 Peterswaldau, ein sehr großes und schines Dorf, welches in das obere, mittlere und untere abgetheilet wird, ein ansehnliches Schloß, eine evangelische Rirche und eine Colonie der vereinigten evangelischen Bruder hat, und von den Grafen von Promnit an den regierenden Grafen von Stollberg-Wernigerode gekommen ift. hier giebt es viele und gute Manufakturen.
- 3 Das Schloß und Dorf Mellendorf, und bas Dorf Schlaupig, gehoret einem Baron von Schonaich.
- 4 Die Schlösser und Dorfer Sabendorf und Pfase fendorf.
- 5 Gutmansdorf, ein Dorf, ben welchem ein könige lich preußisches Corps Truppen, welches der Herzog von Braunschweige Bevern commandirte, 1762 ein Lager hatte, auch die Sohen von Peile besetzt hielt. Es wurde dasselbe von den Destreichern angegriffen, die aber, als es Hulfe bekam, in die Flucht geschlagen wurden.
- 6 In ben Dorfern Langen-Bielau, mit einer ebans gelischen Kirche, Ernsdorf, Sennersdorf, mit einer ebans gelischen Kirche, und anderen, giebt es gute Manufakturen. Mellendorf, an Zobtenberg, hat ein gutgebauetes abeliches Schloß mit einem Garten.
  - 2) Solgende mittelbare Sürstenthumer.

#### (1) Das Fürstenthum Neng.

s. 1. Man finder das Fürstenthum Tepß auch das Fürstenthum Grottkau genannt; allein, dieser leste Name ist unrichtig; denn die fürstliche Würde haftet auf Nenß, welches dieselbe lange vorher gehabt hat, ehe der grottkauische Kreis durch Kauf dazu gekommen ist, und die schlesischen Geschichtschreiber sind uneinig, ob das shemalige Weichbild Grottkau ein Fürstenthum genennet werden könne? Ich will mich aber denjenigen nicht widersesen, Kkt 2 welche welche dieses Fürstenthum, Menk und Grottkau nemnen wollen. Es ist von den Fürstenthümern Münsterberg, Brieg, Oppeln und Jägerndorf, von Mähren und der Grafschaft Glaß umgeben, und eines der größten in Schlesien, auch unter den mittelbaren das erste.

6. 2. Die fübliche Balfte beffelben ift febr bergicht; benn biefe burchstreicht berjenige Theil bes fubetischen Gebirges, welcher bas mabrische Gebirge, und zwar insonderheit bas Gefenke genennet wird. Die nordliche Balfte ift ebener und fruchtbarer. Im neufischen und grottfauischen Rreife ift gute Pferde gucht, im legten wird auch Sabof gebauet, und im erften find viele Gifenhammer. Der größte Fluß ift die Texke over Nexk, welche in der Graffchast Glas entstehet, und aus dem Gurffenthum Munfterberg bieber fommt, burch biefes Fürstenthum unterschiebene Meilen lang von Abend gegen Morgen flieget, und fich hierauf gegen Mitternacht menbet. Die meiften hiefigen Bache und fleinern Rluffe auf, unter benen bie Bielau ober Biele, welche am Lautersberge entspringet, die vornehmfte ift. ftehet hiefelbit die Ohlau, wifchen den Dorfern linbenau und Rofperdorf, unweit ber Brange bes gurftenthums Munfterberg, in welches fie fich auch begiebt; und die Oppa hat auch hiefelbst im Bebirge eine Quelle, welche die schwarze Oppa genennet wird, aus bem Mosbruch fommt, bald bie fege. nannte weiße Oppa aufnimt, und fich auf ber Brange ber Minderherrschaft Freudenthal, mit ber Mittels Oppa vereiniget.

5.3. Man gablet im gangen Fürstenthum Denß ir Stadte, von welchen unter preußischer landeshojeit 6 stehen. Es gehoret jum Bisthum Breslau bern Kreises, und ist folgendergestalt an das Bishum gekommen. Herzog Boleslav mit dem Zunanen altus, welcher ganz Nieder- und Mittel Schleien besaß, trat seinem Sohn Jaroslav 1179 die
tensische Landschaft mit aller Hoheit und Gerechtigfeit ab. Als nun diefer Jaroslav gegen bas Ende den Jahrs 1198 Bischof zu Breslau geworden war, chenkte er 1199 dem Bischum gedachte neußische landschaft, welche auch von der Zeit an ben dem Bisthum geblieben ift: es hat aber baffelbe ober ber Bischof erst 1240 vom Herzog Heinrich II ober from-nen das Jus ducale, ober alle fürstliche Herrlichkeit und Gerechtigkeit über biefes land erlanget. 1341 faufte bas Bisthum vom herzog Boleslav III gu liegnis und Brieg, bas grottfauische Beichbild, welches bem Fürstenthum Nenf einverleibet murbe. Im Berliner Frieden von 1742, und Dresbener Frieden von 1745, ist ber nach Mahren zu belegene Theil diefes Burftenthums, der Krone Boheim einverleibt geblieben.

S. 4. Ungeachtet auf dem grottkauischen Disstrict keine herzogliche Würde ruhet, und er auch kein besonderes Fürstenthum ist, (S. 2.) so ist doch gewöhnlich, daß der Bischof zu Bressau Fürst zu Teph und Serzog zu Grottkau genennet wird. Er hat wegen dieses Fürstenthums den Rang vor allen andern schlesischen Fürsten. Der Wapenschild desseheilen, ist in 4 Felder abgetheilet, das erste und vierte sind roth, und enthalten 6 killen, das zwepte

und britte find von Gold, und enthalten einen schwargen Abler, welcher auf seiner Bruft einen Albernen

halben Mond hat.

Seit bem Berliner Frieden (f. 3.) hat ber Bifchof megen biefes Furstenthums 2 Dberberren. namlich ben Ronig von Preufen und die Krone Bo-Durch ben Granzzug ift bie Abtheilung fo ausgefallen, daß ber grottfauer Rreis nebst Wanfen gang unter preußische Sobeit gefommen, ber nengifche und ottmachauische Rreis aber find getheilet. fo baf ber nordliche Theil von benben bem Ronige von Preufen abgetreten worden, der füdliche und gebirgichte Theil aber find ben ber Rrone Bobeim geblie-Des Bischofs hofrichteramt, Regierung und übrigen Collegia, find ju Menf. Bu Ottmachau ift ein bischöfliches Wirthschaftsamt. Der größte Theil beffelben, welcher ber preufischen Dberherrschaft unterworfen ift, liebet unter ter foniglichen Dberamts. regierung zu Brieg, und unter ber Krieges- und Domainen-Rammer zu Breslau. Die bischöflichen Einfünfte werden auf 50 bis 60000 Thaler geschäft.

S. 4. hier beschreibe ich nur den Theil Des Gurftenthums, welcher unter foniglich preufischer Ober-

herrschaft flebet.

Der nenßische Kreis, welcher einen Theil bes ehemaligen neußischen Kreises, nebst demjenigen Theil des vormaligen ottmachauer Kreises, der am rechten User der Neuß nach dem Gebirge oder nach Suden zu lieget, begreifft. Der Saldt Ujest, welcher ehedelsen zu dem neußischen Kreise gehörte, ist theils zum toster Kreise im Fürstenthum Oppeln, theils zum beuthnischen Kreise geschlagen worden.

1 Meys

1-LTeve ober Mevee ober Leiß, Niffa, bie Rreiss fabt, welche auch die Saupt abt bes gangen Sunftenthums. eine der iconften in Schlefien, und eine ftarte Reftung ift. Sie liegt am Fuß Reng, melder nahe ben ihr vorben fliefit, und wird auch von der Bielau, (Biele,) burchs Jenfeits des Fluffes Denf, auf demienigen Bere ge, auf welchem Ronig Friedrich II im Jahr 1741 Die erfte Batterie gur Belagerung der Stadt aufwerfen laffen, bat er ein Kort unter bem Mamen Dreußen errichtet, auch 1743 felbst ben Grundstein dazu gelegt. Der Ronig fetet einen Bouverneur und einen Commendanten bierber: ber Rurft und Bifchof aber hat hier ein Schloß, eine Regies rung, ein Rammercollegium, ein hofrichteramt, Dber-Rentamt und ein Dber-Commiffariatame, unter melchem letten die Archopresbyteriate ju Biegenhals, Friedemald, Grotfau, Reuftadt, Ottmachau, und Patichfom, fteben. Souft findet man bier eine 1120 gestiftete Colles giat: und Pfarr-Rirche ju St. Jafob und Nicolas, mit 12 Chorherren, ein fürftliches Rreugftift gu St. Deter und Paul, bem ein Drobst vorftebet, ein Collegium ber Er-Jesuiten, 2 Franciscanerklofter, ein Dominicanerklofter in ber neuen Borftade, Friedrichoftadt genannt, ein Ras pucinerflofter und ein Monnentlofter vom Orben St. Mariae Magdalenae de poenitentia. Ginige Rirchen find im neuen tralienischen Geschmack gebauet, aber gu ftart mit Bierrathen von Gips und Malereven beladen. Die hier in Befatung liegenden Regimenter, und die evangelischen Einwohner, halten ihren Gottesbienft auf dem Rathbaufe. Die Stadt ift 1284 vom Bergog Beinrich IV geplundert 1525 brannte fie gur Balfte ab. und vermuftet worden. 1642 murbe fie von den Schweden, und 1741 bon den Preugen erobert, 1758 amar von ben Deftreichern belagert, aber von dem Ronige gludlich entfevet. Die 1741 von dem bitreichischen Commandanten verbrannten Borftabte, find nach dem Dresbener Frieden wieber aufgebauet : es ift auch eine neue Borftabt unter bem Ramen Grieberichsitadt angeleget worden, welche ihre Lage amischen dem Fort Preußen und ber Neuße hat, und barinn ein tonigliches Att 5

Gericht ist. 1769 stattete Raiser Joseph II hieselbst einen Besuch benm König Friedrich II ab. Der Stadt gehören die Dörfer Baucke, Gräffercy, Mührengasse, Reinsch-dorf, Struhwitz, Maschkowitz, Mogwitz, Groß=27eudorf und Pohlnisch=Wette.

- 2 Patschkau, an der Neuße, eine Stadt mit einer katholischen Pfarklirche. Die Befahnng halt ihren Gotzesdienst auf dem Nathhause. Der Stadt gehoren die Dorfer Gostig und Kamig.
- 3 Jiegenhals, eine kleine Stadt am Fluß Bielau, welche eine katholische Pfarrkirche hat, und wegen des schönen Glases, das daselbst versertiget wird, bekannt ift. 1428 wurde sie von den Hussiten, und 1445 von Wilhelm Herzog zu Troppau verwüstet, brannte auch 1560 ganz ab. Bey derselben sind Eisenhämmer.
- 4 Die Pfarrdörfer Bielau, Deutsch-Kamnig ober Deutsch-Camig, Neunz, Deutsch-Wette, Kathmans-dorf, Köppernick, Kalkau, Nowack, Volkmansdorf.
- II Der grottkauische Kreis, bestehet aus bem ganzen ehemaligen Weichbild Grottkau, dem Halbt Wansen, und dem nordlichen bis zum linken User der Nepf sich erstreckenden Theil des ehemaligen Ottmachauer Kreises.
- I Grottkau oder Grottgau, die Kreisstadt, woselbst der Bischof einen Hof hat. Es ist dier eine katholische Pfarrkirche, und die Besatzung halt ihren Gottesdienst auf dem Rathhause. Die Stadt ist 1438 von dem pohlnischen König Wladislav, und 1445 von Wilhelm Herzog von Troppau, verwüstet worden. 1449, 90 und 1591 brannte sie ab. 1633 und 42 wurde sie geplündert. 1524 wurde hier ein Fürstentag gehalten. Der Stadt gehöret das Dorf Klein-Neundorf.
  - 2 Bindel, ein Dorf mit einer evangelischen Rirche.

- 3 Otemachau, eine kleine Stadt an ber Neuge, wos felbst der Fürst Vischof ein Schloß mit einer vortrefflichen Ausstählt; und ein Wirthschafts Umt hat, und eine katholische Pfarrkirche ist. Ver dem Neußerthor ist eine Vorstadt mit schonen Garten. Der Thiergarten ist mit Wild besetz, und an demselben liegt ein Jagoschluß.
- 4 Die Pfarrobrfer Lichtenberg, Liebenau, Lindes nau, Lasswig, Groß-Carlowig, u. a. m.
- 5 Der wansener Saldt, liegt zwischen des Fürstensthums Brieg strehlischem und ohlauischem Kreise, und enthält
- 1) Wansen, ein Städichen an der Oblau, welches eine katholische Pfarrfirche hat. 1438, 1666, 1620 und 1678 braunte es ab. Bey demselben wird viel Taback gebauet.
- 2) Die Dörfer Alt-Wansen, halbendörf, Jonos with, Anieschwith, Sporwith.

#### Anhang.

Hier ist ein bequemer Ort, wo von allen Lanzdern und Gittern des Bisthums Breslau, eine allgemeine und besondere Nachricht gegeben werden kann. Es hat dieses Bisthum in Unschung des welt-lichen allezeit einen besondern Körper in Schlesien vorgestellet, der nicht nur das Jürstenthum Neuß und Grottsau, sondern auch die übrigen dazu gehörigen, und fast in allen anderen schlesischen Fürstenthümern zerstreuet liegenden Districte und einzelnen Güter begriffen hat. Diese abgesonderte Verfassung, hat sich auch auf die öffentliche Landes. Steuer und Abgaben erstrectet, und es sind dieselben von allen bischöslichen Gütern durch ein besonderes bischösliches Steueramt gesammlet, und hierauf unmittelbar an das Generals

Steuer. Umt abgeliefert worben. Seit ber foniglich. preußischen Regierung biefes landes, bat fich folche Ginrichtung in fo weit geanbert, bag bie bischoflichen Buter zu benjenigen Rreifen gefchlagen worben , in welchen fie eingeschlossen liegen, und baß fie in allen von der königl. Rrieges- und Domainen . Kammer abhangenben offentlichen Landes. Steuer. Finange Cameral- und Policen-Sachen, auf gleichen Fuß, wie Die Guter ber übrigen Rreis Eingeseffenen, behandelt werden, alfo ben landrathen untergeben find, und ihre Abgaben an bas Steueramt bes ihnen angewiefenen Rreifes abgeben muffen. Bas aber aufferbem Die innere Regierung und Verwaltung ber bifchoffichen lander und Buter anbetrift, als, bie Musubung ber lebnsherrlichfeit, bes dominii directi, ber Berichtsbarfeit über die Landfaffen und Unterthanen, die Berwaltung ber Zafelguter, Ginbebung ber Renten u. f. w. fo ift die gange alte Ginrichtung und Gintheilung benbehalten worben. Um nun ben gangen Rorper bes Bisthums auf einmahl überfeben zu tonnen, ift folgenbes Bergeichniß entworfen.

> Das Bisthum Breslau wird abgetheilet I in den obern Kreis, welcher begreift das Fürstenthum Teyß und Grottkau.

1) Den nepfischen Kreis, nebst dem Baldt Ujeft.

2) Den grottkauischen Kreis, nebst bem Saldt

Wansen,

3) Den ottmachauer Rreis.

Diese sind oben beschrieben.

#### II In den niedern Kreis, welcher begreift

1) Den breslauer Saldt.

2) Den großeglogauer Saldt.

3) Den storischauer Baldt.

4) Den zirkwiger und pogler Baldt.

5) Den preichauer Salot,

6) Das Weichbild Canth,

#### Genauere Topographie des niedern Kreises.

Die zum Visthum Vreslau gehörige, und unter bem bischöflichen Hofrichteramt stehende Guter, sind von zwenerlen Art. Ein Theil derselben gehöret dem Vischof eigenthumlich als Tafelguter, und werden von seinem Rentamt in Ansehung des ökonomischen verwaltet. Ein anderer Theil ist entweder adelichen, oder unadelichen Personen, oder geistlichen Stiften, unter den Namen tehn- Gratial- und Laudemien-Guter, verliehen, so daß der Bischof nur das dominum directum über dieselben ausübet.

## Ujester Haldt.

Dazu gehören: Städtlein Ujest, Vorstadt Stüdelgasse, Raltwasser, Jarischau, Vorswerk Rlutsch, Vickarn, Viewesche, Viestros wir und Poinschowin oder Ponischowin. Diese sind zum toster Kreise geschlagen.

Zum beuthenscher Kreise sind geschlagen: Biskupis, Mikulischus, Ruda, Sabrze, Saborzi und Soßnize.

28 Mansener Haldt. f. ben vorher beschriebenen grottfauer Rreis.

Breslauer Haldt.

Bum breslauischen Rreife find geschlagen: bie Dorfer Trischnock, Leopoldowing, Wasser ientsch. Gubrowie, Schauerwie, Schiede Lagwin, Meleschwin, Dilenin, Teltsch, Bes dern, Neuvorwert, Labnisch, Lange, Ratts min und Rottwin.

Bum neumarktschen Kreise sind folgende Bu. ter geschlagen: Boctan, Deicherwig, L'obinisch. Schweining, Goffendorf, Politiendorf, Bych dorf und Koline.

Bum oblau ichen Kreise find geschlagen, bie Dorfer Raduschkowis, Thomaskirch Bischtowin.

Bum oelesbernstädtischen Kreise: Große und Rlein=36llnig.

Michelwin ober Michelsdorf ist zum nams: lauischen Rreise-geschlagen.

Groß-Glogauer Haldt.

Bum glogauischen Kreise gehören: bie Dorfer Grobeln, Woischau und Rauschwig.

#### Skorischauer Haldt.

Bum namelauischen Rreife find geschlagen: Stadt Reichthal, Storifchau, Bachowin, Wallendorf, Proschau, Dziedzin, Schade gur, Creuzendorfund, Bandelauer, Mühle.

3ird:

#### Zirckwißer und Pogler Haldt.

Zumtrebnizischen Areise sind geschlagen: der Marktslecken dirckwiz, die Dörser Kabsdorf, Riesenthal, Purbischau, Skotschenin, Schimsmerau, Rotscherke, Schwuntnig, Sendiz, Tschachowa, Strohof, Groß, und Rlein, Janche, Klein-Schweinern, Rohle, Roschesnewe, Schweretau und Bürgwiz.

Domatschin und Tscheschen sind zum velse bernstädtischen Rreise geschlagen.

Bischwitz an der Weyde, zum breslauischen Kreise.

Zum wohlauischen Kreise gehören, die Dörfer Groß, und Riein-Pogel, Stuben, Neudorf, Bichang und Stanischen.

Sum militschertenbergischen Kreise ist Große Streng, und

Bum jauerschen Kreife, Tschirnit, gesthlagen.

#### Preichauer Haldt.

Bum steinauschen Kreise: Preichau, Bochs Bauschwin, Jechelwin, Welschen, Queissen, Tauer und Gablin.

Zum wohlauischen Kreise: Klein/Bausche wis, Sammer, Obers und Nieder/Krehlau und Gurckan.

Muhlgaft, jum gubraufchen Kreife.

Rlemmerwis und Dame, jum liegnisischen Kreise.

Roths

Rothbrinnig und Bischdorf ben Saynau, jum goldberg-haynauischen Kreise.

#### Weichbild Canth.

Zum neumarkischen Kreise sind geschlagent Stadt Canth, die Dörser Polsnis, Landau, Vischau, Weicherau, Roslau Zaulkwis, Neusdorf, Obers und Nieder Strusa, Schmachstenhayn, Lorgendorf, Beylau, Pietschen, Rammendorf, Ocklis, Sachwis, Zürstenau, Ebersdorf, Borganie, Mettkau, Puschmühl und Pobldorf.

# (2) Das Fürstenthum Dels und Bernstadt.

- S. 1. Das Fürstenthum Dels, ist von ben Fürsstenthumern Brieg, Breslau, Wohlau und Trachenberg, von ben freven Standesherrschaften Mieslitsch und Wartenberg, bem zum breslauer Fürstenthum gehörigen namslauer Diftrict, und von Pohlen umgeben.
- hringet viel Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, vor nehmlich aber schönen Flachs und vortreffliches Obst, wie denn auch vornehmlich im Medziborischen, viel Weinberge von denen ins land gekommenen Schwaben angeleget worden. Es wird von dem Weides stusse durst der Uder. Die darinn besindischen Leiche und Waldungen, bringen und geben Fische und Holz genug.

- §. 3. Im ganzen Fürstenthum sind 65 evans gelische und etliche 20 katholische Kirchen, 8 Städte, 1 Marktslecken, und außer den sürstlichen Gütern, auch trebnisischen Stiftsgütern, deren an 50 sind, 236 Nittergüter. Von den letzten gehören zur grässlich-kosporbischen Stiftung, Briese, Hönigern, Kritschen, Krompusch, Mittel-Mülatschüß und Zantoch.
- S. 4. Die Regierung ift viermal abgeanbert worden. Es gehörte ben piastisch breslauischen Bergogen von Boleslao alto bis auf Henricum probum, welcher 1290 ftarb. Bernach fam es an bie piastischen gursten, von Conrad II bis auf Conrad IV nigrum und Conrad VIII album, welcher lette 1492 unbeerbet farb. hierauf überließ es ber Rontg in Bobeim Bladislaw taufche: weise für die Herrschaft Podiebrad, den podiebrad= munsterbergischen Gerzogen, von welchen der lette, Carl Friedrich, 1647 ohne mannliche Nachkommenichaft verftarb, und nur eine Pringeginn, Glifa. beth Maria, hinterließ, welche 1647 an ben Bergog von Burtemberg Julianscher linie, Splvius Mimrod, vermablet worden. Diefer murde nach gehobenen Schwierigkeiten, und nach Abtretung bet mabrischen Berrschaft Jaischwiß, vom Raiser Ferdinand III, nebst gebachter feiner Bemabling, und allen mannlichen und weiblichen Descendenten, mit bein Fürstenthum Dels belehnet; und also gebiebe es an die würtembergischen Berzoge Julianscher Linie, in ber Perfon bes vorgebachten Bergogs Enfrius Mimrob. Mit beffen bren Gohnen, Splvius Fried. rich, Christian Ulrich, und Julius Sigismund, murbe 426.521. nach

nach feinem Ableben 1664 bas Fürstenthum in brep Diffricte getheilet, und bren besondere Residenzen, namlich zu Dels, Bernstadt und Juliusburg, angelegt. 2118 aber Herzog Splvius Friedrich 1697 ohne Erben ftarb, betam Bergog Chriftian Ulrich Das Delsnifche, und bes fchon 1684 geftorbenen Bergogs Julius Sigismund binterlaffener Cobn, Bergog Carl, erhielt bas Bernftabtische. Dachbem Diefer aber 1745 ohne Erben bie Belt verlaffen hatte , fam bas gange Furftenthum an bes Bergogs Christian Ulrichs gu Dels Entel, ben Bergog Carl Christian Erdmann, ber fich 1741 ben achten April mit ber Reichsgrafinn von Colms - laubach, Maria Sophia Wilhelmina, vermablet, und mit berfelben eine Pringefinn Tochter, Friederica Cophia Charlotta Augusta, erzeuget bat, welche mit bem Bergog von Braunschweig - Wolfenbuttel , Friedrich August, 1768 vermablet worben-

- S. 5. Der herzogliche Titel ist: Serzog 3n Würtemberg und Teck, auch in Schlesten zur Gels und Bernstadt z. Das Wapen ist das herzoglich Würtembergische, welches auf dem getheils ein Mittelschilde den schwarzen schlessschen Abler mic einem silbernen halben Monde auf der Brust im goldenen Felde, und dren schwarze Dirschhörner auch im goldenen Felde sühret.
- S. 6. Die fürstlichen Collegia in der Hauptstade Dels sind, Die Regierung, das Consistorium, die Rammer und das Landhofgericht. Im übrigen gehöret das Fürstenthum zum breslaufchen Despartement.

S. 7. Chebessen bestund das Fürstenthum aus vier Weichbildern, welche Dels, Bernstadt, Trebnis und Constadt hießen: unter preußischer Regierung aber ist es in zwen Kreise, nämlich in den ölschernstädtischen und trednissischen, abgetheilet, und zu jenem der größeste Theil des Weichbildes Dels, das ganze Weichbild Bernstadt und die Minderherrschaft Medzibohr, zu diesem aber das ganze Weichbild Trednis nebst den zunächst daran liegenden Theis des Weichbildes Dels geschlagen, das Weichbild Constadt aber in Polizen-Sachen zum Creusbursgischen Kreise gelegt worden. In jedem Kreise sind ein besonderer königlicher Landrath, zwen Marscherommissarii, und zwen Kreisdeputirte, nebst einem hesondern Steuereinnehmer, welche die königlichen Cameralverordnungen und Steuereinnahme besorgen.

### I Der old-bernstädtische Kreis, enthäle

a) folgende Stadte:

(1) Dels, lat. Olina, die Kreis- und hauptftabt bes gangen gurftenthume. Gie liegt zwischen zwen Bachen, in einer fruchtbaren Gegend, und hat ein berzogliches Refidenzichloß, auf welchem eine ichone und zahlreiche Bibliothet, und febenswurdige Runftfammer befindlich, und bon ber Stadt burch Ball und Graben abgefonbert finb. In ber Ctobt ift bie Schloffe und Pfarr-Rirche ju St. Ich bann, und die Probftfirche gu St. Marien und Georgen, Die Ratechismusfirche ju St. Salvator, und eine fatbolis fche Enratialfirche. Aufer ber Stadt find zwen Begrab. niß-Rirchen gu St. Unna und Nicolai. Ben bem bergoglis chen Geminario ift bie grafliche fofpothische Fundation fur feche adeliche und feche burgerliche Alumnos, welche auf bem Seminario vier Jahr, auf ber Universität aber zweb Abeliche und given Burgerliche bren Jahr bas Legatum ge-2112 nießen.

nießen. Un dieser Stiftung nehmen, ausser den ordentlischen Schullehrern, auch ein Sprachmeister und Schreibmelsster Theil. Der Stadtmagistrat wird nebst dem Director vom Herzog besetzt. Die Stadt hat oft, besonders 1559, 1634 und 1730 großen Brandschaden erlitten, und ist in dem letzen Brande bis auf wenige Hauser in die Alsche gelegt worden. 1709 und 10 hat die Pest stark gewulthet.

- (2) Bernstadt, Borolstadia, liegt an der Wende, ist mit einer Mauer umgeben, hat ein herzogliches Schloß und eine evangelische Pfarrkirche, an welcher ein Inspector stehet, wie auch außer der Stadt eine Begräbnifkirche, ims gleichen eine lateinische Schule. 1603, 1659 und 1765 ist sie mit Feuersbrunsten heimgesuchet worden.
- 2) Den ben Medzibohr liegenden nach Breslau zur Domkirche gehörigen Galdt Tscheschen, mit vier andern Dörfern, welche in Ansehung der Steuern und andern königl. Sachen zum ölsischen Kreise geschlagen worden.
- 3) Außer ben zum Fürstenthum gehörigen Feubalgütern, nachstehende Allodialgüter.
  - (1) Unter bas 2mt Dels gehoret Das Vorwerk in Schmarfe.
- (2) Unter das Amt Spahlwitz gehören Würtemberg, Spahlwitz, Sandhof, Gänseberg, das Schlosvorwerk in der Breslauer Norstadt ben Dele, Neusorge, und der Kupferhammer ben Spahlwitz.
  - (3) Ober Schmollen.
- (4) Obers und Mieders Woitsdorf, Walsthenp.
- (5) Unter das Amt Wilhelminenroth, Wilhelminenroth, mit einem Schloß, Sürsten-Ellsguth, Schweißerey, und Baruthe.

(6) Unter bas Umt Juliusburg,

a Das offene Stadtchen Juliusburg, welches ehes bessen Droske geheißen hat, vom Herzog Spluius erkauft, und 1663 zu einer Stadt gemacht worden. Es hat ein herzogliches Schloß, eine evangelische Pfarre und eine Schule.

b Das Dorf Juliusburg, Bucowinke, Weissensee, Judlau, Ober-Jähnsdorf, Maliau, Bartkerey, Dame mer, Holunderey, und Rackwig.

(7) Korschlitze und Prietzner Güter, Ober= und Mieder=Korschlitz, Mieder=Priegen und Mühlchen.

(8) Unter das 2mt Sibyllenroth,

Sibyllenroth, mit einem Schloß, Domatschine, Klein-Bruschewig, und Langewiese.

(9) Die Mindersberrschaft Medzibohr,

a Stadt Medzibohr, sonst Mittelwalde genannt. Sie liegt i Meile von der pohlnischen Granze, und ist von Herzog Carl II zu Dels von einem pohlnischen Edelmann Ledzinky 1599 erkauft worden. Sie ist ein offener Ort, und hat eine evangelische Kirche und Schule. Das nahe Pohlen giebt den Einwohnern gute Nahrung.

b Das Medzibohrsche und Granover Vorwerk Dzielonke an Medzibohr, Klenove, Neurode, Glasek hütte, Honig, Nievken, Kenschen, Kenschenhammer, Sopke, Pavelau, Koziene, Suschnie, Surnim, nebst einem Jagdschleß, Modzenowe, Borsinove, Wielky, Starsen, Kalkowsky, Kotovsky, und Joschunne.

4)' Die geistlichen und Stiftenuter, als

(1) Groß= und Klein-Jollnig, nebst zwen katholischen Kirchen, sind bischöfliche Tafelguter.

(2) Blein-Peterwig, gehöret ber Kathebralfirche gu St. Johann in Breslau.

211 3

(3) Cuncredorf, Blein=Dels und Suffervinkel, ge horen bem Stift zu Unferer lieben Frauen auf dem Sande por Breslau.

(4) Mirtau, bem Stift Trebnig,

- (5) Leuchten und Saadewig, dem Collegiatstift zum beil. Kreuz vor Bredlau.
- (6) Jundsfeld und Sackerau, dem fürftlichen Stift zu St. Bincenz in Breslau. Jundsfeld ist ein offenes Städtchen an der Wende, hat eine katholische Kirche, und ist gar nahrhaft, weil die Straße nach Breslau durch baffelbige gehet, welche Stadt eine Meile von hier liegt. Sie ist unterschiedenemal durch Feuer beschädiget worden.

(7) Langewiese, ein Theil ben Manstonarien auf

bem Dom vor Bredlau.

- 5) Im übrigen besiget ber regierende Herzog noch im namslaulschen und oppelnschen Burstenthum anfehnliche Guter und Herrschaften.
- II Der oldstrebnitisische Kreis. Er hat auch seinen besondern königlichen landrath, einen Marschcommissarius, zwen Kreisdeputirte und einen Steuereinnehmer. Es gehöret sowohl das Stift zu Trebniß, als auch die Rittergüter, unter die herzogliche Berichtsbarkeit nach Oels; unterdessen hat dieses fürstliche Stift, welches 1203 vom Herzog Henrico Barbato gestiftet, und für geistliche Jungsern Cistercienserordens eingerichtet worden, eine besondere Kanzellen, in welcher die Sachen von den Orten, die nicht Ritterssieh abgethan werden.

#### 1 Die Stadte sind

(1) Trebnit, Trebnitium, eine offene Stadt, welche nebft ber Klosterfirche, eine evangelische Pfarrtirche und Schule hat. Der evangelische Prediger ift Genior. Sie gehöret ber jungfraulichen Abten Cistereienferordens das felbe.

tfelbst. Das Kloster ist ein vortreffliches Gebäude, und ift allhier das Begrabnis der heiligen Hedwig, des bartis gen Heinrichs Gemahlinn.

(2) Stroppen , ein offenes Stadtchen , mit einer ebangelischen Pfarrfirche und Schule , in einer angeneh-

men Gegend.

2 Der Markflecken Jirkwitz, welcher ehebessen eine Stadt gewesen senn soll, macht mit den Gutern Kabadorf, Kotzerke, Purbischau, Riefenthal, Senditz, Skotzschnine, Jauche, ze. einen Zaldt des Bischofs von Breszulau aus, der mit dem Haldt Pogel im wohlausschen Kreise verbunden ist.

Unmerkung. Im constadtischen District, welcher in königl. Sachen von dem kandrath Ereußburg-Pitschenschen Kreises, so wie von der breslausschen Krieges- und Domainen-Kammer, abhängt, ist das offene Städtchen Constadt, mit einer evangelischen Kirche und Schule, und gehöret nebst den Dörfern Brinize und Eliguth der adelichen Familie von Posadowsky.

## (3) Das Fürstenthum Münsterberg.

S. 1. Das Fürstenthum Münfterberg, ift von ben Fürstenthumern Schweidnig, Brieg und Neng,

und von der Graffchaft Glag umgeben.

S. 2. Es hat einen guten Boben, welcher allerlen Getraide, auch Flachs, hanf und Holz trägt, und um Münsterberg wird viel Hopfen gebauet. Die Hornvieh und Schaf-Zucht ist auch gut. Gegen Besten und Siden, oder nach der Grafschaft Glaß zu, ist es sehr bergicht, weil sich daselbst das bohmische Webirge endigt, und das mahrische wieder anfringt, Zu dem lesten gehöret das reichensteinische

## I Der munfterbergische Kreis, enthält

I Manfterberg, von ben Pohlen Sambice genannt. bie Arcieftadt, und Sauptftadt des gangen Fürftenthums. welche an der Dhlau liegt, und mit hohen Bergen umgeben ift, eine alte fürftliche Barg, eine fatholifche Pfarra firche, eine Rirche gu Ct. Veter und Daul, welche ben breslauischen Rreutberren mit bem rothen Stern als eine Commende geboret, eine evangelische Rirche und Schule. und ehr Bethhaus ber evangelischen bobeimischen Semeine bat. Die Barger haben einen ansehnlichen Theil ihrer Mahrung vom Sopfenban. 1678 erlitte bie Stadt eine große Fenerebrunft. Gin Theil der Borftadt, infenderheit' bas jogenannte Ohlauguth ober Ohlguth gehoret bem Stifte Benrichau, auch etwas zu ber Commente Ct. Matthia in Breslau. Bingegen gehoret ber Stadt außer bem Bargerbegirt das Dorf Ceippe, wofelbft gute Thongruben finb.

- 2 Beerwalde ober Barwalde, Beerdorf ober Barss dorf, und Neu-Altmansdorf, fürstl. Kammergüter.
- 3 Senrichau ober Seinrichau, ein fürstliches Stift Cistercienserordens, welches einen infulirten Abt hat, liegt an der Ohlau. Es hat dastelbe Nikolas ein Ebelmann, und Herzogs Heinrichs des bartigen Secretar oder gar Ranzler, 1222 gestiftet, und nach seinem herrn benannt, von welchem solche Stiftung bestätiget worden, daber das Stift ein fürstliches Stift genemet wird.

Es geboren bemfelben in diefem Rreifs

- 1) Der Klosterhof.
- 2) Die Odrfer Alt-Zenrichau, Barsdorf, Bernssborf, Crasmis, Odbrischau, Fromsdorf, Geinzendorf, Kreu-Karlsdorf, Krelkau, Moschwis, Deutsche Teudorf, Pohlnische Teudorf, Reuhof, Ohlguth, Pohlnischerviss, Plesguth, Raas, Katsch, Reimann oder Reumen, Sackerau, Schildberg, Carchewis, Caschenberg, Wiesenthal, Wilwis, Jestelwis, Jinkwis.

3) Die Berrichaft Schon-Johnsborf.

4) Toppliwoda oder Teppelwode, ein adelicher Marktslecken am Bach Lau, welcher ein Schloß, und eine wangelische Kirche hat, deren Prediger Senior ist. Der Name des Orts zeiget, das hier ehedessen eine warme Quelle gewesen seyn musse.

#### II Der Frankensteinische Kreis, enthäle

I Frankenstein, die Areisstadt, welche am Pausabach liegt, eine katholische Pfarrkirche, und ein Dominicaners nonchenkloster mit seiner Kirche hat, auch der Sitz der fürstlichen Regierung ist. Das ehemalige fürstliche Schloßist eingegangen. Die Besatzung halt ihren Gottesdienst auf dem Rathbause. 1632 brannte sie fast ganz ab. Ihr Magistrat hat Untheil am Städtchen Wartha; es gehte en ihr auch das Dorf und Gut Olbersdorf und Sadel.

2 Camenz, ein fürstliches Stift Ciffercienserordens, anweit der Neppe, welches einen Abt zum Vorsteher hat. Es ist anfänglich ein Schloß gemesen, welches im 13ten Jahrhundert zuerst regulirten Chorberren, ums Jahr 1240 aber Cisterciensermonchen zur Wohnung eingeraus net worden. Es gehöret demselben der größte Theil bes

Rreifes, namlich

1) Ein Untheil am Stadtchen Cameng.

2) Ein Theil der Obrfer Alt = Altmannsdorf und Baumgarten. Benm letten fiel 1741 ein heftiger Scharmutel zwischen preußischen Dragonern und bftreichischen

Sufaren zum Rachtheil ber letten vor.

3) Die Dörfer Obers und Unter-Aiche oder Lichan, Bainen, Banau oder Bahna, Dörndorf, Dürnhart, Solmersdorf, Frankenberg am Sande, Gierischwalde, Grochwin, Grunau, Haagts, Heinrichswalde, Bemmersdorf, Johnsbach, ber welchem 1773 Golds Silhers und Bitriokerz entdeckt werden, Laubnig, Meisridsdorf, Großskoffen im munsterbergischen Kreise, Paulwig, Pielz, Reichenau, Schlottendorf, Schons walde, Schromm, Wolmsdorf und Rogau.

3 Martha, ein offenes Stadtchen zwischen boben Bergen, an der Meppe, zu beffen Pfarrfirche, und ber auf

bem anliegenden Berge befindlichen Ravelle, jahrlich um Pfingsten eine Wallfahrt angestellet wird. Es gehoret theils dem Stift Cameng, welches hier eine Probften hat, theils bem Magiftrat der Stadt Frankenstein, welcher infonderheit ben Boll hat, hingegen auch die Brude über Die Denke unterhalten muß. Es ift bier eine Schange.

4 Die Dorfer Frankenberg, Deterswit und Dro:

Ban, welche bem Domfapitel ju Breslau gehoren.

5 Die adelichen Guter und Dorfer Gierschoorf ober Bersdorf, mit einer evangelischen Rirche, Kaubin, Blentich, Campersdorf, mit einer evangelischen Rirche, Quicendorf, mit einer evangelischen Rirche, Raudnin, Rofenbach, mit einer evangelischen Rirche, Schonbeide, Schrevsdorf ober Schrabsdorf, Stolz, mit einer evangelischen Rirche.

6 Die Dorfer Bergogswalde, Bartau, Große Belmsdorf, Raschsgrund, Schonwalde und Seitens

borf, weiche bem Stift henrichau geboren.

(4) Der wartenbergische Kreis, welcher begreift

#### Die frene Standesherrschaft Wartenberg.

6. 1. Man fann fie am beften auf ber Charte vom Fürstenthum Dels sehen. Sie ist von einem Theil des Fürstenthums Dels, von des Fürstenthums Breslau namslauifchen Rreife, von ber frepen Stanbesherrschaft Boschus, und von Doblen umgeben. Ihre größte lange beträgt 5, und ihre größte Breite über 3 geographifche Meilen. Unter ben fregen Standesherrschaften in Dieder-Schlefier ift fie bie größte, und unter allen frenen Stanbesherrschaften in Schlesten bem Range nach bie erfte.

6. 2. In berfelben hat die Weyda im Dorf Drotwiß ihren Urfprung, außer berfelben aber iftibier kein Fluß vorhanden. Sie entstält 2 Stadte, und 53 Guter und Dorfer, Der evangelische Gottesbienst hat hier 1552 seinen Unfang genommen, und außer ben Rirchen in ben benben Stabten, find auf bem Lande 13 evangelische Rirchen gewesen, welche unter ber Aufficht bes Superintendentens zu Wartenberg gestanden haben. Es war auch fast die gange Ritterschaft evangelisch. 1654 aber murben ben Evangelifchen alle Rirchen genommen. Die Landesordnung, welche Abraham Burggraf zu Dohna 1590 gemacht bat, ift burch die Observang gultig geworben.

S. 3. Bor Alters gehorte Bartenberg ju bem Fürftenthum Blogau, und nachmals ju bem Furftenthum Dels. (f. oben die Befchichte biefes Furften. thums.) Bergog Conrab VII, ober weife, nannte fich in Urfunden von 1485 und 88, in Schlefien Berzod au Dels, Wohlau, Wartenberg, tc. 3m Jahr 1490 ift Wartenberg von biefem Furftenthum getrennet, und als eine Berrichaft zuerft von ben von Saugwig, und hernach von ben von Rofenthal und Platen beseffen worden. 1530 brachte fie Joachim II Frenherr von Malzahn tauflich an fich, und hinterließ fie feinem altern Cobne Johann Bernhard, mah. rend beffen Minderjabrigfeit fie beffelben Mutter und Wormunderinn mit faiferlicher Bewilligung zu zwenen. malen an Georg von Braun und Ottenborf, und zwar bie leste Halfte 1571 verkauft hat. Sohn Beorg Wilhelm von Braun, vertaufte fie 1589 an Abraham Burggrafen von Dohna, ben erften fatholifthen landesherrn, und einen ftarten Berfolger ber Evangelischen, welcher 1600 ein Jus primogentturae und fideicommissum perpetuum familiae bar-Aber aufrichtete, und 1606 erklarete, auch 1613 ein Teftament zu noch weiterer Erflarung bingufügte. Dach Abgang ber schlefischen burgaraflich bohnaischen Linie 1711, murde biefe frene Standesherrschaft 1713 burch einen gerichtlichen Ausspruch bes Dberfürstenrechts, und 1719 burch gleichmäßigen faiserlichen Musfpruch , der preußischen Linie zuerkannt. 1734 wurde fie vom Burggrafen Albrecht Chriftoph an ben rufifchfaiferlichen Dberfammerheren, Brafen Johann Ernft von Biron, nadmaligen Bergog von Curfand, für 370000 Athle. verfauft, welcher 1735 ju Wien burch Bevollmachtigte die Hulbigung ablegte. Alser aber 1740 fiel, Schenfte bie rugifche Groffurftinn Unna Diese Berrichaft bem Generalfelbmarichall Burchard Chriftoph Grafen von Dlunnich, welcher ihre 210. ministration feinem Echwiegerfohn Friedrich Lud. wig Grafen du Solms und Wilbenfels auftrug, ber am aoffen Jenner 1741 ju Wartenberg ankam. er aber in eben biefem Jahr nach Dresben als rußi. fcher Gefandte geben mußte, murbe fein Bater Graf Beinrich Wilhelm, Zwischenabministrator, und ftarb bieselbst. Dachdem auch der Graf von Munnich gegen bas Enbe bes Jahrs 1741 ins Elend gieben mußte, ließ ber Ronig von Preugen biele Standesherrschaft 1742 durch die Krieges. und Domainen-Kammer ju Breslau in Sequestration nebmen, und 1743 an einen Oberamtmann verpachten. Diefer Zustand dauerte so lange, bis 1762 sowohl ber Bergog von Curland, als ber Generalfeldmarfchall Graf von Munnich, wieber in Frenheit fam , und bepte

bende Herren fich 1763 unter Bermittelung ber rußischen Raiserinn Catharina II, babin verglichen, baß ber Beneralfeldmarschall für fich und feine Erben auf beständig allen Unfpruchen auf diese Standesberrichaft entfagte, und bem Bergog alle Titel und Papiere in Unfehung berfelben überließ. Rur biefe Erflarung und Gefälligkeit verfprach ber Bergog 25000 Rthlr. Es trat auch ber Feldmarschall an ben Berjog die Guter ab , welche er ju ber Berrichaft 1741 für 30837 Riblr. angefauft, namtich Ellguth, Repin und andere, und der Bergog verfprach bie Rauffumma in Albertusthalern, jeben beutschen Reichsthaler gu brenviertel Reichsthaler Albertus, gu erfegen. Wegen bes bis babin geftiegenen Werths ber Guter, verfprach ber Bergog an ben Feldmarfchall 20000 Rithle. Albertus, und bafür bag ber Feldmarfchall bem Bergog feine Unforderungen megen ber Ginkunfte der Herrschaft von 1741 an, abtrat, annoch 12000 Athle. Albertus zu erlegen. Nachdem dieser Bertrag zu Stands gekommen war, raumte ber Ronig von Preufen biefe Berrichaft bem Berjog von Curland 1764 wieber ein.

S. 4. Der Besisser berselben nemmet sich einen freyen Standesherrn in Schlesien, Erbherrn der freyen Standesherrschaft Wartenberg und Bralin.

S. 3. In Ansehung des Ertrags dieser frenen Standesherrschaft, bemerke ich, daß Abraham Burggaraf zu Dohna in seiner oben 1606 ausgesertigten Erklärung seines Fideicommissi, sage, Wartenberg, Bralin und Goschüß sollten jährlich über die nothwenz digen Ausgaben, 22 bis 24,000 Athle. Ueberschuß geben.

- geben. Eben derfelbe saget in seinem Testament von i613, nachdem er Goschüß zu dieser Herrschaft gestauft, und allerhand Besserungen vorgenommen habe, waren die Einkunfte der Herrschaft sährlich um 10000 Richle. vermehret worden. Nachmals aber ist Goschüß wieder davon getrennet worden.
- regierung auch Krieges- und Domainen-Kammer zu Breslau. Ich bemerke in berfelben:
- 1 Wartenberg, oder pohlnisch Wartenberg, (zum Unterscheid von Deutsch : Wartenberg im grunebergischen Kreise) vor Alters Szychow, die Hauptstadt, welche in einem anmurhigen Thal liegt, ein Staotchen von ungefahr anderthalbhundert Saufern ift, bor Allters aber weit größer war, welches man baraus feben fann, weit fie 1444 in einer Feuersbrunft 580 Saufer, verloren hat. Gie ift aber nachher in einen engern Begirt gebracht, und mit einer Mauer, einem Ball und Graben umgeben worden. Das neue herrichaftliche Schloß, welches in ber Stadt Ringmauer liegt, ift 1736 vollendet worden. Eruft Johann Graf von Biron 1734 vom Raifer Rarl VI Die Erlaubniß zur Erbauung einer evangelischen Schloßtapelle erhielt, ließ er diefelbige ben dem Schloffe aufbauen, 1736 wurde fie eingeweihet, und 1740 bom Ronige Friedrich II in Preugen gur Schloffirche erflaret. In berfelben wird der Gottesdienft in poblnifcher und benticher Sprache gehalten. Die Stattfirche geboret ben Rathe-Die Reformirten haben 1743 Die Erlaubnif gur Erbauung eines Bethhaufes erhalten. Muffer ber erften oben angezeigten Feuersbrunft, bat die Stadt bergleichen noch einigemal erlitten; benn 1554, 1616 und 1637 brannte fie fast gang ab, und 1742 verlohr fie 84 Wohngebaube burch Brand. Der Stadt gehoren die Guter Wioste oder Woischke, Pawelle, und Grunhef, imgleichen bas Dorf Klein-Rosel.

- 2 Bralin, ein offenes Stadtchen mit einem Schloß, und einer katholischen Pfarrfiche.
- 3. Sk drichstabor, unweit Wartenberg, und Jiska, find Dorfer, welche von evangelischen Bohmen angelegt worden und bewohnet werden.
- 4 Die Kammergüter und Dorfer Mechau, Merzdorf, Distelwig, Mangschütz, Cfchermin, Crembatschau, Peudorf, Türkwig, Cosel, Schlaupe, Schleuse,
- 5 Die abelichen Guter und Dörfer Droliwig, Schöns wald, Stein, Görnsdorf, Dalbersdorf, Langendorf, Schollendorf, Obers und Mieder-Gtradam, u. a. m.

## b. Die frene Standesherrschaft Goschütz.

Man kann sie auf ber Charte von bem Fürstenthum Dels am beften feben, weil fie von bemfelben gang umgeben ift. Daß fie ehebeffen zu ber frenen Standesherrschaft Wartenberg gehört habe, ift vorbin angezeiget worden. Als fie an die nunmehrigen Grafen von Reichenbach fam, war fie eine frene Minderherrschaft. König Friedrich II aber erhob fie 1741 ju einer frenen Standesberrichaft. Der Titel ihres Besigers ist, Graf von Reichenbach, freper Standesherr in Schlesien, Erbherr der fregen Standesherrschaft Gosching, Seffenberg, der Gerrschaft Bodyanowin, Erbland, Posimeis ster des Berzogehums Schlessen. Erchat seine besondere Regierung, die Standesherrschaft aber fte. het unter der Oberamtsregierung auch Rrieges: und Domainen-Rammer ju Breslau. Gie enthalt

1 Goschütz, ein offenes Städtchen, mit einem Schloß, auf welchem eine Kapelle ift, einer kathelischen Pfarrlir= che, und einer evgngelischen Kirche. 2 Sestenberg, eine kleine offene Stadt, mit einem Schloß, einer evangelischen Rirche und Schule. Die Ein-

wohner nahren fich von der Tuchweberen.

Diese Stadt nebst den Dorfern Oischowne, Sackeran und Meudorf, gehorte ehedoffen vollig zu dem Fürstenthum Dels; als aber der Graf von Reichenbach zu Goschütz diese Güter an sich gekauft hatte, wurden sie vermoge des zwischen den fürstlichen Häusern Dels und Bernstadt, und gedacktem Grafen 1744 getroffenen, und am 16 Janner 1775 von dem König bestärigten Bergleichs, von dem Fürstenthum Dels getrennet, und der freven Standesherrschaft Goschützeinverleibet, nur die Consustorial-Gerichtsbarkeit in Ansehung der Kirche und Schule, und beyde Lehrer ausgenommen, welche das herzogliche Delsische Haus sich vorbeshalten hat.

3 Das Dorf Alt=Seftenberg, und andere.

2 In Oberschlesien,

1) Folgende unmittelbare Areise und gurs stenthamer

(1) Der Oppelnsche, Salkenberger, Rossenberger, Lublinizer, Großstrehlizer, Cosseler, Toster und Neustädter Rreis, welche

das Fürstenthum Oppeln

ausmachen.

S. 1. Das Fürstenthum Oppeln gränzet gegen Westen an die Fürstenthümer Nenße und Brieg, gezen Norden an Stücke der Fürstenthümer Breslau, Dels und Brieg, und an Pohlen, gegen Osten auch an Pohlen, und an die frene Standesherrschaft Beuthen, gegen Süden an die Fürstenthümer Natibor, Jägerndorf und Troppau, und an einen zu Mähren gehörigen District. Es ist unter allen schlesischen Fürstenthümern das größeste.

- 6. 2. Es bat zwar vielen fanbichten Boben und große Benben und Balber, ift aber fo fchlecht nicht, als einige fich einbilben und vorgeben; benn gute Sauswirthe wiffen fich vom Uckerban, von der Schafzucht und vom Holzverkauf mohl zu nahren. Auf ber Ober wird viel Bolg nach Breslau gebracht. In ben Bergen ben Oppeln, findet man Ralfflein und Gifeners von befonderer Gute. Fifche und Bildpret find in den Stadten nicht haufig, welches vermuthlich daber rubret, will die Feittage ber Ratholiten viele Fische megnehmen, und die Berufchaften auf bem lande das Wildpret zu ihrer eigenen Norhburft gebrauchen. Die Wder fommt aus bem Fürffenthum Ratibor, burchfirdmet einen anfehnlichen Theil bes Fürstenthums Oppeln, und nimmt in bemfelben unterschiedene fleine Fluffe, als die Rloding, Drude nig und Malpana, auch an ber Granze bes Fürstenthums Brieg die Meyfe auf. Unter ben vielen Teichen und landfeen, ift berjenige welcher im oppeli. fchen Rreise bennahe brenviertel einer geographischen Meile von ber Stadt Oppeln gefunden wird, ber größeste.
- S. 3. Der Rreis enthält 23 Städte, auch einige Marktflecken. Die Dörfer haben ein schlechtes Unsehen, und fast überall trifft man pohlnisches landvolk an, außer daß in den falkenbergischen und neustädtischen Kreisen auch hin und wieder deutsche landleute wohnen. Unterschiedene Districte von ansehnlicher Größe find ganz leer von Dörfern.
- S. 4. Als die Sohne Herzogs ladislavs Oberschlesien theileten, bekam Boleslav I das Fürsten-Mmm 2 thum

thum Oppeln, beffen Sohne Boleslav II, Boles. lav III und Albrecht, sich 1313 in dasselbe theileten, und sich 1327 der Krone Boheim als lehnleute unterwarfen: Des mittlern Enkel von feinem Cobn Boleslav IV, bekamen bas gange land: es hatte aber nur der alteste, Namens Boleslav V, Nachkommen, boch gieng mit feinem Entel; Bergog Johannes, ber Stamm ber piaftischen Bergoge zu Oppeln aus. Diefer Johannes erbte 1516 bas Fürstenthum Ratibor, und vereinigte daffelbige mit dem Fürstenthum Dp. peln, welche benden Surffenthumer von biefer Zeit an beständig verbunden blieben, so daß sie einerlen Lanbesordnungen, Privilegien, Recht, Memter und Ge-Er farb aber 1532 ohne Erben, morrichte hatten. auf R. Ferdinand I fogleich von benden Fürstenthumern Befig ergreifen ließ. Bende find gwar überhaupt wieder an Die Krone Boheim gebracht worden, aber die darinn belegene Domainen-Buter und Berrschaften, und unterschiedene Regalien, find fast insgefammt von bem Raifer Ferdinand I nach und nach verpfandet, und endlich von bem Raifer Rudolph II ganglich veräußert worden, fo baf bavon gulest weiter nichts übrig geblieben, als erftlich bas fonigl. Schlof. amt Oppeln, mit ben baju gehorigen weitlauftigen Land-Diffricten, und zwentens, bas Umt Cofel, mit ber Stadt bieses Damens ; ja enblich ift auch biefe Cameralherrschaft Cofel 1735 an ben Grafen von Plettenberg lehnweise überlaffen worden. Ben folder Beraufferung ber Domainen, hat fich ber Raifer mehrentheils bas Patronatrecht ben ben Pfarren bet Buter vorbehalten, baber es fommt, daß viele Pfarren auf ben Gutern ber privat Berrichaften in ben Fur.

Farftenthamern Oppeln und Ratibor, noch jest von

bem Ronig vergeben werden.

6. 5. Chedeffen war das Fürstenthum, wie die Landcharte von demfelben zeiget, in 12 Rreife abgefenberger, Lubliniger, Groß. Strehliger, Cofeliche, Tofter , Gleiwiger , Schlawengiger , Reuftabter,

Ober Glogauer und Zulger Rreis, hießen.

Bes ber erften preufifchen landes. Einrichtung am Ende des 1741ften Jahrs, erstreckte fich bie Grange eine Meile weit jenseits ber Reiffe, und biefer Strich landes von Dber-Schlesien, der eine Meile breit mar, wurde die Lisiere genennet, und weil die barinn liegende Derter theils jum Furftenthum Reif und Grott. fau, theils jum Furftenthum Oppeln gehoreten, in Die Reißische und Oppelnsche Liliere abgetheilet wurbe. Die lette machte einen Theil bes Falkenbergi. schen und Oppelnschen Rreises bis an die Ober aus, und murde der falfenbergische Rreis genennet. bem breslauischen Frieden berete ber Mame Lisiere auf: boch blieb es größtentheils ben ber gemachten Ginrichtung. Die Derter bes Oppelnichen Rreises, welche zu dem Falfenbergifden gezogen maren, mur-Ben dem legten vollig einverleibet, und die meiften übrigen weiter bin aufliegenden Derter bes ehemaligen Falkenbergischen Rreifes, wurden zu dem neuen Faltenbergischen Rreise geschlagen, einige aber zu bem Oppelnschen gelegt. Die vorhin genannten letten fechs alten Rreife, murben in 2 Rreife jufammen gejogen, nemlich ber Tofter, Bleiwißer und Schlawengiger, in ben Tofter Rreis, und ber Meuftabter, Dber Glogauer und Bulger, in ben Meuftabter Rreis.

- S. 6. Das Fürstenthum stehet unter ber konigs. Oberamtsregierung zu Brieg. und unter ber Kriegesund Domainen Kammer zu Breslau, außer daß der Falkenbergische Kreis in Finanz- und Cameral-Sachen zu den Niederschlesischen Kreisen gerechnet wird.
- I Der oppelnsche Kreis. Der größte Theil deffelben auf ber pohinischen Scite, bestehet aus meitläuftigen Balbungen, beren Solg aber wenig genußet werden fann. Daber find unter preußischer Regierung viele Plage geandert, Die Bruche und Moraite ausgetrochnet, neue Dorfer angeleget, und mit beutschen, me rentheils auslandischen, Colonitien, befeget worben. Auffer bem Gifenwerk an ber Da. lapane zu Skod p (auf der tandcharte Schodnia) ift noch eine fonigt. Gifenbutte an bem Buttfowiger Bach, nach ber Stadt Creugburg zu, an ber Grange bes Rosenbergischen Rreises. In Diesen Gifenbutten werden nicht nur Bomben und Rugeln gegoffen , fonbern es wird auch in benfelben Stangen. und Stabeisen gemacht, es werben auch allerlen Gifen - 2Bac. ren verfertiget.
- I Oppeln, auf poblnisch Oppolie, lat. Oppolia ober Oppolium, die immediate Kreisstadt, welche auch die Hauptstadt des ganzen Fürstenthums ist. Sie lieget an der Oder, über welche 3 Brücken gebauet sind. Das alte Schloß, welches durch einen Urm der Oder von der Stadt abgesondert wurde, ist 1736 abgebrannt, und mit demsels ben das kandese und Stadt Alrchiv verlohren gegangen. Man sinder hier ein bischbstliches Commissait, unter welchem die Archipresbyteriate zu Salkenberg, Ober-Glogau, Krappit, Landsberg, Lublenetz, Groß Strehlitz Paschtig, Rosenberg, Siotsowig, Tost, Ujestl und Juiz, stehen,

ein Archibiaconat von 27 Archipresbyteriaten, eine Pfarrs firche und Collegiatstift sum beil. Rreus, welches 1160 geftifter ift, einen Probit und 11 Chorherren bat, ein ehemaliges Refuiter, Collegium, ein Dominicaner- und ein Francifcaner-Rlofter. Ueberhaupt find hier o Rirchen. Die Befatung und die evangelischen Ginwohner, halten ihren Gottesbienft 1744 murbe bier die oberschlesische auf bem Ratbhaufe. tonigliche Oberamieregierung und ein mit berfelben bers bundenes Dberconfiftorium , Pupillencollegium, Criminal. collegium und Rifcalat errichtet, 1756 aber nach Brieg ver-Die Stadt hat ihre vornehmfte Nahrung vom haus figen Brannteweinbrennen, und von der damit verfnunften Biehmaftung. 1260 murbe die Stadt von ben Tatarn 1501 brannte fie gang, und 1516 größtentheils bermuffet. 1682 gieng über die Balfte berfelben, und 1684 faft Die gange Statt im Reuer auf. 1680 erlitte fie wieder großen Brandschaben, und 1739 noch großern. wurde fie von ben Preufen eingenommen.

2 Das königliche Kammeramt zu Oppeln. Das Amthaus ist auf einer Insel in der Oder erbauet, auf welscher auch die Salzniederlage ist. Zu demselben gehören Biestrznick, Butkowith, Chrosizis, Dammeratsch und Jammer, Große Döbern, Dambrowka, Dziekas nowith, Salkowith, Salmirowith, Sogtsdorf, Sollswark, Bauendorf, Gorek, Goslawith, Groschwith, Gruttschüth, Jellowa, Kempa, Kollanowith, Ksosrowith, Kraschiow, Krogulno sammt Grundorf und Preundorf, Kronste, Kroschzinna, Krzanowith, Lubblian, Luboschüth, Maline, traklo, Neudorf, Poppelau, Raschau, Sakrau, Schielkowith, Saliodria, Sezredrzik, Sowade, Szeppanowith, Carnow, Wans

gern, Wino; Zowitsch.

3 Prostau, Prufta, ein mediat Stadtlein, mit einer katholischen Pfarrkirche. Bon bemselben haben die Grafen von Prostau Prostowelly ihren Namen, jest aber gehört sie den Grafen von Dietrichstein:Prostau. Es ift hier 1765 eine Manufaktur von unachtem Porcellan angestegt worden, und in Aufnahme gekommen.

Mmm 4

4 Kraps

- 4 Krappin, auf pohlnisch Krzapkowitz, eine kleine bemauerte mediat Stadt, an der Oder, welche hier eine Brucke hat, und die Pruduig aufnimmt. Sie hat eine katholische Pfarrkirche, und ist eine Hertschaft, welche von der gräflichen Familie von Reber an die Freyherren von Haugwiß gekommen.
- 5 Czarnowans, ein jungfräuliches Rlofter Pramons ftrateuserordens, am Fins Malpana, welcher unterhalb destalben in die Oder gehei. Es hat einen infulirten Probst. Aufänglich ift es zu Ribnick geniftet, von dannen aber 1236 hierbei versetzt worden, Es werden hier Spitzen nach bras banter Art geklöppelt.
- 6 Lon dem ebemaligen falkenbergischen Kreise find zu bem jegigen oppelnschen Kreise die Obrier Baumgarten, Grodin, Schedliske, Seuberodorf oder Seiffersdorf, Tillowin, Schiedlow und Weyderwin, gezogen worden.
- 7 Friederich-Grat, ein neues Dorf, welches von Suffiten angeleget worden, die eine eigene Rirche mit eis nem Prediger haben.
- II Der falkenbergische Kreis, ist jest nicht mehr eben berseibige der er ehedessen gewesen; wie aus demjenigen erhellet, was oben §. 6. gesaget worden. Insonderheit sind die Derter zu bemerken, welche von dem ehemaligen oppelnschen Kreise zu dem falkenbergischen, und von dem ehemaligen falkenbergischen Kreise zu dem oppelnschen geschlagen worden. Die lesten sind in dem vorhergehenden Ubschnitt Nr. 6. genannt worden, und die ersten werden gleich bep Num. 4. vorkommen.
- I Salkenberg, auf pohlnisch Miemoblin, lat. Falcomonsium, die kleine bemauerte Kreisstadt, welche an der Steina liegt, ein Schloß, eine katholische Pfarrkirche und Probsten; und eine evangelische Kirche hat, und den Grafen von Zierotin gehöret, Sie hat 3 Feuersbrunnste

brunfte ausgestanden, von welchen die lette fich 1751 guges tragen bat.

- 2 Friedland, auf pohlnifch Gerland, ein offenes Stabtchen an der Steina, mit einem alten Schloß, geho. ret ben Grafen von Burghaus.
- 3 Schurgaft, ein offenes Stadtchen an ber Neuße, ben Grafen von Schack zugehorig. Es ift bier ein Schloß, eine katholische Pfarrkirche, und eine evangel. Schule.
- 4 Auffer dem eben genannten Stadtchen Schurgaft, sind noch die Dorfer Frohnau, Frobeln, Aickoline, Sarner, Stroschwiß, Zelbersdorf, Raufke, Weißedorf, Golschwiß, Uensdorf, Borkwiß, Arorock, Janke, Leipe, Karbischau, Schönwiß, Czeppelwiß, Dambrau und Niewodnick, von dem oppelnschen Kreise abgesondert, und zu bem kalkenbergischen Kreise geschlas gen worden. Diese Derter liegen insgesammt auf der deutschen Seite an der Gränze des Fürstenthums Brieg, bis anderthalb Meile hinauf zwischen der Doer und dem ehes maligen falkenbergischen Kreise.

5 Groß, und Klein: Schnellendorf, adeliche Dorfer.

### III Der rosenberger Kreis, welcher enthält

1 Rosenberg, auf pohlnisch Olesno, die kleine Rreisstadt, welche bemauert ist, ein Schloß und ein fürste liches Stift regulirter Chorherren Augustinerordens ben der Pfarrkirche zu St. Michael hat, deffen Borsteher ein insfulirter Probst ift. 1578 brunnte sie ab. Sie gehort einem Grafen von Gaschin.

Es gehoren ihr die Guter Uschutz und Wyssoka.

- 2 Landsberg, auf pohlnisch, Gorzow, eine fleine offene Stadt an der pohlnischen Granze, welche eine kastholische Pfarrkirche hat. Sie gehort einem von Reischenstein.
- 3 Bischborf, Bodzanowig, woselbst ein Granzzoll ift, Jembowig, und andere Pfarrdorfer.

### IV Der Lubliniger Kreiß, in welchem

I Lublinit oder Lublenetz, auf pohlnisch Lubenski, bie offene Rreisstadt, welche ein Schloß und eine katholissche Pfarrkirche hat. Sie gehort einem Grafen von Gaschin.

I Anderthalb Meile von hier in dem zu der herrschaft Lublinit gehörigen Dorf Sborowski, an der poblnischen Granze, ist 1753 eine Tobackspfeiffen Manufaktur ange-

leget worden, welche noch bestehet,

3 Blinit, ein Dorf, eine halbe Meile von dem vor-

bergebenden, mofelbft eine Fanance-Manufaktur ift.

4 Gutentag, auf pohlnisch Dobrodein, eine offene Stadt, welche eine katholische Pfarrkirche hat, und einem Grafen von Burghaus gehoret. Die Urkunde, welche Wladislav, Herzog zu Oppeln und Wielun, dieser Stadt 1304 gegeben, hat ihre gute Richtigkeit.

5 Woschnick oder Wolschnick, auf poblnisch Wogenigfy, ein offenes Stadtchen unweit der poblnischen Granze, welches eine katholische Pfarrkirche hat. Es ge-

bort einem Grafen von Gafchin.

### V Der Groß = Strehlitzer Kreiß,

in welchem

- I Groß Strehlitz, auf pohlnisch Weliko Strzelcze, lat. Strelicia major, die kleine bemauerte Kreisstadt, welsche ein Schloß und eine katholische Pfarrkirche hat, und den Grafen von Colonna von Fels gehoret. 1759 brannte sie fast ganz ab, doch blieben das Schloß und die Kirche abrig. Bey derselben erlitten die ungarischen Insurgenten 1745 von den Preussen einen Berlust.
- 2 Legnig ober Leschnitz, eine kleine und offene immes biat Stadt, welche eine katholische Pfarrkirche bat; nabe das ben liegt der St. Unnaberg, auf welchem ein Mannskloster Franciscanerordens mit einem kleinen Städtchen, und vielen Kapellen, dahin gewallsahret wird. Man hat von diesem Berge und aus dem Kloster eine Aussicht nach Pohlen, Ungarn und Mähren.

3 Die abelichen Pfarrodrfer Jaschiona, Wyssota,

Rosmierta, u. a. m.

4 himmelwiß oder Gewielnik, auf pohlnisch Jesmelnika, ein fürftliches Stift Cistercienserordens, welches einen infulirten Abt hat. Es liegt in einer sandiger Gegend, und besiget in diesem Kreise die Odrfer Gonschiosrowig, Januschkowig, Ottmug, Raschowa, Rockitsch, Rosnioutau.

VI Der tofter Kreis, welcher den ehemaligen besondern Gleiwißer- und Schlawentiger-Kreis

begreift.

I Gleiwitz, auf pohlnisch Gliwice, die bemauerte und immediate Rreiskadt, welche eine katholische Pfarrkirche, und in der Borkadt ein Franciscanermönchenkloster bat. Die Besahung halt ihren evangelischen Gottesdienst auf dem Rathbause. Die Einwohner ernähren sich vom Hospfenbau und von der Tuchweberen. Es ist hier das Steueramt des toster Kreises. Der Stadt gehören die Güter Petersdorf, Lichtersdorf, Trinck, Jernik.

2 Tost, auf pohlnisch Toschek, die Kreisstadt, welche

2 Toft, auf pohlnisch Toschet, die Kreiöstadt, welche klein und offen ist. Sie hat ein Schloß mit einer evanges lischen Kapelle, und eine katholische Pfarrkirche, und gesthdret den Grafen von Posadowoky. In dieser Gegend sind Eisenhämmer, Glashutten und Vapiermühlen. Der

Stadt gehoren bie Guter Bogufchun und Conget.

3 Peiskretscham, auf poblnisch Prokowice, ein offen nes Stadtchen mit einer katholischen Pfarrkirche, welches auch den Grafen von Vosadoweke jugeboret.

4 Pilchowitz, ein offenes Stadtchen mit einer fathos lifchen Pfarrfirche, einem Grafen von Wengerelp gugen

horig.

5 Der ujestische Saldt ober District, gehöret zu des Bisthums Wreslau obern Kreise, oder zu dem Kurstensthum Neiß, hangt auch in Lehns und Gerichts Sachen von der bischbstlichen Regierung zu Neißab, aber in Ansehung der Polizen und Kammer-Sachen gehört er theils zu dem toster Kreise, theils zu dem beuthenschen Kreise. Zu dem Lebs

Tetten Rreife find bie zwischen ben Stabten Gleiwit und Beuthen liegende und oben verzeichnete Dorfer geschlagen;

gu bem erften aber gehoren

1) Ujesdl, oder Ujest, auch Opest und Diast, ein offenes Stadthen am Fluß Rlodnig, welches herzog Cassimir dem Bisthum 1222 geschenkt hat. 1770 brannte es fast ganz ab. Es hat ein Schloß, und gehort einem Grassen von Sobeck.

2) AlteUjest und Jarischau, Dorfer mit Schlossern.

3) Kaltwasser und Blutsch, Dorfer mit katholischen Pfarrkirchen.

4) Poinschowin, ober Ponischowin, ein Dorf mit

einem Schloff.

5) Die Dorfer Mickarn, Miewofche und Miestrowitz.

6) Schlawentzitz, eine herrschaft von ansehnlichen Dbrfern, welche ber graflichen Familie von Somm gehos ret. In derselben find ein Meffing-hammer, Gifen- Blechs und Stahl-Fabrifen.

7) Sognischowitz ober Saffinkowitz, ober Deutsche-Aicferstädtel, ein offenes Stadtchen mit einer katholischen Pfarrkirche. Es gehort einem Grafen von Chorinsky.

8 Die katholischen Pfarrobrfer Rachowitz und Brzes

ezinka, mit Schlössern.

### VI Der coselsche Kreis, welcher enthalt

I Cosel oder Kosel, auf pohluisch Rozle, die kleine Rreiskadt, welche nicht weit von der Der liegt, und vom Ronig Friedrich II zu einer starken Festung gemacht worden ist. Sie hat einen Gouverneur und Commandanten, ein Schloß, eine katholische Pfarrkirche und ein Minoritens kloster. Die Besatung hate den evangelischen Gottesdienst auf dem Rathhause. Chedessen hatte sie nebst einem dazu gehörigen Strich Landes den Titel eines Fürstenthums. Raiser Karl VI schenkte das Schloß mit seinem Zugehör dem Fürsten Menschikow, nach dessen Fall es wieder eins gezogen, und einem Grasen von Plettenberg geschenket wurde, dessen Familie dasselbe auch noch besitzet. Unter der Gerichtsbarkeit dieses Schlosses stehen das Keinsche dorfer

dorfer Freyvorwerk, Künninky und das Dittmorauer Greyvorwerk. 1745 murde bie Stadt von den Ungarn mit fturmender Sand eingenommen, aber bon ben Preufen bald wieder erobert. 1758 wurde fie von den Deftreichern eine Zeitlang eingeschloffen, und 1760 von ihnen vergebe, lich bestärmet. Dem Magistrat gehoren die Guter Kobelwitz und Rogau, und dem Hospital Dzielnitz.

2 Folgende graflich plettenbergifche Dorfer: Cziffoma. Dembowa, Kamionky, Klodnin, Lenky, Mechnin, Feffelwin, Poborischau, Reinsdorf, Wiegschüng.

3 Die grafiich henkelischen Dorfer Porgenkarb, Pitt= Pau, und der erfte Untheil an Cenfen, beffen zwenten Uns

theil die Erben des Baron Trach befigen.

4 Die graflich gaschinischen Dorfer Blazejowitz, Czischet, Dziergowin, Gniewoff, Jaborowin, Lohny, Millowin, Pollnisch-Meutirch, Niegnaschen, Ostrognia, Podlesch, Przedborowia, Roschowia, Safrau, Sufowitz, Warmenthal.

5 Die frenherrlich talfreuterischen Dorfer Czingfowit,

Dzielawy, Grsenzin, Lanieg, Witoslawig.

6 Roftenthal, ein Pfarrborf, bem Breslauer Doms

tapitel zugeborig.

7 Pawlowizky, ein Dorf unweit Cofet, moselbst fich jett die vereinigten evangelischen Bruder aufhalten, welche porbin gu Rosnit gemefen.

Anmerkung. Die ehemaligen Cofeliden Rreisborfer Dobis ichau, Dobroslawig und Mügkirchen, geboren nun jum Rattiborichen Rreife.

VIII Der neustädter Kreis, mit welchem ber Ober-Glogauer und Bulger Rreis vereiniget find.

1 Weuftadt ober königliche Weuftadt, auf pobluifc Prudnik, die immediate und bemauerte Kreisstadt, welche am Blug Prudnit liegt, eine katholifche Pfarikirche, ein Rapuzinerflofter, eine evangelische Rirche, beren Prediger augleich Inspector ber evangelischen Rirchen in Dber-Schles fien und Mitglied bes oberfclefischen Confistoriums ift, ein altes Schloß, Namens Wagendruffel, und 2 Borftadte,

welche die obere und niedere Borftadt genennet werben, Sie ift nach Oppeln die befte Stadt bes Furftens thume. 1474 brannte fie gang ab. 1745 fielen bier befe tige Scharmusel zwischen ben Dreuffen und ungarischen Infurgenten por. 1779 grif ein großes Corps taiferlicher Truppen Diese Stadt an , und feste fie auf eine unverants wortliche Beife in Feuer, ohne Der Befatung, welche fich ben überhandnehmenden Brande berauszog, etwas anhas ben zu tounen. Den Befehl über diefe Truppen, melde Die Ctadt burch Saub Ben vermufteren, führte ber Genes ral Dlives Ballis. Ronig Friederich II hat fie wieder von Steinen erbauen laffen. Der Stadt Rammeren geboren Die Guter Ditteredorf, Jaffon, Breiswig, Brefchene dorf, Ceuber, Riegersdorf, Schnellenwalde, mit einer farbolischen und evangelischen Pfarrfirche, Schweinsdorf und Zeifelwit. Ein Lager ben diefer Stadt, beichus Bet Nieder Schleffen wider alle feindliche Unternehmungen pon ber mabrifchen Seite.

- 2 Ober, oder Klein-Glogan, eine kleine bemauerte Stadt, welche den Zunamen im Gegensatz von der Stadt Gloß-Glogau in Nieder Schlessen, sonst aber ein Schloß, ein 1379 gestiftetes Collegiatstsift zum heil. Bartholomäus, von einem Occano und g Chorherren, und ein Minoritenskloster har, ned als ein Majorat einem Grafen von Opperedderf gehörer, der zugleich Freyberr zu Eich, und Friedskein ist. 1769 brannte die Hälfte der Stadt nebst dem Minoritenkloster ab. Unweit derselben steht ein Paulinerskloster. Der Stadt gehören die Güter Weingassen und Sinterdorf.
- 3 Rlein-Streblitz, ein offenes Stadtchen, welches eine katholische Pfarrkirche hat, und den Grafen von Diestrichftein-Prostau gehoret.
- 4 Julg ober Bulch, auf poblnisch Biala, von einisgen auf lateinisch Cilicia genannt, eine Stadt, welche bemauert, aber flein ift, eine katholische Pfarrkirche hat, und von vielen Juden bewohnet wird. Die herrschaft Bulg hat ehedeffen ben Grafen von Problau gehöret, ift

1747 von der Oberamteregierung zu Oppeln für 237762 Gulben feit geboten worden, und gehort jest dem Grafen Matuschfa.

5 Cangenbrud, ein großes Pfarrdorf.

6 Die Pfarrdorfer Schönau, dem Domkapitel zu Ober-Glogau gehörig, Deutsch= und Pohlnisch= Rassel= wig, Friedersdorf, Walzen, u. a. m.

7 Alt=3ulz, Groß=Pramfen, Schmiet, und ans

bere Pfarrdorfer.

8 Steinau, auf pohlnisch Staynama, ein Stabts chen an der Steina, mit einer katholischen Pfarrkirche, und einem sehr alten Schloß. 1765 brannte der Ort fast gang ab. Es gehort der Familie von Haugwiß.

### (2) Der Rattiborer Kreis, oder

### Das Fürstenthum Rattibor.

- S. 1. Das Fürstenthum Ratibor ober Rattibor granzet gegen Norden an das Fürstenthum Oppeln, gegen Westen an die Fürstenthümer Troppan und Jägerndorf, gegen Süden an die freyen Minderherraschaften Oberberg und loßtau, und an die freye Standesherrschaft Pleß, welche leste auch gegen Osten die Granze macht. Es ist das kleinste unmittelbare Fürstenthum in Schlesten.
- S.2. Der Boben besselben ist besser, als im Fürssenthum Oppeln, und träget Weizen, Roggen und Gerste in hinlanglicher Menge, man hat auch gute Wiesen und Baumfrüchte. Die Oder fließet durch den westlichen Strich des Landes, außer derselben aber sind zwar Bache, aber keine Flüsse vorhanden, hins gegen viele Teiche und Landseen.
- S.3. Es enthalt nur 3 Stadte. Man trifft hier-

### 928 | Das Herzogthum Schlesien.

- cheileten, bekam Miecislav Telchen, Oppeln und Ratibor, und als dieses Urenkel 1288 eine Theilung vornahmen, kam Natibor an den jüngsten Bruder Przemislav, welchem sein Sohn Lesco folgte, der sich von der Krone Böheim belehnen ließ. Nach seinem Tode kam das Fürstenthum Ratibor an seiner Tochter Unna Shemann, Herzog Nikolas II zu Troppau, und desselben altesten Sohn Johannes. Diesem folgte sein Sohn Johannes II, diesem sein Sohn Nikolas V, diesem sein Sohn Wenzel, dessen Enkel ohne Erken abgiengen, worauf Ratibor an die Herrschaft von Oppeln kam, und mit dem Fürstenthum dieses Namens nachgehends einerlen Schickfahle hatte, und beständig verbunden blieb.
- S. 5. Es fiehet unter ber königlichen Oberamtsregierung zu Brieg, und unter ber Kriegs- und Domainen-Kammer zu Breslau.
- S.6. Weil es flein ift, macht es nur einen eine zigen Rreis aus. Die merkwurdigsten Derter beffelben find:
- i Ratibor oder Rattibor, die immediate hauptstadt des Fürstenthums, welche an der Oder liegt, die hier eine Brücke hat, und schiffbar wird. Das Schloß und die St. Johannestirche stehen jenseits der Oder. Sonst findet man hier ben der Pfarrtische ein 1287 gestiftetes Collegiarstift von einem Probst und 9 Chorherren, und hiernächst eine Probsten der regulirten Chorherren des heil, hierosolymitäs nischen Grabes mit dem doppelten rothen Kreuz, ein surstädes Jungfrauen: Kloster zum heil. Geist genannt, ein Dominicaner: und ein Franciscaner-Rloster, auch ist dies selbst ein bischofliches Commissariat, unter welchem die Archipresbyteriate zu Gleiwit, Rostanthal, Lähn, Groß-

Duben, Pogrzbim und Spran feben. Die hiefige Besagung halt den Gottesdienst auf dem Rathhause. Die Etabt ist 1574 gang, und 1637 größentheils abgebrannt. 1748 nichmen die Prenisem ben Angarn die Stade mit stürmender Hand ab, woben die letzten einen beträchtlichen Berlust hatten. 1776 erlitte die Stadt eine große Feuers. brunst.

Der Kammereh gehdren die Güter zu Studenna, Wesezie, Dybow und Plania, mit den vozu gehörisch Bapwerken. Puf der Lankcharte werden die benden leiten Derfer Bidow und Planua genennet. Dem Collegiate slift gehören die Güter Czyrzanow, Gamow, Grzes gorkowis, und ein Antheil an dem Dorf Studenna. Dem Jungkern, Stift gehören Abanowis, Audischkau, Bienchowis, mit einer Kirche, Bogunis, Kligoth, Gaschowis, Warmuntow, und Jowada.

- 2 Sohrau, auf poblusch Ipory, eine kleine bes mauerte Stadt, welche eine katholische Pfarrfirche hat. Sie ist immediat, und besiger bas Guth Alischezow.
- 3 Riebnit, eine kleine offene Stadt, mit einem alten Schloß. Sie gehort ben Grafen Wengerofy,
- 4 Rauden, ein fürstliches Stift Cistereienserordens, welches einen Abt jum Vorsteher hat. Es ist 1253 von dem Herzog Wabielaw gestistet, und darüber 1258 eine feperliche Arkunde ausgeserriget worden. Es gehdren dem selben die Güter Chwallengis, Dobischau, Dobroslawis, Jankowis, Magkirchen, Broß und Alein. Rauden, Stanis, Stodoll, Iwonowis,
- 5 Folgende abeliche Dorfer mit Kirchen: Altendorf, Boguschowig, Pohlnisch-Brawarn, Lubow, Rude nit und Slawifait, Woinowig, u. a. m.
- 2) Solgende mittelbare Sürstenthumer,

Die Fürstenthümer Troppau und Ids gerndorf diesseits der Oppa, nebst dem District von Katscher, welches zusammen

Der Leobschützer Kreis.

- dem Fürstenthum Troppau, und eine zertheilet das andere, daher die Granzen eines zehen nicht wohl beschrieben werden können i behde zusammen aber sind von den Fürstenthumern Nenß, Oppelu, Ratibor und Teschen, von den frenen Minderherrschaften Freudenthal, Opslau und Oderberg, und von Mahren umgeben. Sie schließen auch den District von Katscher ein, welcher ehedessen zu Mahren gehöret hat.
- S. 2. Das Fürstenthum Troppait, Principatus Oppaviensis, hat gutes Getraibeland, gute Wiesen, und viele Baumfrüchte, und enthält 10 Städte und i Flecken. Das Fürstenthum Jägerndorf, Principatus Carnoviensis, hat einen fruchtbaren Borden, und Sauerbrunnen. Aus den lerchenbäumen, welche barinn wachsen, wird Terpentin gezogen; es werden auch Dachrinnen daraus gemacht. Dieses Fürstenthum hat 5 Städte. Durch bende Fürstem thümer fließet die Oppa, nimmt die Mora auf, welche in der frenen Minderherrschaft Freudenthal entspringet, und ergießet sich in die Oder.

S. 3. Das Fürstenthum Troppau ift ver Alters ein Stück von Mähren gewesen, und mit demfelben zugleich an Böheim gekommen. König Przez mysl Ottocar II erhob es zu einem Fürstenthum, und

gab

nab es 1254 feinem natürlichen Gohn Nikolas, beffen Sohn und Rachfolger Nifolas II mit feiner Gemah. linn Anna, einer ratiborischen Pringefinn, bas Rurftenthum Ratibor bekam, und Troppau dem Ronig bon Bobeim gu lebn auftrug. Geine Gobne theileten fich alfo, daß Johannes ber altefte bas Fürftenthim Rattibor allein behielt, die 3 übrigen aber, namlich Mifolas, Wengel und Przemislav bas Fürstenthum Troppau befamen. Die benden erften farben ohne Erben baber Przemislav bas gange Kurftenthum befaß , und folches feinen's Cohnen Wentel, Difolas, Withelm; Ernft und Przemislav binterließ won welchen nur Bengel und Wilhelm Kinder hatten, und 1480 mar schon bas gange Geschlecht aus gestorben. Ronig Georg Podiebrad von Bobeim. welchem Bergog Ernft bas Fürstenthum Troppair verlauft batte, gab daffelbe feinem alteften Cobnt Wictorin, welcher es aber 1475 mit bem Ronig Matthias gegen einige Buter in Clavonien vertauschte, Dahingegen Konig Matthias Troppau feinem naturlichen Cohn Johann Corvin gab, welchem es Ronig ABladislav megnahm, und feinen Brudern Johann Albrecht und Sigmund nach einander gab. Bierauf bekam es Bergog Cafimir von Tefchen auf lebenslang, mach beffen Tobe es 1528 ber Krone Bobeim wieber. beimfiel. Raifer Matthias gab es 1614 an Rarl Ruis fen von lichtenftein, welcher es anfanglich nur pfandweise besaß, und beffen Entel Fürst Johann Moam. Audreas Die altere lichtenfteinische Linie 1712 beschloff. morauf bas Fürstenthum Troppan an Fürsten Anton Florian von der jungern Linie kam. N. N. 203 ( A. M. W. W.

6. 4. Das Sürftenthum Jagerndorf, ift anfanglich ein Theit Des Fürftenthums Troppau gemelen , und erft ein besonderes gurftenthum geworben, als Herzog Johannes I zu Troppau und Ratibor Enfel, Bergog Ditolas V., feinen Bohnfis gu Jagernborf aufschlug: Geine Lochter Barbara erbte nach bem Tobe ihrer Bruber, Johannes und Bensel, bas Fürftenthum Jagernborf, und vermablte fich nach ihres erften Bemable, Bergogs Johannes von Tefchen Tobe, mit Georg Frenherrn von Schellenberg, welchem fie bas Surftenthum Jagernborf gubrachte, bem es auch vom R. Wlubislav 1506 ju lehn gegeben wurde. Diefer und feine Gohne verkauften es 1542 erb. und eigenthumlich für 58000 ungarliche Bulben an Dlarfgrafen Georg zu Brandenburg, welcher schon 1523 bom Ronig Lubwig zu foldbem Unkauf Erlaubnif erhalten batte ... und in bem Gurffenthum Die ebangelische Religion einführete. Er batte feinen Cobn Georg Friedrich jum Rachfolger, welcher fo wohl vom Ferdinand I ale Marimilian II mit bem Rurftenthum belieben murde, und baffelbe, weil er feine Rinder hatte, 1595 bem Markgrafen Joachim Friedrich , nachmaligen Churfurften von Brandenburg, vermachte, ber es feinem Gohn, Johann Beorg, jum' abgetheilten Erbe überließ. wurden Die Berrichaften Oberberg und Beuthen, welche feit Markgrafen George Zeiten mit Jagernborf verbunden gewesen maren, abgesprochen, und als et nachher bes von ben Bohmen zu ihrem Ronig ermablten Friedrichs V Parthen annahm, und unwandelbat daben blieb, murde er vom Raifer Berbinand II in bie Acht erklaret, und ihm 1623 bas Fürstenthum Sa.

Jägerndorf genommen, welches der Raiser dem Fürsten Karl von Lichtenstein überließ, worauf es gleiche Schicksale mit Troppau hatte. Friedrich Wilhelm Churfürst von Brandenburg, wurde zwar 1686 wes gen seiner Unsprüche auf Jägerndorf befriediget : als lein, König Friedrich II in Preußen, suchte sie1740 wieder hervor.

- S. 5. Im Berliner Frieden von 1742 trat Matia Theresia, Königinn von Ungarn und Böheim, an König Friedrich II den diesselts der Oppa belegenen Theil der Fürstenthümer Troppau und Jägerndorf, nebst dem vorher zu Mähren gehörig gewesenen District von Karscher, auf ewig ab. Seit dieser Zeit gehet die Granze zwischen dem preußischen und böheimischen Untheil an diesen Fürstenthümern, benm Einstuß der Oppa in die Oder an, und die Oppa hinauf dies an die Stadt Jägerndorf, von dannen nach Tropplowis, und alsdenn an der Ostseite der Herrschaft Oldersdorf und des zu Mähren gehörigen Districts, wo Hozenploz und andere Oerter liegen, weg, u. s. w.
- S. 6. Der Fürst von lichtenstein, welcher diese Fürstenthümer besiget, hat also wegen berselben tinnmehrzwen Oberherren. Sein Litelist: VI. VI. des heiligen römischen Reichs Lücktenstein won Vie des Sauses von und zu Lichtenstein won Vie tolsdung, Serzog zu Troppau und Jägerns dorf in Schlessen, Graf zu Autberg, zc. Sein Wapen enthält, a) im goldenen Jelde den heezogtichsteichen Abler, Das herzoglichstächsische Wapen, 3) ein von roth und Silber die länge herab ge-

sheiltes Feld wegen Troppau; 4) einen schwarzen Jungsern-Ubler mit einem gekrönten silbernen Kopf im goldenen Felde, wegen Schellenberg; 5) ein goldenes und an goldenen Bandern hangendes Jägerhorn in einer blauen Spise wegen Jägerndorf, und 6) einen von Gold und roth queer getheilten Mittelschild wegen Lichtenstein.

Der Fürst bestellet sowohl in dem unter preußischer, als in dem unter böheimischer Oberherrsschaft stehenden Untheil dieser Fürstenthümer, eine Landeshauptmannschaft, welche in jedem Antheil aus einem Landeshauptmann, 2 Umtsassessoren und einem Umtssecretair bestehet. Er hat von berden Fürstenthümern weiter nichts, als unterthänigen Behorsam, und was seine Rammergüter eintragen. Das unter preußischer Oberherrschaft belegene Untheil, ist der oberschlesischen Oberamtsregierung, und der Rriegs und Domainen Kammer zu Bressau untergeben, und macht, wie oben angezeigt worden, nebst dem District von Katscher, den Leobschüser Kreis aus. Dieses Antheilist auch jest nur zu beschreiben, und ich handele also

## a Von dem preußischen Antheil am Fürstenthum Troppau,

gu welchem gehören ? :

I Folgende Stabte.

I Bultschin, ober Boltschin, auf bohmisch Siccin, eine kleine bemauere Stadt, mit einem Schloß und einer katholischen Pfarrfircher gehoren einem Baron Gruttschreiber. 1745 erlitten Die ungarischen Infüngenten hieselbst einen betrachtlichen Berluft von den Preugen.

- 2 Beneschau ober Benischan, an der Dppa, ein offenes Stadtchen, mit einem Schloß und einer katholischen Pfarkirche. Es gehöret einem Baron von Henneberg. Daß in dieset Gegend vor Alters ein Silberbergwerk gewesen fen, erheltet aus einem Privilegium, welches der boheimische Konig Przeinyst Octocae 1275 der Stadt Troppau verlieben hat.
- 3 Kranowity, eine kleine offene Stadt, welche eine katholische Pfarrkirche hat, und einem von Reiserwig gesthet.
- 4 Meulirch, ober Deutsch : Meulirch, ein offenes, Städtchen, welches eine katholische Pfarrkirche hat, und einem Grafen von Würben gehort.
- 5 Tropplowit, ein offenes Stadtchen, mit einer tatholischen Pfarrfirche, gehoret einem Grafen von Gedt= nite, welcher auch das nahgelegene Dorf Goppersdorf besitet.
  - II Folgende Schloffer, abeliche Guter und Dorfer :
- 1 Groß-Darkowig, Satich, ein Pfarrdorf, Aoblau, Marquartowig, Schüllersvorf und Passellendorf, welche den Er-Jesuiten zu Troppau geboren.
- 2 Hoschialtowit, ein Kirchborf mit einem Schloß, eicht weit vom Einfluß der Oppa in die Oder, gehoret sowohl, als Petrzkoroig und Ellgoth, einem Grafen Gianini.
  - 3 Pofche und Roberwit, find abeliche Pfarrobrfer.
- 4 Massiedel, Bolatin und Odersch, Pfarrdorfer mit Schlössern.
- 5 Branit, ein Schloff und Riffersit an ber Ober, zu welchem bas Dorf Ober= und Nieder-Branitz gehören.
- 6 Die Pfgreddrfer Creugendorf, Badewitz, Diet-
- 7 Grebnig, ein Marrdorf, mit einem Schloß, eine viertel Meile von Leabschutz, ift eine Commienthuren bes Johanniterordens, welche ihren Sig bis um die Mitte bes Mnn 4

ibten Jahrhunderte zu Lepbschütz gehabt hat. Es geboren ihr die Guter Babin. Dittmerau, Brobnig, Jernau, Leinerwitz, Meustift, Schonborn, Wernersdorf.

### b Von dem preußischen Antheil an dem Fürstenthum Jägerndorf,

ju welchem gehoren

- I Ecobichun ober Lubichun, eine bemauerte Stadt, in einer fruchtbaren Gegend, welche ber Sauptort bes bon ihr benamten Rreifes ift, eine kathelische Pfarrfirche, und ein Franciscanei flofter bat. 1603 brannte fie großtent beils ab, und 1626, 27, 34, 42 bat fie in Rriegeszeiten viel er-Der Stadt gehoren die Guter Blumsdorf, Kaltenbaufen, Konigsdorf, Sabschütz, mit einer Rirche, Schlögenberg und Taumling
- 2 Bauerwitz ober Pauerwitz, ein offenes Stadtchen, mit einer fatholischen Pfarrfirche, welche bem Jungfrauenflofter zu Ratibor gehöretische geficiele aten Gel
- 3 Jaudit, ein offenes Stadtchen mit einer fatholis fchen Pfarrfirche, welches bem Baron von Senneberg ges Ben bemfelben ift fettes Aderland.
- 4 Die Pfarrodrfer Deutsch: Crawarn, Brog. Dilifch. Sauchwitz, u. a. m. Ben dem evangelischen Rirchborf Rosnitz, fiel 1745 ein bigiges Gefecht gwijchen Preuffen und ungarischen Insurgenten bor.
- 5 Die Kirchdorfer Soppau, mit einem Schloß, in beffen Gegend Die ungarifchen Insurgenten 1745 eine ftarte Einbufe von den Preuffen erlitten, Dobersdorf mir einem . Schloß, und Roben bem Fürsten zugehörig. Das Rirchborf Pilgersdorf gehöret halb bieher und halb gu Mahren. Das lette Untheil befigt ein Frenherr von Low, bas erfte einer von Blumenkron. Die Granze macht ein Baffergraben.
- 6 Neudorf und Badewitz, sind adeliche Kirchdorfer mit Coloffern, and fi derentingdiom, Andersand

7 Die Kirchdorfer Bittelwig und Pommerswit, welches legte ein Schloß hat.

3 Das königliche freye Burglehn Steubendorf, ju meldem bas Kirchborf biefes Namens, und ber Ord Carlsberg gehbren, ift graffich hentelisch.

### c Von dem District von Katscher.

Diefer District hat vor Alters zu Schlessen und ben Herzogen von Teschen gehöret, ums Jahr 1554 aber hat ihn der Bischof zu Olmüß nebst einigen and vern schlessen Oertern an sich gezogen, dadurch er von Schlessen abgerissen, und als ein Stuck der Markgrafschaft Mähren angesehen worden, wiewohl die schlesses Mühren und Stände ihn allezeit als ein Stuck von Schlessen betrachtet, und verlanget haben, daß er diesem Herzogshum wieder einverleibet werden solle. Im Berliner Frieden kam die Oberherrschaft über denselben an den König von Preussen, und solchergestalt wurde er wieder zu Schlessen gebracht. Sonst gehöret er noch dem Vischose zu Olmüß, und begieist

- 1 Raticher, auf bobeimisch Rettre, ein offenes Stabts den, welches eine fatholische Pfarkliche hat.
- 2 Die Odrfer Arotfeld, Langenau, Chrenberg, Groß-Petrowitz mit einer Liene, Stolznütz, Knifpel mit einer Kirche, Keßlich, Neuforge und Paczedluk,
- 3) Der plegische Kreis, welcher aus ber freben Standesherrschaft Plesse, und den Minderherr. schaffen toflau und Oberberg, preußischen Untheils, bestehet

a Die

### a Die frene Standesherrschaft Bleg.

berselben auf der Charte vom Fürstenthum Ratibor. Sie gränzet gegen Osten an Pohlen, gegen Süden an die Fürstenthümer Bilis und Teschen, gegen Westen an die Minderherrschaft loßlau und an das Fürskenthum Natibor, und gegen Norden an die freneStandessherrschaft Beuthen. Unter allen freven Standessherrschaften in Schlesien, ift sie die größeste.

Siehen und Walbern, ober aus Seen, Teichen und Morasien. An Fischen hat sie einen Ueberfluß. Auf der sidlichen, und zum Theil auch auf der dittigen Granze, fließet die Weichsel, und nimmt auf der offlichen Granze die Brzemsa auf, nachdem diese auch gegen Offen die Granze mit Pohlen gemacht, und die Biala sowohl, als Prenice, aufgenommen hat.

Die Einwohner reben mehr pohlnisch, als beutsch.

Der Ubel ist ziemlich zahlreich.

S. 4. Vor Zeiten gehörte sie ben Frenherrn von Turzo, welche eine ungarische Familie aus der Grafschaft Zips gewesen sind. Diesen kaufte sie Valthafar Edler Herr von Promnis und Vischof zu Vreslau 1542 ab, nach dessen Tode sie seines Vruders Caspars von Promnis Sohne, Stanislaus und Karl, nach einander bekamen, welcher leste sie seinem Sohn Abraham Frenherrn von Promnis hinterließ. Mit diesem gieng die lessendorssische Linie des Hauses Promnis 1613 aus, worauf die freye Standesherrschaft

an Siegfried Frenherrn von Promuig von der weichauischen linie kam, welcher aber unvermable farb, worauf ihm querft bes jungern Brubers Beickarbs Enfeld Siegfried, niebst deffelben Gohn Beickard, nach biefes Absterben aber 1650 seines altern Brudets Heinrich Ansheims Cohn, Siegmund Senfried, olgie, welchen und alle seine Nachkommen der Kaier 1652 in ben Reichsgrafenstand erhob. Er ftarb 654 und hatte in Det frenen Standesherrichaft Pleg, ple auch in ben Berrichaften Gorau, Eriebel und Naumburg, feinen alteften Gohn Grafen Erdmann jum Rachfolger, von welchem bie nachmaligen Befiger bet fregen Ctanbesherrichaft abstammen. Seit 1765 befiget diefelbe Furft Friderich Erdmann von Unbalt-Cothen, Deffen Frau Mutter, Christina Johanna Memilia, bes Grafen Eromanns von Dromnis Lochter gewesen ift.

- besherr zu Plessin Schlessen, Berr auf Des terswaldan, Verschau, Kreppelhof und Jan nowith, 2e. and Incara
- S. 6. Die Kandesherrliche Regierung bestehet aus einem Prasidenten, 2 Rathen und i Secretair; ber frene Standesherr hat hier auch eine Rentkammer und ein Rentamt. Sonst steht die Standesherrsichaft unter der königlichen Oberamtsregierung zu Brieg, und unter der Kriegs, und Domainen Kammer zu Breslau,
- S. 7. Sie enthalt

4:014

1) Ples oder Plesse, auf pohlnisch Pszezyna, bie Hauptstadt derselben, ist bemauert, hat ein ansehnliche Schloß, eine katholische Pfarrkirche und eine evangelische Kirche, in welcher pohlnisch und deutsch geprediget wird. 1679 brannte sie bis auf das Schloß und die Kirche nach ab, und 1748 gieng sie abermals die auf das Schloß und den größten Theil der benden Vorstädte nach im Rauche auf. 1745 griffen preußische Dusaren die hier gelegenen ungarischen Insurgenten an, welche einen beträchtlichen Verlust erlitten.

(2) Mitolai, auf pohlnisch Mitolow, ein offenes Stadteben des fregen Standesherrn, mit einer farholis

undown allen allen Sonn

fchen Pfarreirche.

den des freven Standesheren, an einem ziemlich großen kandie, hat eine katholische Pfarrliche.

4) Mislowitz, ein offenes Stadtchen an der poblice schen Granze und am Flug Brzemfa, hat eine katholische Pfarrkirche, und gehört einem von Mirofchwoote.

2 Folgende Dorfer:

- 1) Die Kirchbörfer Boguniciober Boguschüng, Creutsda, Czwielitz, Dzierzkowin mit einem Schloß, Goldswing mit einem Schloß, Goldswing mit einem Schloß, Gottschalkowing mit einem Schloß, Grazawo, Gura oder Gubrau, Lendzin mit einem Schloß, Constau mit einem Schloß, Uniedznay Mokrau mit einem Schloß, Ornuntowing mit einem Schloß, Pawlowing mit 3 Schlössen, Pilgramsdorf, Staude, Suslen mit einem Schloß, Cintmendorf, Warschwing, Deutsch und Pohlnisch, Cintmendorf, Warschwing, Deutsch und Pohlnisch, Weiches letzte aber keine Kirche hat, Woschrig.
- 2 Bon ben übrigen abelichen Dorfern bemerke ich nur 1) Orzesche, mit 2 Schlossen, woselbst ein gutes Steinbruch ift.

2) Audoltowitz oder Radlowitz, ein Dorf an der Weichfel, welche hier den Flus Binda aufnimmt. Hier fos-

foffen bie Granzen bei Berrichaft Pleffe, des Fürstenthums Bilig, und des Konigereiche Pohlen, zusammen.

Ammerbung. Inischen ber frenen Standesberrschaft Wieß ind dem Flug Gezensa, sind unterschiedene Flecken und Odrfer, is Chelm, Jemielin, Kopniowin, und undere niche belegen, velche dem Blichose zu Krakau, Berzog von Severien, vermöge iner Schenkung eines Berzogs von Teschen gehören. Der Bischof mill wegen berselben von der Hobelt des abersten hetzogs von Sollien befreyet sein, welches ihm aber preußlicher Seits nicht unestanden wird, weil der Berzog von Teschen selbst dem obersten perzoge wen Schlessen unterworfen gewesen sehn und also über die kerschenkten Gater teine Souverafnité habe geben können.

### b. Die frene Minderherrschaft Loglau.

Man sieht sie am besien auf der Charte vom Fürstenthum Ratibar, weil sie größtentheits von diesem Fürstenthum, sonst aber von der Herrschaft Oberberg und von dem Fürstenthum Teschen umgeben ist. Sie gehöret jest einem Frenhern von Dyhertn, welchet sich nemiete Erdbertrider frenhern von Dyhertn, welchet sich nemiete Erdbertrider frenher frank des herrschaft Loßlau ein kandesamt hat, welches aus einem Hauptmanne, 2 Ustessont und in Gecketair besteht. Sonst steht diese Herrschaft unter der königsteten Oberamtsregierung zu Brieg, und unter der Kriegs- und Domainen-Kammer zu Brestau, und gehöret mit zu dem Plesner Kreise. Die merkwürd bigsten Oerter sind

t Loslau, auf pobluisch Wodislaw, eine kleine und offene Stadt, welche eine katholische Pfarrfirche-und ein Minoritenklofter hat.

2 Die Kirchddiffer Godow, Jastrzemb, Jedlownik, Mschanna, Pohlom, Ruptau, u. a. m.

### c Ein Theit der frenen Minderherrschaft Oderberg.

Die frene Minderherrschaft Dberberg ift auch am beffen auf ber Charte vom Fürftenthum Ratibor gu feben, und von ben Fürstenthumern Ratibor, Erop. pau und Tefchen, und ber Berrichaft loglau umgeben. Bor Alter's ift fie ein Stuck ber Fürftenthumer Dppeln und Ratibor gemefen. Daß fie einer linie bes graflichen Saufes Bentel gehote, und ihre Gefchichte, wird unten ben ber fregen Standesherrichaft Beuthen beschrieben werden. Ihr Besiger nennet sich: LT. 17. Grafen Gentel, Grepheren von Donners; mart, Serru zu Gfal und Wefendorf, Prbs beren der fregen Land und fregen Grandess herrschaft Beuthen, wie auch Carnowis, Derberg und Dolzig. Derfenige Theil berfelben, melder unter preugischer Dberherrschaft febet, und von dem übrigen burch die Ober und Elfa geschieden wird, ift ber foniglichen Oberamtsregierung ju Brieg, und ber Rrieges- und Domainen-Rammer Ju Breslau untergeben; gehöret mit ju bem Plefiner Rreise, und begreift die Dorfer Groß & Gorbits mit einer Rirche, Belfchnin, Boerau, Die fau, u. a. m.

### 4). Der Beuthensche Kreis,

Die frene Standesherrschaft Beuthen.

S. 1. Eine hinlangliche Abbildung derfelben, ift auf der Charte vom Fürstenthum Oppeln zu finden. Sie granzet gegen Suden an die vorhergehende Ger-

Gerefchaft, gegen Beffen und Norden an bas Gurftenthum Oppeln, und gegen Often an Pohlen, davon fie durch ben Fluß Brenice geschieden wird, der sich in Die Bremfa ergießt.

A. 2. Bor Ulters mar fie ein befanderes Surften. thum, welches eine linie ber Furften von Tefchen beberrichte, aber bamals einen großern Umfang hatte. als jest, nachdem Bergog Wengel von Lefchen 1443 ein ansebuliches Stud beffelben, welches num bas Bergogebum Geverien genemet wird; an bas Bisthum Rratau in Poblen verfauft bat. "Martin Corvin, Ronig zu Ungarn und Bobeim, überlich bas Land Beuthen 1477 pfandweise als eine freue Bert. Schaft an Johann von Bierotin, von weldjem as hernath auf gleiche Weise an Bergog Johann von Oppeln, und von diefem, mit Ronigs Lubwigs zu Urtgarn und Bobeim Bewilligung, an Markarafen Georg von Brandenburg, fam. Diefem folgte fein Sohn Markgraf Georg Friedrich, und als diefer 1603 ohne Erben frarb, nahm Joachim Friedrich Churfurft ju Brandenburg, Befig von ben verfekten Berrichaften Beuthen und Oberberg, fo wie von bem Fürftenthum Jagerndorf, überließ auch diefe kande feinem andern Sohn Johann Georg. Allein ber Raifer war nicht damit gufrieben, fonbern wollte bie Berifchaften wieder einlofen, moriber es wegen bet Berbefferung und Rugung zu einem Proces benim Ober- und Rurften - Recht fam, welches endlich 1618 Diefe Berrichaften bem Markarafen ab, und bem Raifer guerfannte. Diefer überließ fie an Grafen tagarus I Benfel Frenherrn von Donnetsmart, anfang. lich pfandweise für beffen Schuldforderung, und z 629

an beffelben Cohn lagarus ben jungern, erblich, welcher auch endlich 1632 jum wirflichen Befig berielben igelangte. Er wurde 1636 am is Dec für fich und feine Erben manuliden und weiblichen Befchlechts, vom Raifer Berbinand Il auf bem Reichstage ju Regenfpurg in ben Gerren. und Frenhebren Ctand, und 1650 von bein Ergherjog Ferdinand Carl gu Insbrud in ben Begjenftand erhoben, wegen welcher Burde ihm 1661 auch ber Raifer ein Diplom ertheilte. Geine Sohne theileten fich in Die vaterlichen Berifchaffen alfo, bag ber attefte Clias bie Berrichaft Dberberg, ber mittlere Gabriel ble Berrichaft Benthen, und ber jungfte Beorg Friedrich bie Berrichaft Zarnowig bekam. Als ber mittlere ohne Erben farb; theileten fich feine benten Bruber in Die Berrichaft Beuthen. Wom Grafen Glias kommt bie noch bluffenbe obetbergifche Linie biefes graffichen Saufes ber. Sohn Graf Elias Unbreas verfaufte bie Berrichaft Derberg, und fein Untheil an ben beuthenfchen Rammergutern, feinem Better Grafen leo Ferbinand, und jog 1691 nach Polzig, im Fürstenthum Altenburg. Bon beffelben Golin; bem gottfeligen Brafen Erd. mann heinrich ju Polzig, ift jest noch ein Cobn, namlich Graf Johann Erdmann, als ber einzige von der oberbergischen Linie, vorhanden. Des Grafen Beorg Friedrichs Gohne theileten fich alfo, baf bet altefte Graf lev Gerbinand bie Salfte ber landschaft Beuthen; und ber jungere Graf Carl Marimilian bit Berrichaft Tarnowiß betam! Jener faufte bem Grafen Elias Undreas Benfel zu Dberberg feine Salfte ber lanbichaft Beuthen ab, und murbe alfo Berr bet gangen landfchaft Beuthen, welche Raifer Leopold 1697 15

zu einer frenen Stanbesberrichaft erhob, und ihn zu einem fregen Standesherrn in Schlesien erflarete. Er führte hierauf, an fatt bes Ceniorats, bas Majorat in feiner Familie ein', Rraft beffen nach bem Rechte ber Erfigeburt erft bas beuthensche, alsbenn bas tarnowikifdje, und endlich bas oderbergifche Saus in ber fandesherrlichen Burbe, und Regierung ber Standesherrschaft gelangen follter 3hm folnte 1694 als freger Standesherr zu Beuthen, sein Sohn Graf Rar! Joseph Erdmann, ben Konig Friedrich II von Preußen 1745 nicht nur seiner Berrschaft, sondern auch aller Chre und Burbe verluftig erflarete, weil er ben ungarischen und bobeimischen Truppen Worschub gethan hatte. Der Ronig gab hierauf bie frene Ctanbesberrichaft dem Grafen teo Maximilian hentel von ber tarnowißischen linie, seinem Oberschenken, auch Rittern des schwarzen Ablerorbens, welcher ein Sohn bes obengenannten Grafen Rarl Maximilians mar. und nach beffelben Tobe, beftatigte er fie 1773 beffelben Gohn, bem Grafen Bictor Umabeus Bentel von Donnersmart, bem sie zugefallen mar.

h. 3. Der Titel des Bestigers dieser frenen Standesherrschaft ist: VI. VI. des h. R. R. Graf zenstel, Freyderr von Donnersmark, zerr auf Gfäll und Wesendorf, freyer Standesherr in Schlesien, Erds und regierender zerr der Lands und freyen Standesherrschaft Beuthen, Tarnowis und Oderberg. Die in Oberöstreich belegenen Herrschaften Gfäll und Wesendorf, hat lazarus der ältere, Graf Henkel, 1607 vom Raiser Rusdelphauf Abschlag seiner Schuldsorderung, für 222000 Bl. erhalten, und mit einem Fidecommiß belegt, desatten

felben Sohn Lazarus ber jüngere aber bekam sie 1629 vom Raiser Ferdinand erblich, und von diesem erbte sie sein Sohn Gabriel. Weil er aber ohne Rinder gestorben, haben wegen bes väterlichen Fidei commissi, weber seine Brüder, noch berselben Erben, dazu gesangen könsten. Indessen werden sie doch noch im Titul geführet.

S. 4. Die standesherrliche Regierung, bestehet aus einem Landeshauptmann, 2 Regierungsrathen und 1 Secretair. Sonst stehet diese Standesherrschaft unter der königlichen Oberamtsregierung zu Brieg, und unter der Krieges. und Domainen-Kammer zu Breslau, und macht einen besondern

Rreis aus.

S. 5. Die vornehmften baju gehörigen Derter find:

1 Folgende Stabte:

1) Beuthen, auf pohlnisch Bithorn, sonst auch Ober-Beuthen genannt, ist die bemauerte Hauptstadt dieser Herrschaft, und hat ein Schloß, eine katholische Pfarrskirche, und ein Minoritenkloster. Ben derfelben war vor Alters ein Silberbergwerk, welches 1366 sehr-ergiebigwar. 1760 brannte sie ab. Sie liegt nur eine halbe Weile von der pohlnischen Gränze. Ihrer Kämmeren gehoret bas Dorf Groß-Dambrowka.

2) Beorgenberg, ein Stadtchen, welches eine fatho.

lifche Pfarrfirche hat.

3) Tarnowitz, eine kleine offene Stadt, welche eine katholische Pfarrkirche, eine evangelische Kirche, und ein Collegium der Ex. Tesuiten hat. Das Silberbergwerk bev derselben ist vor Alters sehr ergiebig gewesen, hat auch Gold gegeben, es ist auch noch ziemlich beträchtlich: auch sind hier ergiebige Eisenbergwerke. Bor dieser Stadt gab ber neuerwählte pohlnische König August II der offentlichen Ges

Gesandischaft, welche ihn nach Pohlen einlub, i697 fevers liches Gehör; und 1734 ertheilte König August III eben dergleichen hieselbst an die große Deputation der pohlnischen Stande, welche ihn einluden, ins Relch zu kommen. 1746 hat die Stadt großen Brandschaden erlitten. Ihrer Kammeren gehören die Odrser Lassowitz und Sowitz.

2 Meuded, ein grafliches Schloß.

3 Folgende Kirchdorfer: Alt-Tarnowin, Bielezos win, Bielupin, Charzow, Aochlowin, Michallos win, Deutsch pekary mit einem Schloß, Radzionkau, Repten, u. a. m.

Anmerkung. Die Barger bes im Bergogthum Severien ges legenen Stadtchens Czelacz, besigen bieseits ber Brente bey Siemianowing gewisse Wiesen, neder und holgungen, welche aber unter preußischer Oberberrschaft liegen. Der Bischof zu Krakau herzog von Severlen, macht an ein ansehnliches Stad Walbes Unspruch, welches in der Gegend vor Sandel ift, und seinen Meynung nach soll die Landesgranze von Lubos an einem alten Meg binauf dis nach dem silbernen Kopig, und von dannen nach Ezinkow gehen. (S. die Landedorte vom Kursenthum Opppeln.) Allein, man behauptet preußischer Seits eben die Obers berrschaft über diesen Steich Steich

# 11 Das boheimische Antheil an Schlessient, welches besieht

A Uns einem kleinen Theil von Mieders Schlessen, namlich

### Aus einem Theil des Fürstenthums Neng.

Von dem Fürstenthum Nenft überhaupt, habe ich oben in der Beschreibung des preußischen Schlessiens gehandelt. Hier ist also nur verjenige Theil deffelben zu beschreiben, welcher unter bobeimischer Oberherrschaft geblieben ist, und enthält

### I Folgende Städte:

i Judmantel, eine kleine offene bischbfliche Stadt, ben welcher ein Bergwerk ift, welches noch jetzt au Rupfer, Silber, Gold und guten Bergfarben ergiebig ift, man scheuet aber die Kosten, und die bischoflichen Ginkunfte reichen nicht mehr zu, es zu bauen.

2 Weidenau, eine kleine und offene Stadt, welche 1574 und 1632 abgebrannt ift. Unter dem hiefigen Commissariat des Bischofe zu Breslau, stehen die Archipres-

byteriate gu Edelftatt und Johannisberg.

3 Jauernik, ein bischöfliches offenes Städtchen, bey welchem das Schloß Johannesberg liegt.

4 Griedberg, ein bischofliches offenes Stadtchen.

5 Freywalde, ein offenes bischofliches Stadtchen au ber Bielau.

### II Folgende Dörfer.

I Die Obrfer Tiklasdorf mit einer Kirche, Große Aunzendorf mit einer Kirche und einem Schloß, Kothewasser mit einer Kirche und einem Schloß, Voigtscroß und Weißbach mit einer Kirche, geboren dem Bischof zu Breslau, und liegen an der Granze des preußischen Antheils am Fürstenthum Neuße.

2 Weißwasser, ein Lirchdorf und Schloß an ber Granze des preußischen Autheils am Fürstenthum Neuße, gehoret dem Bischof zu Olmun. Es ist hier ein Piarlften Kloster, dahin zu einem Marienbilde große Wallfahrten

geschen.

3 Die Kirchdbrfer Barzdorf, Einsidel, Endersdorf mit einem Schloß, Gurschdorf, Sermbstadt, Araustenwalde, Obergrund, Sandhübel, Saubsdorf mit einem Schloß, Wilschüß mit einem Schloß.

B Mus einem Theil von Oberschlesien, zu welchem gehoren

1 Vier Fürstenthümer.

### a Ein Theil des Fürstenthums Troppau,

### I Folgende Städte.

I Troppau, auf bbheimisch Oppawa, lat. Oppavia, die Hauptstadt von ganz Ober Schlessen, und vom Kursteithum dieses Ramens, liegt am Fluß Oppa, in einer fruchtbaren Gegend, ist bemauert, auch mit Oppa, in einer fruchtbaren Gegend, ist bemauert, auch mit etlichen Boll, werken, mit Palisaben und einem Ballgraben versehen, hat ein altes fürstliches Schloß, 1 Pfarrfirche, ein ehenkas-liges Jesuitercollegium, 3 Mbuchenkloster, 1 Ronnenklossser, und ein Commenthurenhaus des Johanniterordens, ist auch der Sig der Regierung über das böheimische Antheil an Schlessen, und jährlich wird hier der Lands oder sogestränte Fürsten-Tag gehalten. 1758 brannte sie größtenstheils ab, ward aber gut wieder aufgebauet. Bon hien bis Bielig über Teschen, ist eine gebahnte Landstraße ansgelegt worden.

Anmerkung. Ungeachtet nach bem Gerliner Friedens-Bertrag vom 28 Jul. 1742 bie Oppa die Granze imischen dem preußlichen und öffreichischen Schlesten sen soll, so ift boch ben der Granz-Einsrichtung die auf ber preußlichen Seite der Oppa gelegene Borkadt von Ereppau mit ihren Feldern, ben dem ditreichischen Antheil gesblieben. S. mein Magazin Eh. 10. S. 504.

- 2 Troppelwig, auf bohmisch Oppawice, ein Stadtschen, welches seinen deutschen und boheimischen Mamen in Rucksicht auf die Stadt Troppau bekommen hat. Das Wasser, an welchem es liegt, wird zwar auf den Landscharten die Oppa genannt, heißet aber im gemeinen Leben nicht so, sondern das troppelwizer Wasser, und weiter hinab von dem Dorfe Comeise, das Comeiser Wasser, smein Magazin, Th. io. S. 501.
  - 3 Burg, ein Stadtchen.

Ilia i

- 4 Gran, Stadtchen und Schlof.
- 5 Abnigoberg, gemeiniglich Runsberg, ein offenes. Stactchen mit einem Schloß.

- 6 Wanstadt, oder Wonstadt, auf bobeimisch Bilos wes, eine kleine bemauerte Stadt, welche ein Schloß hat, und einem Baron Sednigfy gehoret. 1628 brannte sie größtentheils ab.
- 7 Oder oder Odrau, ein bemauertes Stadtchen an der Ober, mit einem Schloß, bat viel Tuch: Rafch: Bwillig: und Lein: Weberg, und gehoret dem Fürsten Lich: nowefp.
- 8 Wiegstädtel, auf bobeimisch Watow, ein offenes Stadtchen, welches auch viel Tuch: Rasch- und Leina Beber hat, und einem von Wippter gehoret. In deffels ben Nachbarschaft ift das alte Bergschloß Wigstein.

#### Il Folgende Flecken und Dorfer.

- I Grag, auf bobeimisch graden, ein Markflecken mit einem Schloß auf einem Felfen, an ber Mora, woselbst 1741 ein Scharmusel zwischen Preußen und Deftreichern, jum Nachtbeil der letten, und 1759 ein anderer zum Nachstheil der ersten, porfiel,
- 2 Radum, ein Rirchborf, eine fleine Meile von Trops pau, woselbst 1745 ein Scharmugel zwischen Preußen und bem trenkischen Corps, zum Nachtheil des letzten, porfiel.
  - 3 Die Kirchdeffer Biclau, Boydensdorf, Bross dorf, Dittersdorf, Dobischwalde, Eckersdorf, Erebersdorf, Große Glockersdorf, Glomnin, Gottschedorf mit einem Schloß, Große und Aleineckerlig, jenes mit einem Schloß, Fraden mit einem Schloß, Rreuzeburg, Peuseublig mit einem Schloß, Lukau, Mankensdorf, Morawig, Mokrolasez, AleinePetersdorf, Peterwig, Plesna mit einem Schloß, Pohruba mit elsnem Schloß, Große und Wisse Pohruba, jenes mit einem Schloß, Priese, Rattkau, Schwansdorf, Skrzipau, Stauding mit einem Schloß, Seieberwig, Stiebenig, Taschendorf, Tharnau, Trzehowig, Cschirmb, Wolmersdorf, Jattig, Alte und Neu-Zechsdorf.

# b Ein Theil des Fürstenthums Jägerndorf,

gu welchem gehoren

#### I Folgende Stabte:

1 Jägerndorf, auf böhelmisch Karnow oder Arnon, lat. Carnovia, Cornuvia, die Hauptstadt des Fürstensthums, liegt zwischen Bergen an der Oppa, welche durch dieselbe hinsließet, ist bemauert, hat ein fürstliches Schloß, eine große Pfarrkirche, und ein Minoritenkloster mit einer Kirche. Auf dem Berge ben der Stadt steht die Kirche U. E. Fr. 1778 wurde sie von preußischen Truppen eingenomsmen, befestigt, und die 1779 behauptet. Während dies ser Zeit brannte sie 1779 größteneheils ab, und das Feuer kam in dem Minoritenkloster aus.

Anmerkung. Die Felber ber Stadt, welche jenseits ber Oppa liegen, find ben ber Granzeinrichtung benm öftreichischen Gebiet gelaffen worden. Bon einem erheblichen Streit über die Frage, ob das Waffer, welches aus der herrichaft Olbersborf über Eroppelwig in der Gegend von Idgerndorf tömmt, oder ob das fildrs ere Waffer, welches von Watebenthal und Braunsborf nach Idsgerndorf fleget, die wahre und rechte Oppa fen? f. in melnem Magazin, Eb. 10. S. 505.

Unweit Jägerndorf hat das Bergschloß Schellenberg gestanden, welches ein Wohnsitz der von Schellenberg gewesen ist.

3 Benfche, ober Benbichin, ober Bennisch, ein

offenes Stadtchen.

### II Folgende Schlöffer und Dorfer:

tensteinisches Kammerguth unweit Jägerndorf. Nicht weit von demselben liegt ein fürstliches Vorwerk, der rosthe zof genannt, und etwas weiter ein Kirchdorf, Nasmens Lobenstein.

2 Camerau, ein fürstliches Rammerguth und Rirche borf unweit ber Oppa.

D004 3 Di

3 Die Kirchdorfer Brausdorf mit einem Schloß an ber Oppa, Braunsdorf, Brenthen, Cronsdorf, Die tersdorf, Karlsthal, Lichten, Teplachowin unt einem Schloß, Raase, Seyffersdorf, Spackendorf, Caubning, Weißkirche, Jossen mit einem Schloß, und portressichen Garn- und Leinwand-Bleichen.

### c Das Fürstenthum Teschen.

- S. 1. Das Fürstenthum Teschen gränzet gegen Morgen an die Standesherrschaft Pleß, und einige kleine Minderherrschaften, gegen Wessen an das Fürstenthum Troppan, an Mähren, und an die Minderherrschaft Friedek, gegen Süden an Ungarn, wosselbst die Gränze nicht ganz ausgemacht ist, wie in der Einseitung zu Schlessen gelehret worden; gegen Osten an Ungarn, Pohlen und an das Fürstenthum Vieliß.
- §. 2. Der größte Theil beffelben ift gebirgicht, wie benn in bem süblichen Theil ben Jablunfan bas mabrifche Gebirge fich endiget, und bas farpathische Bebirge wieder anfangt. Der mitternachtliche Strich ift jum Theil fehr sumpficht, und bat viele Teiche und Seen. Es giebt bier mehr fruchtbaren Boben , als man vermuthen follte. Go gar bie Berge find frucht bar, mit Doft- und andern Baumen besetet, und auf ben Rucken ber bothften Berge, ber großen und kleinen Jantorie, der Brenna und der Tokarmia, in ber Gegend des Dorfe Ober- und Unter-Uftrom, machfen beilfame Rrauter, und febr qutes Gras, fo bag bie Walachen bas gange Jahr über ibre Biegen und Schafe barauf baten fonnen. her rubret ber Ueberfluß und Sanbel an und mit be-Hebten Rafen, Butter und Schmali, und bie berühmte

rubmte Gesundheite Molfe, welche lungenfüchtige dafelbst im Commer haufig zu trinten pflegen. Holz ift überflußig vorhanden. Auffer einigen Baren. welche aus Pohlen tommen, findet man bier fast gar fein Bild, weil es in den Balbern vor den Biebbirten nicht sicher ift. Daß bie Weichfel hieselbst entfiehet, ift aus ber allgemeinen Ginleitung gu Colefien au erfeben. Es hat hier auch die Olfa ober Elfa auf bem karpathischen Gebirge an ber ungarischen Grange ihren Urfprung, burdyfließt ben größten Theil Des Fürstenthums, und geht in der Berifchaft Dber-Die Grange mit Mabren, macht berg in die Ober.

der Fluß Ostrawice.

S. 3. Das Fürftenthum enthalt 4 Ctabte. Die Einwohner reben wenig beutsch, sondern meistens eine Sprache, die mit ber bobeimifchen und pobluifden vermischt ist, und inegemein die Wasserpolati-Sche genennet wird. Much die Sprache ber fogenann. ten Walachen ist wasserpohlnisch, wie einige lieder berfelben, welche ich gefehen habe, beweifen. Mamlich Das Gebirge bewohnen leute, welche fich felbft Walas chen nennen, fonst aber Corallen und Salabauern genennet werden. Den legten Ramen haben fie beswegen bekommen, weil fie, wenigstens ebedeffen, poblmifches Galg im lande gum Berfauf umberführten, und ben biefer Belegenheit bie Dorfer und abelichen Buter plunderten, wiewohl fie nicht leicht jemand umbrachten. Gie trugen alebenn ein Paar Piftolen, und in ber hand eine Spifart, und giengen allezeit in Sauffen, um fich gegen bie Salgrauter und anberegu mehren. Gie blafen benn Suten bes Diebes, guf langen bolgernen Trompeten, leben mehrentheils D00 5 pon

von Kase, den sie Prünse nennen, essen wenig Brodt, und wohnen in so genannten Schalaschen. Ihre vorhin erwähnte Sprache, verglichen mit ihrem Namen, bestätiget die Bedeutung des Namens Wlach oder Walach, der überhaupt einen herumschweisenden Hirten, bedeutet. Die fünstlichen Feuerröhre Lesschinken genannt, welche hier häusig verfertiget werden, haben von diesem lande, und insonderheit von

ber hauptstadt beffelben, ihren Damen,

6. 4. Miccislav, erfter Bergog von Dber Schle. fien, hat ju Tefchen gewohnet. Seines Cobnes Cafimirs I Enkel Casimir II. unterwarf sich 1208 bem Ronige von Bobeim, und ihm folgte fein Cohn Cafimir III im Fürftenthum Tefchen, welcher vom Ro. nig Johannes einen Theil bes glogauischen Fürstenthums erhielt. Diefes Cohn Przemislav taufte vom Bergog Bolco ju Schweidnis bas Bergogthum Severlen, es wurde ihm auch 1363 bas Fürstenthum Beuthen aufgetragen und übergeben. Sein Gobn Boleslav, welcher ju Tefchen regierte, hinterließ 4 Sohne, welche fich 1442 theileten. Wengel, ber altefte, welcher Tefchen, Beuthen und Tarnowis betam, verfaufte 1443 bas Bergogthum Severien an bas Bisthum Rrafau. Dach feinem und feines Sohnes Przemislaus Tobe, fiel 1477 alles an feines jungften Bruders Boleslavs Cohn Casimir IV, welder 1479 Tarnowig und feine Rechte an Groß-Glogau, gegen Cofet, bem Ronig Matthias abtrat. hatte feinen Entel Bengel Abam gum Rachfolger, welcher seinem Schwiegervater Johann von Bernftein bie Berrichaft Friedeck verpfandete. folgte sein Sohn Abam Bengel, welcher furz vor feitiem Tode römischkatholisch wurde, und diesem sein Sohn Friedrich Wilhelm, welcher römischkatholisch erzogen ward, und nach angetretener Regierung sehr eifrig darinn war, mit welchem aber 1625 der Mannstamm der Herzoge von Teschen ausgieng. Hierauf blieb das Fürstenthum unmittelbar ben der Krone Böheim, dis Kaiser Karl VI dasselbige 1722 dent Herzoge von lothringen Leopold Joseph Karl einraumete, welchem 1729 sein Sohn Herzog Franz Stephan, nachmaliger römischer Kaiser, und diesem 1766 der königl. pohlnische und churfürstl. sächsische Prinz Ulbert, wegen seiner Vermählung mit der Erzherzigeinn Maria Christina, darinn folgte.

#### S. 5. Das Fürstenthum enthalt

#### I Folgende fürstliche Stabte.

1 Tefchen, auf poblinifch Tegin, lat. Teschena, Telfinum, die Sauptftadt bes Furftenthums, liegt an ber Elfa in einer fehr fruchtbaren Gegend, ift bemauert, und hat eine große Pfarrfirche, 2 Mondenfloster, ein Mon-nenfloster, eine ehemalige Jesuiter Mesidenz mit einer Fleinen Rapelle, ein Seminarium, und eine deutsche Dor= malfchule fur die fleinste Jugend. In der Borftadt ftebet bie evangelische Gnabenfirche, welche vermoge bes altranflidtischen Bertrage erbauet worden, und in welcher fowohl in deutscher als poblnischer Sprache Gottesbienft gehalten wirb. Ben berfelben ift auch eine Schule. evangelischen Stande, haben bem Raifer fur Die gnabige · Erlaubniß zu bepber Erbauung, ein Geschent von 10000 Fl. gemacht. Alle Die Ctabt 1775 gu einem fregen Sanbele. ort erflaret, und am isten April in berfelben eine Deffe sum erstenmabl gehalten murbe, mar fie ein bagu gang unbequemer Ort; benn fie hatte nur 232 Gebaube, bie bffentlichen mitgerechnet, und fie waren meiftens nur an ber Erbe gebauet, 84 aber hatten ein Stodwert, und 3 batten

hatten zwen Stockwerfe. In ber Stadt und Borftadt zus fammengenommen, waren 271 gemauerte, imd 303 bbb Es waren bier auch nur einige geringe gerne Baufer. Birthobaufer, und die Bege und Landftragen, welche hieher führeten, gienden nicht nur über wilde Berge, fon= bern waren auch jo schlecht, baf über hunderttaufend Guls ben nothig maren, um fie in beffern Stand ju fegen, ja es war überhaupt ein Aufwand von wenigstens einer Dils -lion Gulden nothig, um biefen Ort zu einem fo wichtigen Handeloplat zu machen, als man minfchte. Allein man ermablte ihn wegen feiner Lage in ber Dabe von Poblen und Ungarn, und weil bier eine evangelische Kirche ift, bes fcbloß innerhalb 2 bis 3 Jahren burch bas gange bitreichifche Schlefien, und von Bielit bis Rrafan eine Landftrage in que ten Stand zu, fegen, und ben Doftmagen, ber bieber nur bis Troppau gegangen mar, über Tefchen nach Bielit, und bon dannen nach Arafan und Lemberg geben gu laffen. Es ift aber aus allen Diefen Entwurfen nicht viel berauds gefommen, hingegen bie Stadt armer geworben, nache bem ihre Accije vom Wein, welche vom Gimer 5 Kl. bes trug, auf 1 Kl. heruntergeschet worden, mid 1782 bat R. Joseph II die Deffe wieder anfgehoben. Aluf einem Du: gel ben ber Stabt, ffehet theils ein Reft des obern farfilis chen Schloffes, welches in einem alten Tharm, und in ben Banden eines verfallenen Gobentempels, auch unters irdifchen Gangen und Soblen bestehet, theile, ber untere Theil des Schleffes, welcher nur in Bobnungen fur eis nige Wirthschaftebeamten bestehet. Unter bem biefigen Commiffariat bee Bifchofe zu Breelau, fteben die Archis presbuteriate ju Bilit, Frenftatt, Friebect, Logiau und Der Adel des Gurftenthums, fommt bier jabr-Grumien. lich zwenmal um des Landrechts willen zusammen. am 22 Febr. 1779 bier gefchloffene Friede gwifchen Defts reich und Preuffen, wegen ber baverfeben Erbfolge, machet Diefe Stadt fur Die Geschichte merkwurdig.

<sup>2</sup> Jablunfau ober Jablunfa, eine fleine offene Stat an ber Elja, in einem tiefen Grunde zwischen ben Gebirgen.

Gine farte Meile von hier nach Ungarn zu, wird ber Paf durch die Jablunkauer Schanze vermahret.

- mit einem herrschaftlichen Gebaude, an der Weichsel, über welche eine Brucke führet. Ste ift der hauptort einer ehemaligen herrschaft, zu welcher noch 6 Dorfer gehoren, gehoret aber nun zu den Cameral-Gutern.
- 4 Schwarzwasser, auf poblnisch Strumien, eine kleine offene Stadt an der Weichsel, der Hauptort einer ehemaligen herrschaft, zu welcher noch 5 Dorfer gehörten, und welche, eben so wie die vorhergehende, herzog Friedrich Casimir, herzogs Wenzel Adams Sohn, besessen hat. Zu Schwarzwasser ist ein Unit.

#### II Folgende Rirchborfer:

- 1 Zwischen der Elsa, Ostrawice und Herrschaft Friedest liegen: Albersdorf, Ober- Mittel- und Nieder-Boeck liegen: Albersdorf, Ober- Mittel- und Nieder-Boeck liegen: Albersdorf, Ober- und Nieder-Boeck masiowig mit einem Schloß, Gatty, Zerzmanig, Inoynick mit einem Schloß, Pohluisch Ostrau, Peterswald, Katismow mit einem Schloß, Ropig mit einem Schloß, Razespitsch, Ober- und Nieder-Schlebischowig mit Schlößssern, Schomberg, Schönhof mit einem Schloß, Steinau mit einem Schloß, Ober- und Nieder-Sucha mit Schlößfern, Ober- und Nieder- Lierliezko, mit einem Schloß, Ober- und Nieder- Eierliezko, mit einem Schloß, Ober- und Nieder- Eierliezko, mit einem Schloß, Ober- und Nieder- Eierliezko, mit einem Schloß, Wirzbis.
- 2 Zwischen der Elsa und Weichsel liegen, Baumgarzten, Bystrzitz, Golleschau mit einem Echloß, Satztach mit einem Schloß, Kisselau mit einem Schloß, Konska. Klein-Kunzendorf, Ober-Lischna, Niedel mit einem Schloß, Nierodin, Ogrodzona mit einem Schloß, Punzau, Seibersdorf mit einem Schloß, Ustron mit einem Schloß, Weichsel, Wendrin mit einem Schloß, Zamarsk.

3 3mischen der Weichsel und dem Fürstenthum Bielit liegen, Bilowigko, Brenna, Grodien mit einem Schloß, Groß-Bureck, Lipowey, Ochab und Rigers, dorf mit einem Schloß.

#### d Das Fürstenthum Bielig.

Man fieht es auf ber Charte vom Fürstenthum Tefchen, und es ift von demfelben, von der Ctanbesherrschaft Diefi; und von Doblen umgeben. ber Standesherrichaft Plef wird es durch die Weichs fell, und von Pohlen burch den Fluß Biala, welcher fich in die Beichsel ergießet, geschieben. Es ift ebedeffen ein Stud bes Fürftenthums Tefchen gemefen: Bergog Wengel Ubam aber gab es als eine befondere Berrichaft feinem Sohn Friedrich Cafimir; nachmals fam es an Rail Frenhert von Promnis, hierauf an Abam Schafgotsch, alsbenn an bie Fren. herren und nachmaligen Grafen von Sonneck, 1730 an'einen Grafen von Colms - Wilbenfels , 1739 an einen Grafen von Haugwiß, und endlich an Alexanber Joseph des h. R. R. Fürsten von Sulfomsty, Brafen zu liffa in Pohlen, zu beffen Beften Raifer Frang 1752 biefe bisherige Minberherrschaft ju einem Fürstenthum erhob, welches beffelben Familie noch belist, und enthalt

I Bielitz, eine kleine bemauerte Stadt an der Biala, ben welcher auf einer Sohe ein Schloß liegt, und welche der Sit der fünflichen Regierung ift. Es find hier viel Tuchweber. 1750 brannte die Stadtkirche ab, als sie vom Blitz angezündet wurde, und 1753 verzehrte eine Feuersbrunft 140 der besten Saufer. Die hiefigen evans gelischen Einwohner halten sich zur Kirche in Plesser

2 Die Rirchborfer Alt-Bielit, Ernstdorf mit einem Schloß, Beinzendorf, Ramit, Rurzwalde, Mage borf, und noch eilf andere Dorfer.

#### 2 Acht Minderherrschaften.

#### 1) Ein Antheil an der freyen Minder= herrschaft Oderberg.

Von der Herrschaft Deerberg überhaupt, ist oben im preußischen Schlesien gehandelt worden. Dasjenige Stück derselben, welches unter bohmischer Oberherrschaft geblieben ist, und zwischen der Oder und Elsa lieget, enthält

- I Oderberg, auf pohlnisch Bogumin, eine kleine offene Stadt an der Oder, welche der Hauptort der Herrsschaft ift, und ein Schloß hat, welches aber jenseits der Oder im preußischen Gebiet liegt.
- 2 Die Dorfer Koppitau ober Koptau, Schonichel und Publow.

#### 2) Die Minderherrschaft Freudenthal.

Man findet eine hinlängliche Abbildung derselben auf der Charte vom Fürstenthum Troppau. Sie ist von den Fürstenthümern Jägerndorf und Nensse, und von Mähren umgeben. In derselben entstehet in der Gegend von Würbenthal aus 3 kleinen Flüssen, welche die Mittel, die Schwarze und Rlein Op; pa genennet werden, der Fluß Oppa, welcher nach Jägerndorf, Troppau zc. sließet. Spedessen hat diese Herrschaft zu dem Fürstenthum Troppau gehöret. Nachmals gehörte sie einem davon benannten frenherrlichen Geschlecht; und hierauf kam sie an die Fren

Frenherren und nachmaligen Grafen von Wirben, Die sich auch noch heutiges Tages Grafen von Freubenthal fchreiben. Raifer Ferdinand Il zog fie ein. worauf fie fein Cohn leopold Wilhelm und Enfel Rarl Joseph, bende Ergherzoge von Deftreich und bes beutschen Ritterordens Sochmeister, nach einanber befeffen haben, 1682 bestollte Raifer Leopold den Damaligen Dochmeister des deutschen Ordent Johann Cafpar von Umpringen jum Oberhauptmann in Oberund Mieder-Schlesten : weil nun derjenige, welcher Dieses Umt verwaltet, ein schlesischer Fürst sewn mußte, raumte er ihm bie Berrichaft Freudenthal unter bem Titel eines Fürftenthums ein, wie er fich benn auch Burften ju Freudenthal und Berrn gu Eulenburg fchrieb. Bon biefer Zeit an ift zwar Freubenthal ben bes beutschen Ordens Meisterthum Mergentheim verblieben, bat aber ben Titel eines Rur. ftenthums nicht behalten, fondern ift nur eine Minberherrschaft, jeboch eine ber ansehnlichsten in Schle fien , baber fie auch einen befondern Theil bes olmufer Rreises ausmacht, als ber sich in bas Prerauer und Freudenthaler Viertel abtheilet. Gie begreift

I Freudenthal, auf poblinisch und boheimisch Brundthal, die Hauptstadt der Herrschaft, welche in einem ausgenehmen Thal liegt, bemauert, und der Sitz eines Commenthurs ist, auch ist hier ein Piaristen Rloster mit Schusten. Sie brannte 1764 fast ganz ab.

<sup>2</sup> Engelsberg, ein offenes Stadtchen, ben welchem feit einigen Jahrhunderten ein Bergwert ift, welches mit den hohen Defen, Eisens Zains und Zeugshammer noch immer fortdauert. Auf einem bey demselben befindlichen Berge, steht eine Kapelle.

den, ben welchem auch vor Alters, ein Bergwert ge-

4 Die Kirchbörfer Altstadt, Lichtetvergen, klein-Mohrau, woselbst Eisenhammer sind, Seiffen, Altz Vogelseiffen, Wieder-Wildgrub, Wrockendorf, und noch 9 Dorfer:

Anmerkung: Bu blefer Berefchaft geboret auch bie Berrichaft

### 3) Die Minderherrschaft Olbersdorf.

Die Minderherrschaft Olbersdorf, welche in der Ichlesischen Steuerindiction das Gut Olbersdorf geneimet wird, ist auf den Charten von den Fürstenthümern Troppau und Jägerndorf zu sehen. Sie gehörte ehedessen den Jestiten zu Neußpund enthält

- i Olbersborf, ein Stadtchen mit einem Schloß.
- 2 Beinzendorf, ein Kirchdorf.
  - 3 Noch to Dorfer.

### 4) Die Minderherrschaft Friedet.

Sie ist auf der Charte vom Fürstenthum Tescheit zu sehen; und theils von diesem Kurstenthum, theils von Mahren umgeben, von welchent legren sie durcht den Fluß Ostrawice geschieden wird, gränzer aucht an Ungarn; und an die Slawaken. Sie begreift viele hohe Berge, welche Holz und Weide tragen, und von Wasachen (Viehhirten) bervohnet werden; die dasselbst ihre Salaschen (Sahaluschen) und Hürzben haben: Im Winter ernähren sich viele vomt Schleichhandel mit ungarischen Tabak und pohnischem Schleichhandel mit ungarischen Tabak und pohnischem

Salz, wobeh es oft zu blutigen Händeln mit den Aleberreutern und Cordonisten kommt. Den hohen Ofen und Eisenhammer den Dobrau, hat man nach der Mitte des isten Jahrhunderts eingehen lassen, und den District desselben in kleine Bauergüter verscheilet. Die Ostrawice ist in dieser Gegend reich an Forellen. Vor Alters gehörte diese Herrschaft zu dem Fürstenthum Teschen. Herzog Wenzel Abam vorsehte sie 1545 an Jahn von Bernstein, nachmals ist sie an einige andere Besiser, und endlich an die Grasen von Praschma gekommen. Sie enthält

I Friedel, eine kleine bemauerte Stadt am Flug Oftrawice, mit einem Schloß, auf einer Aubohe. Auferhalb der Stadt flebet eine neue und fichen erbauete Kirche zu U. L. Fr. dabin haufig Wallfahrten geschehen. 1702 erlitte sie eine große Fenersbrunft, und 1761 litte hier ein preußisches Commando eine starte Einbuße.

2 Die Kirchborfer Brugowig, Dobrau, Bestowig, Seblift, Gkalig, und noch 20 andere Dorfer.

#### 5) Die Minderherrschaft Frenstadt.

Man kann sie aus ber Charke vom Fürstenthum Teschen sinden. In der schlestschen Steuerindiction, wird sie das Gut Freystadt genennet. Spedessen war sie ein Stück des Fürstenthums Teschen. Herzog Wenzel Adam gab sie seinem Sohn Friedrich Casimir, welcher auch gemelniglichzu Freystadt wohnete. Nachher kam sie an die Frenherren Ezigan von Slupska, hierauf an die Grasen von Gaschin, von diesen an einen von Wienzsch, und hierauf an den Fürsten von Eron, von welchem sie ein irrelanden

landischer lord Namens Taaffe fauste, beffen Entel ste nun besiget. Sie enthalt

- i Freystadt ober Freystadtel, eine kleine Stadt unweit der Elfa, mit einem Schloß auf welchem von 1563 bis 1615 die Herzoge von Teichen gewohner haben.
  - 2 Die Dorfer Altstadt, Konfolna und Jawada.

#### 6) Die Minderherrschaft Roy.

Sie lieget neben der vorhergehenden an der Elsa, und wird in der schlesischen Steuerindiction das Gut Roy genennet. Es hat sie auch der vorhergenannte kord Laasse gekaust, dessen Enkel sie jest besisset. Sie bestehet aus den Dörfern Roy, Spluchow, Darkow, Luczka, gemeiniglich Lonkau, mit einer Kirche, Bonkau, Wilchmuchau und Petrowiz.

#### 7) Die Minderherrschaft Deutsch= Leuthen.

Sie lieget neben den vorhergehenden, und wird in der schlesischen Steuerindiction das Gut Deutsche Leuthen genennet. Ihr Besiger ist auch der Graf Taaffe, und sie enthält:

- 1 Deutsch = Leuthen , ein Rirchborf mit einem Schloß.
  - 2 Dittmereborf, ein Rirchborf.
- 3 Die Obrfer Skrzeezon und Willmersdorf an der Elfa.
  - 4 Bier Bormerke, und 5 Mahlen.

### 964 Das Herzogthum Schlesien.

### 8) Die Minderherrschaft Reichwalde.

Sie gränzet an die vorhergehende, und wird in der schlesischen Steuerindiction das Gut Reichswalde genennet. Ihr Besiger ist ein Graf von Goschüß, und sie enthält:

I Reichwalde oder Reichenwaldau, ein Richderf, Schlog und Vorwerk.

2 Die Dorfer Pohlnisch=Centhen, Pohruba und Dombra, noch 2 andere, und 6 Sofe.



continue de unual de la continue de

# GrafschaftGlat.

Comments of the constant of th

The state of the control of the state of the

### Einleitung.

§. 1.

ie Landcharte, welche Jonas Scultetus von dieser Grafschaft gezeichnet, und Janfson herausgegeben hat, kömmt berjenigen nicht ben, welche Tob. Mayer gezeichnet, und die homannische Werkstäte zu Nürnberg 1747 ans licht gestellet hat. Wer aber den müllerischen Itlas von Büheim hat, oder auch mit Julien Atlas topographique et militaire versehen ist, sindet in denselben eine eben so vollständige Ubbildung der Grafschaft, als die homannische Charte liefert.

S. 2. Die Grafschaft stegt zwischen Beheim, Schlesien und Mahren, und ist auf allen Seiten von hohen Bergen eingeschlossen, die zu dem suderischen Gebirgen gehören, so daß man nirgends anders, als durch raube, felsichte und beschwerliche Wege hinein kommen kann. Sie ist 8 geographische Meilen lang, und 5 breit. Unter des Grasen Christoph von Hardest Regierung, ist das Meilenmaaß in dieser Grasschaft eingerichtet, und es sind auf jede Glaßer Meile 305 Schnüre, jede zu 52 Ellen, und also auf 1 Meile 15860 Ellen gerechnet worden.

S.3. Sie ist durch und durch bergicht, und mit ben angenehmsten Abwechselungen von Bergen und Thalern, Walbern und Wiesen, Felbern und Bachen, Städten und Dorfern, versehen. Un Getraibe bauet sie in guten Jahren so viel, als ihre Einwohner nothis halben; ja es kann alsbenn noch wohl

etwa5

itwas bavon ausgeführet werden. In schlechten Jahren kann fie Bufuhre aus ben benachbarten Lan-Dern bekommen. Man hat Garten, und Baum, Gruchte, bekommt auch bergleichen aus Schlesien, Boheim und Mahren. Die Beide ift gut, und ie Biebzucht einträglich. Die anfehnlichen 2Balber iefern Dolg im Ueberfluß. Un vierfußigem und gelugeltem Wildpret ift fein Mangel, und moblichmefende Fische find in großer Menge vorhanden, insonerheit ansehnliche Forellen. Die Steinbruche liefern icht allein Mibl- und leichen Steine und Berkfitis fe, welche gum Theil in andere lanber ausgeführet verden, fonbern auch guten Marmor; Topafen, Carnote und Jaspis werden auch gefunden. Steinkob. en werben noch ju Schlegel ausgegraben. Bey Sausdorf ift ein Rupferbergmert. Das Gilberergwerk, welches ehedessen zu Wilhelmsthal ober Reuftabtel gewesen, ift wieder eingegangen, ju Merje erg aber ift noch eines im Bange. Unter ben Sauerrunnen find die zu Rodowa ober Chudowa, Reiners und Altwilmsborf, Die berühmtesten; und bas marme Bad ben landeck ist auch berühmt. Die Meyfie ntspringet in ber herrschaft Mittelmalbe zu Zandorf inter bem Schneeberg, gebet ben Sabelichwerbt und Blag porben, und aus biefer Grafschaft in das schleifche Fürstenthum Dunfterberg. Gie nimt fast ille kleinere Fluffe dieses Landes auf. Raum eine. galbe Meile von ihrer Quelle, an der mährischen Branze, entspringet die Morell oder Morawa, velche der vornehmste mahrische Fluß ist. Die Er ir, entstehet nicht meit von Reinert, und gehet in pas Konigreich Bobeim, nachbem fie einige Meilen DDD 4 lang lang die Granze mit demfelben gemacht hat, wie sie bem auch 1580 für einen Granzfluß zwischen dieser

Grafichaft und Bobeim erflaret worden ift.

gmediat Stadte und 206 Dörfer, zwen neuangelegte ben Jadelschwerdt mitgerechner. Die Einwohner reden die deutsche Sprache. Sie haben ihre Deahrung vornehmlich vom Ackerdau, Wiehzucht, Garnspinnen und teinwandhandel. Es sind hier mit Vittern angesessen die grässlichen Familien von Wallis, Althan, Herberstein, Goh, Neuhaus, Bellegarde, tessie und Petter, die frenherrlichen Familien von Sillsfried Denim, Pilari und Lahrisch, und noch mehr poeliche Famissen, Vals, die von Pannewis, Haugwis, Ischischwis, Frobet, Bachstein, und viele andere. Unter bösseimischer Berberrschaft, hielten die Stände zu Glaß im Landhause ihre kandtage, welche in ältern Beiten Jürstentage genenner worden, unter preußischer Reiten Fürstentage genenner worden, unter preußischer Reiten gürstentage genenner worden, unter preußischer Reiten gürstentage genenner worden, unter preußischer

rung des Grafen Christoph von Harbect, breitete sich hier die hußtische Lehre stark aus. Won 1560 bis 1623 hat sich hiefelbst die evangelischlutherische Lehre, aller Ansechtung ungeachtet, erhalten: allein, nach 1623 wurden alle evangelische Prediger und Schulbalter, beren über 120 waren, aus dem Lande geschaffet, und die evangelischen Einwohner theils durch Versertungen, theils durch Vewalt, zur katholischen Kirche gebracht, es giengen aber viele zum Lande hinaus. Nach der Zeit ist das ganze Land öffentlich allein der römischtatholischen Lehre zugesthan

han gewesen. Dachbem es aber unter königlich reußische Bothmäßigkeit gekommen, ist auch ben Evangelischen alle gottesbienstliche Frenheit verftattet oorben.

5. 6. Diefes tand hat in aftern Beiten vieleulen berherren gehabt, insonderheit die Ronige in Bo eim. Ladislaus, Konig in Lingarn und Bobeim, ewilligte 2453 er bag der, bamalige: Ctatthalter bes Poniareichs Boheim, und nachmalige Ronig Beorg Dobiebrath, die Berrschaft Glaß von Wilhelm von euchtenberg einfofen durfte, und Raifer Friedrich III rhob diefe Berifchaft 1462 jum Beffen ber Cobne ben gebachten Konigs Georg Poblebraths zu einer Braffchaft. 21s fie fich theileten, tam fie an Beine ich ben altern, Bergog ju Munfterberg und Franenftein, welchem fle auch Blavislav Ronig in Bo. eim 1472 gu lebn verlieh und befratigte. Sohne verkauften fie 1500 an ihren Schwager Bram Albrecht von Hardet für 60000 Kronen. hriftoph von Harbet versehte bie Grafichaft 1534 an en bobeimischen Ronig Ferdinand, welcher fie aber alb wieder an Johann von Beruftein verpfandele. 149 kam fie erst unterpfandlich, und hernach eigennimilich an Bergog Ernft von Bayern. 1561 brachte . R. Berbinand wieder an fich; und von ber Zeit an fie ben ber Rrone Bobeim geblieben, bis fie,1742 n Friedrich Il Rollig von Preuffen erobert, auch mfelben und geinen Erben und Rachkommen , in en Diefem Jahr im Beilinge Frieden, ewig' und it völliger Spuveranttat und Unabhangigteit von r Rrone Boheim, abgetreten worben. 1760 wurde von den Destreichern eingenommen, durch ven hu-Ppp 5 berts. bertsburger Frieden aber kam sie 1763 wieder an den Ronig von Preußen.

- f. 7. Der König von Preußen, fehet diese Grafschaft in seinem Litel als einen souverainen Staat
  nach Schlesien; Oranien, Neufchatel und Vallangin, und vor Gelbern, Magdeburg, Cleve, 2c. Ist Wapen bestehet aus 3 gekrönten Linien oder Straßen,
  welche entweder roth im welßen Felde, oder weiß im
  rothen Felde zu senn pflegen.
- Go lange biefe Graffchaft unter bobeimifcher Berrichaft ffund, murbe fie burch eine fogenannte Umteregierung, welche in ber hauptstadt ihren Sis batte, in allen Regierungs. und Rechts. Gachen verfe. ben .- Den Vorfit in berfelben hatte ber landeshaupt. monn, und von ben richterlichen Mussprüchen berfelben, konnte man nach Prag, und von bannen nach Wien appelliren. Unter preußischer Oberherrschaft ift eine andere Ginrichtung gemacht worben. fonigliche Gouvernement in der hauptstadt hat nicht nut bie Aufficht über bie bafige Befagung, fonbern forget auch für Ordnung, Rube und Sicherheit in ber ganzen Graffchaft, bat auch bie Aufficht über ben foniglichen Bou und über bas Policemefen. m Unsehung ber Berichtsbarkeit ift bie Braffchaft in weltlichen Sachen ber foniglichen Oberamteregierung ju Breslau, und in geistlichen Ungelegenheiten ber Evangelischen bem bafigen Oberconfistorium untergeben, von benben aber fann an bas Eribunal zu Ber-lin appelliret, und ferner an ben Konig suppliciret Die Ratholiten gehoren bisber in geiffi merben. then Sachen ju ber Dioces bes Erzbifchofs gu Prag, Deffen 23.13

stelle ein dazu besonders bestellter Decanus erwaltet. Der Landrath der Grafschaft, welcher eiche Geschäfte mit den schlesischen Landrichtern hat, i zugleich Justigrath und Commissarius perpetuus, ver Judex delegatus von der Oberamtsregierung und m Oberconsissorium zu Breslau. Das Steuer-ccis. Rent Post- und Zoll Ant, stehen unmittels ar unter der königlichen Krieges- und Domainen-lammer zu Breslau.

S. 9. Die Graffchaft madht mir & Rreis aus. uf den oben (S. 1.) angeführten Charten, ist sie in Districte abgetheilet, welche ich auch wegen ihrer dequemlichkeit jum Grunde legen will.

### I Der Glager District, enthält

I Glat, boh Kladzko, poln Alodzko, lat. Glamm und Glocidin, die immediate Dauptkadt der Grafs haft, welche an der Neoß liegt; und eine ftarke Festung it. Sie hat eine bergichte imd abhängige Lage, weil sie n dem Vetge hindn erbauet ist, auf welchem das feste Schloß, oder die nummehrige alte Festung angelegt ist. lus den melsten Häusern kann man das weite Feld sehen. die alte Festung ist ehedessen im I Theile abgetheilet worsen, namlich in das niedere mittlore und obere Schloß, des niedern Schlosses Gebände liegen etwas niedriger nach er Stadt zu, als die obersten Gebände, und über dassels ige baben ehemals einige abeliebe Geschlechter in der Grafstaft, das Burglehn gebabt, daher sie sich auch Burgerasen von Glug geschrieben, und als Landshamptleute ariun gewohnet baben. In diesem niedern Schloß ist in ziemlich gerähmiger Platz, welcher rund nuber mit debänden eingeschlossen ist, auch sind in demselben gute merfrene Gewölde, in welchen wicheige Sachen sichen ufbehalten werden können. Das Wasser an der niedern studern

Mable fleht, binauf in biefes niebere Schlof getrieben. Endlich fiehet in demfelben auch eine fatholifche Rirche, in welcher aber feit 1745 fein fatholifcher Gottesdienft mehr gehalten wird. Mus biefem niedern Schloß geher man ins obere Schloß, welches weit hober auf bem Relfen felbft liegt, 3 Sofe und einen burch lauter Felfen gehauenen febr tiefen Brunnen hat, ber reich an guten Baffer ift. bemfelben haben einige von ben Berren, welche bie Graffchaft im Befit gehabt , gewohnet, nunmehr aber ift es des Commandaiten Bohnung. Rachdem Glat unter preußische Bothmäßigfeit gefommen, ift biefe alte Teftung febr verbeffert und verftarfet auch mit gut anges legten Casematten verjehen worden, in welchen eine gable reiche Besatzung liegen fann. Weil man fie faft in ber gangen Graffchaft feben tann, fo fann quich aus berfelben durch Ranonenschuffe und Tenerzeichen in einer Biertels funde der gangen Graffchaft ein feindlicher Ginfall befannt gemacht werben. Die neue Feftung, welche unter preuf fifther Regierung angeleget worden pliegt der alten gerade gegen über auf bem fogenannten Schaferberge, und gwis ichen benden flieget Die Renfe. Man fann bon benben leicht burch ein Sprachrohr einander Nachricht geben. Diefe neue Teftung ift febr regelmäßig, feft und vorrheils haft angelegt, hat auch einen mit vielen Roften in den Felfen und Berg eingehauenen und eingegrabenen Brups nen, mit guten Maffer. 3mifchen ber alten und neuen Beffung ift eine Schleuse angelegt, durch melche Die Ges geud swifden benden und noch weiter binab unter Baffer gefetzer werden fann. Die Stadt felbft ift nunmehr auch fart befestiget, überhaupt aber unter preufischer Regies rung weit reinlicher, ordentlicher und iconer geworden, als fie verbin gewesen. Sie bat 400 Baufer, auch auf ferdem noch einige Borftabte , welche bie Frankenfteiner Borftabt, ber Mugel, ber Roffmartt und bas Reulandel genennet werden. In ber Pfarrfirche ift ein berühmtes Cinadenbild. Dabe ben berfelben fieben bas ebemalige Collegium' und bas Gemingrium ber Jefuiten. Befatzung und übrigen Epangelifden ift 1742 in ber Franfente 21011110

ifteiner Strafe nabe am Thor eine Rirche angelegt wor-Außerhalb ber Stadt findet man auf bem Rogs uft por bem Brudenthor eine Rirche und Rlofter ber inoriten , gu'll. f. fr. auf bem Sande genannt, bor n Krankensteiner Thor eine Rirche und Rlofter ber Frans mer, und nahe baben ein Sofpital mit einer Rirche. e Bormerke in ben Borftadten, gehoren theils adelichen rren, theile Burgern ber Ctadt, theile ben Minbriten: find auch in denfelben 2 anfehnliche fonigliche Dablen, D nicht weit von bem Franciscanerflofter 2 große Rorn= d Mehl-Magazine nebft einer Beckeren. Die Stadt bat te Rahrung .- Thre Burger und Ginwohner fteben unter n Magiftrat. Bor Alters hat hier ein Fleden, Ramens icca, geffanden'; Konig Beinrich I aber bat Die Stadt at im Jahr 936 anlegen laffen, boch bat bie Urkunde, Iche in Den tatholifchen Dentwurdigfeiten der Grafichaft at S. 105 angeführet wird, Mertmale ber Unrichtigfeit. e ift oft verbrannt und vermuftet morden, weit fie ein: nfapfel zwischen ben Poblen und Bohmen gewesen. 15 und 1033 litte fie auch groffen Brandschaden. 1056 rde fie bom R. Conrad erobert und verbrannt. og und 1524 hat fie wieder große Feuersbrunfte ausge= Die bartefte Belagerung bat fie 1622 von Rais Ferdinands II und feiner Bundesgenoffen Truppen geftanden. 1742 murbe fie von den Preugen burch pitulation eingenommen, und 1760 bon ben Deftreis rn ergbert. Der Stadt geboren die Dorfer Steinowit Meus Steinowig, nebft einigen Vorwerten.

In dieser Stadt ift auch ein königliches Zentamt, welchem die in dieser Grafschaft übrig gebliebenen Doinen und Regglien, Gerichte- und andere Gefälle, und
viffe geringe Grundftucke, verwaltet werden. Die meist bieligen Domainen-Guter find nach und nach veräus-

, und Die Lebnanter allodificirt worden.

2 Alte und Weu. Wilmsborf, jenes ein Rirchberf, en Sauerbrunn ftart gebraucht wird.

3 2011= und Men-Berde, Dorfer, jenes mit einem

4 Merzdorf, Obershansdorff Nendeck, Gabers; borf, Melden und Wicfau ober Wicfe, sind graffich adhische Dorfer mit Rittersigen.

5 Wiedershausdorf, ein gräflich neuhausisches Dorf

mit 2 Ritterfigen.

6 Labischau und Poitau, Dorfer und Rite, terfige.

7 Schwens, ein Dorf mit 2 Ritterfiten.

8 Pirkwit, ober Bergwig, ein Dorf und Ritterfit,

9 Raschwitz, Stolzenau, Wallissurt, und Kalstenborn, den Grafen von Wallist zugehörig.

10 Bifdwig, oder Bifchtowig, ein Dorf mit 2 Bu-

tern ber von Saugwiß.

11 Chemals haben die Jesuiten zu Glatz besessen, ein Antheil an Kisersdorf, die Dorfer Werdock, Sortsch, Altspatzdorf; Michwitz, Obers und Nieder Schwesdeldorf, Atribeyde, und die oben schon genaunten Altsund Neu-Wilmsdorf. Nach der Aussehung ihres Drobens, hat sie der König eingezogen.

12 Rengersdorf, ein Dorf mit 2 Ritterfigen.

#### II Der Landecker District, enthält

T Landock, eine kleine und offene immediat Stadt an bem kleinen Bielafluß, welche sich vom Acerbau und Biehzucht, Biers und Brantwein-Schank ernahrer. Die Einwohner find fast alle romischkatholisch. Sie hat zu Kriegeszeiten viel ausstehen muffen; denn sie ist oft in Brand gesteckt und ausgeplundert worden, so daß 1528 kann 40 Haufer in der Stadt, und 3 in der Borstadt ges wesen. Den größten Ruhm hat sie von den nahe gelegesten und ihr zugeborigen warmen Badern senseits

2 Ober Thalheim, welches Dorfe Rieder Ende an bie Stadt fibbet. Man kommt bafelbst über eine lange bolgerne Brude, die in den mit einem kleinen Schloß geszierten Herrenhof führet, an einen linker Sand gelegenen Hugel, welcher mit einer Allee von Lindenbaumen besetzt ift, und auf welchem eine Kirche fteht, von bannen aber

u ban fogenannten Weuen ober Unfer lieben Frauen. Bad. Benn man bon dannen 2 bis 300 Schritte weiter egen Mittag gebet, und die Biele gur rechten Sand bes alt, erreichet man bas alte ober St. Beorgen-Bad, wels bes etwas bober liegt, als bas erffe, und auf einem Die el an der Offfeite Des Bieleffuffes, etliche 100 Schritte on bem Balbe, Die Dberfrepheit genannt , aus einem arten felfichten Boben entstehet, aus welchem bas Baffer wischen ben Rigen ber Rlippen an febr vielen Orten, been sonst über 70 maren, hervorbrndelt, und zwar an mans ber Stelle faft Urmes bicte. Das Baffer ift ungemein lar, hat aber einen ftarten fcmefelichten Geruch, und ift aulicht, etwa wie frisch gemolkene Milch, ober noch ets vas marmer. Die ftarffte und großte Quelle in ber Mitte, ft fast fiedend beiß, andere find nur lautiche, und andere ang falt, baber fann bas aus allen Quellen gesammlete Baffer nicht anders als nur maßig warm fenn. coo gemeine Chritte vom Babe, finder man auf einem Berge ben fogenannten weißen Brumien, beffen Baffer inen vollkommenen reinen und ungemein guten Gefchmack at, aber aufferordentlich falt ift, ohne bech jemalo gu efrieren. Wenn man noch weiter Berg an fteigt, fommt nan gu ben Ueberbleibfeln bes 1443 gerftorten Schloffes Larpfenstein, welche sowohl ale das am Bus dieses fehr oben Berges belegene Borwerk gleiches Namens, ber Stadt Landeck gehoren. Das im Anfange angeführte Toue ober Unfer lieben Frauen Bad ift auch laulicht, lar, und an Geruch, Geschmad und Dischung bem Dauptbrunnen vollkommen gleich; und nicht weit bavon t am Suf eines Dugels, auf welchem eine kleine Rirche ebet, ein falter fchmefelichter Brunn. Die Ctadt Lautect at das alte Bad 1572, und neue Bad nebst Dber Thal= eim 1735 tauflich an fich gebracht. Die Stadt befiget uch Aleder-Thalheim, Voigtsborf, Leuthen und Mberødorf.

3 Wilhelmsthal, ober Meuftabtel, ein offenes mes iat Stadtchen an der Biele, ben welchem ebedessen ein silberbergwerk gewesen ist. Den ersten Namen hat es pon feinem Stifter Wilhelm bon Oppersdorf, den zwene ten hat es feit 1561, da es zu einem Bergstädtechen gemacht worden. Es gehoret einem Grafen von Wallis.

- 4 Seiffenberg, Schreckendorf, Winkeldorf, Alltz und Neu-Ebersdorf, sind Dorfer ver Grafen von Wallis, welche noch mehrere in diesem District bestigent
  - 5 Reversdorf, ein graffich neuhausisches Dorf.
  - 6 Schonau, ein graffich althanisches Dorf.
- 7 Conradswalde, ein Dorf, welches einem bon Fros bel zuständig ift. Das feste Schloß, welches hier gewesen, ift 1459 zerfibret worden.

### 111 Der Habelschwerdter Diffrict,

fleine bemanerte immediat Stadt von gutem Anchen, au der Renfie, welche hier den Bach Beistrik ausnimmt. Die Pfarrfirche gehoret den Katholifen, die hiefigen Evangelischen aber halten ihren Gottesdienst zugleich mit der Besagung auf dem Rathhause. Chedessen gehore sie und ter das Schloff und die Stadt Glatz, König Johannes aber sest sie 1319 in Frenheit. K. Nudolph verleibte sie 1577 dem Schloß zu Glatz abermals und auf ewig ein; sie ist aber doch wieder davon abgesondert worden. 1617 erkauste wie vom Kaiser Matthias die Obergerichte für 3000 Gutden. 1475 und 1645 ist sie abgebrannt.

Der Stadt gehoren die Dorfet Alts und Meil Weis frig, Brandt und Rrotenpfuhl.

Dlomnitz, ein graftich mulifiches Dorf unweit Habelsthwerdt, woselbst 1745 ein kleines Treffen zwischen einem preußischen und bstreichischen Corps Truppen vorsstel, in welchem bas lette den kurzern zog. Es ift hier ein herrliches Schlost

- 3 Die Berrichaft Mittelwalde, welche die herren on Tischirnhaufen an die Grafen und herren von Althan erfauset haben, benen sie noch zugehoret, enthalt:
- 1. Ulittelwalde, ein offenes mediat Stadtchen an der leng, mit einem Schloß. Co haben daffelbe nicht nur e hussten dergestalt verwuster, daß es lange Zeit unbes ohnt gewesen, sondern es ist auch im ihren Jahrhundert t geplundert und ausgebraunt worden.
- 2) Die Dorfer Schönfeld, Wötflodorf und Micker-Langenau. Der lette Drt ist zum Theil abelich, und tfelbst ist ums Jahr 1563 ein Alaunenbergwerf angelegt orden, welches aber wieder eingegangen. Es ist auch 1 Sauerbrunn daselbst.
- 4 Grafenort, ehedessen Arnsborf, ein Dorf, und lelling, das altelle Dorf in der Grafschaft, geholen iem Grafen von Herberstein. In jenem ift ehedessen ein tes Schloß auf dem Keilberge gewesen, welches 1450 stort worden.
- 5 Ult-Waltersdorf, ein graflich wallisisches Dorf, selbst auch ein avelich bachsteinisches Gut. st.
  - 6 Meu-Waltersdorf, ein Dorf ber von Frobel.
- 7 Die Odrfer Merzberg und Rießlingswalde, gehden den Grafen von Wallis, im letzen aber ist auch bas ihnerische Gut. Zu Merzberg ist ein einträgliches Sils rbergwerk gewesen, welches ume Jahr 1623 wieder eins gangen, aber gegen die Mitte des jehigen isten Jahre nderts von neuem eröffnet, und 1749 eingeweihet worsn, da denn das Bergwerk selbst zum reichen Segen, d die Schmelzhüte Friedrichs = Silberhütte genenst worden: allein, es ist abermals in Steden gesthen.
- 8 Die gerrschaft Schnallenstein, zu welcher bas orf Schnallenstein, über welchem ehrdessen das Berge loß dieses Namens gelegen hat; und das Dorf Seitenste, gehören.

- 9 3u Neuweistrig und Sauerbrunn, find Sauers brunnen.
- feinen Namen von dem zerstörten Bergschloß Sums mel, welches zwischen Reinerz und Lewin gelegen hat, und nebst einigen Vorwerken der Stadtkammeren zu Reinerz gehöret. Nicht weit von dieser Stadt, sind auf einem hohen Berge die sogenannsten Seckelder zu sinden, die beständig unter Wasser stehen, welches weder ab noch zunehmen, auch im härtesten Winter nicht gefrieren soll. Wegen des Sumps und Torfs kann man nach der Mitte ders seinem District sind belegen:
- Reinerz, eine kleine und offene immediat Stadt, welche in einem Grunde liegt, und ganz mit hoben Bers gen umgeben ift. Hier wird gutes Tuch und guter Plusch gewebet, und in der Porstadt ist eine ansehnliche Papiermuble, in der Papier versertiget wird, welches dem hollandischen nichts nachgiebt, und mit welchem die tisniglichen Neinter und Collegia in Schlessen versorget wersden. Sie ist oft verbrannt und verwüstet worden. Des hiesige Sauerbrunn ist einer der besten in der Grafschaft. Es gehöret ihr das Dorf Rohms.
- 2 Lewin, ein kleines und offenes immediat Stadtden, welches in einem Grunde liegt. Chebeffen bat es zu der herrschaft hummel gehoret. Auf dem hiefigen Berge hat vor Alters ein Schloß geftanden.
- 3 Die Dorfer Ruckers, Friedersdorf, Salifch, Gellenau, u. a. m., Um letten Ort ift ein Sauerbrunn.

5 Kodowa oder Chndowa, ein Dorf nah an ber beimischen Granze, unweit Lewin, mit einem Sauers unn, welcher ber ftarkste in dieser Grafschaft ist.

V Der wünschelburgische District, welchem der hohe Berg Seuscheune liegt, welser in der Mitte wie geborsten aussiehet, und ie große Klust daselbst zeiget. Man beurtheilet hiesiger Gegend das bevorstehende Wetter darsch, ob es um benselben trube ober flar ist, er District enthält:

1 Wunschelburg, auf bobeimisch Fradet, eine bes nerte immediat Stadt, in welcher Tucher und Zeuge fertiget werden; auch ein starker Handel mit Garn ges ben wird. Sie hat in Ariegszeiten viel erlitten, und einigemal, insonderheit 1545, abgebrannt.

Es gehoren ihr bie Dorfer Scheibe und Siebens

- 2 Die Grafen von Gog besigen die Zerrschaft Scharseck, mit den Dorfern Scharseneck, Obersteine, ntschendorf, Grönsdorf oder Craynsdorf und Alsdorf, nach welchem letten zu einem Gnadenbilde, wes in der schönen Kirche verehret wird, starke Ballten geschehen. Zu Mittelsteine haben sie auch einige erthauen.
- 3 Mieder Steine, ein Dorf, den Frenherren von im auch hemstein jugeborig, daran auch die von gwiß Antheit haben. hier fiel 1745 ein scharfer armußel zwischen Preußen und Destreichern zum htheil der letzten vor.
- 1 Ober = und Unter Rathen , Seibersdorf ober fersdorf, und andere Dorfer.

### 980 Die Grafschaft Glag. Neurobe.

### VI Der Neuroder Diftrict, in welchem

t Teurode, eine fleine und offene Stadt, welche dem frenherrlichen hause von Stillfried zugehoret. Die Einwohner sind mehrentheils Tuche und Raschmacher, es wird auch viel Schnupftaback von hier ausgeführet.

2 Losdorf, ein Dorf, den Freyherren von Lahrifd zugehörig.

3 Sausborf, ein Dorf ber von Saugwig, in welchem auch frenherrlich stillfriedische Unterthanen find.

4 Wolpersdorf oder Velpersdorf, ein Dorf ber Frenherren von hemm.

5 Waltersdorf und Edersdorf, graffich gotifche Dorfer.

6 Schlegel, ein Dorf bes Freyherrn von Pilati, wes felbst ein Steinkohlenbergwert ift.

#### Ende des vierten Theils.



| 26 7 "        | v           |                  |          |
|---------------|-------------|------------------|----------|
| 2.            | 2f          | 2ldamowitz       | 929      |
| Ma, Fl.       | 170, 286,   | 210da, Fl.       | 598,653  |
| 1             | 314, 417    | Abelboden        | 355      |
| ad, Fl.       | 484         | Aldelsdorf .     | 818      |
| aborf         | 508, 509    | Alder, Fl.       | 743      |
| alburg        | 110         | Aldlenbach       | 438      |
| alsont        | 58          | Adler, Bg.       | 448      |
| alft :        | 57, 200     | Aldligenschweil  | 390      |
| alten         | 65 دد       | Aldula, Bg.      | 612      |
| anstoot .     | 69          | Nouwerd          | 187      |
| ar, Fl.       | 250, 314,   | Adumerder=3pl    | 187      |
|               | 465, 533    | Alebi .          | 622      |
| arburg        | 338, 339    | "Megere          | 424      |
| ardenborg     | 227         | Alegeri'         | 424      |
| arle          | 201         | Megerifen .      | 422      |
| aro .         | 564         | Alelen           | 359, 360 |
| aizen         | 481         | Alerlin pach     | 473      |
| atheim        | . 481       | Alerliebach .    | 337,473  |
| awangen       | 506         | Mernen           | 682      |
| Ubbane.       | 376         | Merofen          | 647      |
| Abbane be     |             | Helch .          | 292, 551 |
| Ubbaye du     | Lac de Jour | Uesche :         | 355      |
|               | 376         | Alefchi          | 355, 469 |
| lbendburg,    | 23g. 796    | Mettingen        | 468      |
| lbiasco       | 564         | Aettinghausen -  | 399      |
| lbinga        | 163         | Aleugst (        | 452      |
| lbfoude "     | 151         | Alffeltrangen    | 508      |
| lblaßbrunn    | 835         | Afferis - er     | 638      |
| lblentsch     | 564         | Alffers          | 638      |
| lblentschen   | 353         | Alffholteren     | 293      |
| Ibrahamsga    | rten : 863  | Ufflentschen     | 353      |
| lbts-Zell     | 486         | Liffoltern       | 346      |
| lchtferspeler | 164         | Affoltern ben 21 |          |
| Iclens.       | 371         | 21fholteren      | 308      |
| lcfetta       | § 76 616    | Alfholtern im C  |          |
| llequop       | 109         |                  | 347      |
|               | ,           | 2993             | Alga=    |

|   | and the second s | . 1       | , a                     |      |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|------|
|   | Mgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 569       | Mipen                   | 238  |
|   | Algerenthal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 682       | die höchsten            | 241  |
| 4 | Ugno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 567       | - bie lepontischen      | 241  |
|   | Mgra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 566       | - bie penninischen      |      |
|   | Miche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 907       | die rhatischen          | 241  |
|   | Digle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 360       | Allphen                 | 101  |
|   | Alilva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 166       | Allpnach                | 420  |
|   | Alino .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 640       | Allpnachersee,          | 417  |
|   | Mirolo .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 401       | Alpfiegleten, Bg.       | 483  |
| \ | Al las Angias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 643       | Allpungen .             | 238  |
| 7 | Mibareda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 672       | Alt=Altmanneborf        | 907  |
|   | Allbaredo im Bitte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | rthal 662 | Alt-Bediburg            | 471  |
|   | Albendorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 883, 979  | 211t=Beierland          | 106  |
|   | Albereborf !!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 957       | Alt Bielit              | 959  |
|   | Allbeuve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 463       | Alt Bilave              | 795  |
|   | Mbinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 686       | Allt-Dels               | 803  |
|   | Mbis, Bg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 307       | Altborf                 | 835  |
|   | Allblas, Fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 108       | Alte Amt                | 188  |
|   | Allblaffer=Waarb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 108       | Alte Bad                | 975  |
|   | Albligen (.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 557       | Alt-Cheredorf           | 976  |
|   | 211bolagia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 661       | Allte Kloster           | 166  |
|   | Albula, Fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 598,651   | Alltena                 | 110  |
|   | Merum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 187       | Edl.                    | IIO  |
| 4 | Allferine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 595       | Altenalper: Sattel, Bg. |      |
|   | Migetshausen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 591       | Altenburg               | 362  |
|   | 2(lfmaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 113       | Altenbusch              | 213  |
|   | All la Madonna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 658       | Alltendorf              | 411  |
|   | Maman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 372       | Sdi.                    | 929  |
|   | Alla Torre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 660       | Altenfühlen             | 463  |
|   | Allbrunn /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 682       | Altrenklingen           | 516  |
|   | Aller Beiligen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 470       | Alten-Landenberg        | 299  |
|   | Allischweil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 338       | Altenreif               | 460  |
|   | Allmelo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 178       | Alterschweilen          | 514  |
|   | 211men                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 63        |                         | 189  |
|   | Mimens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 637       | Alt-Fallenstein         | 471  |
|   | Almenu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 166       | Alt-Festenberg          | 914  |
|   | Ulmfert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OIL       | Alt-Glimes              | 213  |
|   | 211p, Fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 411       | Alt:Grochwit            | 795  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.1       | ani-Orvayiving          | MIC  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                         | 4000 |

| ***                     | Orlan offen                 |
|-------------------------|-----------------------------|
| Ilt-Guhrau 789          | Altwasser . 280             |
| llt Hammer 864          | Alte Beifterit 976          |
| Ilt henrichau 906       | Alt-Wilmedorf 973,974       |
| Ili Bende 973, 974      | Alle-Winschoterschleuse 188 |
| Ilt=Janer 802           | Alt=Bohlau 823              |
| lltifen 303, 304        | Ult-Zechsdorf 950           |
| Utishausen 514          | Ult=3n13 927                |
| lltishoffen 384         | Allvaschein 638             |
| littirdy 835            | Allvenau 651                |
| It-Rlepen 836           | Alvonau 651                 |
| lt-last 817             | Allzenau 818, 863           |
| lteloosdrecht 99        | Amalienhof 795              |
| Irnacht 420             | Umbben, Bg. 529             |
| ltnau 513               | Ambri 401                   |
| (t-Nimptsch 868         | Ambria, Thal 661            |
| Itorf 298               | Almeide 109                 |
| Itorff 398              | Almeland 168                |
| lt-Pathorf 974          | Umelieftein 109             |
| It-Prinsenland 210      | Amelron 57                  |
| It=Rauden 826           | Umerongen 149               |
| lt Regensberg 292       | Umerefoort 147              |
| leren 470               | Amerzode 57                 |
| lt St. Johann 587, 589  | Antesfoort 147              |
| It-Scheitnig 853        | Almmen, Bg. 529             |
| lt-Sins 636             | Ammerschwyl 337             |
| ltffadt 858, 868        | Ammon, Bg. 529              |
| - Freudenthal 961       | Almont, Bg. 529             |
| - Freustadt 963         | Amrischwol 513              |
| Liegn, 8rg              | -Amfelbrunn 642             |
| ltstetten 291, 292, 519 | Amfeltingen 349             |
| t:Striegau 881          | Amsoltingen 349             |
| lt=Larnowitz 947        | 21m Stein 589               |
| t:Tong 105              | Umftel , Fl. 73, 84         |
| t-Ujest 924             | Amfteldam -84               |
| t-Blistingen 130        | Amstelland 99               |
| t-Vogelseiffen 961      | Amftelredam 84              |
| t-Walteredorf 977       | Umftelveen 99               |
| t-Wansen 891            | Amfterdam 84                |
|                         | 2994 Im                     |
|                         |                             |

|                               | 150                       |
|-------------------------------|---------------------------|
| Mm Stoß 496                   | Ardenn 663                |
| Andelfingen 302, 303          | Ardets 643                |
| Un dem Morgarten 422          | Ardon 693                 |
| Ander 621                     | Aren, Fl. 250,314,357,465 |
| Un der lent 353               | Arenenberg 516            |
| Un der Matt 403               | Alreuse, Fl. 697          |
| Andersla 623                  | Argan 377                 |
| Andest 617                    | Aringerthal 660           |
| Andeveni / 660                | Aristorf 451              |
| Andweil 516, 581              | Arkel 108                 |
| Andwyl 509                    | Armensee 387              |
| Angerlo 63                    | Armenzerthal 689          |
| Angwirden 167                 | Armenzi 689               |
| Unholt 66                     | Armuijen 131              |
| Anthoni Polder 106            | Arne, Fl. 132             |
| Untignée 459                  |                           |
| Untonienberg 676              | Arnemuiden 131            |
| Antonsschanze 198             | Arnhem 67                 |
| Antrum, Bg. 685               | Urnoldsdorf 802           |
| Anjona 623                    | Arnsdorf 810, 868,        |
| Unzonico 402                  | 921, 977                  |
| Apell 549                     | Arnsborfer Teich 814      |
| Appelboorn 70                 | Arosen, Thal              |
| Appenzell, Cant. 482          | Arosto 567                |
| St. 490                       | Arpagans 617              |
| Apples 188                    | Arsier 373                |
| Apples 372<br>Aqua Fredda 662 | Arfizia 567<br>Art 408    |
| Aquila 565                    | Art 408                   |
| Aranno / 567                  | Arwangen 341              |
| Araschgen 629                 | Arzo 567                  |
| Arau 378                      | 21(d) 59                  |
| Arbedo 563                    | Ascona 568                |
| Arben 500                     | Astau 803                 |
| Arberg 344                    | Nip 686                   |
| Arhon 500                     | Usperen 108               |
| Arcanciel - 459               | Aspermont 650             |
| <b>Urd</b> 342                | Thurm 305                 |
| 1- 141                        | Uffen                     |

| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 3-37                 |
|---------------------------------------|----------------------|
| Alssen 193                            | Avançon, Fl. 360     |
| Alssenede 231                         | Alvenche 375         |
| Alffens 560                           | Abernach 700         |
| Alfogna 564                           | Alvers 638           |
| Mirano 567                            | Avezaat 56           |
| Aften 201                             | Abry devant Pont 461 |
| Attalens 465                          | Abouthy 723          |
| Attinghausen . 399                    | Unerd 187            |
| Atriebolz 469.                        | Amerder=39l 187      |
| Altriewald 469                        | Arel 230             |
| Agmaas 526                            | Apent 688            |
| Mym008 526                            |                      |
| Alkmok 526                            | 13.                  |
| Aubonne 372                           | Baar 64              |
| Aucrest 375                           | Baar in Jug 425      |
| Au Cret 463                           | Baard 166            |
| Auf Deisch 682                        | Baarderadeek 166     |
| Auenhofen 505                         | Baarland 135         |
| Auf dem Churen 341                    | Baarle 181           |
| Aufhalt 795                           | Baartwyf III         |
| Aufnau, Inf. 409, 415                 | Babilonienbroek 110  |
| Alugst 452                            | Babits 936           |
| Ningst 307                            | Vachen-Bulach 294    |
| Augustinusgaa 164                     | Bachowitz 394        |
| Alulbonne 372                         | Bachs 300            |
| Anlischkau 929                        | Bachtobel 514        |
| Au Pont 376                           | 25ad 551             |
| Auras 854                             | Baden, Landv. 533.   |
| Alures 854                            | Pfarre - 686         |
| Aurigeno 570                          | —— St. 537           |
| Auris 854                             | Baben im Argau 537   |
| Alurogo 673                           | Badewitz 935, 936    |
| Ausbuir 164                           | 25 dd) 409.          |
| Auvergne 213                          | Barenburg 621        |
| Aubernier 709                         | Baretschweil 306     |
| Aupic 373                             | Barfischen 459       |
| Alum 541, 549                         | Baersande 227        |
| Auwenstein 337                        | Barfchweil 474       |
|                                       | Qqq 5 Bars           |

| Barsborf         | 906     | Barnevelb     | 69          |
|------------------|---------|---------------|-------------|
| Barmalde /       | 906     | Barradeel     | 166         |
| Batterfinden     | 341     | Barreveld     | 69          |
| Bahna            | 907     | Barschdorf    | 814         |
| Baiten           | 907     | Bartferen     | 901         |
| Baffum           | 116     | Bartnig       | 814         |
| Balchzand"       | 123     | Bartsch, Fl.  | 743,782,840 |
| Balded           | 386     | Baruthe       | 900         |
| Baldederfee      | 380     | Barzdorf      | 948         |
| Baldenstein      | 637     | Bargheim      | 480         |
| Baldern          | 290     | Bafel, Cant.  | . 441       |
| Baldingen        | 545     | St.           | 443         |
| Bale             | 443     | Bafel=Augst   | 452         |
| Balerna .        | 571     | Baselonk, Fl. | 108         |
| Balgach          | 521     | Bafendingen   | 512         |
| Ballagnebra      | 567     | Basle         | 443         |
| Ballens          | 372     | Bafferstorff  | 298         |
| Ballum           | 169     | Baßing        | 373         |
| Ballweil         | 386     | 25affo        | 403         |
| Balm 46          | 8, 469  | Batenburg "   | 54          |
| Balmed .         | 468     | Bateftein.    | 109         |
| Balftal          | 471     | Baucke        | 890         |
| Balzthal         | 471     | Bauendorf     | 919         |
| Banau            | 907     | Bauerwitz     | 936         |
| Bandelauer Muhle | 894     | Baulme        | 374         |
| Banien           | 693     | Baumgarten    | 866, 870,   |
| Banienthal       | 693     | 9             | 06,920,957  |
| Bankau 80        | 63, 869 | Baumen        | 399         |
| Banken von St, & | Servaes | Bavois.       | 374         |
| ,                | 218     | Bayona 1      | 570         |
| Bar              | 425     | les Bayards   | 710         |
| le Bar           | 711     | Bazenheid     | 589         |
| Baratta          | 659     | Beaumont      | 376         |
| Barbenco         | 566     | Bechburg      | 471, 472    |
| Barburg, Bg.     | 425     | Bechero       | 881         |
| Barer Boden      | 425     | Bedern        | 894         |
| Barge '          | 836     | Bedano        | 567         |
| Bargen           | 344     | Bediliora -   | 567         |
|                  | ,       |               | Bes         |

|                      | 5     | ·                       |
|----------------------|-------|-------------------------|
| Bedretto .           | 401   | Bellum 201              |
| Beet 53, 199, 201,   | 220   | Belp 333                |
| Beetbergen           | 70    | Belpherg 333            |
| Beetert              | 133   | Belichnit 942           |
| Seemfter             | 120   | Belwald 682             |
| Beerdorf             | 906   | Bema 661                |
| Beeredorf            | 819   | Bemelen 219             |
| Seerwalde            | 906   | Bendschin 951           |
| Beeft 5.             | 58    | Beneschau 935           |
| Brete                | 120   | Benischau 935           |
| Beggenried 60 34     | 421   | Benken 302, 449, 529    |
| Beggingen .          | 481   | Bennan 415              |
| Beglingen            | 439   | Bennetom 69             |
| Begnin               | 373   | Bennenbroek 100         |
| Beichau              | 786   | Bennisch 951            |
| Beierland            | 106   | Benfche 95t             |
| Beilen               | 194   | Benschop 110            |
| Beilmermeer          | 99    | Bemweil - 453           |
| Beinsdorf            | 836   | Berbenno 660            |
| Beinweil 474         | 549   | Bercher 374             |
|                      | 474   | Berchtorf 341           |
| Bekenried            | 421   | Berchtwyl 426           |
| Befof.               | 168   | Berede 567              |
| Belfaur              | 459   | Berenburg 621           |
| Belfelt              | 225   | Berg 66, 96, 219, 299   |
| Bellegatde           | 460   | St. Gallen 579          |
| Bellenz-             | 410   | Thurg. # 516            |
| —— Landv.            | 561   | Bergh 225               |
| St.                  | 562   | Bergen 117              |
| Bellerive .          | 375   | Bergen op Zoom 211      |
| Bellevire .          | 375   | ———— St. 212            |
| Bellfort             | 650   | Bergfnechtengericht 505 |
| Bellicken            | 540   | Bergeborf 836           |
| Bellingweer          | 187   | Bergum _ 165            |
| Bellingona           | 562   | Bergumer See 354        |
| Bellingwolder Schanz | e 189 | Vergun 637              |
| Bellinworderzyl      | 189   | Bergvorwerk 791         |
| Bellmont             | - 343 | Bergwiß 974             |
| Bellowerd            | 473   | De:                     |
|                      |       |                         |

|   | 202            | 82       | `A '           |          |
|---|----------------|----------|----------------|----------|
|   | Beringen       | 481      | Beuthen, Carol | 795      |
|   | Bertel, Gl.    | 1 47,61  | herrid         | 793, 942 |
|   | Bertenrode     | 100      | St.            | 795,946  |
|   | Bertmeir       | 121      | Beutnig        | 786      |
|   | Berlens        | 462      | Beuwel         | 549      |
|   | Berlifunt      | 165, 201 | Bevair .       | 710      |
|   | Berlingen      | .503     | Bevan          | 710      |
|   | Bevlinger Berg | 625      | Bevers         | 643      |
|   | Bern , Cant,   | 16 . 312 | Bevervoorde    | 65       |
|   | Gt.c.s         | 324      | Bevermaard     | 150      |
|   | Bernang        | 503, 521 | Bevermyt       | 116      |
|   | Bernau         | 219, 541 | Bebi .         | 638      |
|   | Berned !       | 521      | Bevieur        | 361      |
|   | Bernhardszell  | 579      | Bevil          | 168      |
|   | Bernsborf      | 906      | Bevio          | 638      |
|   | Bernstadt      | 900      | Bewefter: Cebe | 227      |
|   | Berolftadt     | 900      | Ber            | 361      |
|   | Berfchis       | 525      |                | 869,896  |
|   | Bertschis .    | 525      | Beglingen      | 399      |
|   | Berun          | 940      | Bezonen        | 111      |
|   | Bermine, Fl.   | 221      | Biala .        | 926      |
|   | Berzdorf       | 864      | Fl.            | 938, 958 |
|   | Befaccio       | 567      | Bianzono       | 659      |
|   | Beschine .     | . 823    | Biaschina /    | 564      |
|   | Befel 11       | 225      | Biber, Fl.     | 404,411  |
| ٠ | Befenburen ,   | 552      | Biberach.      | 348, 480 |
|   | Betelsdorf     | 805      | Biberen        | 480      |
|   | Betifen        | 450      | Biberift .     | 469      |
|   | Bette          | 669      | Bibern         | 348      |
|   | Bettens        | 375      | Biberstein     | 337      |
|   | Bettlach       | 470      | Bichelfee      | 507      |
|   | Bettschwand    | 438      | Bichweil       | 589      |
|   | Betweil .      | 55I      | Bibogno        | 567      |
|   | Bettwisen      | 508      | Bidow          | 929      |
|   | Betuwe         | 54       | Biel, Df.      | 682      |
|   | Beulake ';     | 181      | Biel, Df. Bas. | 449      |
|   | Beusichem      | 59       | St.            | 594, 724 |
|   | 11. **         | _        | e - b          |          |

| Bielau               | 890,950           | Birbomedorf                                            | 291         |
|----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|-------------|
| 81.                  |                   | Birbovermesborf                                        | 291         |
| Biel-Benfen          | 1 140             | Birkenaue                                              | 805         |
| Bielcipmis .         | 947               |                                                        | 803         |
| Biele, Fl.           | Aris and \$86     | Birmenftorf                                            | 291, 539    |
| Bielerfee            | 251, 316, 594     | Birnbaumel !                                           | 840         |
| Bienchowitz          | 929               | Bironico                                               | 507         |
| Bienne               | 594               |                                                        | 363         |
| Bienowiß             |                   | Birrfeld (                                             | 363         |
| Bieningen            | 104               | Birrhard                                               | 363<br>337  |
| Bier                 | 363               | Birrweil                                               | 337         |
| Biere -              | 372               | Birs, Fl.                                              | 442, 448    |
| Bieron               | 940               | Vire, Fl.                                              | 442         |
| Biert                | 106               | Birefeld Ins                                           | 448         |
| Biervliet            | 219               |                                                        | 103 6 442   |
| Biesbofch            | 104               | Birminfen                                              | 10: 511     |
| Biefelingen          | 135               | Bischdorf, Brieg                                       | 10/870      |
| Bieftrznick          | 919               | ben Mai                                                | man 896     |
| Biggentert           | 133               | Liegn,"                                                | 819         |
| Biglen               | 335, 347          | · — Pleum,                                             | 894         |
| Bignasco             | 570               | Dpp.                                                   | 921         |
| Bilig, Für           | stent. 958        | Dpp.  Bischoffell                                      | 894, 974    |
|                      | 958               | Bilcholser                                             | 502         |
| Billans              | 462               | Silming 822                                            | 1,900,214   |
| Billens              | 462               | an der L                                               | nenoe 895   |
| Bilowes<br>Bikowikto | , 1 1.950         | Bilithat                                               | 407         |
| Bilowifts            | 958               | 2016 ruping                                            | 893,941     |
| het Bilt             | 166               | 20 infone                                              | 50%         |
| Bilten               | 440               | Bisthal<br>Bistupitz<br>Bissori<br>Birsori<br>Birschen | 940         |
| Binn                 | 682               | Bitterthal                                             | 869<br>662  |
| Fl.                  | 682               | Dittertigue                                            | 66r         |
| Binnerthal           |                   |                                                        | 590         |
| Binnestad            |                   | Birschweil Birio                                       |             |
| Binningen            | 449               | Blaat                                                  | 209         |
| Bioggio              | 967<br>Baraha 267 |                                                        | 713         |
|                      | Berede 567        |                                                        |             |
| Biolley .            | 374               | Blankenburg                                            | # IRT       |
| Bipp                 | 339,340           | Blankenham .                                           | 18r         |
| -                    | 43 1 1 1 1        | -/                                                     | AND WARRANT |

| ZOC / Profess / SOC                       |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| Blasborf 14 883                           | <b>Bôgen</b> −33     |
| Blatten 520                               | Bogingen 59          |
| Blattenberg 428, 429                      | Bogarten , Bg. 48    |
| Blauberg 100 100 474                      |                      |
| Blaumenftein 471                          | Bogenau . 85         |
| Blazejowity 925                           |                      |
| Blegno, Fl. 563, 564                      | Bogumin 3 05         |
| Bleichenbach 6.341                        | Boguelawig 85        |
| Blesdyf Cing 168                          | Bognisching 1940, 92 |
| Bleufen 1513                              | Bogunis 92           |
| 23len . 163                               | Boguschowig 92       |
| Bligigen 682                              | Boguțiț 1. 94        |
| Bloemendaal 97, 100                       | Behrau 85            |
| Bleischborf 836                           | Bois le Duc          |
| Blotziel 180                              |                      |
| Blotzni gring in 180                      | Boladore r 65        |
| Blonaphened and 368                       | Bolatik 93           |
| Blumenftein and 333                       | 28ôle : - 701        |
| Blumsdorf marie -936                      | Bolkenhaus 810       |
| Blydek 505,515<br>Bober, Fl. 743,782 799, | Bolfenhann 88        |
| Bober, &l. 743, 782, 799,                 | Bolfenftein, 810     |
| 810, 827, 874                             | 23cll 46             |
| Boberstein 4 400 810                      | Bolleng 564          |
| Boberstein 3 4.31 810<br>Boberwig 791     | Bolligen 333         |
| Bobiele 1. 824                            | Bullingen 333        |
| Bodau 2 894                               | Bollion              |
| Bobegraven 101                            | Belschhausen 514     |
| Bodengo 11 670                            | Boloward 160         |
| Bodensee # 497                            | Bolowerd 160         |
| 200io 1. 402                              | Boltigen 353         |
| Bodzanowię                                | Boltingen 353        |
| Bogendorf 877                             | Bolgenstein . 810    |
| Boheimische Gebirge 736                   | Bomban 221           |
| Bohmischoorf ? 863                        | Bommel 52            |
| Boekelt & 205                             | Bommeler: Baard 56   |
| 200jingen 459                             | Bemmelwaard 53       |
| Bottstein Buch 541                        | Bommene 138          |
| Wichberg, Bg. 318, 336                    | Bemmenede 138        |
| Bötzberg, Df. 336                         | Bonaduz 619          |
|                                           | Bondo                |

| N .                  | the second secon |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bondo 639            | Botslingen 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bonkan 963           | On the state of th |
| Bonkenhave - 181     | 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bonmont 376, 377     | Bouden 709                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bonnefontaine 711    | OCCUPATION OF THE PROPERTY OF  |
| Bonneville 724       | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bonftetten 291       | Baulhum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Booner Schanze 190   | Boulion 709                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Borganie 896         | Bourtang 189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Borgbeuningen 179    | Bourtangische Morast 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Borgnoue 567         | Bouveret 692                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Borgo Salvo 661      | Bouvillars 559                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Borgvliet 213        | Bormeer 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bortel, 81. 48,61    | Vortel 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bortelo, Berri. 64   | Bonadel 792                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| St. 65               | Vondensdorf 950                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Borfwig 921          | Brackmann, Fl. 231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bormio 665           | Brafel 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bornberg, Bg. 796    | Bralin 913                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bornhausen 506       | Brand 551                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bornia, Fl. 688      | Brandis 346                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bornweerd 164        | Brandt 976                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Borfelen 135         | Brandtstadt 835                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Borsinove 901        | Branity 935                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Borfis 525           | Branles - 375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 50 d                 | Brattelen 448                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| en Bosch 197         | Brauchitschdorf 820                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 50 <b>(co</b> 570    | Brauersdorf 820                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bosle 709            | Braunau 820                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bossen 723           | Braunsdorf 952                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bossonens 465        | Brausdorf 952                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sommeil 552          | Bré 566                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Botland 139          | Brechelsborf 802                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bottens 560          | Brechelshof 802                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bottenstein 338, 379 | Brechelmig 802                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bottenweil 338       | Breda 206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bottidoffen 513      | St. 207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bottmingen 449       | Brederode 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| a a                  | Brees                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Megister.

| Breeberg 168              | Brigels 617             |
|---------------------------|-------------------------|
| Breedamme 133             | Brigerbad 683           |
| Breedebort 65             | Brinitze 903            |
| Breevort 65               | Brinnig, Fl. 869        |
| Breite 299                | Brinzol 651             |
| Breitenbach 474           | Brione 509              |
| Breiten-Landenberg 299    | Brifago 568             |
| Breitefte Brude 814       | Britsum 163             |
| Bremberg 802              | 23roc 361.26 464        |
| Bremgarten 334            | Brockendorf 803         |
| <b>554</b>                | Brodelwig 826           |
| Bremis 688                | Broef im Waterlande 119 |
| Brenden 495               | Broglio 570             |
| led Brenets 713           | Bromagens 463           |
| Brenice, Fl. 943          | Brongerga 167           |
| Brenna 958                | Bronfhorst 63           |
| 25g. 952                  | Brontallo 570           |
| Breno 567                 | Brosborf 950            |
| Brentben 952              | Brostau 786             |
| Bredfend 227              | Brot                    |
| Breslau, Fürstent. 844    | Brouwershaven 137.      |
| St. 848                   | Brone, Fl. 454          |
| Bretigny 560              | Brucelis 135            |
| Bretonniere 376           | Bruchem 57              |
| Brettigau, Thal 647       | Brud 377                |
| Bretweil 453              | Brude, breitefte 814    |
| Breun, Fl. 250            | Brug 682, 683           |
| Brevine 711               | Brugerbab . 678, 683    |
| Brieg, Df. 787            | Brügun 637              |
| - Fürstent. 859           | Brullisau 490           |
| —— St. 862                | Brunig, Bg. 359         |
| Briegischborf 862, 863    | Brunigen . 359          |
| Briel 93                  | Bruning, Bg. 420        |
| Brienz 367, 651           | Brůs 640                |
| Brienzerfee 251, 317, 367 | Brutten 409             |
| Briefen 864, 866          | Brůw, Fl. 454           |
| Briefinis, Kl. 827        | Brugg 377, 464          |
| Brig 682, 683             | Bruggeschans i88        |
| Brigdamme 133             | Bruis                   |

| Bruinisse 139       | Buchwald 819, 883          |
|---------------------|----------------------------|
| Bruit 375           | Buctowinfe 901             |
| Brunect 10 363      | Bublifon 553               |
| Brunn, weißer & 975 | Buchtelen 480              |
| Grunnadern 589      | Buderich 727               |
| Brunnen 407         | Buehenas 426               |
| Frunnthal 960       | Buel 682                   |
| Brusasco 640        | Bühler 493                 |
| Bruscio 640         | Bulach 294                 |
| Brufin 567          | Bumplig 334                |
| Bruson 693          | Bunn 682                   |
| Bruttelen 11. 344   | Bunni 425                  |
| Bruzella di 6 571   | Bunz, Fl. 549              |
| Bruzowik 962        | Bungen 553                 |
| Brzeczinka 924      | Bungenach 553              |
| Bremfa, Fl. 938     | Buren 341, 342,            |
| Brzezie 929         | 387, 475                   |
| Bschanz 824, 895    | Burgenstein 333            |
| Subenberg 334       | Burgisteln 333             |
| Bubendorf 452       | Burglen 343, 513           |
| Bubiken 305         | Barglen ob bem Grablein    |
| Bubikon 305         | 399                        |
| Buch 479, 513       | Burglen unter bem Grablein |
| Buch am Frgel . 303 | 399                        |
| Buchberg 48t        | Burgeborf 869              |
| Bucheck / 468       | Burgwiß 895                |
| Buchedberg 468      | Burferedorf 880            |
| Buchen 522          | Burnew 639                 |
| Buchenberg 468      | Buron 387                  |
| Buchholz 521        | Buschiken 553              |
| Buchitz 865         | Buschikon 556              |
| Buchrein 386        | Bufferach 474              |
| Buchs 300,421,441   | Busto 372                  |
| Buchsee 4 366       | Buetigen 365               |
| Buchegau . 339, 472 | Butifon 552                |
| Buchthalen 480      | Butkowik 919               |
| Buchthalheim 480    | Buttenhard 480             |
| P. P. Salar         |                            |
| - A 36. 5 21.       | Rre Buttich-               |

| Buttschweil 590     | Bußigny'        | 371       |
|---------------------|-----------------|-----------|
| Bützischweil 590    | Buffirch        | 533       |
| Buffetto 660        | Buglingen \     | 511       |
| Bugnasco 579        | Bugnang         | 511       |
| Bugo 441            | Busin           | 372,374   |
| Buhran 836          | Buffy Colombier | 372       |
| Buiksloot 119       | Buttenfulz      | 388       |
| Bull 662            | Buttisholz      | 388       |
| Bulle 463           | Buur=Malsen     | 59        |
| Bullos 463          | Buweil          | 505, 513  |
| Bun 221             | Buxeten         | 421       |
| Bunschoten 152      |                 | 339       |
| Buntschibach 352    | Byloop, Fl.     | 207       |
| Bunzlau 802         | Burhon          | 342       |
| Buochs 421          | Bystrzice       | 976       |
| Buogo 441           | Bystrzitz .     | 957       |
| Buolis-Acter 552    | ( ) ( )         | , ,,,     |
| Buonas 426          | Ć.              |           |
| Buren, Graffch. 58  | Cabbio          | . : . 57t |
| St. 58              | Ann A .         | 623       |
| Burg . 66,301,310   | Carcio          | 569       |
| —— <b>Soll.</b> 122 | Cademario       | 567       |
| - St. Gal. 579      |                 | 219       |
| —— Schles. 949      |                 | 569       |
| —— Thurg. 515       |                 | : 566     |
| Burgau 589, 590     |                 | 621       |
| Burgberg 3 883      |                 | - 66r     |
| Burgdorf 344, 345   | Caland          | 624       |
| Burg Flums 525      |                 | . 598     |
| Burgo novo 1 639    |                 | 624       |
| Buriez 369          | Calanda         | 673       |
| Burfinel 372        | Calanferthal    | 624       |
| Burfine 376         | Calonico        | 401       |
| Burigny 373         | Calpiogna       | 401       |
| Burum 164           | Calveißen, Bg.  | 524       |
| Bus 451             | Cama            | 623       |
| Buschen 823         | Camelawe .      | 480       |
| Bujeno 624          | Camenz.         | 907       |
|                     |                 | Ca:       |

#### Megister.

|               |             | 1                   |             |
|---------------|-------------|---------------------|-------------|
| ameran        | 951         | Carelath, Fürftent. | 793         |
| amerino       | 563         | St.                 | 795         |
| amignolo      | 567-        |                     | 567         |
| ammelwig      | 855         | Cartiguy & Cartigue | 723         |
| antoga; ch    | 643         | Cafaisch in         | 639         |
| amor, Bg.     | 483, 518    | Cafaggia : 120      | 639         |
| ampbel        | 11. 11. 637 | Cafale              | 638         |
| ampoulcin     | 671         | Cajawa              | 840         |
| ampello       | 640         | Castano             | 567         |
| impilione     | 640         | Caffarale           | 566         |
| unpion        | 623         | Castanetta          | 624         |
| impione       | 10 567      | Caftanneren         | 373         |
| impo 56       | 5,570,660   | Castafegna          | 639         |
| impo de luco. |             | Caffelen 336,3      | 37.385      |
| impodolcino   | 671         | Cartello            | 57 <b>I</b> |
| mpogast       | 643         | Castelmuro          | 639         |
| mpolfchin     | 671         | Castelrotto         | 567         |
| mpovico       | 663         | Cailels             | 648         |
| impiat -      | 638         | Caftiel             | 652         |
| neggio        | 571         | Castim              | 638         |
| nobio         | 566         | Custion             | 660         |
| nteredorf     | 863         |                     | 563         |
| nth           | 857,896     | Castrifa            | 615         |
| nzendorf      | 883         | Castro              | 565         |
| relle         | 135, 139    | Cattendn't          | 135         |
| rel           | 472         | Cavaglia            | 640         |
| sina          | 666         | Cavardiras .        | 616         |
| o di Lago     | 567         | Cawallen            | 853         |
| pel           | 307,588     | Caz                 | 621         |
| pelen         | 334, 344    | Celerina            | 642         |
| riasca        | 567         | Centovalli          | 568         |
| avietta       | 567         | Cepina              | 621         |
| allo          | 563         | Cerentino :         | 570         |
| lath          | 795         | Cerlier .           | 344         |
| leberg        | 937         | Cernety             | 643         |
| <b>Smarkt</b> | 864         | Cernier             | 463         |
| iowig         | 946         | Cergun _            | 663         |
|               | Fever P     | Mir 2               | Cevio       |
|               |             | •                   |             |

|   | 1                          | AT IN THE PARTY OF |       |
|---|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|   | Cevio 570                  | Cherbres :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 370   |
|   | Chaley 687                 | Chenre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 462   |
|   | Cham 425                   | Chezar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 375   |
|   | Chamosaire Quelle 361      | Chezeran -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 377   |
|   | Chamoson 693               | Chiamunt -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 616   |
|   | le Champ du Moulin 709     | Chiaffo 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 571   |
|   | Champvent 374              | Chiavenna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 669   |
|   | Champvert : 374.           | Chiefa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 660   |
|   | Chapelle 361               | Chieffa :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 651   |
|   | Chapelle Baubanne 374      | Chietres ::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 558   |
|   | Chapitre 723               | Chigogna :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 401   |
|   | Charbonan 372              | Chillion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 369   |
|   | Charlottenbrunn 879        | Chillon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 369 ' |
|   | Charmen 463                | Chironico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 402   |
|   | Chargow 947                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 660   |
|   | le Chateau 372             | Choir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 692   |
|   | Chateau d'Der 354          | Chrostziz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 919   |
|   | Chatelard 369.             | Chubowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 979   |
|   | Chatel St. Denis 465       | Chur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 626   |
|   | Charilliens 375.           | Churmalben '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 651   |
|   | Chatillon 682              | Chwallentzitz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 929 |
|   | la Chaux 372               | Ciabia .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 623   |
|   | la Chaur d'Etallieres 711  | Cidrasco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 661   |
|   | la Chaur be Fonds 712, 713 | Cierf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 644   |
|   | la Chaur du Milieu 711     | Ciesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 651   |
|   | Chavanne 725               | Cieffa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 651   |
|   | Chavannes 373,374          | Ciffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 452   |
|   | Chavornay 374              | Eima bel Badus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 249   |
|   | Cheire 462                 | Cima del Munt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 616   |
|   | Cheiri 462                 | Cimavilla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 670   |
|   | Chelm 941                  | Cimo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 567   |
|   | Chenaur 461                | Cimunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 616   |
|   | Chêne 721                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 663   |
|   | le Chenit 376              | Cinran, Fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 591   |
|   | Chefaux 371                | Cinuscal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 643   |
|   | Chesne 721                 | Clabes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 692   |
|   | Cheffel 360                | Clabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 787   |
|   | Chevroux 375               | Claven, Landic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 667   |
| ٠ |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Clas  |

| laven , Fled. 669  | Combremont le   |          |
|--------------------|-----------------|----------|
| anr 490            | Comerfee        | 668      |
| arisegg 1516       | Comologno       | 569      |
| aro 564            | Comugny         | Bi 373   |
| avaleire 45 558    | Conches         | 186 ···  |
| Clées 374          | Concise         | 5. 559   |
| even, Landsch. 667 | Conolfingen     | 335, 365 |
| - Flect. 669       | Conradsmaldau   | 790,864  |
| evnersee 668       | Conradswalde    | 976      |
| immen 220          | Constadt        | 870,903  |
| ipio 663           | Conftantine     | 375      |
| us 471             | Conten          | 689      |
| usen 471           | Contone         | 569      |
| blenz 541          | Contra          | 569      |
| belago 567         | les Convers     | 727      |
| Un, Df. 864        | Coppet          | 373      |
| enders 187         | Coppigen .      | 365      |
| rwagt . 23I        | Coppingen       | 340      |
| frane 712          | Corberg         | 463      |
| 3lio 570           | Corbers.        | 463      |
| ra 626             | Corbiere !!     | 463      |
| re 626             | Corcelle        | 376      |
| benits 802         | Corbuno         | 563      |
| ba                 | Corgemont       | 727      |
| bre : 571          | Cormonde        | 459      |
| brerio 571         | Cormondreche    | 709      |
| Ia 566             | Corneau         | 799      |
| lombier 372, 710   | Corneaux        | 709      |
| ogna 658           | Cornelia        | 227      |
| ogny 721           | Cornens         | 376      |
| omben : 692        | Corfelle        | 374      |
| ombiere 709        | Corfelles       | 375, 709 |
| oredo 670          | Corfier         | 370      |
| prina 661          | Corraillods     | 710      |
| nanno in 566       | Cortizasca      | 567      |
| Combe de Mi . Jour | Cortogna        | 569      |
| 710                | Corgi fus Bevan |          |
|                    | . 75            |          |
|                    | Mrr 3           | Cor.     |

| Corzoneso   | 565           | Creubburg     | 869      |
|-------------|---------------|---------------|----------|
| Cofel       | 855, 913, 924 | Ceubendorf    | 894, 935 |
| Cofio       | 662           | Creuglingen . | 506      |
| Coffenan    | 371           | Crevicour.    | 111,197  |
| Coffonex    | 371           | Crischano     | 564      |
| Coffeet     | 375           | Cripalt, Bg.  | 612,248  |
| Coffere:    | 375           | Erißier .     | 371      |
| la Côte     | 371,709       | Crifus .      | 463      |
| la Cote aux | Fres 710      | Croglio       | 567      |
| la Coudre   | 371           | Croifelwiß    | 877      |
| Couvrefin ! | 375           | Crombubel     | 810      |
| Courtelari  | 1.727         | Cronwel       | 210      |
| Conrtille   | 374           | Cronan        | · 374    |
| Courtilles  | 374           | Cronsborf     | 952      |
| Courtion    | \$22 . 459    | Crotti        | 669      |
| Convet      | 709           | Crotto        | 638      |
| Covagnano   | 402           | Cronfa        | 370      |
| Crabbendy!  | 135           |               | 836      |
| Crabbio     | 566           | Cubrefin '-   | 375      |
| Crain '     | 816           | Eugie         | 461      |
| Crappalongo | 5 525         | Cugy          | 461      |
| Crafier     | 373           |               | 371      |
| Craswig     | 4:1906        | Cully         | . 371    |
| Crass       | 18. 373       | Cultura       | 639      |
| Crapfau     | 880           | Cumbelsbaiden | 622      |
| Crawarn     | 936           | Cummeremalbau | - 810    |
| Crannsborf  | 979           | Cunau         | 836      |
| Cremé       | 623           | Cuneredorf .  | 902      |
| Ciemer      | 623           | Cunneredorf   | 807      |
| Cresciano   | 564           | Eurallga      | 617      |
| Cresier     | 459           | Cureglia .    | 566      |
| Creffier.   | 708           | Curo          | 567      |
| Creffy      | 371           | Curonico      | 402      |
| le Creft    | 723           | Czapel        | 869      |
| Cresta      | 638           | Czarnowans    | 920      |
| le Crêt     | 463, 723      | Czechowitz    | 959      |
| Crentda     | 940           | Czelacz       | 947      |
| Creugberg   | 869           | Czeppelwitz . | 921      |
|             | 1 1 1         |               | Clean    |

| erngaschütz  | 843        | Damsborf         | 853      |
|--------------|------------|------------------|----------|
| ingtowis     | 925        | Damfter Diep     | 182, 187 |
| ischet       | 925        | Danet            | 621      |
| isla         | 880        | Daniff           | 617      |
| ifforma      | 100        | Dantumabeel .    | 165      |
| wiflits      | 925<br>940 | Dantumwoude      | 165      |
| przanow      | 929        | Dardagny         | 722      |
| higunoto     | 929        | Darfor           | 963      |
| . D.         |            | Daro             | 563      |
| ialhem       | 221        | Dasca            | 624      |
| iase         | 825        | Datio .          | 663      |
| icio         | 663        | Davas .          | 645      |
| igerich)     | 553,556    | Davos -          | 645      |
| Miton        | 294        |                  | 401, 663 |
| inicten      | 509        | Degerweil :      | 503      |
| irstetten .  | 352        | de Soefiche Baar | 106      |
| ifdy         | 684        | Deichsa, Fl.     | 818      |
| ischthal     | 684        | Deil             | 57       |
| isborf       | 868        | Deinicen         | 425      |
| tlifon       | 299        | Deisch)          | 682      |
| h fau        | 825        | Detama           | 166      |
| illens       | 374        | be Langestraat   | III      |
| la, Fl.      | 686        | Delden           | 179      |
| lbereborf    | 913        | Delebio :        | 662      |
| ilem, Graffe |            | Delfland         | 102      |
| - St,        | 221        | Delfshaven       | 83       |
| lffen        | 177        | Delft            | 82       |
| ripe         | 401        | Delfanl .        | 188      |
| 1111.        | 188        | Delin            | 620      |
| Dam :        | . 4.177    | Delo             | 638      |
| mbrau        | 4 921      | Delwynen         | 57       |
| imbrowta     | 919        | be Mars          | 1 151    |
| ıme          | 821, 895   | Dembowa.         | 925      |
| mins         | 618        | Demoret          | 374      |
| mme          | IOI        | Dendermonde .    | 232      |
| immer        | gor        | Denens           | 372      |
| immeratsch   | 919        | Denegy           | 374      |
| ***          |            | Rrr 4            | Den=     |

| Denweil 338               | Diepoldsau   | 520           |
|---------------------------|--------------|---------------|
| Der Mundert 196           | Dieren       | 70            |
| Der Schelling 123         | Diersdorf    | 869           |
| Definiez 374              |              | 335, 342, 438 |
| Dettifofen 515            | Dieffen      | 728           |
| Deurnen 5 2 201           | Dieffenhofen | 511           |
| Deuschberg 682            | Dieft , Fl.  | 111, 197      |
| Deutichem 62              | Diestalden   | 682           |
| Deutifem   62             | Dietifen     | 540           |
| Deutschburen 336          | Dietifon     | 540           |
| Deutsch=Camity 890        | Dietweil     | 549           |
| Dantsch-Crawarn 936       | Dieveren -   | 194           |
| Deutsch=Ramnity 890       | Dignens      | 372           |
| Deutsch=Rieferstädtel 924 | Dintel, FL.  | 206           |
| Deutsch-Leuthen 963       | Dinteloord   | 210           |
| Deutschmachen 835         | Dintelpolder | 210           |
| Deutsch-Marchroits 858    | Dinter       | 201           |
| Deutsch-Rendorf 906       | Dinrperlo    | 65            |
| Deutsch- Neufirch : 935   | Dirksland    | 105           |
| Deutsche Pekarn 947       | Dischma      | 646           |
| Dentsch-Raffelwitz 927    | Difentis -   | 615, 616      |
| Deutschstein 866          | Diela        | 616           |
| Dentsch=Weichsel 940      | Distelwitz   | 913           |
| Deutsch-Bette 890         | Dittersbach  | 820, 835      |
| Deventer 174              | 1 7          | 836, 883      |
| Didam 66                  | Dittereborf  | 791, 926,     |
| Dieban 826                |              | 950, 952      |
| Diebait 835               | Dittmansberf | 879           |
| Dieben 826                | Dittmerau    | 935, 936      |
| Diebolstein 295           | Dittmeredorf | 963           |
| Dieden 54                 | Dittmorau    | 925           |
| Diegten , 450             | Dobelstein - | 295           |
| Dielstorf 300             | Dober        | 836           |
| Diemen 99                 | Dobersborf   | 936           |
| Diemermeer 37. 99.        | Dobischau    | 925, 929      |
| Diemtingen 352            | Dobischwalde | 950           |
| Diepenheim, Diepenhem     | Dobrau       | 962           |
| 179                       | Dobrodein    | 922           |
|                           |              | DOS.          |

| Dobroslawit 925,929         | Dongio 3. 563                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dobern 864                  | Doniaga 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Obbrischau 906              | Doniamerftal 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Doele 231, 232              | Donnatire 375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Doenjum 166                 | Donnelope 11 374                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dorfer von Redemptie 218    | Doornenburg 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Donfli 647                  | Doornick 232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dorflingen 303              | Doornwaard 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Doringen 345                | Doorvorst 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Doesburg, Amt 63            | Dopplischwand : 1389                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| St. 62                      | Dorf 438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dorndorf 907                | Dornach 475                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dohnau 816                  | Dornach an ber Brude 475                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Doira n 623                 | Dornect \ 474, 475                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Doffum : 161                | Dort : 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dokkumer Diep 161           | Portrecht 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dollert 182                 | Dortrechtische Insel 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Domange, Main 3 . 6 . 2 880 | Dottifen 553                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Domaslowig - 957            | Dothausen 516                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Domatschin & 895            | Douanne 343                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Domatschine goi             | Dour, Fl. 697, 713                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dombra 964                  | Dobeten ' 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dombreffon 712              | Dozenweil 505                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dombsen 1 823               | Drachenberg, Bg. 904                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Domburg 3 32                | Drachten 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Domdidier , 461             | Dragonera 669                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dominfel 849                | Dranse, Fl. 693                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Domleschgerthal 636         | Dregterland 27 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dom: Martin 3 - 371         | Drempt 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dommel, Fl. 197             | Drenthe 3 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Domnig 823                  | Dreste ( 901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dompierre 374, 461          | Dreumel 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dompnelope # 374            | Driebergen 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Domelau 354                 | Driehoek 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Donat 621                   | Driehuizen 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dongen, Df. 209             | Driel 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fl. E, m                    | Driewegen 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| G., F                       | 18 . 184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 20                          | Mrr 5 Drims                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                             | The second secon |

| Drimmelen :     | iir rii  | Dziedzity 3 894          |
|-----------------|----------|--------------------------|
| Drittel Morell  | 685      | Dziekanowig : 919        |
| Drobau          | 962      | Dzielawy 1: 925          |
| Droltwith "     | 913      | Dzielnit 929             |
| Drongelen .     | 110      | Dzielonke 901            |
| Drunen :        | 199      | Dziergowitz 925          |
| Drufifche Ranal | 6, 8, 62 | Dzietztowitz 940         |
| Druten ?        | 54       |                          |
| Drojdor         | 138      | e.                       |
| Dubbeldam C.    | 107      | Eben: 21p, Bg 484        |
| Dubbeling       | 179      | Chene Gundis 689         |
| Dubin           | 663      | Cbersborf 896            |
| Dubran .        | 836      | Ebi 622                  |
| Duchen .        | 824      | Ebiken 390               |
| Duchome         | 843      | Ebifon 390               |
| Dibach :        | 580      | Ebmatingen 297           |
| Dubelftein :    | 295      | Ebnet 588, 589           |
| Dubendorf       | 294      | Echallens, Landv. 560    |
| Durenroth'      | 346      | —— ©t. 560               |
| Durnhart        | 907      | Echandens 372            |
| Darnten         | 306      | Echarlens 461            |
| Durrentot       | . : 346  | Echelles 461             |
| Duillier .      | 373      | Echt 225                 |
| Duiveland, Inf. | 1 138    | Editen 194               |
| Dulliden        | 473      | Echter Beenen 191        |
| ten Dum         | 102      | Ect 55                   |
| Dungen          | . ~ 198  | Edersborf 835, 855,      |
| Durchschlag .   | 151      | 2 210,14,950, 980        |
| Durgerbam       | 119      | Ederedorfer: Bormert 835 |
| Durismolfter    | 187      | Ecthof 481               |
| Durrgon         | 855      | Ecluse 226               |
| Dusch)          | 637      | Ecublens 371             |
| Duffen :        | 110      | Edam : 114               |
| Duurftebe       | 148      | Ge 69, 160, 164          |
| Onboro :        | 929      | Gebe 69,227              |
| Dohrenfurt      | 855      | Eet . 110                |
| Dufveld         | 152      | Gem; Fl 142              |
| Dykwater        | 138      | Eemland 152              |
| # 5 T           |          | Eem                      |

| emnes buiten und binnen | Eiger, Bg. 366           |
|-------------------------|--------------------------|
| Dufs 152                | Eiland 229               |
| empel 201               | Eilgow 299               |
| ems, Fl. 182            | Eindhoven 200            |
| emsfoort                | Einfisch 687             |
| endracht, Fl. 12 139    | Giufioel 948             |
| ernwoude 165            | Einstolen, Stift 412     |
| efe 181                 | Fled. 415                |
| ethen 110-              |                          |
| gelschoffen 513         | Einstedel 884            |
| gere 424                | Gifenberg 835, 868       |
| gerkingen 472           | Eisenbergschweil 550     |
| 99 301, 306, 415        | Gifersdorf 974           |
| ggen 513                | Trans.                   |
| ggenmeil 540, 553, 554  | Cibe, Fl. 799            |
| ggerstanden 490         | Elbing, Borft. 849       |
| gainett 347, 553        | Elburg 60                |
| glisau 300, 301         | Elen, &l. 682            |
| glischweil , 338        | — St. 360                |
| gmond binnen 116        | Elg 299                  |
| buiten 116              | Elgow 299                |
| - op den Hoef 116       | Elfabeth 214, 227        |
| op 3ee 116              | Elfowe 299               |
| gnach 501               | Ellekom 70               |
| threnberg > 937         | Ellemeet 138             |
| hrenfeld : 637          | Ellewoutschf. 135        |
| hrlibach 295,296,409    | Ellgoth 929, 935         |
| ibergen 65              | Ellgut 858               |
| icella 569              | Ellguth 790,903          |
| id) 387                 | Ellifon 511              |
| ichau 907               | Ellifon an dem Rhein 481 |
| ichberg 520             | Elm 438                  |
| iche 795                | Elmt 225                 |
| ichholz 816             | Elfa, 81. 953            |
| idgenoffenschaft 235    | Else, 81. 743            |
| ierland 0.122           | Elshout III              |
| igen 362                | Elsloe 22t               |
| igenthal 390            | <b>હા</b> દ 57           |
| 9                       | Em.                      |

| Embrach 2                                  | 98 Engitlenbrunn 10 1 359   |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
|                                            | 98 Engftlerfee 359          |
| Embri 2                                    | 98 Engstligen, Fl. 314      |
| Embs · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | oig Engstringen 543         |
| —— Pfarre 6                                |                             |
|                                            | 111 Enkerdried . 580        |
| Emmat, Die großere 25                      |                             |
| 314, 4                                     | 66 Enneda 437               |
| Die kleinere 24                            | 19, Emer Umt 298            |
|                                            | 80 Ennetbuel 589            |
|                                            | 24 Ennetbuels 437           |
|                                            | 19, Ennetlindt 438          |
| 314, 380, 46                               |                             |
| 3.47 35 4 4                                | 69 Enschede 179             |
| — Df. 194, 3                               |                             |
| Emmenholz 4                                | 69 Entlen, Fl. 380          |
|                                            | 48 Entlibuch 388,389        |
|                                            | 98 Entremont, Thal " 689    |
|                                            | 78 Epfenhofen line 481      |
|                                            | 121 Eplatures mountel : 713 |
|                                            | 515 Eppenberg maint - 589   |
|                                            | 49 Eppishausen 3 - 507      |
|                                            | 48 Eptingen 10 40 -451      |
|                                            | 32 Erbersdorf 950           |
| Enfisch 6                                  | 87 Erdbrunft 291            |
| Engabein 6                                 | 40 Erendingen 540           |
| Engadin 6                                  | 40 Ergenzach 459            |
| Engadina fur punt auta                     |                             |
| 6                                          | 42 Ergolz 442               |
|                                            | 725 Erguel 725              |
|                                            | iri Erishem 2 59            |
| Engelsberg 9                               | 60 Eringerthal 1 688        |
| Enghuizen .                                | 63 Eriels 401               |
|                                            | 38 Erisweil 347             |
|                                            | 515 Erfelsdorf 789          |
|                                            | 12 Erlach 343, 344          |
|                                            | 59 Erlenbach 352            |
| ar and a                                   | 59 Erlit, Fl. 967           |
| 1                                          | Eis                         |
|                                            |                             |

#### Register?

| rmatingen 503             | Eviena · 961        |
|---------------------------|---------------------|
| irmel 5 69                | Evillard 7 595      |
| irmenfee \ 11 1.387       |                     |
| irmentingen . 503         | Eppenna 691.        |
| rmifee 3 387              | Eran 57 804         |
| rnedorf 885               | Enenthal 390        |
| ruftdorf 959.             | 7.5                 |
| rolzweil ( 347)           | <b>3.</b> 10.       |
| rid                       | Fagoing 2 620       |
| rfingen .'% 1365          |                     |
| rstfelden 399, 400        | Fahrwangen 338      |
| fchem : 438.              |                     |
| schenbach 1386, 530       | Falera 311 615      |
| ichibath 386              |                     |
| scholzmatt 389            | Falkenhof 1991 51,  |
| fclées 374                | Falkenstein 01.4700 |
| scuvillens 459            |                     |
| fel, goldene, Bg. 870,    |                     |
| 1 904                     |                     |
| spendes 459               |                     |
| ffertes                   | Falzeina . 1 649    |
| stavannes - 464           | Fanas : 649         |
| stavané 461               | Fanday 652          |
| stavanez le Giblouz: 461  | Fando um 66r        |
| terehem 120               | 4                   |
| tivaz 354                 |                     |
| tten 66                   | • •                 |
| tringhausen 399           |                     |
| ttisweil 384              |                     |
| ttiewyl (365              |                     |
| Bel 415                   | Farwangen 338       |
| ulach, Fl. 311            | Faulner 373         |
| ule, die, Bg. 736,        |                     |
| 872                       |                     |
| ulenburg 961<br>uthal 415 |                     |
|                           |                     |
| verdingen 60              |                     |
| vertes 461                |                     |
|                           | Bel.                |

| Relben         | 500)       | Fischbach \    | 684         |
|----------------|------------|----------------|-------------|
| Feldbach       | 504,500    | Jauer          | 810         |
| Feldect        | 1 590      | Fischendorf    | 835         |
| Reldis .       | 637        |                | : , sed 306 |
| Belofperg.     | 620        | Fistberende    | 817         |
| Kellanden      | 304        | Tischingen     | 507         |
| Felfenburg     | 355        | Fisibach       | 545         |
| Felsenthor 3   | 727        |                | 539         |
| Telwen         | 500        |                | - 538       |
| Fenas          | 649        | Fivel, Fl.     | :: 182      |
| Fenin -        | 712        |                | 187         |
| Kenis          | 344        | Flaach.        | 301, 303    |
| Fenneur        | 221        | T              | 303         |
| Fercoren -     | 687        |                | 589, 590    |
| Ferenbalm      | 348.       |                | 137. 105    |
| Kerland        | 921        | Flamischoorf   | 856         |
| Ferrera Min    | 621        | Flasch         | 650         |
| Ferwerd        | 163        |                | 225         |
| Fermerderabeel | 163        | Tlemm          | 618         |
| Feich          | 689        | Flerdan        | 620         |
| Kescoggia      | 567        | Tleurier       | 709         |
| Restenberg     | 014        |                | 6           |
| Kettan         | 6 643      | Theland        | 123         |
| Keudum         | 166        | Flimbs         | 618         |
| Feuerthalen    | 300,302    | Flime          | 618         |
|                | 45.        | Glimferberg    | 618         |
| 0              | 374        | Flinsberg      | 805         |
| Fer            | 374        | Flingberg. Bg. | 796         |
| Fed:           | 648        | Fliucffen See  | 154         |
| Fioris         | 559        | Flond          | 614         |
| Fied           | 622        | Flu.           | 683         |
| Fienz .        | 682        | Flue           | 533         |
| Field)         | 682        | Kluelen        | 398, 399,   |
| Fiescherthal - |            | Oracien        | 646, 647    |
| Fiez.          | 559<br>637 | Flumenthal     | 469         |
| Filifut        | 361,       | Lime           |             |
| Finglete       | 690        | Fo, Bg.        | 525<br>685  |
| Finio          |            |                |             |
| Firdgum        | 166        | Fogtsdorf      | 919         |
|                |            | -              | Folls.      |

| follmark oro                | 6 L 12 L 1 L 1 L 1 L 1 L 1 L 1 L 1 L 1 L |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| 3.7                         | Freudenberg in 3 bin 524                 |
| - '                         | Freudenfels 409, 506                     |
| 402                         | Freudenthal , herrich.                   |
|                             | 959                                      |
|                             |                                          |
| iontana Merla 642           | Freudnau 540                             |
| forbenthal 665              | Frenberg, Bg. 428, 420                   |
| joreula 661                 | unterm Kurffen-                          |
| orsted 884                  | itein 272                                |
| orsted 1. 308               | Frenburg, Cant. 453                      |
| fort Vallan                 | 156                                      |
| ouillies 689                | unterm Furften-                          |
| oulonge 218                 | ftein 878                                |
| our 375                     | Frene Amt                                |
| racifcio 672                | Freye Land bon Gluis                     |
| racmunt : 381               |                                          |
| radolf, Fl. 665             | Frevenbach 1000                          |
| rain - 1622                 | Frengericht 505, 582                     |
| rancfer 160                 | Frenhan, Berrich. 844                    |
| raneferadeet 1165           | St. 844                                  |
| rankenberg 908              | Srenftadt 500 12 788, 963                |
| cantenberg am Sgibe ).      | grenitadtel 1062                         |
| 967                         | Erennal han                              |
| rankenstein Chapter 1907    | Frenmaide 834,048                        |
| cosco names 69              | Frenmasoe 834, 948<br>Friekthal 336      |
| caubrunnen 364              | gridau 472                               |
|                             | Fridaueramt 472                          |
| auenhann 2864, 866          | Friditibera 552                          |
| auenkirche cio:647          | Friblischwarten 505                      |
| anenthal 1 3426             | Mileophia OVX                            |
| eel, Thal 666 enisberg, 365 | Friedberg am Queis                       |
| eel, Thal 666               | 804                                      |
| enisberg. 365               | Friedet, Berrich. obi                    |
| enr. &t. 453                | St. 062                                  |
| entendorf 451               | Friedersdorf 867,                        |
| efens 711                   | 927 978                                  |
| क्षित 🛴 🚉 🗥 🖫 🖓 📭           | Friedland 927, 978<br>879, 921           |
| etereule 709                | Distriction of the Oco                   |
| 3                           | Fried:                                   |

## Register?

| Friedrich Beinriches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | Sue.             |     | * 559   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----|---------|
| Schange 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14         | Quantr.          |     | 213     |
| Friedrichs : Silberhutte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11         | 4                | 1   | 1       |
| 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 77         |                  | 5.  | 167     |
| Friedrichstabor 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13         | Gaasterland      | 14  | 10/     |
| Frienisberg 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 05         | Gabel 1          |     | 790     |
| Friesche Paalen 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7          | Gabelberg        | ' - | 676     |
| Friefijche Saag It                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 98         | Gabersdorf       |     | 974     |
| Friedland 1913                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 53         | Gabia            | . * | 623     |
| Frischenberg 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28€        | Gabiola          |     | 623     |
| Frobeln 894, 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21         | Gablau           |     | 878     |
| Framannet OC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ob         | Gablik           |     | 895     |
| Froschen 1934 82<br>Frohnau 90<br>Frontale 1934 1954 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24         | Gachlingen       |     | 505     |
| Frohnau 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 21         | Gaynang          | .1  | 409,505 |
| Frontale gene de 18 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 58         | Gabmen           |     | 358     |
| Frutingen 354, 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 55         | Gåberghausen     |     | 516     |
| Frutingen 354, 3. Frutigthal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 54         | Gachweil         | 1   | 59T     |
| Krutingen 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 54         | Gansbrunnen      | )   | 472     |
| Frutingen 3:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 54         | Gånfeberg        |     | 900     |
| Fülinsdorf 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 51         | Garteledorf      |     | 884     |
| Fünf herren Lande : 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9          | Gätziberg        |     | 520     |
| Fürstenau 637. 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 06         | Gailingen 186    |     | 480     |
| Schl. 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.         | Gaig             |     | 495     |
| 5637, 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | Gaifferwald      |     | 579     |
| Gurffen - Gllauth OC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 00         | Giglaenen        |     | 411     |
| Fürstenftein 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 78         | Galz             | .15 | 364     |
| Sulpera 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 44         | Galz<br>Galmis   |     | 463     |
| Fürstenstein 87. Suldera 62. Fulenbach 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 72         | Giamor Ba.       |     |         |
| Fumaroco 1 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 65         | Gamoro<br>Gampel |     | 929     |
| Fumarogo 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 65         | Gampel           |     | 696     |
| Furcula 2 22 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 61         | Gampelen 7       | 1   | 344     |
| Comme Com Country SHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>4</b> 7 | Gams, Df.        | 3   | 53T     |
| Furglen First, Bg. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 76         | Serr             | íd. | 530     |
| Muite, 29. 239, 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18         | Gaudersschwe     | il  | 590     |
| guina 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 61         | Gandria          | ••  | 566     |
| Nuline                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 70         | Gandria<br>Ganen | 1.  | 649     |
| Furfe, Bg. 239, 6 Furna 64 Fusine 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50         | Sangolfchmyl     |     | 426     |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 39         | Shill hild in hi |     | 4-0     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,          |                  |     | Gans    |
| The state of the s |            | , 3              |     | CHILD   |

| Bansopen       | 199     | Genderen 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ó  |
|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Banfuhr        | 823     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 56 |
| Banton         | 491     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 77 |
| Bany           | 649     | Generale Prien 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| dapinge        | 133     | Generalitätslande 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| jarben :       | 823     | Geneftre 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| jaschowig .    | 929     | Genestrerio * 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 71 |
| ioffa          | 684     | Geneve 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| laffengen      | 531     | Genferfee 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| iastal         | 526     | Charles and the second | 3  |
| iaster         | 526     | Gennaard 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4  |
| iastract)      | 526     | Genoiller 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| atty           | 957     | 273 · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5. |
| auen           | 530     | Gentelbach 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| auwenffein     | 337     | Gentilino 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ブ  |
| ano .          | 166     | Gentous 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| ebistorf       | 539     | Georgenberg 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| eertruidenberg | 96      | Georgendorf 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| eervliet ·     | 106     | Gerbibach 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| eesteten       | 65      | Gerenthal 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| effen          | 201     | Gerkesklooftet 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1  |
| licht          | 595     | Gerola 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2  |
| 118            | 388     | Geroldsweil 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| risberg        | 500     | Gerra 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| isbach         | 789     | Gerfau 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| :ifferwald     | 579     | Geredorf 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| lderland       | 46, 222 | Gerleloot 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| ldermalfen     | . 57    | Gerzensee 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| ldersoord      | 66      | Geschenen 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| loorp          | 201     | Geschenens Alpen 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| llefom         | 57      | Das Gefente, Bg. 736,880                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5  |
| Uenau          | 978     | Geffelaar 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5  |
| marebruntt     | 480     | Geffenan 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| mert -         | 201     | Gestel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| mmi, Bg.       | 676     | Gestelenberg 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| munde          | 199     | Gestelenburg . 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5  |
| nder, Fl.      | 200     | Geftenen 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ť  |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |

| 1 A A CO         |            | 1 1 1             |         |
|------------------|------------|-------------------|---------|
| Gestilen - ria   | . 68r      | Glarus, Cant.     | 427     |
| Gestinen         | 400        | St.               | 437     |
| Geftiner= Allpen |            | Nachbarfc         | . 647   |
| Geul 5           |            | Glasehutte .      | 901     |
| —— Fl.           | 220        | Glaffenau         | 692     |
| Geulom'          | 219        | Glat, Fl.         | 284     |
| Gevio            | 570        | Glattburg         | . 582   |
| Gewielnit        | 923        | Glattfelden :.    | 301     |
| Generaberg       | 872        | Glatz, Graffch.   | 965     |
| Giersberg        | £ 813, 818 | .—— Et.           | 971     |
| Gierschoorf      | 908        | Glausche          | 858     |
| Giereborf        | . 805,     | Gleinig.          | 790     |
|                  | 8ro, 864   | Gleinitz          | 869     |
| Gierischwalde    | 907.       | Gleiwitz          | 923     |
| Giesmanneborf    | 882,884    | Glenner, Fl.      | 614     |
| Gießen :         | 110        | Glereffe          | .343    |
| Gieteren         | 181        | Glinitz           | . 922   |
| Giethoorne       | 181        | Glinstra          | 165     |
| Gilgenberg       | 474        | Gliwice :         | 923     |
| Gimel :          | 372        | Globitschen       | 825     |
| Gimmel           | 824        | Glogau, Fürstent. | 781     |
| Gingins !        | 32 4 377   | St.               | . 785   |
| Ginkel           | 149        | Glomnity, -       | 950     |
| Giornico         | 401        | Giùs \            | 683     |
| Girbigsdorf      | 835, 836   |                   | 78, 683 |
| Giren            | 554        | Glurigen          | 682     |
| Girone           | 565        | Gins              | 683     |
| Gismansdorf      | 803        | Gnadenberg        | 803     |
| Gigweiler Gee    | 417        | Gnadenfren        | 884     |
| Gistelles        | 135        | Gnadenthal        | 553     |
| Giumaglio        | 570        | Gniewoff          | 925     |
| Givifiez         | 459        | Gnosca            | 563     |
| Gladiegorb       | 835        | Godow             | 941     |
| Glarnisch, Bg.   | 428, 437   | Godingerthal .    | 530     |
| Glasersdorf w    |            | Goede Reede       | 105     |
| Glanzenberg      | 544        | Goppetsdorf .     | 935     |
| Glaris, St.      | 437        | Goeree            | 105     |
| Glarnerland      | 427, 436   | Gornsborf         | 913     |
|                  | ,          | 12.17             | Goes    |

| 3 Gorfum                                | 91,108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | 921                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                         | 913                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                         | 913                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                         | 919                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PM PM                                   | 306,581                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                         | 894                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                         | 890                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                         | 878                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                         | 624                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                         | 578                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gottlieben                              | 503                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gottschalfowig                          | 940                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gottschoorf                             | 950                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gottschenhauslein                       | 509                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gottstatt                               | 343                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Candv.                                  | 363                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gouda                                   | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                         | 228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                         | 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                         | 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                         | 560                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                         | 560                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                         | 560                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                         | 560                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                         | 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gon                                     | 866                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Graben                                  | 301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                         | 840                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                         | 441                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.00                                    | 687                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gradek                                  | 687                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                         | 881                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                         | 684                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gradia                                  | 786                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gradigberg, Bg.                         | 818                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 688 2                                   | Graf=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                         | Gorzow Golchüt, Herrsch. Gostawit Gostlawit Gostlanga Gosslanga Gosslanga Gosslanga Gosslanga Gosslanga Gossland Gostesbausbund Gottesbausbund Gottesbausbund Gottesbausbund Gottesbausbund Gottschausbund Gounda Gonde Polder Goundsaard Gounda Goundens la Ville Gounda Goundens le Tur Goundens le Tur Goundens le Tur Goundens Graben Graben Graben Graben Grabetsch Grabets Graben Grächen Grächen Gräditz Gräditzberg, Bg. |

| Grafferen 899          | 's Gravesande 103          |
|------------------------|----------------------------|
| Granifen 337           | Gravesano 567              |
| Gran 949, 959          | Grozawo 940                |
| Gragberg, Bg. 737.     | Greb, Fl. 142              |
| 811, 818               | Gregerstorf 868            |
| Grafenort 572, 977     | Greibnig 814               |
| Grafenried 334         | Greifenhahn 835            |
| Graft 118              | Greiffenberg 306           |
| Gramschutz 787         | Greiffenberg, Schl. 804    |
| Grameberge 177         | Greiffensee 304            |
| Granche 479            | Greiffenstein 637, 804     |
| Grancia 566            | Greiffersee 284            |
| Grancy 372             | Greinau 411                |
| Grand Bayard 719       | Greifitz 836               |
| Grandcour 375          | Grenchen 470, 684          |
| Grande Cau 360         | Grengiold 682              |
| Grandlac 376           | Greplang 525               |
| Grandson, Landv. 558   | Greßi 374                  |
| Ši. 559                | 's Grevelduins Rapelle III |
| Grandvillard 464       | Grevelingen 57 104         |
| Granges 374            | Grezenbach 473             |
| Grangettes 462         | Griers 464                 |
| Graniola 682           | Griesbach 481              |
| Gransee 559            | Griefenbera 392, 516       |
| Graßburg 557           | Griefern - 521             |
| Grafiveil 345          | Grift, Fl. 48, 142         |
| les Grattes 709        | Grimby 218                 |
| Granbundnerland 596    | Grimmenftein . 495         |
| Graue Bund 611         | Grimfel 356                |
| Grave 201, 204         | Grimfelberg 355, 676       |
| Graveland 99           | Grimolen 356               |
| & Gravemoer 111        | Grindelmald 366, 367       |
| 3 Gravendaal 221       | Grion 361                  |
| 's Gravenhage 97       | Grifona 660                |
| Graven Bendrifs Polder | Griffau 883                |
| 210                    | Grifier 374                |
| & Gravenpolder 135     | Grochwit 795, 907          |
| Gravenwaard 54         | Grodieß 958                |
| . ' )                  | Gres                       |

| Mr. S. | de la susalle in in in | , |
|--------------------------------------------|------------------------|---|
| provis 920                                 | Große-Zantorie 952     |   |
| 5robnig 935, 936                           | Groß Favernach 460     | , |
| iroebe 227                                 | Groß-Clockersdorf 950  | 1 |
| Proenewoude 152                            | Groß:Glogau 785        |   |
| orgeningen 185, 203                        | Groß Gertity 942       |   |
| droeningerland 181                         | Groß: Gureck 958       |   |
| roento 62                                  | Groß Beigendorf 787    |   |
| dronsdorf 979                              | Groß-Dennersdorf . 884 |   |
| droet 117                                  | Groß=herlit 950        |   |
| orol 62                                    | Groß Jankwig 865       |   |
| irolzhausen 514                            | Groß= Tanowit 816      |   |
| iron 165, 623                              | Groß=Jeferit 868       |   |
| droningen, St. 185                         | Groffio 658            |   |
| droningerland 181                          | Groß Kuiegnit 868      |   |
| iroot-Ummers 108                           | Groß-Rogenau 820       |   |
| Broot-Germana 166                          | Groß-Rrauschen 803     |   |
| Frootloon 218                              | Groß-Rrendel 824       |   |
| froot-Schermer 118                         | Groß-Rriechen 820      |   |
| iroschwitz 919                             | Greß Rungendorf 948    |   |
| irosetto 658                               | Groß:Lägwig 817        |   |
| iroß, Graub. 658                           | Groß Mochber 855       |   |
| Schw. 415                                  | Groß : Mohnau 880      |   |
| iroß-Muster 823                            | Groß-Neudorf 864,      |   |
| ireg.Bargen \$04                           | 865                    |   |
| iroß=Baudis 815                            | Groß=Neundorf 890      |   |
| iroß=Belmsdorf 908                         | Groß Nezunkowa 840     |   |
| iroßburg 855.                              | Groß=Noffen 907        |   |
| iroß=Carlowig 891                          | Groß Dbijch 787        |   |
| brog. Dambrowfa 946                        | Groß Often ' 790       |   |
| droß-Darkowig 935                          | Groß-Peisferau 864     |   |
| irog.Dietweil 385                          | Groß : Petersdorf 835, |   |
| 3roß = Dobern 919                          | 837                    |   |
| iroß=Dobritich 836                         | Groß-Peterwitz 857     |   |
| iroße . Jungfrauenpolber                   | Groß=Petrowig 937      | ŀ |
| 229                                        | Groß=Piltsch           |   |
| brofe Knfuit 230                           | Groß-Pogel 824, 895    |   |
| broßendorf 826                             | Graß=Poblomb 950       |   |
| 41. W. A.                                  | Sag. negati            |   |
| W J                                        | Sis 2 Groffs           |   |

| Groß:Pramsen       | 27        | Grůt              | 387        |
|--------------------|-----------|-------------------|------------|
|                    |           | Grumbach          | 166        |
|                    |           | Gruna             | 687        |
|                    |           | Grunau, Jauer     | 807        |
|                    | 24.       | - Munfterb.       | 907        |
|                    |           | Grundorf          | 919        |
| Groß Strenz 804, 8 |           | Gruon             | 687        |
|                    |           | Gruttschütz       | 919        |
|                    |           | Grupere           | 464        |
|                    |           | Gryers            | 464        |
| ma in an in a h    | 30        | Grynau            | 411        |
|                    |           | Grnpeferke        |            |
| A1                 |           | Grysoord          | 133        |
| 24                 |           | Grzegorkowik      |            |
| <b>***</b>         |           | Giteig            | 929        |
|                    | 72<br>324 | ben Interlacen    | 353<br>367 |
|                    |           | Guarda Internagen |            |
|                    |           | Gubel             | 643        |
|                    |           | Gudo              | 425        |
|                    | , ,       | Gunbelharb        | 563        |
|                    | -         |                   | 514        |
| Groß:Ibunig 894, G |           | Gineberg          | 469        |
|                    |           | Sunteredorf       | 792        |
|                    |           | Gurmels           | 459        |
|                    |           | Güßmanneborf      | 882        |
| Gron               | 165       | Guttingen         | 503        |
| Grovestins 1       | 67        | Guggieberg        | 557        |
|                    |           |                   | 878        |
| Grub 494, 5        |           | Suhrau 789.       | 940        |
|                    | - 1       | Suhren            | 790        |
|                    |           | Subrowig          | 894        |
| Grunenberg         |           | <b>Gula</b>       | 617        |
|                    |           | Guldinthal        | 471        |
|                    |           | Gulino            | 568        |
|                    |           | Gulpen            | 222        |
| 2                  | 63        | 31. S             | 222        |
|                    |           | Gumoens le Jux    | 560        |
| Gruss omaie        |           | Gundetschweil     | 304        |
| Gruffau 8          | 83        | Gundis 1          | 689        |
| J. C               | ٠.        |                   | Sun=       |

|                | 6 7 127 |                 |           |
|----------------|---------|-----------------|-----------|
| undischweil    | 337     | Bandschiffen    | 338       |
| unschwits      | 866     | Hannau .        | 590       |
| untmadingen :  | 481     | Baeren          | 221       |
| untmaringen    | 481     | Bartler .       | 517.      |
| ura-           | 940     | Satzingen /     | 438       |
| urctan         | 895     | Bauferen .      | 513.      |
| urschoorf      | 948     | Sazingen .      | 438       |
| urtnellen      | 400     | Spage           | 209       |
| uscha          | 650     | Sagenweil       | 505       |
| utborp 15      | 105     | Sagestein 3     | 109,151   |
| utentag"       | 1.922   | Hahnwald .      | 878.      |
| utmansdorf     | 885     | Halbay.         | 836       |
| utranen 1 185  | 358     | Halbendorf      | 89T       |
| Ŋ.             | 723     | Salbzeisdorf.   | 836       |
| pffere.        | 459     | Haldenstein     | 673       |
| prspit, Bg.    | 484     | Hallum 1879     | 1 :163    |
| noweil . i     | 420     | Hallweil        | 338       |
| psweilersee    | 420     | Hallweiler See  | 4. 338    |
| pswyl          | 420     | Halfaf          | 66        |
|                | 3177    | Salfteren       | 213       |
| <b>5.</b>      | 1.14 32 | Spalt           | 854.      |
| raften         | 57      | Salveampt       | 187       |
| rag res        | 97      | Halivylersee    | 3!7.      |
| ragen          | 63      | Damisfeld       | 508       |
| ragje .        | 209     | Dammer ;        | 843, 895, |
| ragsche Bosch  | 98      | WA.             | 919       |
| aagt87         | 907     | hammer: Vorwert |           |
| tat            | 132     | Sandect .       | 359       |
| ramstede       | 138     | Sanenberg       | 571       |
| zarbergen .    | 178     | Sangeloo        | 179       |
| rarlem 41 ,    | 18      | Hansdorf        | 836       |
| iatert r.      | 52.     | Paks            | 203       |
| zbelschwerdt - | 976     | Hard            | 517       |
|                | 5, 868  | das Hard        | 299       |
|                | 2, 390  | Sardenberg.     | 177       |
|                | 52,390  | Sarderwyt (     | 68        |
|                | 516     | Haremence       | 689       |
| ågligen        | 553     | Haren           | 199, 206  |
|                |         | 688 4           | Spa.      |

| Haringvliet 104         | Hauteville 368, 463      |
|-------------------------|--------------------------|
| Harlingen. 161          | Savelter = 210, Fl. 171, |
| Harpersborf 818         | 191                      |
| Hartau 807, 884, 908    | Havendyk 60              |
| Sartenflein 544         | <b>Dann</b> 818          |
| Hartwerd 166            | Hannau 818               |
| Hafenau 853             | Hazaartswoude 4. 101     |
| Hafenburg 344           | Bebel 57                 |
| Safenmatt, Bg. 470      | Hedikhuizen 111          |
| Safenfprung 637         | hedingen 308             |
| Saste 167               | Hreg 166                 |
| Hasterland 167          | Deegersee 154            |
| Saste 294,389           | Speet . 57               |
| Hasli 346               | Heemstede 100'           |
| Haeli im Boden 358      | Heemze .; 177            |
| Hasli im Weißland 355   | Heenvliet 105            |
| Sasli in dem Grunde 358 | Dees 218                 |
| Saffelt 177             | 's beerenberg 66         |
| Saglach 482             | 's Heerendyk 110         |
| Saglen 438, 491         | 's heeren = lou : 69     |
| Hafloo 509              | Beerenbeen : 168         |
| Hatsch Sater 935        | Deerewarden 57           |
| Hattem 69               | heer huigenwaard 121     |
| Hatten 3 315            | —— Janeland 139          |
| Hattweil 426            | Speerle 220              |
| Haklach - 418 5 359     | Dee3 52, 201, 218        |
| Haubtweil 505, 514      | Deesbeen 110             |
| hanenstein, Gebi 452    | Heeffelt 56              |
| Sauffen, Appenz. 495-   | Decempt 152, 201         |
| Sauffen, Breel. 7 853   | Heffenhausen 513         |
| Haule 168               | Heffenhofen : 505        |
| Hausberg, Bg. 807       | Segendorf 1992 472       |
| Hausborf 835            | Heggenschweil 579        |
| Saufen # 516, 521       | Degi 200, 304            |
| Haus im Busch -98       |                          |
| Haußdorf 330 900        | ter Seide 103, 209       |
| Hautcrest 172373        | Deideck 392, 551         |
| Hanteripe 1 1 460       | Heidecker See 551        |
|                         | Beis.                    |

|               | Entegi          | 164.            | *                                              |
|---------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|
|               | sairon          |                 | Herren 219                                     |
| eibelberg     | 63 m 516.       | Hemberg         | 587,588                                        |
| eiden         | 57 m 495        | Hemelum         | 1001111167                                     |
| eifoup        | 109             | hemelumer       | Didepheert                                     |
|               | 31L             |                 | 166 m                                          |
| eingen=Areng  | 505             |                 | (a) (32) m <b>166</b> ;                        |
| eiligenfee .  | 1: 835          | hemmen          | reductions.                                    |
| eiligerle     | 1189            | Demmenhof       | en 164 309.                                    |
| eilig That    | 463.            |                 | 48r                                            |
| eilo-         | 116             |                 | miliant prizit.                                |
| eimans=Wete   | ring 100        | Hengelo         | <b>Bg.</b> 484                                 |
| eimenberg :   | 10 148.         | Dengeten,       | Bg. 484                                        |
| eimenlachen . | "m" 516         | Henastont (     | 230                                            |
|               | 345, 346        | Hennaard        | 166                                            |
| einersdorf    | 802, 817        | Hennardera      | 166<br>deel 166                                |
| eininge       | 209             | Dennau          | <b>500</b> .                                   |
| einingen      | 213             | Hennersdor      | 1.288man 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| einrichau     | 906             | Henningsop      | 17 354                                         |
| einricheborf  | 1 843           | Henrichau       | 3 mm.900.                                      |
| einrichswalb  | e 907           | Herblingen      | \$9](budano:480                                |
| einzenberg    | 620             | Herberen        | distant 507                                    |
| einzendorf.   | 788, 906,       |                 | 542                                            |
|               | 959, 961        |                 | u 492.                                         |
| eitersperg    | 545             | Hergisweil      | 385, 421                                       |
| efelingen -   | 106             | Hergottene      | ild 3 (a) 390                                  |
| eferen        | 179             | Herisau         | ito : 10 390<br>8 492                          |
| efefen ·      | TIE ALL         | Herfinge,       | 105                                            |
| elbersdorf    | 921             | Herliberg       | 295                                            |
| elber che?    | 2 2 . mai . 117 | Hermal          | 218                                            |
| elderen       | 177             | Bermannet       |                                                |
| elfenschweil  | 589             | Hermansch)      |                                                |
| ellendoorn    | 177             | Hermatschr      |                                                |
| elligau       | 11 299          | Hermbstad       | 948                                            |
| ellum         | <b>57</b>       | Hermenges       |                                                |
| elmond        | 0 1200          |                 | \$ 7 . min   Sa413                             |
| elpen         | 186             | Hermsdorf       | 809, 818,                                      |
| eltschwyl     | 513             | 517 <b>8</b>    | 35, 836, 865, 884                              |
| elvetien ,    | ะ : แลงจันสุขั  | Herpen<br>Herpt | 41: <b>205</b>                                 |
| elwoets luis  | 105             | Herpt -         | iii                                            |
| . 1           |                 | S 8 8 9         | Sers                                           |

| •                    |         | * A .            |      |
|----------------------|---------|------------------|------|
| Herren Alu           | 492     | hendederfee :    | 380  |
| Herrenberg           | 441     | Dendenried       | 159  |
| Herrendorf - 12.11   | 787-    | Dependord        | 63   |
| herrenhof 3 3 min    | 505     |                  | 227  |
| Berren-Lauerfit      | 825     | henmenberg 15    | 148  |
| Berren Motichelnis   | 824     |                  | 934  |
| herrenrühti \ 100    | 111554  | Dierde .         | 68   |
| herrenstadt anfactus | 824     | Siern            | 56   |
| Herrgiswald -        |         |                  | 166  |
| Herrgottswald        | 300     |                  | 110  |
| Herrndorf            | 787     |                  | 134  |
| herten               | 508     |                  | 552  |
| 's Gertogenbusch     | 197     |                  | 350  |
|                      | 1.11221 |                  | 199  |
| hertwigswalbe        |         | Hilversum        | 99.  |
| herpeld              | 65      |                  | 04   |
| hermaarden           |         |                  | 23.  |
| Herwynen             | 57      |                  | 334  |
| Herzmanig .          | 957     | hindelopen 3     | 163. |
| Berzogenbuchfee      | 340     | Hinlopen Salati  | 163  |
|                      | 197     |                  | 552  |
| Herzogswaldau #      | 803     |                  | 579  |
|                      | 908     |                  | 26   |
| Hefchidhofen         | 504     |                  | 20   |
| Hesenrühti           | 513     |                  | 415  |
| het Bilt             | 166     |                  | 306  |
| het Buis te Britten  | 101     |                  | 355  |
| het Pampus           | 75      |                  | 306  |
| bet Stermeir         | 118     |                  | 49T  |
| Settlingen           | 312     |                  | 836  |
| bet 2)               | 75      |                  | 791  |
| Seutelom             | 217     |                  | 290  |
| Deufelum             | - 108   |                  | 106  |
| Heumen               | 53      |                  | 550  |
| Beuscheune, Bg.      | 979     |                  | 550  |
| Seusben, St.         | 96      |                  | 957  |
|                      | 110     | Dochbauchwitz 1  | 326  |
| Dendau               | 188     |                  | 395  |
| 111                  | · 50    | Callan Seitt, Si | de   |
|                      | ,       |                  | -    |

| E. A. W. JUSK.           | Hohenwaldau 807                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hoch: Beltsch 825        | Hohe Sentis, Bg. 484                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| bodidorf 386             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| hochgericht Kloster 647, |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5-4-5-1-8-5-5 00a        | The second secon |
| hoch helmsborf 884       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| hoch-Invalta 636         | Hellandia 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| hochfirch 787            | Hollands Diep 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| dechstraß 517            | ter Hollenschanze 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Söchsten Alpen 241       | Hollum 169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sochstetten 335          | Holstein 805                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 58dricht 786             | Holeschin 934                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| poedefensterte 135       | Holunderen 901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| bofe am Zürichersee 408  | Holwerd 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 50ek 231                 | Holzet 222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| joekenburg . 55          | Spolzhauseren 426                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| e Hoeksche Waard 106     | Holzstatt 4 364                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| jong 292                 | homberg 453                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| bornlein, Bg. 507        | Hombrechtiken 306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| )veve 213                | Homburg 453                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| poevelaken 71            | — Ger. 589                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sof, der rothe 1967 951  | Homoet '55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| er Hofftede 228          | hond, Fl 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| jogeland 187             | Hondsbolch 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| joge-Zwaluwe III         | Honig 901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ohe Raften, Bg. 483      | Hontenisse 230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Johe Megmer, 2g. 484     | Hoogerheiden 213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Johenborau 795           | Hoogezand 186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Johen Friedeberg 882     | Hoondelaardyf 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ohenfurren 554           | Hooren Diep, Fl. 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Johen=Gieredorf 877      | Hoorhuizen 187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Johen Sam, Bg. 493       | Hoorn, Df.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Johenklingen 11.47310    | St. 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Johen Landenberg 1 299   | Soorn op ter Schelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Johenrein 2386           | E' 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ohen-Rhatien 637         | hörgen Cha 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| johen=Sar 308            | Horlig 836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| boben=Thengen 345        | Horn 50t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| johen Trims 3 434618     | ter Horne 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| List gil . 135 hilling   | - Horffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Horffen                     | . 54    | Hnninga               | 189 |
|-----------------------------|---------|-----------------------|-----|
| ter Sorft                   | 149     | Sunfe, FL.            | 182 |
|                             | 94 890  | Hunsingo              | 187 |
| Hoschiallowit               | 935     | Hurben -              | 306 |
| Hospital I.                 | 111.403 | Husen                 | 308 |
| houpertingen                | 218     | Suff inet             | 867 |
| Houten 5000                 | 150     | Sulum`                | 163 |
| Brabin                      | 950     | Huttikon 15           | 540 |
| Drabet                      | · 979   | Suttweil .            | 347 |
| Dradels                     | 950     | hutiken               | 305 |
| hubberg                     | 517.    | hunbergen .           | 213 |
| Hubschburg                  | 684     | Dopolitus bof         | 123 |
| Duhnern .                   | 825     |                       |     |
| Bulftenfchange              | 451     | 3.                    |     |
| Bunenberg                   | 426     | Jaanum                | 164 |
| Suntwangen                  | 300     | Jaareveld             | 108 |
| Suttenberg, Bg.             | 904     | Jablunka              | 956 |
| Suttenschweil 50            |         | Jablunkau             | 956 |
| Huttersee gree              | 284     | Jablunkauer Schanze   | 957 |
| Buttlingen                  | 510     | Jaborowitz .          | 925 |
| Buttweilen .                | 509     | Jacobsborf            | 824 |
| Suisduinen                  | 117     | Jagerndorf, Fürftent. |     |
| Buis te Britten             | 101     | 930                   |     |
| Suis van Beroun             | 163     | Pf.                   | 864 |
| Suizen . 4-                 | .99     | St.                   | 951 |
| Hulobeke -                  | 179     | Såtel                 | 853 |
| Sulft                       | 229     | Jankendorf            | 835 |
| Sulfter-Umt                 | 229     | Jantwik               | 853 |
| Hultschin .                 | 934     | Jarischau 3 155       | 188 |
| Dumalda                     | 164     | Jaschkendorf 853      | _   |
| Summel, Df.                 | 814     | Taischau              | 786 |
| Sol,                        | 978     | Kågdorf r             | 866 |
| Summelo                     | 63      | Sahnsdorferberg       | 737 |
| Summelwald                  | 588     | Sakobskirch           | 787 |
| G 5 28.15                   | 902     | Samte                 | 921 |
| Hundepaß                    | 790     | Jamenik Range         | 835 |
| Sundestein, Bg.31           | 484     | Janfowitg             | 929 |
| Hundroeil.                  | 492     | Januschkowitz         | 923 |
| र क्षु स्ट्रांड व द्वार रहे | . 77    | ~ municipality        | Cas |

| farischau 924              | Illart 516               |
|----------------------------|--------------------------|
| faschiona 923              | Illens 3 3119 468        |
| faichtowity 870            | Ilfingen 595,728         |
| fassen 926                 | Jugan 47 407             |
| jastrzontb 941             | Illighauseu . 514        |
| fagen 544                  |                          |
| fauchendorf 34 858         |                          |
| fauer, Fürstent, balant 79 | Ilpendam 101120          |
| St. navi 801               | I Ilach 695              |
| fauernit 948               | Im Tellen 355            |
| fauersche Waffer, Fl. 799  | Indemini 2569            |
| jaun 460                   | Ju ber Aue 643           |
| iberg N. 40                |                          |
| idaard (Sara 16            | 5 Jun, Fl. ' 598, 640    |
| ibaarderabeel 16           |                          |
| idzega 1160                |                          |
| jedlownik 94               | I Interlachen 366        |
| zegistorf 33               | 1 Interlappen 360        |
| jeter , &l                 | 5 Intragna 568           |
| Jellin 1997 172 85         |                          |
| fellowa 91                 | o Johnsbach 907          |
| jelfum : 16                | 3 Johnstorf & 365        |
| jeltsch 89                 | 4 Felimont, Bg. 344      |
| Jemelnika 92               | 3 Jonen 309, 533         |
| Jemielin 94                | Jonen, Fl. 533           |
| Jemlis 83                  | 6 Fonomity 5 891         |
| Jenatz                     | g Jonschweil 589, 590    |
| Jennins 65                 | o Forat Pg. 318          |
| Fernau 93                  | 6 Fordansmühle 869       |
| Jeschen 80                 | 5 Sotwerd 160            |
| Jeschkendorf 8             | 15 Josephunne 901        |
| Jefterobeim 78             | o de Jour, See 376       |
| Ifenthal 47                | 3 Ipelshoef 123          |
| Ifferten 37                | 73 Franna 564            |
| Saeledajen 62              | 22 Fren, Fl. 591         |
| rais 6                     | 36 Frgel, <b>Bg.</b> 299 |
| Felant 6                   | 14 Irnis 401             |
| In, Fl.                    | 4 Frishnod 894           |
| 7 1. 9 11:3.               | 314                      |

| 6.5             | Maria Comment |                 |          |
|-----------------|---------------|-----------------|----------|
| Sjabelle        | 198, 227      | Raftris         | 615      |
| Mabellen: Schan | 108           | Rahm            | 425      |
| Her, Fl.        | 799           | Rainzen         | 789      |
| Jerwiese, Bg.   |               | Raiserstuhl     | 420,542  |
| Renthal         | 399           | Raiserswaldau   | 819      |
| l'Isele :       | 374, 372      | Raiserewalde :  | 810      |
| Selifon         | mester '515   | Ralantsoog      | 117      |
| Fola            | 67I           | Ralchrein       | 510      |
| Nolaccia        | 666           | Ralcheren       | 510      |
| Sione           | 563           | Ralchofen       | 521      |
| Tifeo           | 567           | Ralfvenne       | 213      |
| Liftebna        | 957           | Ralkay          | 890      |
| Aftigkofen      | 513           | Ralfowsty       | 901      |
| Iten, Bg.       | 470           | Ralfreuth       | 835      |
| Atteren         | 221           | Ralleren        | : 552    |
| Stringen        | 509           | Ralnach         | 341      |
| Juferitg, Fl.   | 821           | Raltbrunn       | 529, 878 |
| Juffer ichans   | 228           | Kaltbrunn, Fl.  | . 573    |
| Julierberg :    | 625           | Raltbrunnen     | 409      |
| Suliusberg      | 901           | Raltenbach, Fl. | : 821    |
| Jungfrau, Bg.   | 366           | Raltenhausen    | 930      |
| Jungfrauen Po   | der 229       | Raltwaffer .    | 893,924  |
| Bura, Geb.      | 317, 448,     | Ralverbosch     | . 51     |
|                 | 470           | Ramionky        | 924      |
| Jurat, Bg.      | 317           | Ramity          | 890,95   |
| Jurten , Bg.    | 318           | Rammendorf      | 890      |
| July .          | 722, 723      | Ramp            | , 11     |
| Jurphaas 📑      | 151           | Rampen          | . I      |
| Juviana :       | 691           | Ramper Diep     | · . I    |
| Iverdun         | 373           | Kamper=Enland   |          |
| ,,,             | ,             | Rampbeer        |          |
| K.              | 1 2           | Ramferberg      | . 53     |
| Ralbsborf       | 895, 903      | Randel, Fl.     | . 31     |
| Radier          |               | Randelbrud      | . 31     |
| Radzand         | 228           | Randelstäg      | 35       |
| Rampelen        | 531           | Kander, Fl.     | 314, 35  |
| Kändschen       | 789           | Randerthal      | . 39     |
| Rapfnach        | 290           | Ranern          | St       |
| 1 - 1           | ,             |                 | Kan      |

| 7.01 / 197                                                 | Kennig und Bro                           |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| ant 857                                                    | Remnig W. 310                            |
| apelle (111, 152                                           | Rempa : 1919                             |
| apelle in be Langestraat                                   | Rempen 1 306                             |
| III                                                        | Rempenland & 200                         |
| apelle op den Vffel 102                                    | Rempraten 533                            |
| arbischau 921                                              | Kennemerland 100                         |
| arloberg 795                                               | Renschen Grangor                         |
| arlsthal gartes 4 952                                      | Renschenhammer 11. 1901                  |
| arnow 19 40 .951                                           | Reppel and 63                            |
| arpathifche Gebirge: 736                                   | Reppel 4563                              |
| arpfenstein 12 975                                         | Rertwyt 57                               |
| larsche thank 1 868                                        | Kerfwyt 57<br>Kerns 11 420               |
| arschine 791                                               | Rerumald 416                             |
| larwin manner ( la 957                                     | Resstelenbach, Fl. 396                   |
| larzen 78. 3 2868                                          | Rervel 63                                |
| lasten, der hohe, Bg. 483                                  | Rerzers gion, 25. 558                    |
| late 4 - 7 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 | Restlich 1201                            |
| latscher - field 937                                       | Reflich 1211111 (111937                  |
| atschfau 790                                               | Regweilen 4. 505                         |
| atschwig 2000 868                                          | Restenholz 472                           |
| latwist op Rhyn 101                                        | Reten 138                                |
| op 3ee : 101                                               | Rettenesse 231<br>Rettré 937             |
| an der Maas 203                                            | Rettré 937                               |
| laybach, Fl. 800, 811,                                     | Regendorf 864                            |
| 821                                                        | Rienberg 473                             |
| taubergh die 217                                           | Rießlingswalde 977                       |
| eaubig 908                                                 | Ril, Fl. 116                             |
| auder 882                                                  | Rilchberg 291, 337, 346,                 |
| lauffung 810                                               | 451, 500                                 |
| lazand: r 228                                              | Kildhorf 333                             |
| lazes 621                                                  | Kilchleerau 338                          |
| eazis 621                                                  | Rilchlindach 334                         |
| Peer 219, 221                                              | Riller 66                                |
| deffifen 515                                               | Rindelsdorf 884                          |
| deffiton 515                                               | Ansberg 879                              |
| lel 63                                                     | Ripper ( 836                             |
| lelbern 69                                                 | Rirchberg 589, 590<br>Rirchborf 540, 544 |
| telleramt 308                                              | Rirchdorf 540,544                        |

| Kirrenzen 440                 | Rlein-Meuborf      | 363   |
|-------------------------------|--------------------|-------|
| Riffelau 957                  |                    | 390   |
| Riffelt 218                   |                    | 787   |
| Kirlig-Treben 803             | Rlein Dels 16 866, |       |
|                               |                    | 59    |
|                               |                    | 306   |
| Klaarenbeek 70                |                    | 250   |
|                               | Rlein Pogel 824,   |       |
| Rladau 2 madu 787             |                    | 855   |
|                               |                    | 929   |
|                               |                    | 148   |
|                               |                    | 450   |
| Klaus 649<br>Klein-Ausker 823 |                    | 855   |
| Rlein-Baudis A. 815           |                    | 921   |
| Rlein:Bauschwig 895           |                    | 395   |
| Rlein-Bielau 878              |                    | 815   |
| Rlein-Bruschewitz 67 901      |                    | 835   |
| Rleinburg 854                 |                    | 324   |
| Klein-Dettingen 541           | Klein: Strehlitz   | 26    |
| Rleine Jungfrauen Polder      |                    | 304   |
| Attente Jungituuti Polote     |                    | 855   |
| Kleine Knfuit 1230            |                    | 369   |
| Rleine Zantorie 952           |                    | 787   |
| Rlein: Gafron 826             |                    | 230   |
| Rlein-Glogan 926              |                    | 786   |
| Rlein-Herlit 950              |                    | 384   |
| Klein-Huningen 449            |                    | 815   |
| Klein=Janowitz 816            |                    | 878   |
| Rlein-Rerffe 2228             |                    | 825   |
| Klein=Kniegnis 869            |                    | 895   |
| Rlein-Rosel 912               | Rlein=3bUnig 894.  | 100   |
| Klein-Rotzenau 1 820          | Rleinmerwit 815, 8 | 395   |
| Rlein=Rrendel 824             | Rlenove            | 901   |
| Rlein-Rungendorf 957          |                    | 800   |
| Klein Lauden 855              | Kletschkau -       | 377   |
| Rlein: Lugel 474              |                    | 354   |
| Klein=Mohrau . 961            |                    | 133   |
| Klein-Madlig 853              |                    | 07    |
| a entre                       | £ .                | litte |

| lingenzell         | 517        | Ronigliche Meuft | abt 925   |
|--------------------|------------|------------------|-----------|
| llingnau           | 541        | Ronigsberg       | 879, 949  |
| Mijchezoro         | 929        | Ronigstorf       | 936       |
| litichoorf         | 803        | Ronigsfelden     | 36r       |
| lodnitg, Df.       | 925        | Konigftein       | 337       |
| 81.                | 915        | Ronits .         | 334, 348  |
| ledito . In its    | 971        | Roppel.          | 685       |
| lonthalerfee 3 401 | 430        | Rot pernice      | 890       |
| loetingen          | 135        | Roppingen        | 346       |
| lofter, Bochger.   | 647        | Rveverden        | 177, 193  |
| 71,70              | 648        | Rbeborben        | 193       |
| losterhof          | 906        | Reischwig        | 1p.03 814 |
| loren              | 298        | Molbnit.         | 802       |
| lutsch', Dorf      | 924        | Roline           | 894       |
| lutich, Bormert    | \$93°      | Rellanowis       | 919       |
| ใน๊ะ               | 836        | Rollendoorn      | 177       |
| lundert, ber       | 06         | Rellum           | 164       |
| luß, Bg.           | 484        | Rollumerland     | 164       |
| niegnit            | 819        | Kollumer Zwaag   | 164       |
| nieschwit          | 891        | Rolmschaten      | 377       |
| nispel             | 937        | Rolubef .        | 516       |
| norque             | 232        | Kolyns Plaat     | 136       |
| nodjenburg         | 52         | Rolgig           | 787       |
| nonan              | 307        | Ronigsfiem       | 213       |
| untweil            | 388        | Koningspord      | 210       |
| bel                | 521        | Ronfolna         | 963       |
|                    | 3,856      | Rouradedorf      | 819       |
| belwig             | 925        | Ronsta           | 957       |
| oblan              | 935        | Rontop           | 792       |
| ochlowits -        | 933<br>947 | Rontschwitz      | 866       |
| diedorf            | 837        | Roog op Teffel - | ** i22    |
| ebowa              | 979        | Roundnt          | 107       |
| Shen               | 790        | Ropatsch         | 818       |
| ble                | 895        | Roppen           | 865       |
| blliken            | 338        | Roppitau         | 959       |
| blmichen ·         | 787        | Roptau           | 959       |
| blisch             | 789        | Rophiowit        | 939       |
| outes.             | 104        | Mohistoring      | 771       |
| 4 Th: 5 %.         |            | Att              | Rome      |

|                 |          |                  | -          |
|-----------------|----------|------------------|------------|
| Kornberg winner | 520      | Rreibe           | time. 819. |
| Norschlitz      | 100      | Rreibelmits      | 787        |
| Rortgene        | 136      | Kreiswitz        | 926        |
| Palitania       | 136      | Rrelfau          | 906        |
| Rortniß         | 791      | Rrentsa)         | 855        |
| Roschenewe      | 895      | Areppelhof       | 884        |
| Roldwig         | 844      | Rreschendorf     | 926        |
| Rosel           | 836, 924 | Rreunburg        | 950        |
| Rosewitz        | 869      | Rreuz            | 295        |
| Roslau          | 896      | Rreuzschanze     | 214        |
| Rostenblut      | 857      | Rrendel          | 824        |
| Rostenthal      | 925      | Rrenfau          | 855        |
| Rothe           | 836      | Rrent            | 824        |
| Rotovsky        | 901      | Krensewitz       | 865        |
| Rolfderke       | 895, 903 | Rriechen         | 856        |
| Rottwig         | 894      |                  | 469        |
| Rotivitz        | 836      | Rriens           | 389, 390   |
| Rogenauerheyde  | 820      | Rriefern >       | 521        |
| Rotiene         | , 901    | Rrietern         | 854        |
| Roudum          | 167      | Rrimpener : Waar | b 108      |
| Rozle           | 924      | Krimpen op de L  |            |
| Rragligen       | 341      | Rrinau           | 589        |
| Rraibau         | 819      | . Rrippitz       | 868        |
| Rralingen       | 102      | Rrotenpfuhl      | 976        |
| Krainnier       | 104      | Rrogulno         | 919        |
| Rrampe          | 791      | Kruon            | 951        |
| Rrampitz        | 853      |                  | 816        |
| Rranendont      | 201      | Rrollwin         | 854        |
| Rranowitz       | 935      | Rrombach         | 516        |
| Rrappig         | 920      | Rronenburg       | 99         |
| Rraschion       | 919      | Rronfte          | 919        |
| Rrattigen       | 355      | Rropwolbe        | 186        |
| Rragbach        | 884      | Rroschzinna      | 919        |
| Rratgan         | 880      | Rrotfeld         | 937        |
| Rratzig         | 880      | Rrottenstein     | 673        |
| Rrauchthal      | 334,365  | Kruiningen       | 135        |
| Rrautenwalde    | 948      | Aruisland        | 210        |
| Kran: Alp, Bg.  | 483      | Kruisschanz      | 214        |
| ,               | 1        |                  | Rrum?      |

| Reum: Amt 455 552       | Rurg-Ricenbach 513        |
|-------------------------|---------------------------|
| Brumbübel, 25g. 796     | Kurzwalde 959             |
| Df. 810                 | Auschel 867               |
| Rrumme Umftel, Sl. 73   | Kutscheborwig 825         |
| Primmenau EQQ           | Ruttlan 786               |
| Frummendorf 868         | Kyburg 297                |
| Erummen=Wohlau 823      | Edil. 298                 |
| drzanowiz ji 919        | Kyk in de Becht 177       |
| Erzapfowitz . 920       | Kyfuit 230                |
| Mo-Neundorf 919         |                           |
| tublis 648              | E.                        |
| tubberg, Bg. 904        | be laag 86                |
| ใน้าาลน 791             | Laar 64                   |
| lunast 809              | 't Laar                   |
| iunig 348               | Laar 618                  |
| fineberg 949            | L'Abbane de Monteron 371  |
| tupper 791              | L'Abbaye du Lac de Jour   |
| tuffer 789              | 376                       |
| îngnacht 295, 410       | Labischau 974             |
| tutelfirche 810         | La Brevine 711            |
| Lugelloch : 10 810      | Labschitz 804             |
| thinipin 925            | Lac de Burnet 376         |
| fuit, Bar. 201          | Lac d'Etalieres . 711     |
| Df 203                  | Lac de Jour 376           |
| tuilenburg, Grafich. 59 | Lac de Morat 557          |
| St. 59                  | Lac de Rosses 376         |
| Luinder 7 180           | La Chaux d'Etailleres 711 |
| Luinre 180              | La Chaux de Fonds 712,    |
| Eullunde 344            | La Chaur du Milieu 711    |
| Rummernig 1. 1815       |                           |
| Lunity 814              | Lachen 411                |
| funters 638, 648        | La Combe de Mi = Jour     |
| lungen 866              | 7:0,                      |
| lungendorf 826, 835.    | Ra Côte 371, 709          |
| 836,854,948,976         | La Côte aux Fées 710      |
| supferberg 808          | La Coudre 371             |
| furtwig . 809           | Ladur 615                 |
| furzborf - 4,500        | Laberberg , Bg. 469, 479  |
| 13                      | Ett 2                     |

| Läberen, Bogten am 469    | Landsbiep 118           |
|---------------------------|-------------------------|
| Lächen 302                | Landshut 341            |
| Lahn 805                  | Landsfrone 795          |
| Labubaus 205              | Lange 894               |
| Långnau 540               | Langeacter=Schanze 190  |
| Låtsch 637                | Langel 205              |
| Läugelbach 438            | Langen 790              |
| Lafeld 218                | Langenau \ 937          |
| Lage-Zwaluwe 111          | Langen=Bielan 885       |
| Laghetto di Chiavenna 668 | Langenbruck 453, 927    |
| Lago d'Agno 567           | Langendorf 913          |
| Lago di Bedretto 250      | Langen: Etchingen 504   |
| Lago di Chiavenna 668     | Langen: Beineredorf 791 |
| Lago bilozendro 249,395.  | Langenmark 804          |
| Lago di Lugano 566        | Langenoels 805          |
| Lago bel Pettine 250      | Langen-Ridenbach 504    |
| Lago della Sella 250      | Langenthal 345          |
| Lago maggiore 568         | Langenthan, Fl. 340     |
| Labnisch 894              | Langensce 568           |
| La Maison du Monsicur     | Langenstein 525         |
| 713                       | Langerak 152            |
| Lamone 566                | de Langestraat 111      |
| La Montre 36t             | Langeren , Fl. 340      |
| Lamperedorf 826, 908      | Langethain 340          |
| Land über ber Maas 219    | Langeton 340            |
| Land über ber Couwe 108   | Langeveklo - 177        |
| Land unter ber Soume      | Lange Waffer, Fl. 47    |
| 108                       | Langewiese. 901, 902    |
| Land van ter Goes 134     | Langewold 186           |
| Landau 896                | Langmatten 647          |
| Landed 974                | Langinoos 521           |
| Landeren 708              | Languau 308, 347        |
| Landerenca 624            | Langwisen 652           |
| Landeron 708              | Lanietz 925             |
| Landeshut 5 882           | Lankvelt 201            |
| Landorf 504               | Lanquart, Fl. 598, 647  |
| Landsberg 921             | Lanfity 791             |
| Landschlacht 508          | Lantsch 651             |
| 1-                        | Lane                    |

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |            |               | *           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------|-------------|
| lanzaba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 660          | Lavigny    |               | 7.0         |
| a Part Dien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 464          |            |               | 372         |
| a Punt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 643          |            | . ~           | 643         |
| arjago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 565          | Lubizzar   | a, That       | 570         |
| argario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 505          | gar        | i             | 682         |
| a Ripe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 565          | Le Bar     | 1.            | 711         |
| a Riviera di Gambe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - 377        | Leberberg  | 3, Bg.        | 0.57        |
| a directa di Gattibi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | urugnu       | Le Cham    | p du Moulis   | 709         |
| a Sagne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 569          | re Chate   | au            | 372         |
| as towig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 713          |            | . 8, 47,      | 92, 141.    |
| affara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 866          | Le Cret    |               | 63, 723     |
| affowig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 376          | Leend      |               | 201         |
| agnis '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 947          | Leerau     | 100           | 338         |
| athum 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 89L          |            | 2311 17       | 109         |
| 2 Tour de Peils                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 64           | Leersum    |               | 150         |
| a Lour de Tréme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 368          | Leedfens   | T. A.         | 227         |
| a Lour la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 464          | Leeuwaar   | den .         | 159         |
| m, Fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 464          | Leenwaart  | derdeel.      | 163         |
| aubnig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 907          | Leeuwenho  | orft.         | 100         |
| *** AT ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 907          | Leggia '   | • •           | 623         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 302          | Lehmgrube  | n             | 853         |
| nugwitz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 864          | Lehner Ro  | 00            | 491         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 566          | Lehnhaus   | 20 10 1 II    | 805         |
| miferfee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | Leiden     | 201           | 83          |
| unen Conti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | Leimbach.  | . ^           | 338         |
| iupen, Landv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 348          | Leimenit   | 3 1           | 936         |
| Gt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 348          | Leimenthal |               | <b>4</b> 49 |
| uperschweil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 347          | eipe .     |               | 921         |
| uperstorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 471 1        | eippe      | ه د ه<br>داري | 906         |
| iusanne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | eißingen   |               | 367         |
| mannerjee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | e Lieu     | - · · ·       |             |
| iulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | Locle      | 1             | 376         |
| tuterbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | emberg     | -             | 713         |
| interbrunnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | emmer      | 1200          | 803         |
| lumers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | emfterland |               | 168         |
| iuwerz 408.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 66 R         | endzin     | - ارزه        | 168         |
| uminen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | eng        | ,             | 940         |
| tumis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 <b>6</b> § | engnau     | 0.46          | <b>353</b>  |
| ivertezzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | nty -      | 342,          |             |
| The state of the s | , .          | Ttt 3      | 5, '          | 925         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | ~11 3      |               | ens -       |

| · ·               |             |                  | 400       |
|-------------------|-------------|------------------|-----------|
| Lens              | 687         | Leugelbach       | 438       |
| Lenferberg .      | 687         | Leuggeren.       | 541       |
| Lenfetz           | 925         | Lenpusch         | 863       |
| Lent              | 55          | Leur             | 210       |
| Lentenach         | 461         | Leuten           | 836       |
| Lentignie.        | 461         | Leutenach        | 461       |
| Lentschen         | 835         | Leutenschweit    | 513       |
| Lenz              | 551, 687    | Leuthen          | 857, 975  |
|                   | 337, 378    | Leutisburg       | 590       |
| Leob chut         | 936         | Leurmansdorf     | 877, 880, |
| Leontica          | 565         | V15 .            | 884       |
| Leopoldowitz      | 894         | Leutweil         | 337       |
| Le petit Saconer  | 721         | Leuringen        | 367       |
| Lepontische Aspen | 241         | Lewin            | 978       |
| Les               | 623         | Lexmond          | 109       |
| Les Banards       | 710         | Lenfnit          | 935       |
| Les Brenets'      | 713         | Leptron          | 689       |
| Leschnitz         | 922         | Lenzin           | 360       |
| Les Clées         | 374         | Libingen         | 591       |
| Les Convers       | 727         | Lichten          | 952       |
| Les Grattes       | 709         | Lichtenberg      | 66, 89t   |
| Lestowits         | 962         | Lichrensteig     | 587       |
| Les Lignieres     | 710         | Lichtenstein     | 673       |
| Les Ponts         | 713         | Lichtenvoorde    | 65        |
| Lefinity          | 922         | Lichtewerden     | 961       |
| Leffut            | 464         | Liddes           | 689       |
| Les Berrieres     | 710         | Lidlum           | 166       |
| Letschberg        | 685         | Lie              | 692       |
| Letschthal        | 685         | Liebau           | 883       |
| Leuber            | 926         | Liebburg         | 504       |
| Leubisch)         | 863         | Liebeck          | 337       |
| Leubringen        | 595         | Liebenau, Df.    | 854       |
| Conhug            | 1 823       | Gr.              | 793, 891  |
| Leuchlingen .     | 520         | Liebenfels       | 507       |
| Leuchten          | 902         | Liebenthal       | 804       |
| Lenct             | 686         | Liechstall       | 450, 451  |
| Leuckerbab        | 678,686     | Lieffenshoet     | 232       |
| Leufelfingen .    | 453         | Liegnitz, Furfte | nt. 810   |
| 10                | , , , , , , |                  | Lieg=     |

| 4.                      | saint to             |
|-------------------------|----------------------|
| liegnitz, St. 812       | Lippen 795           |
| liegweil 582            | Lipperschweil 509    |
| liempd 201              | Lippersdorf 884      |
| lienheim 542            | Lira, Fl. 668, 671   |
| liens 187               | 2°371e 371, 372      |
| liesbold                | Lischwiß 817         |
| liese 231               | Liffa 854            |
| liesel 201              | Lith 201             |
| lieshout 201            | Litibach 544         |
| lieskau 837             | Littau 389           |
| liestall 450            | Libenen 400          |
| liesveld 108            | Livinen 400          |
| e Lieu 376              | Livinerthal 400      |
| lieve vrouwe Polder 133 | Lobendan 819         |
| liewerden 159           | Lobenstein 951       |
| ligers 343              | Lobris 803           |
| ligerts 595,590         | Locarnersee 568      |
| lignerolles 374         | Locarno 568          |
| es Lignieres 710        | Lochem 62            |
| ligornetto 571          | Amt 64               |
| lillo 214               | Locle 713            |
| limbach 334             | Lodano 570           |
| imberg 312              | Lobring 564          |
| limburg 219             | Liben & 864          |
| limmat, Fl. 249, 284,   | Lohn 805             |
| 314, 534                | Lohningen 481        |
| }in                     | Lomenschweil 579     |
| lindau 789              | Loenen 70, 99        |
| inde Al. 171            | Louist, Fl. 429, 439 |
| linden 863              | Loevestein . 95      |
| lindenau 884, 891       | Lowen 864            |
| lindenbusch 815         | Lowenberg 615        |
| lindenham 426           | Jauer 803            |
| linge, Fl. 47,74        | Lowenthal 804        |
| — bie tobte 52          | Logiano 623          |
| linnthal 438            | Lohe, Fl. 743, 845,  |
| linth, Fl. 429, 438     | 859, 869             |
| dipowers 958            | Loku 480             |
| 7 730                   | Ttt 4 Lohny          |

| Rombrais 508 Rubow 92 Rommis Df. 810 Lucca 97 Romanik Df. 800 Lucca 97 Romanik Df. 800 Lucen 97 Romanik Df. 800 Lucern Cant. 37 Romanik Pl. 800 Lucernerfee 38 Romany 372 Lucernone 56 Romany 372 Lucernone 56 Roman 940, 963 Lucernone 56 Roman 940, 963 Lucernone 56 Roman 941, 685 Luchfüngen 43 Romet 923 Luckmanier, Bg. 249 Roo 70 Room 199 Ruckla 96 Roobbrecht 99 Rudman  38 Roobbrecht 99 Rudman  38 Roobbrecht 99 Rudmigsborf 804, 88 Ropsen Diep 182 Lüben 82 Ropife 152 Lüben 81 Ropife 152 Lüben 81 Ropifer Baard 108, 152 Lübenau 85 Ropifer Baard 108, 152 Lübenau 85 Roperfium 188 Lübentbal 80 Rorzendorf 803, 896 Lüblich 83 Rorzendorf 803, 896 Lüblich 83 Roflan 857 Lüageren 54 Roflone 568 Lürlibab 622 Roflan 865 Lürlibab 623 Roflan 941 Lüßlingen 468 Roflan 941 Lüßlingen 54 Roflan 623 Lütern 54 Roflan 624 Lütern 54 Roflan 625 Lüteren 54 Roflan 626 Lüteren 54 Roflan 627 Lüteren 54 Roflan 628 Lüteren 54 Roflan 629 Lüteren 65 Roflan 629 Roflan 629 Rudmanier 78 R | 7             | ,        |                  | •    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|------------------|------|
| Rombrais 508 Rubow 92 Rommis Df. 810 Lucca 97 Romanik Df. 800 Lucca 97 Romanik Df. 800 Lucen 97 Romanik Df. 800 Lucern Cant. 37 Romanik Pl. 800 Lucernerfee 38 Romany 372 Lucernone 56 Romany 372 Lucernone 56 Roman 940, 963 Lucernone 56 Roman 940, 963 Lucernone 56 Roman 941, 685 Luchfüngen 43 Romet 923 Luckmanier, Bg. 249 Roo 70 Room 199 Ruckla 96 Roobbrecht 99 Rudman  38 Roobbrecht 99 Rudman  38 Roobbrecht 99 Rudmigsborf 804, 88 Ropsen Diep 182 Lüben 82 Ropife 152 Lüben 81 Ropife 152 Lüben 81 Ropifer Baard 108, 152 Lübenau 85 Ropifer Baard 108, 152 Lübenau 85 Roperfium 188 Lübentbal 80 Rorzendorf 803, 896 Lüblich 83 Rorzendorf 803, 896 Lüblich 83 Roflan 857 Lüageren 54 Roflone 568 Lürlibab 622 Roflan 865 Lürlibab 623 Roflan 941 Lüßlingen 468 Roflan 941 Lüßlingen 54 Roflan 623 Lütern 54 Roflan 624 Lütern 54 Roflan 625 Lüteren 54 Roflan 626 Lüteren 54 Roflan 627 Lüteren 54 Roflan 628 Lüteren 54 Roflan 629 Lüteren 65 Roflan 629 Roflan 629 Rudmanier 78 R | Lohny 🕜       | 925      | Lublinis         | 922  |
| Sommis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |          | Luboschus        | 919  |
| Som   Si.   Soo   Lucca   97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lommis        | 508      |                  | 929  |
| Son   Sol   Eucens   37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lomnia, Df.   |          | Lucca            | 973  |
| Lon 621 Lucern, Cant. 37 Longanizza 622 — St. 38 Lonfau 940, 963 Lucernersee 38 Lonnay 372 Lucernone 56 Lonza, Fl. 685 Luchsingen 43 Lonzef 923 Luckmanier, Bg. 249 Loo 70 Loon 199 Luczka 96 Loog Ruczka 96 Luczka 97 Luczka 96 Luczka 97 Luczka 96 Luczka 97 Luczka | CA 1          |          | Lucens           | 374  |
| Longaniza Lonfau Lonnay Lonnay Longa, Fl. Longet Loo Loo Loo Loo Loo Loo Loo Loo Loo Lo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lon           |          |                  | 379  |
| Ronfau         940, 963         Lucernorfee         38           Longa         372         Luckrone         56           Longet         923         Luckmanier         38         245           Loo         70         61         62         199         Luckmanier         38         245           Loo         70         61         62         62         62         62         62         62         62         62         62         62         62         62         62         62         62         62         62         62         62         62         62         62         62         62         62         62         62         62         62         62         62         62         62         62         62         62         62         62         62         62         62         62         62         62         62         62         62         62         62         62         62         62         62         62         62         62         62         62         62         62         62         62         62         62         62         62         62         62         62         62         62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Longanizza    | 622      |                  | 383  |
| Loman 372 Lucernone 56 Lonza, Fl. 685 Luchsingen 43 Loo 70 61 Loon 70 61 Loon 199 Lucka 96 Loof 835 Luchingen 38 Loodbrecht 99 Ludiano 56 Loodbuinen 103 Lu Lopagno 567 Lubau 83 Lopife 152 Luben 81 Lopife 152 Luben 81 Lopife 152 Luben 85 Lopifer Baard 108, 152 Lubenau 85 Loppersum 188 Lubentbal 80 Loppersum 188 Lubentbal 80 Loppersum 369 Lucer 65 Lofigane 369 Lucer 65 Lofigane 369 Lucer 65 Lofigane 369 Lucer 65 Lopifer Baard 108, 152 Lubenau 85 Loppersum 188 Lubentbal 80 Loppersum 188 Lubentbal 80 Loppersum 188 Lubentbal 80 Loppersum 180 Luben 83 Loppersum 180 Luben 83 Lofigane 369 Lucer 65 Lofigane 369 Lucer 65 Lofigane 568 Lucern 54 Lofiger 365 Lucern 54 Lofiger 365 Lucern 54 Loficorf 386 Lucern 54 Loficorf 473 Lucern 54 Loubeneti 922 Lucen 36 Lucern 36 Lucern 56 Lucernone 43 Lucern 54 Lucernone 43 Lucernone 44 Luce | Lonfau        | 910, 963 | Lucernerfee      | 380  |
| Lonzef 923 Lucknanier, Bg. 249 Loo 70 61 Loon 199 Luczka 96 Loof 835 Ludlingen 38 Loof 835 Ludlingen 38 Loof 835 Ludlingen 38 Loof 835 Ludlingen 38 Loof 84, 88 Loof 84, 88 Loof 84, 88 Loof 857 Lübau 85 Lopiker Baard 108, 152 Lübenau 85 Lopperfinm 188 Lübentbal 80 Loretz, Fl. 422 Lübschen 83 Lopperfinm 188 Lübentbal 80 Loretz, Fl. 422 Lübschen 83 Lopperfinm 188 Lübentbal 80 Loretz, Fl. 422 Lübschen 83 Loften 865 Lücken 83 Loften 867 Lüageren 54 Loftone 568 Lürlibab 620 Loften 865 Lücken 54 Loften 569 Lücken 54 Loften 569 Lücken 54 Loften 569 Lücken 55 Luben 569 Lücken 55 Lücken 569 Lücken 569 Lücken 56 Lücken 569 Lücken 569 Lücken 56 Lücken 569 Lü | Lonnay -      |          | Lucernone .      | 569  |
| Lovief 199 Luckmanier, Bg. 249 Lov 70 Loon 199 Luckfa 96 Looff 835 Ludlingen 38 Loofdvecht 99 Ludwigsdorf 804, 88 Loosdvinen 103 Lü Lopagno 567 Lübau 85 Lopifer Waard 108, 152 Lübenau 85 Lopifer Waard 108, 152 Lübenau 85 Loppersum 188 Lübentbal 80 Loretz, Fl. 422 Lübschüß 93 Loretz, Fl. 422 Lübschüß 93 Lofanne 369 Luer 65 Lofanne 369 Luer 65 Loffen 865 Lütlivad 622 Loffen 865 Lütlivad 622 Loffen 865 Lütlivad 624 Loffen 865 Lütlivad 625 Loffen 865 Lütlivad 626 Loffen 865 Lütlivad 627 Loffen 865 Lütlivad 628 Loffen 865 Lütlivad 629 Loften 629 Lofte | Lonza, Fl.    |          | Luchfingen       | 438  |
| Loon 199 Luczka 96  Looff 199 Luczka 96  Looff 835 Ludlingen 38  Loofdvecht 99 Ludwigsdorf 804, 88  Loosdvinen 103 Lü  Lopagno 567 Lübau 85  Lopiker Waard 108, 152 Lüben 81  Lopiker Waard 108, 152 Lübenau 85  Lopperfium 188 Lübentbal 80  Loretz, Fl. 422 Lübschüß 93  Lorgendorf 803, 896 Lübsen 83  Lofiane 369 Luer 65  Loflan 857 Lüageren 54  Loflan 865 Lülibad 622  Loflen 865 Lücern 54  Loflan 941 Lüßlingen 468  Loflan 941 Lüßlingen 468  Loflan 563 Lütschurg 590  Loflan 564 Lütschurg 590  Loflen 865 Lütschurg 590  Loflen 865 Lütschurg 590  Loflen 865 Lütschurg 590  Loflan 569 Lütsen 54  Loflen 869 Lütschurg 590  Lofweil 340, 345 Lütschurg 590  Lofweil 340, 345 Lütschurg 590  Lofweil 340, 345 Lütschurg 391, 532  Lubleneß 922 Lüzelnu 391, 533  Lubleneß 922 Lüzelau 391, 533  Lubleneß 922 Lüzelau 391, 535  Lublian 919 Lugagia 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |          | Luctmanier , 230 | 249, |
| Coon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | 70       |                  | 612  |
| Loof   Sand   199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Loon          | 100      | Luczka           | 963  |
| Loof 835 Ludlingen 38 Loodbrecht 99 Ludwigsdorf 804, 88 Loodbuinen 103 Lü Lopagno 567 Lübau 88 Lopen-Diep 182 Lüben 81 Lopifer Waard 108, 152 Lüben 85 Lopperfum 188 Lübenthal 80 Loretz, Fl. 422 Lübschen 83 Loretz, Fl. 422 Lübschen 83 Lorgendorf 803, 896 Lübsch 83 Lofanne 369 Luer 656 Lofanne 369 Luer 656 Loflen 865 Lüclibad 622 Loflen 865 Lüclibad 622 Loflen 865 Lüclibad 623 Loflen 865 Lüclibad 624 Loflen 865 Lüclibad 625 Loflen 865 Lüclibad 626 Loflen 686 Lüclibad 626 Lüclibad 626 Lüclibad 627 Lüclibad 628 L | op Zand       |          |                  | 565  |
| Loosdrecht 99 Ludwigsdorf 804, 88 Loosduinen 103 Lü 64 Lopagno 567 Lübau 88 Lopen-Diep 182 Lüben 81 Lopifer Waard 108, 152 Lüben 85 Lopperfum 188 Lübenthal 80 Loretz, Fl. 422 Lübschüß 93 Lorzendorf 803, 896 Lübsen 83 Lofanne 369 Luer 650 Lücer 65 | Loop          |          | Ludlingen        | 387  |
| Lopagno 567 Lübau 88 Lopen-Diep 182 Lübchen 82 Lopif 152 Lüben 81 Lopife Baard 108, 152 Lübenau 85 Loppersum 188 Lübenthal 80 Loretz, Fl. 422 Lübschüß 93 Lorgendorf 803, 896 Lübsen 83 Lofanne 369 Luer 650 Loslau 857 Lüageren 54 Loslau 857 Lüglingen 54 Loslau 858 Lütlibab 620 Loslau 859 Lücko 650 Loslau 941 Lüßlingen 460 Loslau 942 Lüßlingen 54 Loslau 943 Lüglingen 54 Loslau 944 Lüßlingen 54 Loslau 945 Lüglingen 54 Loslau 944 Lüßlingen 38 Loslau 945 Lüglingen 39 Loslau 945 Lüglingen 54 Loslau 945 Lüglingen 54 Loslau 945 Lückenen 38 Lopbensti 922 Lüzelnu 391, 53 Lublian 919 Lugagia 391, 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Loosdrecht    | 4        |                  |      |
| Lopagno 567 Lübau 88 Lopen-Diep 182 Lüben 82 Lopif 152 Lüben 81 Lopifer Waard 108, 152 Lübenau 85 Loppersum 188 Lübenthal 80 Lorg, Fl. 422 Lübschüß 93 Lorgendorf 803, 896 Lübsen 83 Lofanne 369 Luer 650 Loslau 857 Lüageren 54 Loslau 857 Lügeren 54 Loslau 568 Lürlibab 620 Loslau 857 Lügeren 54 Loslau 568 Lürlibab 620 Loslau 941 Lüßlingen 460 Loslau 941 Lüßlingen 460 Loslau 942 Lügeren 54 Loslau 943 Lütseburg 590 Loslau 944 Lüglingen 460 Loslau 945 Lütseburg 590 Loslau 946 Lütseburg 590 Loslau 947 Lüglingen 390 Loslau 948 Lütseburg 590 Lüselau 391, 532 Lublian 949 Lugagia 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Loosduinen    |          |                  | 644  |
| Lopien Diep 182 Lüben 82 Lopif 152 Lüben 81 Lopifer Waard 108, 152 Lübenau 85 Loppersum 188 Lübenthal 80 Lorg, Fl. 422 Lübschüß 93 Lorzendorf 803, 896 Lübsen 83 Lofanne 369 Luer 650 Loslau 857 Lüageren 54 Loslau 857 Lüglingen 650 Loslau 857 Lüglingen 54 Loslau 941 Lüßlingen 460 Loslau 941 Lüßlingen 460 Loslau 941 Lüglingen 54 Loslau 941 Lüglingen 54 Loslau 942 Lüglingen 54 Loslau 943 Lütgern 54 Loslau 944 Lüglingen 365 Lotigna 565 Lütsern 54 Lotigna 565 L | Lopagno       |          | Lubau -          | 883  |
| Kopife         152         Lüben         81           Kopifer Waard         108, 152         Lübenau         85           Lopperfum         188         Lübenthal         80           Loretz, Fl.         422         Lübschüß         93           Lorgendorf         803, 896         Lübsen         83           Lofanne         369         Lüer         650           Lofanne         369         Lüer         650           Lofone         568         Lürlibad         620           Lofone         568         Lürlibad         620           Loffen         865         Lüfch         38           Loffen         865         Lüfch         38           Loffen         865         Lüfch         38           Loffen         865         Lüflingen         46           Loffen         473         Lützern         54           Loffen         473         Lützern         54           Loffen         473         Lützeren         54           Loffen         569         Lützeren         54           Lopensti         922         Lügelfüh         34           Lublenet         922                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lopen=Diep    |          | Lubchen          | 825  |
| Ropiler Baard   108, 152   Lübenau   85     Lopperfium   188   Lübenthal   80     Loretz, Fl.   422   Lübschütz   93     Lorzendorf   803, 896   Lübsen   83     Losane   369   Luer   65     Losane   369   Luer   65     Losane   369   Lücr   65     Losane   369   Lücr   65     Losane   369   Lücr   65     Losane   369   Lücr   65     Losane   568   Lürlibab   62     Losane   568   Lürlibab   62     Losane   565   Lüch   38     Losane   565   Lüch   54     Losane   565   Lücrern   54     Losane   565   Lücrern   54     Losane   565   Lücrern   54     Losane   569   Lücrern   54     Lopane   569   Lücrern   54     Lubeneti   522   Lüclibenen   51     Lubeneti   522   Lüclibenen   56     Lublian   565   Lücrern   54     Lublian   565   Lücrern   56      | Lopif         |          | Luben            | 819  |
| Loppersum 188 Lübenthal 80. Loretz, Fl. 422 Lübschütz 93 Lorzendorf 803, 896 Lübsen 83 Lofanne 369 Luer 659 Lofane 568 Lürlibab 620 Lofone 568 Lürlibab 620 Lofen 865 Lürlibab 630 Loflen 865 Lüfth 383 Loflen 865 Lüfth 383 Loflen 941 Lüßlingen 460 Loflen 623 Lürgern 54 Loflorf 473 Lütsburg 590 Lorigna 565 Lütseren 54 Lubensti 922 Lütselfüh 344 Lublenetz 922 Lüzelau 391, 532 Lublian 919 Lugagia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lopiker Baard |          | Lubenau          | 854  |
| Loretz, Fl. 422 Lübschütz 931 Lorgendorf 803, 896 Lübsen 835 Losanne 369 Luer 655 Loslau 857 Lüageren 54 Loslove 568 Lürlibad 622 Loslove 980 Lürlibad 385 Lüflingen 468 Loslove 941 Lüßlingen 468 Loslove 942 Lütlisburg 590 Lorigna 565 Lürleren 54 Lorigna 565 Lürleren 54 Lorigna 565 Lürleren 54 Lorigna 565 Lürlibenen 51 Lubensti 922 Lürlibenen 51 Lubensti 922 Lüzelsu 391, 533 Lublian 919 Lugagia 565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |          | Lubenthal        | 804  |
| Korzendorf         803, 896         Lübsen         83           Lofanne         369         Luer         65           Loflau         857         Lüageren         54           Lofone         568         Lürlibad         622           Loffen         980         Luero         65           Loffen         865         küsch         38           Loffen         941         Lüglingen         468           Loffalla         623         Lücgern         54           Lofforf         473         Lütisburg         59           Lofferen         54         Lütferen         54           Lop         569         Lütferen         54           Lop         569         Lütferen         54           Lubensti         922         Lüzelfüh         34           Lublenet         922         Lüzelau         391, 53           Lublian         919         Lugagia         56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Loretz, Fl.   |          |                  |      |
| Kofanne       369       Luer       65         Loslau       857       Luageren       54         Lofone       568       Lurlivad       62         Loffen       980       Luero       65         Loffen       865       küfch       38         Loffen       941       Lüflingen       468         Loffalla       623       Lütgern       54         Lofforf       473       Lütisburg       590         Lotigna       565       Lütferen       54         Low       569       Lütferen       54         Low       569       Lütferen       54         Lubensti       922       Lütgelflüh       34         Lublian       919       Lugagia       391, 53         Lublian       919       Lugagia       56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lorzendorf    |          |                  | 837  |
| Loslau 857 Lüageren 54<br>Loslone 568 Lürlibab 622<br>Loslorf 980 Lueio 659<br>Lossen 865 Lüfch 38<br>Loslau 941 Lüßlingen 468<br>Loslorf 473 Lütisburg 590<br>Lotigna 565 Lüteren 54<br>Lord 569 Lüteren 54<br>Lord 569 Lüteren 54<br>Lubensti 922 Lüzelsüh 340<br>Lublensti 922 Lüzelsüh 340<br>Lublensti 922 Lüzelsüh 341, 535<br>Lublensti 922 Lüzelsüh 341, 535<br>Lublensti 922 Lüzelsüh 341, 535<br>Lublensti 922 Lüzelsüh 341, 535                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Losanne       |          |                  |      |
| Kosne         568         Lürlivab         622           Losffen         980         kuero         636           Kosffen         865         Lüch         38           Losflau         941         Lüstlingen         465           Loftalla         623         Lürgern         54           Loftorf         473         Lütsburg         590           Lotigna         565         Lürkeren         54           Low         569         Lürkeren         54           Loweil         340, 345         Lütscheinen         31           Lubensti         922         Lüzelstih         34           Lublenet         922         Lüzelau         391, 53           Lublian         919         Lugagia         56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | 007      |                  | 541  |
| Lostorf 980 kuero 650<br>Lossen 865 kuch 38<br>Lostau 941 Lüßlingen 468<br>Lostorf 473 Lütern 54<br>Lostorf 473 Lüteburg 590<br>Lotigna 565 Lüteren 54<br>Low 569 Lüte-Abouwbe 166<br>Loweil 340, 345 Lütscheuen Fl. 365<br>Lubensti 922 Lütschlüh 340<br>Lublenet 922 Lüzelau 391, 533<br>Lublian 919 Lugagia 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Losone        |          | Linlibad         |      |
| Lossen 865 küsch 38°<br>Lossen 941 Lüßlingen 465<br>Lostorf 473 Lütern 54<br>Lostorf 473 Lüteburg 590<br>Lotigna 565 Lüteren 54<br>Losweil 340, 345 Lütschen 31. 360<br>Lubenöki 922 Lütschein 340, 345<br>Lublenek 922 Lüzelau 391, 53°<br>Lublian 919 Lugagia 56°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Logdorf       |          |                  | 650  |
| Koflau       941       Lüflingen       465         Koftalla       623       Kürgern       54         Koftorf       473       Lütsburg       590         Lotigna       565       Lütferen       54         Kow       569       Lütferen       16         Loweil       340, 345       Lütfceien       FL         Lübenöti       922       Lügelfüh       340         Lublenet       922       Lüzelau       391, 53         Lublian       919       Lugagia       56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Loffen        |          |                  | 387  |
| kostalla 623 kürgern 54 kostorf 473 kürisburg 590 korigna 565 kürteren 54 kow 569 kürte-Wouwbe 162 kozweil 340, 345 kürschen, Kl. 365 kubensti 922 kürschsüb 340 kublenet 922 kürschsüb 391, 533 kublian 919 kugagia 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Logian        |          |                  | 468  |
| Lostorf 473 Lütisburg 590 Lorigna 565 Lütkeren 54 Low 569 Lütke-Wouwbe 160 Lozweil 340, 345 Lütschen, Fl. 365 Lübenski 922 Lügelflüh 340 Lublenet 922 Lüzelau 391, 533 Lublian 919 Lugagia 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lostalla      |          |                  |      |
| Lotigna 565 Lütkeren 54<br>Low 569 Lütke-Wouwde 166<br>Lozweil 340, 345 Lütschein, Kl. 365<br>Lubenski 922 Lügelflüh 346<br>Lublenetz 922 Lüzelau 391, 533<br>Lublian 919 Lugagia 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Loftorf       |          |                  |      |
| Low 569 Lute-Wounde 162<br>Logweil 340, 345 Lutscheinen Fl. 365<br>Lublenet 922 Lüzelflüh 346<br>Lublenet 922 Lüzelau 391, 533<br>Lublian 919 Lugagia 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lotigna       |          |                  |      |
| Logweil 340, 345 Lutschenen, Fl. 36<br>Lublenet 922 Lüzelflüh 346<br>Lublenet 922 Lüzelau 391, 53<br>Lublian 919 Lugagia 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Low           |          | Lutte: Bouwbe    | 164  |
| Lubeneti 922 Lüzelau 391, 53<br>Lublian 919 Lugagia 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |          |                  | 367  |
| Lublian 922 Lüzelau 391, 533<br>Lublian 919 Lugagia 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |          |                  |      |
| Lublian 919 Lugagia 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | 922      |                  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lublian       |          |                  | 567  |
| (III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (III)         |          |                  | Lus  |

| lugano 566           | Maas: Sluis 104       |
|----------------------|-----------------------|
| luggaris 568         | Maastricht 214        |
| luggarus, Lando. 567 | Maas-Waal 53          |
| St. 568              | Mache 595             |
| ugnet 622            | Macheren 206          |
| ugnetzerthal 622     | 311/474               |
| 'ugnore 558          | Madesen 671           |
| inino 563            | Dadefimo 671          |
| ukau 950             | Madiswal 341          |
| lungern 420          | Madonna ti Waldo 413  |
| ungernfee 417        | Madre, Thal 661       |
| unhorst 66           | Madris 638            |
| lunkhofen 309        | Madulain 643          |
| unteren 69           | Mahrische Gebirge 736 |
| lupfingen 452        | Mannedorf 296         |
| !ustdorf 504, 510    | Marstetten 516        |
| lustry 371           | Maeftricht 214        |
| utbern 385           | Mattendorf 504, 510   |
| lutri 371            | Magadino 569          |
| introthe 836         | Magdenau 589, 590     |
| lugenberg 495        | Magganaberg 685       |
| uvinerthal -667      | Maggia, Fl. 570       |
| luzein diner 649     | Maglia Vaccha 666     |
| inzelau 391          | Maglingen 595         |
| innten 55            | Maina 669             |
| !nß 344              | Majoren, Schl. 687    |
| Yan Yan              | Maira, Fl. 598, 668   |
| m                    | Mairengo 401          |
| Maalstede 135        | la Maison du Monfieur |
| Maarfen 2.3 151      | 713                   |
| Maarwieß, Bg. 484    | Maffum 166            |
| Maas, 81. 9,47       | Maladers 652          |
| Maas-Bommel 54       | Malagni 723           |
| Maasbraacht 225      | Malans 650            |
| Maasdani 106         | Malden 53             |
| Maashees 203         | Malenkerthal 659      |
| Maasland 104, 201    | Malgina 660           |
| Maasland-Sluis 104   | Maliaso 567           |
|                      | Att 5 Mas             |

### Negister.

|                         | NA THE RESERVE    |
|-------------------------|-------------------|
| Maliau 901              | Martelo 179       |
| Maline OIO              | Marken 124        |
| Malir 652               | Marken binnen 118 |
| Smalfmit 951            | Marken buiten 124 |
| Maller, Fl. 598         | Marlie 459        |
| Mallerd, Fl. 598        | Marmans 375       |
| Malmis 791              | Marmels 638       |
| Malonen 625             | Marmorea 638      |
| Malpana, Fl. 915        | Marne 187         |
| Malsen 855              | Marnens 375       |
| Malters 389             | Marner 373        |
| Malva 722               | Maroggio 567      |
| Malvaglia 565           | Marquartowity 935 |
| Mammertshofen 517       | Mars 204          |
| Mammren 507             | de Mars 15t       |
| Mandad) 336             | Marschwitz 866    |
| Mandelau 855            | Marsdiep 117      |
| Mangschutz 865, 913     | Martegny - 693    |
| Mantendorf 950          | Martigny 693      |
| Mann, ber alte, 29. 484 | Martinach 692     |
| Mannenbach 503          | Marxdorf 878      |
| Manno 567               | Majar 022         |
| Manns, Bg. 484          | Maschfowig 890    |
| Mantello 663            | Maschwanden 308   |
| Marbach 389, 521        | Masein 620        |
| Marcens 461             | Masie 688         |
| March 410               |                   |
| Maren 186, 201          | Masor 623         |
| Margeborf 869           | Massans 629       |
| Maria Hülfe 520         | Massonens 461     |
| Mariastein 475          | Mastbosch 208     |
| Maria zum Schnee 491    |                   |
| Marienburg 21, 160      |                   |
| Mariendaal 70           |                   |
| Mariengaarde 104        |                   |
| Marienpolder 210        | 604               |
| Marienwaard 58          |                   |
| Mark, Fl. 206           | Matton 621        |
| ,                       | Matt:             |

| missing The 516         | Meisterschwanden 338         |
|-------------------------|------------------------------|
| Nattweil 516            | Melchnau 341                 |
| Mat 658                 | Melden 974                   |
| Matsdorf 869, 959       | Meleschwitz 894              |
| Magendorf 472           | melide 566                   |
| Mauensee 388            | Melioferfe 133               |
| Mauer 304               |                              |
| Maurit 55               | Meliszand 105<br>Melland 567 |
| Maurissen 622           | Mismann 201                  |
| Manenfeld 649           | Mellendorf 885               |
| Maynthal 570            | Melling 977                  |
| Mazingen 505            | Mellingen 555<br>Mello 663   |
| Mazzo 658               |                              |
| Mechau 913              | Mellowik 855                 |
| Mechelen 218            | Melojen 625                  |
| Mechnity 925            | Mels 525                     |
| Mechwitz 866            | Meltheuer 867                |
| Diebea 503              | Meltingen 474                |
| Medenblick 115          | Memelit 115                  |
| Medels 617, 622         | Menaldum 165                 |
| Medelserthal 617        | Menaldumadeel 165            |
| Medeveld 194            | Menarolo 670                 |
| Meddibohr 901           | Mendris 570, 571             |
| Meekilchen 365          | Menkeweer 187                |
| Meenen 232              | Mennigeshave 177             |
| Meerkerk 109            | Meinisio 568                 |
| Meersen 220             | Menjan 385                   |
| Meerveld . 65           | Menzigen 425                 |
| Meestorf 541            | Menzingen 410, 425           |
| Megen 206               | Menzonio 570                 |
| Meggen 391              | Meppel 194                   |
| Mejenbach, Fl. 396      | Mera, Fl. 668                |
| Meiersmut 55            | Merede n 567                 |
| Meifridedorf 907        | Merel 685                    |
| Meilen 296              | Mergenraede 11 222           |
| Meinderswyk 55          | Merischwanden 387            |
| Meinisperg 727          | Merighausen 480              |
| Meir bezuiden Wieringen | Mert, Fl. 112, 206           |
| 123                     | Merlach 558                  |
| 901                     | Merwe,                       |

### Register:

|    | Merme, Fl. 9,91                  | Menringen 359                |
|----|----------------------------------|------------------------------|
|    | Merwede 107                      | Mezerlen 476                 |
|    |                                  | Mezern 371                   |
|    | Merzdorf 810, 880,               | Mezonico 567                 |
|    | 913, 974                         | Michalkowitz 947             |
|    | Merzdorf im Priebusischen        | Michelau 864                 |
|    | 026                              | Michelsvorf 819, 853,        |
|    | im Saganischen                   | 894                          |
|    | 027                              | Michelwitz 864, 865.         |
|    | Mese 670                         | 894                          |
|    | Mesen 468                        | Michwig 974                  |
|    | Messen 468                       | Middagster 186               |
|    | Megmer, ber hohe, Bg.            | Middagten 70                 |
|    | 484                              | Middelburg 128, 227          |
|    | Messanger 691                    | Middelstum 187               |
|    |                                  | Midsland 123                 |
|    |                                  | Midwolde 189                 |
|    |                                  | Mie 373                      |
|    |                                  | Miedzna 940                  |
|    | 1941 - 5-1                       | Mierlo 201                   |
|    | Mettlen 513<br>Mettmen-Hable 294 | Migniere 462                 |
|    | Mettmen-Hable 294                | Mitolow 940                  |
|    | Metrmenstetten 308               | Mitultschütz 893             |
|    | Meudon 710                       | ,                            |
|    | Meuwen 50 110                    |                              |
|    | Mer 560                          | Milezze, Fl. 568<br>Mili 567 |
|    | Mexieres 374, 462                |                              |
|    | Men 109, 111                     |                              |
|    | Menenberg 548, 549               | Militsch, Herrsch. 838       |
|    | Menenfeld 649                    | St. 840                      |
|    | Menenthal 400                    | Millowity 925                |
|    | Meyenwangerbach, Fl.             | Minkern 866                  |
|    | 678                              | Minnertsgaa 166              |
|    | Meners Capell 426                | Mirkau 902                   |
|    | Meners-Cappel 391                | Misar 622                    |
|    | Menert 152                       | Mislawitz a. 814             |
| ١, | Menkirchen 365                   | Mislowity 940                |
|    | Menuthal 570                     | Misor 622, 623               |
|    | Meyrie 558                       | Misorerthal 623              |
|    |                                  | Mits                         |
|    |                                  |                              |

| 'itlbbi                                 | 437  | Mohrau 961               |
|-----------------------------------------|------|--------------------------|
| 111 1 Of at a ! ! .                     | 368  | Moifin 723               |
|                                         | 957  | Motrau 940               |
| 11                                      | 836  | Mofrolasez 950           |
| 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 410  | Molebeek, Fl. 67         |
|                                         | 336  | Molens 372               |
|                                         | 959  | Molezon, Bg. 464         |
| littel=Schlatt Gili                     | 512  | la Moliere 462           |
|                                         | 368  | Molina 563, 666          |
| - 59. F                                 | 779  | Moltenhaus 810           |
|                                         | 77   | Moltweren 167            |
|                                         | 901  | Mollis 439               |
|                                         | 508  | mols 525                 |
|                                         | 516  | Molwitz 865              |
| lietsch g                               | 326  | Mombrelez 461            |
| oclou -                                 | 461  | Momper de Davetsch 616   |
| dodenheim                               | 595  | Momper de Medels 616     |
| 'oderitz                                | 789  | Monaggio 567             |
| lodlau                                  | 303  | Monia 723                |
| obzenowe                                | 100  | Monnekezyl 164           |
|                                         | 306  | Monnifendam 115          |
|                                         | 366  | Monnifhuizen 70          |
|                                         | 112  | Monnikshave 177          |
| brell -                                 | 85   | Mone 638                 |
| ver:Geftel 1                            | 199  | Monfar 622               |
|                                         | 230  | Monstein 646, 647        |
|                                         | 80_  | Monster 135              |
|                                         | 85   | Monster del Uccello 249. |
| vermond                                 | 138  | 612                      |
|                                         | 212  | Montagna 660             |
|                                         | 312  | Montagnia 620            |
| verstraten .                            | 213  | Montagnié 461            |
| vesa, Fl. 561, 5                        | 98   | Montagnola 567           |
|                                         | 317  | Montagny 461             |
| ogeleberg 5                             | 90 . | Montagny le Corboz 559   |
|                                         | 70   | Montagny les Monts       |
|                                         | 70   | 46 <b>r</b>              |
| bywig 8                                 | 90   | Montalcher 711           |
|                                         |      | Mon=                     |

|     |                  | dir  |      | •                                         |             |
|-----|------------------|------|------|-------------------------------------------|-------------|
|     | Montan           |      | 691  | Morawit                                   | 950         |
|     | Montbovon        |      | 464  | Morbegno :                                | - 66r       |
|     | Mont de Dieffe   | 417  | 343  | Morben                                    | 661         |
|     | Monte Brugello   |      | 571  | Morbio di Sopra                           | 571         |
|     | Monte Caraffo    | 7.1  | 563  | Morbio di Sotto                           | ., 57E      |
| . ' | Montecchio       | 1    | 567  | Morco                                     | 567         |
|     | Montenach        | 17.  | 461  | Morell, Fl.                               | 967         |
|     | Monte de Sett    | 113  | 625  | Morens                                    | 461         |
|     | Monte de Uccelle | 0    | 249, | Moret                                     | 462         |
| 111 |                  | Ŷ    | 612  | Morgarten, an b                           | em 422      |
|     | Montenaken       |      | 217  | Morgarten, Bg.                            | 407,422     |
|     | Montet           | #    | 375  | Morge                                     | 685         |
|     | Montey           | × 1  | 691  | Morgenau                                  | 853         |
|     | Montfoort        | 148, | 152, | Morges                                    | 37€         |
| ,   | -                | 224, | -    | Morlens                                   | 463         |
|     | Montheron        | 2    | 370  | Morlot                                    | 463         |
|     | Monthen          | 176  | 691  | Morrens                                   | . 37I       |
|     | Monti            | £1.  | 684  | Morschach                                 | 407         |
|     | Montiglen        | 4    | 521  | Morfee                                    | 371         |
|     | Mont la Villa    | y    | 376  | Moschwitz                                 | 906         |
|     | Mont le grand    |      | 372  | 4. 186. MI                                | be 122      |
|     | Mont le vieur    | 4    | 372  | Mosogno ,                                 | 569         |
|     | Montligen !      |      | 521  | Moßlingen                                 | 590         |
|     | Montmeigni       |      | 727  | Mognang                                   | 589,590     |
|     | Montprevaire     |      | 374  | Mostein                                   | 647         |
|     | la Montre        |      | 361  | Mostiers                                  | 558         |
|     | Montreur         |      | 369  | Motier                                    | 558         |
|     | Montrichier      |      | 372  | Motiers                                   | .709        |
|     | Montsalves       |      | 464  | då Motte                                  | 374         |
|     | Montschitz       |      | 823  | Moudon                                    | 374,710     |
|     | Mooker Beibe     | . :  | 53   | Mouldon                                   | 374         |
|     | Moord            | 1.   | 102  | Mouret                                    | 462         |
|     | Moordrecht       |      | 102  | Mous, Fl.                                 | 623         |
|     | Moos             | 505  | ,506 | Moutiers bans !                           | leg Wullies |
| 1   | Moppertingen     |      | 218  |                                           | . 558       |
|     | Mora, Fl.        |      | 930  | Moutillier                                | 558         |
|     | Morasco          |      | 401  |                                           | 941         |
|     | Morawa, Fl.      | . 4  | 967  | Muckendorf                                | 791         |
|     | - 11             |      | -    | D. T. | Muhl=       |

| 3.3                                           |           |                     |        |
|-----------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|
| lublbach 793, 8                               | 835       | Mundschütz .        | 823    |
| lühlchen                                      | )or       | Munzach             | 451    |
| lublgast 8                                    | OS        | Mintha              | 407    |
|                                               | 94        | Muchathal 131       |        |
| 2 4 4 4 5 1                                   | 38        | Mura 515            | 407    |
|                                               | 90        | Muralto 349         |        |
| 3870                                          | 72        | Muren               | 568    |
| 18 14.1                                       |           | Murg                | 516    |
| * P /4/ 1                                     | 513<br>04 | Muri 333, 540       | 529    |
| 18416                                         | •         | Murt, Fl. 333, 549  | , 550. |
| 1 8 day 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |           | Murtath-Hof         | 497    |
| A C or and a second of the second             |           | South Court in      | 48t    |
| ie ein massin                                 | 191       | Marten, Lando.      | 557    |
| se e audi di                                  | 171       | on                  | 558    |
|                                               | 08        | Murtersee 31        | 7, 557 |
|                                               | 90        | Muffelella, Fl.     | 191    |
| tunchenstein 447, 4                           | 48        | 447011110           | 369    |
| lunchenweiler 349, 5                          | 58        | Mutten              | 407    |
| untwik 8                                      | 25        | Muttens             | 448    |
|                                               | 78        | Muttenthal          | 407    |
| unfingen 3                                    | 35        | Mugfirchen          | 929.   |
| ånster 386, 64                                |           | Muzzanv             | 567    |
|                                               | 81        | Mydrecht, die frumm | e, 31. |
| unfterberg, Fürstenth.                        |           |                     | 142    |
|                                               | 03        | Mindrecht, Df.      | 152    |
| 9 St. 9                                       | 06        | Mye, Fl.            | 142    |
|                                               | 08 ,      | Mystair             | 644    |
| unfterthal - 6                                | 432       |                     |        |
| urli, Bg. 4                                   | 84        | 17,                 |        |
|                                               | 6r.       | Maaldwyf            | 103    |
| ugena 5                                       | 67 .      | Magrden             | 93     |
|                                               | 57I.      | Mactel              | 919    |
| uhrait 8                                      | 81        | Madlen, Bg.         | 366    |
|                                               | 94        | Nafels .            | 439    |
|                                               | 99        | Mavels              | 439    |
|                                               | 67        | Nahrten             | 790    |
|                                               | 39 %      | Matte .             | 919    |
|                                               | 84        | Nambslau            | 858    |
|                                               | 14        | Mamen               | 230    |
|                                               | •         |                     | lams.  |

| Mamelau 2000 858                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Meu Bilave 795            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Neubrunn 305.             |
| The state of the s | Neuburg 507               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Meuchatel 707             |
| Martau 790                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Neudek 947, 974           |
| Massed 2 935                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Neudorf, Goschütz 914     |
| Maters 683                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Leobich. 936              |
| Natwisch 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Liegn. 814,               |
| Naumburg am Bober 834                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - 818                     |
| Naumburg am Queis 802                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lucern 387                |
| Mar 688                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Neum. 896                 |
| Neckerthal 589                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dypeln 919                |
| Nede 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,000                     |
| Meder Andel 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Cityina CTT             |
| Rederhem 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bartenb. 913              |
| Neder Geusten 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2Bohlau 824.              |
| Nieder-Mnen 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 895                       |
| Nee 650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | am Grätzberge             |
| Meerbosch 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (b)                       |
| Reer-Hemert 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - A MILL SALLING          |
| Neggio 567                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 818                       |
| Mehrschütz 799                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Meuborfel an der Tichirne |
| Merique 464                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 835                       |
| Neig 889                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ben Mahlbach              |
| Memer, Fl. 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 835                       |
| Memelaer 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | im Caganschen             |
| Menda 692                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 836                       |
| Neplachowitz 952                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Meue Bad 975              |
| Mes 164, 167, 169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Neu: Ebersborf 976        |
| Messelwitz 925                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Reue Paus 450             |
| Neglan 579, 589                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Neuen 884                 |
| Neglenbach 554                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Reuenburg, Fürstent. 695  |
| Retterten 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Schl. 222                 |
| Nertstal 438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | St. 727                   |
| Neu-Altmansdorf 906                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Meuenburgerfee 3i6, 373.  |
| Neu-Aint 293                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6)7                       |
| Neu-Andwol 509                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Renendorf 472             |
| Reu-Bechburg 472                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Neuenect 334              |
| Men Beierland 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Meuenegg 349              |
| Ditti Coltinuo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Meuens                    |

|                         | 22) 6 4                |
|-------------------------|------------------------|
| Steuenstadt 724         | Meustadt, Oppel . 925  |
| leue Schanze 190        | Plensfädtel 789, 975   |
| leue Schauenburgerbad   | Ren Steinowitz 973     |
| 448                     | Reuftift. 936          |
| leue Becht, Fl, 176     | Neu-Toggenburg 588     |
| leufchatel 707          | Neu-Tong 105           |
| ten Salfenftein 471     | Neuveville 724         |
| leu Grochwig 795.       | Meuville 360           |
| leuguth 790             | Neuvorwerk 786, 835,   |
| tenhammer 835           | 894                    |
| leuhaus 835             | Neuwalde 836           |
| teuhausen 481           | Neu Waltersdorf 977    |
| teu Dende 973           | Reuweilen 514,         |
| leuhof 906              | Reu-Weistrit 976, 978  |
| len-Karleborf 906       | Men-Wilmsdorf 973, 974 |
| teufilch 481            | Neuws 373              |
| leutirch 386,481, 935   | Neu-Zechsdorf 950      |
| deukirch, Jauer. 810    | Newis 373              |
| leuklepen 836, 837      | Nenß, Fl. 886          |
| len Loosdrecht 99       | — Fürstenth. 885       |
| leu Lublit 950          | St. 889                |
| leumarkt 853, 856       | Nenge, Fl. 743, 859,   |
| teundorf 919            | 886, 904, 915, 967     |
| teunform 511            | die wutende, Fl.       |
| leunz 890               | 799, 811               |
| leu-Rapperschweil 532   | Nickarn 893            |
| teu-Regensberg 300      | Mickelschmiede .835    |
| leu-Reichenau 884       | Mickelstadt 814        |
| leurode 901, 980        | Mictoline 921          |
| teufalz 788             | Nid, Thal 420          |
| teu St. Johann 588      | Midau 342, 343         |
| leusthloß, Herrsch. 804 | Nidelhad 290           |
| -— Echl. 843            | Miderberg 516          |
| r Meuse 231             | Mideri, Bg. 484.       |
| leu Sins 636            | Niedek 957             |
| leuforge 900, 937       | Nieder=Affholteren 293 |
| leustadt, Breel. 849    | Nieder-Alchistorf 365  |
| 1049                    | 2003                   |
| 426.521.                | Unu Mies               |

|                     |      | 1                    | -1 - " |
|---------------------|------|----------------------|--------|
| Nieder-Undweil      | 58r  | Nieder:Rulm          | 337    |
| Nieder-Alu          | 818  | Dieder: Rungenborf   | 836    |
| Nieber Baden        | 824  | Miederlande, die per |        |
| Miederbalm 348,     | 469  | ten                  | - I    |
| Riederberg -        | 572  | Mieder Langenau      | 977    |
| Mieder Berten       | 555  | Rieder:Leschen       | 791    |
| Mieder:Betume       | 55   | Nieverloh            | 544    |
| Mieder Beuthen 793  | 795  | Nieder=Lunneren      | 308    |
| Mieder-Bielau       | 819  | Mieder-Mednit        | 836    |
| Nieder-Bipp         | 340  | Mieder=Meilen .      | 296    |
| Nieder-Bludowit     | 957  | Mieder=Michelau      | 861    |
| Nieder: Branity     | 935  | Nieder: Mois         | 804    |
| Mieder=Briegnig     | 835  | Nieder-Neuda         | 692    |
| Mieder-Buchwald     | 836  | Nieder: Neuforn      | 511    |
| Mieder Buren        | 582  | Nieder Desch         | 345    |
| Mieder-Cham         | 426, | Miederpalm .         | 469    |
| Mieder: Domastowitz | 957  | Nieder-Prietzen      | 901    |
| Rieder: Deutschland | 2    | Mieber Reichenau.    | 837    |
| Nieder: Eich        | 513  | Nieder-Rordorf       | 545    |
| Nieder:Elgut        | 869  | Nieder=Schebischowig | 957    |
| Nieder Eulau        | 791  | Nieder-Schlesien     | 778    |
| Mieder: Gelderland  | 46   | Nieder-Schwedeldorf  | 974    |
| Rieder: Gestelen    | 685  | Nieder-Simmenthal    | 350    |
| Nieder: Gestenen    | 685  | Nieder=Steinach      | 580    |
| Nieder=Geftilen     | 685  | Miedersteine         | 9.9    |
| Nieder=Giersdorf    | 877  | Nieber-Stephansdorf  | 856    |
| Nieverglatt 294     |      | Nieder:Strabam       | 913    |
| Niebergorb          | 836  | Nieder:Strusa        | 896    |
| Mieder=Gurzelen     | 333  | Nieder: Sucha        | 957    |
| Nieder-Hallweil     | 338  | Nieder= Tagstein     | 620    |
| Niederhartmannsborf | 835  | Mieder-Teufen        | 493    |
| Mieder-Hasle        | 294  | Nieder=Thalheim      | 975    |
| Mieder-Hansdorf     | 974  | Mieder=Lierliczto    | 957    |
| Mieder=Handau       | 817  | Nieder=Trzanowiß     | 957    |
| Miederhelfenschweil | 582  | Mieder, Tschirnau    | 790    |
| Mieder-Juvalta      | 636  | Mieder-Urdorf        | 544    |
| Nieber=Rorschlitz   | 901  | Mieder: Urnen        | 439    |
| Mieder=Rrehlau      | 895  | Mieder: Uzweil 589,  |        |
| 1                   |      | 910                  | edets  |

| Mieber Belume               | 60      | Riewesche 3       | 200 000           |
|-----------------------------|---------|-------------------|-------------------|
| Miedermald                  | 68      | Miewoonict "      | 893, 924          |
| Mieder-QBallis              | 689     |                   | 921               |
| Michael Committee Committee | 26, 553 |                   | 948               |
| 33                          | 581     |                   | 940               |
| Nieder, Wildgrub            | 961     |                   | 786               |
| Nieder=Woitsborf            | 900     |                   | 837               |
| Nieder-Zieder               | 884     |                   | 857               |
| Mietarn !                   | 924     |                   | 51, <u>54</u>     |
| Miemodlin                   | 920     | Minptfd           | 882               |
| Mier, Fl.                   | 209     | Nimwegen          | <u><b>8</b>68</u> |
| Nierodin                    | 957     | Mispen            | gring SI          |
| Niervaart                   | 96      | Nitfuren          | 209               |
| Niefenberg die              | 352     | Nitichendorf      | 438               |
| Nietznaschen                | 925     | Motkertegg        | <b>877</b>        |
| Niestrowity 8               | 93, 924 | Noiraigne         | 577               |
| Riebten                     | 901     | Rolla, Fl.        | 711               |
| Nieu=Kruisland              | 164     | Nolland           | 620               |
| Nieuftad                    | 225     | Nord-Beveland     | 201               |
| Mieubliet -                 | 228     | Roord Deuringen   | 135               |
| Nieuw Bommene               | 138     | Noordont          | 179               |
| Nieuwburg                   | 103     | Roorder-Drachten  | 186               |
| Nieuwebilt                  | 166     | Roorder-Saaks     | 165               |
| Nieuwendam                  | 119     | Noord = Kennemerl | 122               |
| Rieuwer=Brug                | 95      |                   | the state of      |
| Nieuwerferk                 | 130     | Roordlaren        | 186               |
| Rieuwerkerk an ben          | Vifel   | Roord Belle       |                   |
| 1                           | 102     | Noordwolde        | 138               |
| Nieuwer sluis               | 94      | Moordwyf aan Bee  | 100               |
| Rieuwervaart                | 96      | - bunten 30       | 2001              |
| Nieuw-Gastel                | 213     | Moord 3npe        | 117               |
| Nieuw-Berlaer               | 199     | Morantula         | 623               |
| Nieuwfert                   | 69      | Nordholland       | 75, 112           |
| Nieuwfuif.                  | 199     | Mord=Cehermer     | 118               |
| Nieuwland                   | 133     | Mordsee           | 6                 |
| Rieumpoort                  | 60,95   | Morod .           | 921               |
| Rieuwstab                   | 60      | Mofon, Fl.        | 376               |
| Nieuw. Bosmar               | 140     | Noftwit           | 786               |
| *.*                         |         | Uuu 2             | Notre             |

# Registen

| Notre Dame          | 227            | Obervach sample & | 409      |
|---------------------|----------------|-------------------|----------|
| Notre Dame bes Cham | ps             | Dber-Backen       | 824      |
| 2000                | 462            | Dber-Baden 5 Tosk | 537      |
| Notre Dame bes hern | rites          | Dber=Baldingen    | 545      |
| \$7.7               | 413            | Oberbalm 3        | 34, 468  |
| Notweil             | 388            | Dber:Bargen       | 480      |
| Movaggio            | 567            | Ober-Bazenheid    | 590      |
| Roba Mirandola      | 661            | Dber-Beltsch      | 825      |
| Novate              | 670            | Dberberg          | 572,580  |
| Novazono            | 571            | Oberberken        | 309      |
| Manilla             | 360            | Ober=Betuwe       | 54       |
| Novigano            | 571            | Ober=Beuthen      | 946      |
| Nowac               | 890            | Ober=Bipp         | 340      |
| Nüheini             | 425            | Ober-Bludowitz    | 957      |
| Nitolen             | 411            | Dber=Bollingen    | 533      |
| Muffenen            | 622            | Ober-Branik       | 935      |
| Nuis                | 187            | Dber Driegnitz    | 835      |
| Nuolen              | 411            | Dberbuchsiten     | 472      |
| Nußbaumen           | 294            | Ober-Buchwald     | 836      |
| Navilly             | 461            | Dber=Buren        | 582      |
| Modauersee          | 317            | Dberburg          | 346      |
| Nine=Berkoop        | 168            | Ober Castion      | 660      |
| Nive-Habte          | 167            | Dber=Domaslowif   | 957      |
| Myenhuis .          | 177            | Oberdorf -        | 452, 469 |
| Nive=Schott         | 167            | Ober=Ebersdorf    | 791      |
| Nyland              | 201            | Obere Bund        | 611      |
| Nomegen             | 5 <sup>t</sup> | Dberegg           | 491      |
| Myon                | 373            | Oberegger Roob    | 491      |
| 2/101               | 4.5            | Ober=Eich         | 515      |
| Φ.                  |                | Dber-Elgut        | 869      |
| Dudant              | 121            | Obere Maar, Bg    | 484      |
| Dber-Alegeri        | 424            | Dber-Embs         | 619      |
| Dber=Aerlisbach     | 473            | Ober-Endingen     | 540,544  |
| Dber-Affholteren    | 293            | Ober-Engadin      | 640      |
| Dber-Uiche          | 907            |                   | 543      |
| Dber-Allchistorff   | 365            | Dber-Entfelden    | 338      |
| Dber: Alp           | 395            |                   | 517      |
| Dherart             | 408            | Ober: Erendingen  | 540      |
|                     | 19             |                   | Dbet=    |

| Dber Efchenbach 3 386    | Dber=Nederthal 588      |
|--------------------------|-------------------------|
| Dber-Eschenz 506         | Dber-Menda 692          |
| Obere Wallis 681         | Dber Meuforn 5 511      |
| Dberflachs 337           | Dber=Dugbaumen 544      |
| Dbergestelln 681         | Dber Detweil 5.20 544   |
| Dber-Gestilen 681        | Dber:Drmont 361         |
| Dberglatt 1. 294, 599    | Dber-Poischwitz 801     |
| Dber-Glogau 926          | Ober=Porta 639          |
| Ober-Gblichau 819        | Dber=Rathen 979         |
| Dbergosgen 473           | Dber-Retchenau 835, 837 |
| Dber Goldach 11511 580   | Dbenkieb, Meinthal 520  |
| Dbergorb 836             | 48 - "Burich 301        |
| Obergrund 948            | Dba-Rindal- 589, 590    |
| Ober-Ginrsperg 4 416     | Ober-Rordorf 540        |
| Ober-Salbstein 637       | Dber Rofen 1 868        |
| Oberhallau 48t           | Ober-Sans 1869 648      |
| Dberhartmannstorf 835    | Ober=Satigny 722        |
| Ober-Hasle 294           | Dberfar 11/1618         |
| Ober-Hafili 355          | Dber-Schebischowig 957  |
| Ober-Haußdorf 974        | Dber-Schlatt da 312     |
| Dber-Handau 817          | Dber-Schleffen 778      |
| Oberhofen 349, 350       | Ober-Schmollen 900      |
| Oberjahnsdorf 901        | Ober-Schneifingen 540   |
| Ober-Juvalta 636         | Dber-Schwedeldorf 974   |
| Oberkilche 1 387         | Oberiee 283             |
| Dber-Ripper 835, 836     | Dber-Siegwiß 804        |
| Dberfirch 387, 474, 499, | Dber-Siggenthal 540     |
| 500, 529                 | Dber: Simmenthal 352    |
| Ober=Rorschlig 901       | Ober-Stammheim 511      |
| Dber=Krehlau 895         | Dberfteine 979          |
| Ober-Runzendorf 836      | Ober-Stephansdorf 857   |
| Ober=Laret 1 647         | Dber: Stradam 913       |
| Ober=Leschen 791         | Dber:Strusa 896         |
| Ober-Lischma 30 957      | Ober=Sucha 957          |
| Ober-Mednitz 835         | Ober-Teufen 493         |
| Dher-Meilen 296          | Ober=Thalheim 974       |
| Ober-Mellendorf 835      | Ober Thiemendorf 803    |
| Ober-Michelau 864        | Ober=Tierliczto + 957   |
|                          | Huu 3 Dber=             |
|                          |                         |

## Register,

| St S                            | Delse, Df. 881                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ober Tramfingen 727             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ober-Trzanowitz 957             | Den 640                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Oher-Tichirne 799               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ober-Urdorf 291, 544            | 75.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ober-Urnen 439                  | Desch 354                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ober=Uzweil 589                 | Detifon 296                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ober=Batz 637                   | Derlishausen 516                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ober-Beluwe 69                  | Detweil 297                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ober-Wald 681                   | Deger 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ober=Wattweil 588               | Dewthal 415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dberweil 299,309,342            | Offershausen 514                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ober-Woidnickowa840             | Offiringen 339                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dber-Boitedorf 900              | Dga 665                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ober=Widlen 480                 | Ogrodzona 957                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Oberwyl 352                     | Ohel-Hermannsdorf 792                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ober=Zieder 883                 | Ohlau, Fl. 743, 845.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Obisch 787                      | 859,886,904                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Obischau 858                    | ©t. 805                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Datab signal 1 958              | Ohlaugut 906                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Debel, Fl. 792                  | Ohlgut 906                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Odlig 896                       | Ohrlispit, Bg. 484                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ocré 375                        | Dijen 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ocrest 375                      | Djif 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dber, Fl. 743, 782,             | Dirichot 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 821, 845, 859,                  | Olbersdorf 906, 961,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 896, 915, 927                   | 975                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| St. 950                         | Dibe 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Oderau 942                      | Olde Berkoop 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ddirberg 942, 959               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Odersch 935                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dorau 950                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Don't 150                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dechtland 332                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Delenberg 225                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dellnschen 826                  | The state of the s |
| Dels, Fürstent. 896             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| —— St. 899                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Delschen 895                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) | Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Dlivone             | 565   | Doft-Flieland     | 123    |
|---------------------|-------|-------------------|--------|
| Dimo                | 672   | Dost Graftont     | 118    |
| Dine                | 221   | Dost-Rappel       | 133    |
| Dion                | 360   | Dostmahorn        | 164    |
| Olia, Fl.           | 953   | Dostrum           | 164    |
| Olfan               | 942   | Dost:Boorn        | 104    |
| Dischowne           | 914   | Dost=Vselmonde    | 106    |
| Oltaschin           | 855   | Dost=Zaandam      | 118    |
| Olten 472           | 473   | Dost=Zouburg      | 133    |
| Oltingen 348        | , 45T | Dotmarsum -       | 178    |
| Immelanden .        | 186   | Dplo              | 203    |
| Immen 1             | 177   | Oppa, Fl. 743,    |        |
| Immeren             | 55    | 930               |        |
| Ommerschanze        | 177   | die schwarze      | 886,   |
| Oner /              | 723   |                   | 959    |
| Innens 459          | , 559 | <b>Dppawa</b>     | 949    |
| Inrust              | 136   | <b>Dppamie</b>    | 949    |
| Insernone           | 569   | Oppeln, Fürstent. | 914    |
| Dost                | 221   | St.               | 918    |
| Dost: Beveland      | 135   | Opper=Undel       | IIO    |
| Doftborg            | 227   | Opperau .         | 855    |
| Dost-Dongerbeel     | 164   | Oppolie           | 918    |
| Jost Duiveland      | 139   | <b>Opsterland</b> | 167    |
| dostera ".          | 187   | Dp: Ynen          | . 56   |
| dosterampt          | 187   | Opzeeland         | 205    |
| Dosterbierum .      | 166   | Praniensaal       | 98     |
| Doster=Cems         | 182   | Draniepolder      | 228    |
| dostereind          | 122   | Oranjewoud 16     | 7, 168 |
| dosterend           | 166   | Drbach            | 560    |
| Dostergo 157        | , 163 | Orbe, Fl. 373     | 697    |
| )osterhout .        | 209   | Landy,            | 560    |
| Dosterland 123,     | 135,  | St,               | 560    |
|                     | 139   | Drient .          | 40I    |
| dostermeer 165      | , 194 | Drienz            | 401    |
| Joster=Scheide, Fl. | 9     | Driglip           | 567    |
| ofter=Schelling     | 123   | Drisant           | 136    |
| )osterveen .        | 177   | Ormelingen        | 451    |
| dosterwyk 198       | 199   | Drmont            | 361    |
|                     |       | Huy 4             | Dr=    |
|                     |       |                   |        |

| Ornantowity                           | 940      | Dude-Wetering       | 100         |
|---------------------------------------|----------|---------------------|-------------|
| Dron                                  | 375      | Dude-Winschoterzyl  | 188         |
| Dron le Chateau                       | 375      | Dud=Gastel          | 213         |
| Oron la Ville                         | 375      | Dud-herlaer         | 199         |
| Prsieres                              | 689      | Dud-Heusden         | 111         |
| Orfonnens.                            | 461      | Dudland             | 210         |
| Ortenstein 3                          | 636      | Dudshoorn -         | 100         |
| Drvin                                 | 595      | Dud=Bosmar          | 140         |
| Drzesche !!                           | 940      | Dulens              | <b>5</b> 60 |
| Dffenisse                             | 230      | Dulon               | 360         |
| Offig                                 | 819      | Over-Flacque        | 105         |
| Dingen V                              | 303      | Overhage -:         | 70          |
| Diter, Ft.                            | 743      | Overschie           | 102         |
| Ofterfingen "                         | 482      | Dverflaag           | 231         |
| Ofter: Schelde, 31.                   | .9       | Dver=Offel          | 169         |
| Oftravice, Fl.                        | 743      | Prezande -          | 135         |
| Oftrawice, &L                         | 953, 961 | Dwangen             | 506         |
| Oftrognit                             | 925      | Dy                  | 53          |
| Ditvoorn                              | 104      | Opest               | 924         |
| Ottag                                 | 864      | Dienort             | ш           |
| Otteland                              | 108      |                     |             |
| Ortenbach                             | 308      | <b>p.</b>           |             |
| Ottendorf                             | 803      | Paaslo              | 181         |
| Otterloo                              | 69       | Paczedluk           | 937         |
| Ottikon                               | 540      | Pabefoort           | 66          |
| Ditmachau                             | 891      | Paterlingen         | 376         |
| Dttmutz                               | 923      | Paganz              | 837         |
| Ottwik .                              | 855      | Pailly              | 374         |
| Dudy                                  | 371      | le Pais bas         | 3           |
| Dude Bilt                             | , 199    | le Pais de la Roche | 463         |
| Dudega                                | 166      | le Pais de Baud     | 367         |
| Dudelanbe .                           | 135      | Palenzerthal        | 564         |
| Dudenbosch -                          | 213      | Palaisieur          | 375         |
| Dudendyk                              | 120      | Pallagnedro         | 568         |
| Duderkerk                             | 99,139   | Pallasthal,         | 471         |
| Duderkerk op bet                      |          | Pally               | 374         |
|                                       | 108      | 04 11               | 469         |
| Dudewater                             | 95       | Pambio              | 567         |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |          |                     | Pams        |

| Amniani 82136     | Steen France             |
|-------------------|--------------------------|
| umpignt 3/2       | Pawlowisky 925           |
| ampig 864         | Paperne 376              |
| anderen 55        | Pazens 164               |
| angel 2 868       | Pazzalino 567            |
| anix 618          | Peadoschte 840           |
| annerden 55       | Deccia 570               |
| anner 360         | Pechern 837              |
| annen 360         | Pedenos 666              |
| anthen 820        | Pedefina 662             |
| anthenau 819      | Pedrinate 571            |
| antherenz 560     | Weel 200                 |
| apenbrill 198     | Peelland 200             |
| aqui 374          | Peen 218                 |
| gradis 509        | Peicherwitz 894          |
| archau 787        | Peil, Fl. 884            |
| archewith 817     | Peile 884                |
| ardwig 816        | Peisel 616               |
| arity 803         | Peisterwit 854           |
| arpan 651         | Peiffretscham 923        |
| Part Dien 464     | Peist 652                |
| artipan 651       | Peifterwig 866           |
| aspels 637        | Peiswiß 802              |
| asquals 637       | Pendrecht 71, 197        |
| asquier 374       | Penen 721,722            |
| afferkendorf 935  | Penninische Alpen 241    |
| atschfau 890      | Pergel 639               |
| attania 673       | Perron 372               |
| attag 835         | Persingen 53             |
| auerwitz 936      | Personico 402            |
| aulau 864         | Pefent 709               |
| aulmit 907        | Petersborf 815, 836, 923 |
| aurwig 936        | Peterswald 957           |
| ausa, Fl. 907     | Petersmaldau 836, 885    |
| aufe 836          |                          |
| auwels Polber 230 |                          |
| avelau 901        |                          |
| amelle. 912       |                          |
| awlowig 940       | Petrowig 963             |
| 7                 | Hung Petrafos            |

| Petrzkowitz 93           | 4 Pilatusberg 381  |
|--------------------------|--------------------|
| Petschfendorf 820        | 981 yilatussee 381 |
| Petterlingen 37          |                    |
| Petten 11                | 7 Pilgersdorf 936  |
| Pfafers 52               |                    |
| Pfaffikon 387, 40        |                    |
| Pfafiten 38              |                    |
| Pfaffendorf 856, 881, 88 |                    |
| Pfaffnach 38             |                    |
| Pfaffnau 38              |                    |
| Pfaiot 40                |                    |
| Pfalzthal 47             |                    |
| Pfawen 37                | 5 Pirl 817         |
| Pfeffers 52              |                    |
| Pfefferebab 52           |                    |
| Pfeffiten 40             |                    |
| Pfeffiterfee 284, 29     |                    |
| Pfeffikon 40             | 9 Viuro 672        |
| Pfeffiton 298.38         |                    |
| Pflanzberg 51            |                    |
| Pfungen 31               |                    |
| Pfyn 504, 510            | o Plagwity 805     |
| Philippine 23            |                    |
| Pianacio 67              |                    |
| Pianazuola 66            | 9 Plait 370        |
| Pianezzo 56              | 3 Planchettes 713  |
| Piantedo 66              | 2 Plan Conten 689  |
| Piateba 66               | I Plania 929       |
| Piatra 66                | 5 Planna 929       |
| Piazza 639, 66           | 5 Plaselb 459      |
| Piedemonte 66            | 9 Platifer . 401   |
| Pielz 90                 | To 12:12 / 1       |
| Pierre pertuis 72        |                    |
| Pierre Port 72           |                    |
| Piershill 10             | 6 Plesna 950       |
| Pieterlen 72             |                    |
| Pictschen 89             |                    |
| Pignol 62                | 1 Plesse 940       |
| Grand Control            | Dicis              |

| leffur, Fl. 7598, 626,                            | Polliez 360             |
|---------------------------------------------------|-------------------------|
| 68-00 - 652                                       | Polly le grand 560      |
| lomnity 975                                       | Polnischdorf 823        |
| lure 10 16 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | Polnischmachen 835      |
| oborischau 925                                    | Polnischstein 866       |
| odasche Riv 840                                   | Polnifd) : Weiftrig 877 |
| odlesch 925                                       | Polsbroef 108           |
| vederoijen 57                                     | Polenity 896            |
| cel 116                                           | FL. 845, 874            |
| ogarell - 863                                     | Polswinkel 819          |
| oglische Halt 824                                 | Pomerswitz 937          |
| ohldorf 896                                       | Pomsen 802              |
| ohluisch-Krawarn 929                              | Ponischowitz 893, 924   |
| ohlnisch Leuthen 964                              | Pont 460, 639, 643      |
| ohlnisch Rendorf 855,                             | Pont de Martel 709      |
| 906                                               | Pont la Ville 463       |
| ohlnisch Neukirch 925                             | Pontaur 461             |
| ohlnisch=Ostrau 957                               | Ponte 567, 569, 660,    |
| ohlnisch:Peterwiß 906                             | 670                     |
| ohlnisch-Raffelwitz 927                           | Pontella 673            |
| ohlnisch=Schweinig 894                            | Pontelien 673           |
| ohlnisch-Tarnau 795                               | Ponte Trefa 567         |
| ohlnisch=Wartenberg 912                           | Pontirone 564           |
| ohlnisch=Weichsel 940                             | Ponto 660               |
| ohluisch=Wette 890                                | Pontrasina 642          |
| oblom 941                                         | Ponts 713               |
| ohruba 950, 964                                   | Poortvliet 140          |
| oidrita 837                                       | Popfensburg 133         |
| oinschowitz 893, 924                              | Popowity 836            |
| vitau 974                                         | Poppelan 919            |
| olanowity 855                                     | Poppingawier 165        |
| oldendorf 894                                     | Porcell, Porcelle 463   |
| olese, Flect. 564                                 | Porpon 651              |
| -— Landv. 563                                     | Porta 569               |
| olgfen . 823                                      | Portein 620             |
| olfwit 786                                        | Port Balan 692          |
| ollanowik 870                                     | Porza 567               |
| ollegio 402                                       | Poschiavo 640           |
|                                                   | <b>200</b> 2            |

|                          | 4                      |
|--------------------------|------------------------|
| Poferis 868              | Printenborf 814        |
| Poffaert dang si (1225   | Prinsenland 209        |
| Postalesso Mostal 660    | Prinsnig 815           |
| Postel nadmini 200       | Pring Beinrichs Polber |
| Pogentarh minde ung25    | 700                    |
| Domisto 842              | Pring Moris Polder 228 |
| Pradra 614, 670          | Pring Wilhelms Polder  |
| 620                      | 227, 228               |
| Prambsen - 865           | Prionzo 563            |
| Prangin , 373            | Provoschin 855         |
| Praroman 459             | Probsthann 818         |
| Prata 640                | Profen 802             |
| Prate 401, 570           | Promonting 639         |
| Prattelen 448            | Pronzendorf 823        |
| Prausnin 802, 804        | Proschau 894           |
| Pregaglia 639            | Projetlig 879          |
| Pregel 639               | Prostan 919            |
| Preichau : 1. 826, 895   | Prosto 673             |
| Prelly 371               | Protfch 854            |
| Premalio 666             | Protschkenhann 880     |
| Prenice, Fl. 938         | Protan 908             |
| Prefanz 638              | Provence 559           |
| Prestenberg 516          | Prschiederwiß 869      |
| Prettigau, That 647      | Prsig 855              |
| Preußen, Fort 120 889    | Prudnik 925            |
| Prevondavaud 462         | Prudnitz, Fl. 915      |
| Prez 459, 460            | Prugiasea 402          |
| Pridemost 787            | Drugt 377              |
| Pridom 787               | Prußka 919             |
| Prieborn 867             | Przedbororowitz 925    |
| Priebus 833              | Phecynna 940           |
| Priebusisch Vorwerk 1835 | Pudlow 959             |
| Priese 950               | Purbischau 895, 903    |
| Priegen 901              | Pully 371              |
| Primay 666               | Pulgsen 823            |
| Primfenau 791            | la Punt 643            |
| Primmikau 791            | Punzau 957             |
| Princeland 209           | - 567                  |
| *. X                     | Hur:                   |

### Megister:

| Salara in                | and the second second      |
|--------------------------|----------------------------|
| Jurmer 1.115, 128        | Rackelsborf a 310 . in 849 |
| Inrmerend 115            | maunis oot                 |
| Durmerland (b) 120       | Hadlowis 5                 |
| Jurmerstein 115          | Radolfingen 344            |
| Jurrein 620              | Radum _ 950                |
| Jurschvorwert836         | Raduschkowitz ann 894      |
| Inschgaii 835.           | Madmanity 855              |
| մայշիրանին 896           | Radzionkan 947             |
| P4100mig 855             | Ratich 906                 |
| Juiclas 639, 640,        | Rähliberg 353              |
| Jusclaversen 5 339 76640 | Rajuns 619                 |
| putten 60, 104           | Rafa 300                   |
| pulch Barrow G35         | Ragan 524                  |
| Pystowice 923            | Ramefluh 391               |
| see and bear con         | Rangerjes 132              |
| <b>O</b> .,              | Rammekens 132              |
| Quadrabitis 441          | Rainsen men gel 311        |
| Quadrahs 441             | Ramstein Broch 453         |
| Quadratis 446            | Rancale 567                |
| Quaoravedes . 441        | Rauces 374                 |
| Qualenau                 | Rande 1177                 |
| Quarity 786              | Mauden, Bg. 477            |
| Quarteit 529             | Randwyk 255.               |
| Quedbrunn - 802          | Raysern 853                |
| Queis, Fl. 799, 827.     | Rapperschweil 365, 411,    |
| Queiffen 826, 895        | 531, 532.                  |
| Un demoort . 908         | Rappersweil 334            |
| Quinto 401,              | Raren 8. 685               |
| Quolisa) 835             | Raron 685                  |
| Quoledorf 835, 837       | Raja 567                   |
| ei die Gelbis zu ber     | Raschau 919                |
| Barren Service           | Rafchein 621               |
| Raamsbont iii            | Raschowa 923               |
| Raard 164                | Raschsgrund 008            |
| Raase 10.25              | Raschwiß 974               |
| Really 906               | Rasura 662                 |
| Rablos 693               | Rathan 862                 |
| Radowly 924              | Mathen, Brieg, 862         |
| walist.                  | Mas                        |

### Regifter.

| Rathen, Glas. 9        | 9 Rehefobel 494              |
|------------------------|------------------------------|
| Rathhausen 3           | 36 Reichenau 788, 907        |
|                        | Reichenbach, Dorf, Bern.     |
|                        | 27 355                       |
|                        | 28 Lucern. 387               |
| Ratimoro               | 57 ——— Sagan. 836            |
|                        | 14 St. 884                   |
|                        | Reichenberg 409              |
|                        | Reichenburg 411              |
|                        | Reichensee 380, 551          |
|                        | 36 Reichenfeer See 551       |
|                        | 26 Reichenftein 870          |
|                        | 29 Reichensteinische Gebirge |
| Raudichen 8            | 23 736                       |
|                        | 8 Reichenwaldau 964          |
|                        | 26 Reich Hennersdorf 834     |
|                        | 51 Reich-Nimmegen 53         |
|                        | 4 Reichthal 858, 894         |
|                        | 21 Reichwalde 964            |
| Range 8                | 15 Reimann 906               |
|                        | 35 Reimerswaale 133          |
| Ramperd 300            | 55 Rein 301,336              |
|                        | 65 Reinberg 795              |
| 1 7 / A 4              | Reinersdorf 870              |
|                        | 54 Reinerz 978               |
|                        | Reinschdorf 890, 925         |
| Ravensway 7 1100       |                              |
| Raveras 6              |                              |
|                        | 3 Reffen 65                  |
| Rechteren              | Refum 60                     |
|                        | Rellingsche Schloß 517       |
|                        | 6 Remburswaate 133           |
| Redemptie, Dorfer von  | 10.                          |
| Medenipile, Doiles out | 18 Remus 638                 |
|                        |                              |
|                        | Renesse 138                  |
|                        | 490                          |
|                        | o Renisse 138                |
| Regge, Fl.             | Mency Mency                  |
|                        | ,                            |

| 1019                                  | 8 Rhenen 6 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| fel, Fl. 18                           | The second secon |
| iswoude 1                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| iswouw 19                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ist, Fl. 29                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| plin-                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| iten 94                               | 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                       | 5 Riaz / 463                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| sudens 37                             | 001 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| imen 90                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ise, Fl. 69                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 18, Fl. 250, 380                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 396, 53                               | 3 Ricken 330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| iffet 5                               | Rickenbach 387                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ıri 43                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| itingen 35                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| )ben 38                               | 4 Riebnig 864                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ersdorf 97                            | 6 Riebnik 929                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| erstert 10                            | 6 Rieden 544.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| )et 48                                | Niedern 506                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| üns 61                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ätische Aspen 24                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| theensche Veeu 14                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ein, Fl. 7, 47, 14                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 248, 284, 442                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 477, 533, <u>59</u>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - der hintere 24                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - der frumme 14                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - der obere 248,39                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - der vordere 248                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| , 39                                  | CO. 100 C. 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>√</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| J-                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Y .                                   | 750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 51                                    | Miggenbach 505, 582 Migiberg, Bg. 408                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| -— das obere 519                      | Nigiberg, Bg. 408  Rifenbach 505                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| einwald 62                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Rilya 689                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                       | Tillion (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Minisweerd 166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rogoredo         | 623.    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|
| Olivatifan EAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rogwyl           | 341     |
| Rintenberg 367                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rohms            | 978     |
| la Ripe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rohr             | 545     |
| Nipperda 187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Molde.           | 194     |
| Rithem 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rolle            | 372     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rolle=Plaat      | 213     |
| TO 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Romainmôtier     | 376     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Romainmoustier . | 376     |
| 1. Wine 272                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Romanel          | . 371   |
| CO 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Romerswaal       | 133     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Romishorner Ger. | 5c5     |
| Riviera, Fleck. 564<br>——— Landv. 563                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rommenau         | 857     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Romont           | 462     |
| la Riviera di Sambarogno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Romoos           | 389     |
| The state of the s | Rongalia         | 673     |
| Rixtel 201 Riziaen 682                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ronledo          | 569     |
| 0.10.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ronftock         | 882     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Roompot          | 136     |
| Noche 360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Roon             |         |
| Rochefort 1709                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  | 71      |
| Nodeland 866                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Roosteren        | 225     |
| Rodenberg 227                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Root, Df.        | 391     |
| Roberstorf 476                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FI.              | 380     |
| Roberwitz 935                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Roovat, Fl.      | 112     |
| <b>शेर्रेकी</b> हिंदु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mopity'          | 957     |
| Nomerschweil 386                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nordorf          | 540     |
| Noei, Fl. 225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nore             | 623     |
| Moerinonde 232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Graffc.          | 545     |
| Rosnig 936                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Roschadi 5       | 79, 580 |
| Motelen 542                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rojchkau         | 942     |
| Roten 408                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Roschowitz       | 935     |
| Rotenbach 347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Roschüß          | - 864   |
| Morschmunt 354                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rosen (          | 869     |
| Rogau 907, 925                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rosenbach        | 908     |
| Rogelwitz 864                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rosenberg        | 492     |
| Roggweil 505                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | 921     |
| Noguo 567                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sol.             | 521     |
| Nogolo 662                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rosenburg        | 493     |
| wind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | Ros     |

#### Diegister.

| Rosenbaal     | 7 200               | Rottum genten 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rosenhaus     | 520                 | Roudeferfe , 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rosenhann     | 5 <mark>8</mark> 66 | Rougemont 354                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rosenthal     | 795, 865            | Rouwenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rosière       | 711                 | Rober 212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rostowik      | · 4 870             | Roveredo 11 567                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rosmierta     | 923                 | Rovio 160 1567                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rosniontau    | 12.923              | Robna 12 638                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rossans' -    | <sup>72</sup> 375   | Roy 963                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Roßiniere :   | 354                 | Rozande 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Roglen, Bg.   | 483                 | Rozenburg 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rofferino     | 569                 | Rozendaal 12 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| loffura .     | 401                 | Rubaard 166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| toftersborf   | 826                 | Rubeere do 4 4210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| dofura        | 40t                 | Ruda Bang 893                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| letberg       | 475                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| lotels        | 637                 | Rudelstadt 3 882                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| lotenburg     | 385,386             | Ruden 684                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| dotenfluh     | 451                 | Ruderschmald , 942                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| loth, Df. 1.7 | 390                 | Ruberstätten 540                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| loth, Fl.     | 493                 | Ruberstetten 3 12 555                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| lothberg      | 354                 | Rudnik 929                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| tothbrinnig   | 890                 | Rudolfsthal 712                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| toth Brunnig  | S18 1 142           | Rudolphedorf 1882                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| lothe Hof     | 95t                 | Rudoltowik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| lothenbrunn . | 637                 | Rue 463                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| tothensirben  | 856                 | Ruckers 1 978                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| tothschloß :  | :868                | Ruckeredorf : 836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| tothfee       | 390                 | Rued 337                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| tothmasser    | 948                 | Ruden 521                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| lotfird)      | 816                 | Rüberschweil 347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| tott, Fl.     | · 392               | Rublingen 481                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| totte, Fl.    | 74                  | Mudlingen am Rhein 481                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| lotten, Fl.   | 250,677             | Ruffle 623                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| tottenschweil | 554                 | Rügersborf 867.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| lotterdam.    | · 91                | Mügis-Altorff 298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|               | San San Line        | The state of the s |
| 136.521       |                     | Err Rüg=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Råggieberg 333         | Rufweil 388             |
|------------------------|-------------------------|
| Ruegfau 346            | Rutten 218              |
| Ruhti 342, 513         | Ruw 463                 |
| Rumlang 294            | Ruppen 194              |
| Rumlig, Fl 380         | Ryfthal 370             |
| Mumlingen 294. 453     | Rynach 337              |
| Ruschlifon 290         | Ryp 118                 |
| Ruß, 31. 2504 314,     | Ryst 426                |
| 380, 395, 396,         | Roffen & 178            |
| 545                    | Ningwyf 55, 103, 110    |
| Ruffect 7 2 21392, 551 | Mzepitsch 957           |
| Ruthen 863             |                         |
| Růiti 306, 495         | S.                      |
| Ruthiner Rood 9 490    | S. Nagte 203            |
| Růti 346, 521, 549     | S. Magteferf 133        |
| Rutihof 556            | S. Albundio, Graub. 673 |
| Rugen 825              | S. Abundio, Luggar. 569 |
| Rätzigen 682           | S. Aldrian 408          |
| Ruenro 3 374, 461      | S. Agata 203            |
| Ruhbank 884            | S. Agnietenberg . 176   |
| Ruheberg 737           | 6. Albin 462            |
| Ruigenhil 209          | S. Andrea 420           |
| Ruigenplaat : 210      | S. Andres 426           |
| Ruigewaard 186         | S. Andries 57           |
| Rumelticken 426        | S. Anna 230             |
| Rummelsberg 737        | S. Annaberg 922         |
| Rumpelbrunnen 874      | S. Anna ter Muiden 228  |
| Mumpt 57               | S. Anneland 140         |
| Runters 648            | S. Autonien 648         |
| Ruppau 520             | S. Antoni 231           |
| Ruppendorf 335         | S, Antonio, Bellenz 563 |
| Rupperedorf . 868      | ——— Graub. 623,         |
| Rupperweil 459         | 666                     |
| Ruptau 941             | S. Antonino 563         |
| Ruschein 615           | S. Aubin 711            |
| Rufin 722              | S. Aubin de Bullé 462   |
| Russo 569              | S. Baaffe 227           |
|                        | S. Bar                  |

|                          |      | 1                                                        |               |
|--------------------------|------|----------------------------------------------------------|---------------|
| 5. Barthelemp . 5        | 60   | S. Gerold                                                | 409           |
| 5. Bartholomeo           | 569  |                                                          | 616           |
|                          | 367  | Gemei                                                    | 616<br>ne 672 |
| 5. Bernardo              | 572  | ——— Thal                                                 | 670           |
| 5. Bernhardin, Bg. 20    | 19,  | S. Gingoulph                                             | 692           |
|                          | 512  | S. Giulio                                                | 623           |
| 5. Bernhardeberg         | 241, | S. Gettarbo                                              | 666           |
| 5. Bernhardsberg . ber   | . 35 | S. Gorthardsberg, Bg.                                    |               |
| große 241, 675, 6        | 90   | 220 202                                                  |               |
| 5. Bernhardeberg, der    | 7    | S. Sieb                                                  | 227           |
|                          | 512  | S. Ja cobs Thalwa                                        | ffer, Kl.     |
| 3. Blaise 7              | 09   | 4 4                                                      | 671           |
| 5. Bonifacius Capel      | 67   | S. Jatob                                                 | . 448         |
|                          | 89.  | S. Jatobi , Thal                                         | 670           |
| 5. Britio 6              | 66   | S. Jatobe Rapelle                                        | 49E           |
| 5. Carlo                 | 70   | S. Janetamp                                              | 181           |
|                          | 39   | S. Janofteen                                             | . 230         |
|                          | 66   | S. Immer                                                 |               |
| 5. Catharinenthal 5      | IO   | S. Immer<br>S. Immerethal                                | 725           |
| 5. Cergue                | 373  | S. Johann , Alt                                          | 589           |
|                          | 50)  | Grauf                                                    | 616           |
| 5. Christophle           | 74   | Jen Jen                                                  | 588           |
| 5. Cierge                | 74   | S. Johannesinfel                                         | 364           |
| 5. Croce                 | 73   | S. Johansen                                              | 364           |
| 5. Croix 3 5. Dionysii 5 | 74   | S. Jooff                                                 | 389           |
|                          | 33   | S. Foofiland                                             | 29, 133       |
| 5. Domenigo 6            | 24   | Sobanfen S. Fooft S. Fooftland S. Fofeph Software from G | 579           |
|                          | 27   | S. Joseph benm C                                         | ans :         |
| 5. Fidele 6              | 23.  | brunnen                                                  | - 472,        |
| 5. Fiden 5               | 79   | S. Joseph im Gail                                        | Termald       |
|                          | 191  |                                                          | 579           |
| Stift                    | 74   | S. Kruis                                                 | 227           |
| Gallen Cappellen 5       | 30   | S. Laurens                                               | 133           |
|                          | 66   | S. Leger                                                 | 368           |
| . Georgenbad             | 75   | S. Leonhard                                              | 687           |
|                          | 737  | S. Livre                                                 | 372           |
| , Germain                | 371  | S. Lorenzo                                               | 659           |
|                          |      | Xxx 2                                                    | G. Lu-        |

| The second secon |             |                   | -           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|
| S. Lucienffeig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 650         | S. Petersburg     | 689         |
| S. Lucii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 636         | S. Petersfoort    | 215         |
| S. Maartens: Polber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 213         | S. Petereinfel    | 343         |
| S. Margaretha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 52 <b>I</b> | S. Petersthal     | 622         |
| S. Margarethen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 449         | S. Peterezell 58  | 37, 588     |
| S. Maria 623,62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | S. Philipsland    | 140         |
| S. Maria ber Engeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 588         | S. Prer           | 371         |
| S. Maria in ber Mun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 383         | S. Roche          | 666         |
| S. Maria Bell am S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | S. Saphorin       | 370         |
| rein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 510         | S. Gervaes        | 218         |
| S. Martensbyk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 139         | S. Steffen        | 353         |
| S. Martin 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 38, 712     | G. Stevenswaerb   | 224         |
| S. Martino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 663         | S. Sulpitius:Balm | 334         |
| S. Martinsbad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 666         | S. Sulpy 370, 37  | 71, 709     |
| St. Maurice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 690         | S. Surgue         | 373         |
| S. Maurice de Lac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 687         | S. Tryphon        | 360         |
| S. Mauris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 559         | S. Moenrop        | 201         |
| S. Maurizen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 690         |                   | 35,392      |
| G. Meinrade Cell in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | S. Wictor 62      | 3, 723      |
| finftern Wald                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 412         | S. Weybrat        | 579         |
| S. Michaels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 386         | S. Wiborada       | 579         |
| S. Michiel, Schanze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 223         | Saadewitz 2       | 903         |
| S. Michiels Gestel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 199         | Saaftingen        | 231         |
| S. Mority                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 642         | Gaas              | 648         |
| G. Morit, Vorst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 849         | Santz             | 836         |
| S. Moriken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 690         | Sabelfau          | 942         |
| S. Morizzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 642         | Gabor .           | 793         |
| S. Mazaro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 569         | Sabor am Hammer   | 792         |
| S. Neu: Gallen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 591         | Saborwitz         | 825         |
| S. Micolao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 666         | Saborzi           | 893         |
| S. Panthaleon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 475         | Sabrze            | 893         |
| S. Paul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 563         | Sabiding          | 936         |
| S. Pelagii Gottesha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | Sachseln .        | 420         |
| Gerichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 508         | Sackerau 866,     |             |
| G. Peter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 693         | 906               |             |
| S. Peter im Schallfit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | Säbischdorf       | 877         |
| S, Petereberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 215         | Gägen             | 867<br>Sáta |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                   |             |

|                        | The second secon |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sarner 921             | Sandhübel 948                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Saffien 620, 621       | Sandinsel 850                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sagan, Fürftent. 1 826 | Carren, Fl. 250, 314,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gt. 9832               | 454                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sagenz 615             | - Landy, und Fleck.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| a Sagne 713            | 353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sagno 571              | Sanetsch, Bg. 353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Saillon 689            | Saphorin 370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Saint Martin be Chanog | Sappun 652                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 374                    | Sardam 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| be Baud                | Sargans, Landv. 522                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 463                    | 523                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Satisty 978            | Sarganserland 523                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5afrau 919, 925        | Sarin 620                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Salenftein . 517       | Sarmenftorf 552                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Saletz 124 124 308     | Sarnau 869                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Salgesch 686           | Sarnen 419                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5alfau 793             | Sarnersee 417                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Jalland 171, 174       | Sartig 646                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Salorino 574           | Sarunegaunum 523                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Saltana, 81. 683,      | Sas van Gent 231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Salt-Bommel 52         | Sas 684                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Saltichus 789          | Soffe Gat 687                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5alur 638              | Saffenheim 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5alzbrunn 879          | Safferthal 1982 684                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5amaden 642            | Saßinkowitz 924                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5ambice 906            | Satigny Deffus 722                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5amity 819             | Sattel 408                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5amogo 666             | Sattler, Bg. 807                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5amolico 670           | Saubsdorf 948                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5ana, FL 353           | Sauedone 569                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sanct Urban 392        | Sauerbrunn 978                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5andbalm 395           | Sauges 711                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sandeborschke 824      | Savagnier 712                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5andegg 507            | Savognino 638                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sandhalden 301         | Savogno 673                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5andhof 900            | Sawade 791                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                        | Arrz Gos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|    | Sawert             | 187  | Scheibe           | 979     |
|----|--------------------|------|-------------------|---------|
|    | Ear                | 308  | Scheid            | 637     |
|    | Sareln .           | 420  | Scheidelwig       | 864     |
|    | Sarler: See        | 420  | Scheitnig         | 853     |
|    | Saron              | 689  | Schelde, Fl.      | 9       |
|    | Sborowski          | 922  | - Schellenberg :  | 951     |
|    | Scamfs             | 643  | ter Schelling     | 123     |
|    | Scapfhausen        | 479  | Schellingwouw     | 119     |
|    | Schabitzen         | 787  | Schenge, die, Fl. | . 134   |
|    | Schadegur          | 894  | Schenkenborg      | 335     |
|    | Schächen, Fl.      | 396  | Schenken-Schanze  | - 54    |
|    | Schächenthal       | 400  | Scherlath (       | 525     |
|    | Schäffer, Bg.      | 484  | Schermer          | 118     |
|    | Schaen             | 219  | Schermer: Enland  | 118     |
| 4  | Schanis de de      | 528  | Schermerborn 1    | 118     |
|    | Schaeren           | 219  | Schermer: Meer    | 118     |
|    | Schafhausen, Cant. | 476  | Scherpenisse (    | 140     |
|    | Of.                | 477  | Scherpenzeel      | 71, 168 |
|    | Schagen            | 121  | Scherzingen       | 514     |
|    | Omair              | 205  | t' Scheur         | 104     |
|    | Schalchen Hills    | 305  | Schevelingen      | 98, 102 |
|    | Schalen            | 687  | Schevening        | 102     |
|    | Schalfwyk          | 150  | Schewoitsch :     | 854     |
|    | Schallfick         | 652  |                   | 74      |
| ١, | Schamserthal       | 621  | Schiebsdorf .     | 835     |
| _  | Schanfigg          | 1652 | Schiedam          | 92      |
|    | Sd)arans           | 637  | Schiedlagwitz     | 894     |
|    | Schardam           | 120  | Schiedlow         | 920     |
|    | Scharfeneck .      | 979  | Schieland         | 102     |
|    | Scharnejoutum 1    | 166  | Schielkowitz      | 919     |
|    | Schattdorf         | 399  | Schiepbeet, Fl.   | 170     |
|    | Schauenburg Mich   | 448  | Schirmonnigfoog   | 169     |
|    | Schauenstein       | 620  | Schiersch)        | 649     |
|    | Schauerwitz        | 894  | Schild            | 122     |
|    | Schebia            | 186  |                   | 810     |
|    | Schedliske         | 623  | Schildberg        | 906     |
|    | Cheonore           | 920  | Shille, Fl.       | 190     |
|    | · ,                |      |                   | Schim:  |

| The state of the s |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| chimmerau 895                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Schmitten 651                                |
| chingnach 337, 363                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Schmodywitz 816                              |
| diodria 919                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Schmoger 858                                 |
| chipbeek, Fl. 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Schmudseifen 804                             |
| chlabatschine 840                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Schnabelberg Cal 307                         |
| dlaboschwiß 840                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schnallenstein : 2 7 977                     |
| chlans 618                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Schnaus 51 615                               |
| chlatter Rood 491                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Schredenbund 582                             |
| chlattingen , 512                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Schneetoppe 736,796                          |
| chlaup 802                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Schneisingen was 544                         |
| dylaupe 856,913                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schnellenwalde 926                           |
| chlauphof 816                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Schnottweil 468                              |
| chlaupis 885                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Schodnia 918                                 |
| diama 786                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Schodnia 918 Schöftland 338                  |
| chlawentity 924                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schomberg 883                                |
| thlegel - 980                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Schönau 808, 864,                            |
| chleitheim 480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 927, 976                                     |
| chlenz 844                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Schönberg, Schweidn. 883                     |
| chleffen , Bergogt. 729                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Schönberg, Zurich. 306                       |
| chlefier, Thal 879                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Schonborn, Brieg. 868                        |
| chleuse 913                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Leobsch. 936                                 |
| dilewis 615                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ——— Cagano 1836                              |
| chlieren 540<br>chlins 638                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Schönbrunn 836, 877                          |
| chlins 638                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Schöneich 795                                |
| chlogenberg - 936                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Schoneiche 31. 823, 837                      |
| chlowis, Of. 615                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Schönenberg 503                              |
| Der. 613, 615                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Schönenbuhel 490                             |
| chloin 786                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Schönengrund 493                             |
| chloßberg : 724                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schonenwerd 473                              |
| chlottendorf. 907                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Schönfeld, Brieg. 863                        |
| chluffeldorf 1. 11863                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Glass 977                                    |
| dmachtenhann 896                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jauer. 803                                   |
| dymarse, Vorwerkein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Schönheide 908                               |
| 900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Schönhof 957                                 |
| chmeriden. 530                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Schönholzersweil 505                         |
| chmiedeberg 807                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schönichel 959                               |
| chmietsch 927                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Call and |
| 1 . 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Xxx 4 Soons                                  |

| Schonwald , Brieg.  | 869  | Schurgast 921             |
|---------------------|------|---------------------------|
| Schonwald, Wartenb. | 913  | Schunten Diep, Fl. 191    |
| Schönwalde 907,     |      | Schwammenbingen 294,      |
| Schonwig .          | 921  | 295                       |
| Schofland pass      | 124  | Schwanau 408              |
| Scholberg !         | 526  | Schwand 572               |
| Schollendorf , 42   | 913  | Schwanden 437             |
| Scholzenberg, Bg.   | 904  | Schwanowis 865            |
| Schomberg           | 1957 | Schwansdorf 950           |
| Sd)ongen            | 387  | Schwarzau 820             |
| Schoonerwoerd :     | 109  | Schwarzbach 807           |
| Schoonheten         | 177  | Schwarzenbach 387, 589,   |
| Schoonhoven         | 92   | 59f                       |
| Schoorl             | 117  | Schwarzenburg, Lando.     |
| Schooter schanze    | 167  | 556                       |
| Schore 3 16         | 135  | Edil 557                  |
| Schoterland         | 167  | Schwarzeneck 349          |
| Schotsmann          | 136  | Schwarzenegg 495          |
| Schouwen, Inc       | 136  | Schwarzen : Bafferftelj   |
| Schräbsdorf         | 908  | 545                       |
| Schreckendorf.      | 976  | Schwarze Polder 228       |
| Schretthorn, Bg.    | 239  | Schwarzwaldau , 884       |
|                     | 366  | Schwarzwasser 811, 957    |
| Schreibendorf       | 863  | Schweiduit, Df. 792       |
| Schreibershau 🦠 🕛   | 809  | Fürftent. 87!             |
| Schrepau            | 786  | St. 876                   |
| Schreppau           | 786  | Schweidnitger Waffer 845, |
| Schrepsdorf :       | 908  | 874                       |
| Schronn Aussen      | 907  | Schweinbraten 855         |
| Schrothammer        | 837  | Schweinhauß 852           |
| Schubersen          | 823  | Schweinigen 638           |
| Schübelbach -       | 411  | Schweinsborf 926          |
| Schüllersdorf       | 935  | Schweiz 237               |
| Schüpsen 334, 365,  |      | ——— Cant. 404             |
| Schütlau            | 790  | Fled. 407                 |
| Schniten Diep, Fl.  | 191  | Schweizeren : 900         |
| Schuls              | 643  | Schwelbrunn 493           |
| 11. 7               |      | Edwen:                    |

## Register:

|                              | • • •                  |
|------------------------------|------------------------|
| Schwemme, Fl. 793            | See, Genferfee 315     |
| Echwendi 437, 490            | Gißweilerfee 417       |
| Schwendiner Rood 490         | - Greiffensee 304      |
| Schwenkfeld 880              | - Greiffersee 284      |
| Schwentnig ; 869             | - Onsweilersee 420     |
| Schwentroschine 480          | — Halwylersee. 317     |
| Schwenz 974                  | Beegersee 154          |
| Schweretau 895               | See, Beideder 380, 551 |
| Schwerzenbach 304            | - Suttersee 284        |
| Schwestern ben Allerheiligen | See de Jour 376        |
| in der Aue 415               | — Ridnthalersee 430    |
| Schwiebus 793                | 2 Langensee 568        |
| Schwiebussen :               | —— Lauisersee 566      |
| Schwienaren 824              | Laufannerfee 315       |
| Schwoife 864                 | —— Locarnersee 568     |
| Schwuntnig 895               | —— Lucernersee 380     |
| Schwusen 788                 | - Lungerusee 417       |
| Scoglio. 670                 | —— Mauensee 388        |
| Scolare 651.                 | Murtersee 317, 557     |
| Scuol 643                    | - Reuenburgerfee 316.  |
| Sczredrzik 919               | 373,697                |
| Geben 475                    | — Mydauersee 317       |
| Sebnitz 821                  | Dbere See 283          |
| Sedlist 1 ,962               | Pfeffikersee 284       |
| Sec, Alegeri 422             | Pilatusfee 381         |
| —— Allpersee 484             | See, Poel 116          |
| —— Alpnachersee 417          | —— Pusclaversee 640    |
| — Baldeckersee 380           | Reichensee 380, 551    |
| Bergumerfee 154              | —— Rothsee 390         |
| —— Bielersee 316             | —— Sarnersee 417       |
| Bodensee. 497                | Garlersee 420          |
| - Brienzersee 317, 367       | - Sempachersee 380,    |
| Clevnersee 668               | 385                    |
| Comerfee 668                 | — Sloterfee 154        |
| Engstlersee 359              | Gneekersee 154         |
| See, Flevo                   | — Güdersee 6           |
| - Fljuessen: See : 154       | Thunersee 317,349      |
| 11.7                         | Err 5 See,             |

| Gee, Tijente See 3 154  | Seignias 34 616           |
|-------------------------|---------------------------|
| - Turlerfee 283         | Seitendorf, Glatz 977     |
| - Uddelersee 71.        | Dunfterberg               |
| - vier Waldstädterfee   | 908                       |
| 380, 396                | Selbigen 682              |
| - Baldstådterfet 396,   | Selg 642                  |
| \$                      | Seitsch 790               |
| Mallenstädtersee 430    | Geligny 723               |
| 3uricherfee -283        | Selva piana 642           |
| 3ugerse 422             | Selzach 470               |
| - Bunder See 6          | Semendria 563             |
| Seeberg 3 1974 - 340    | Sementina 563             |
| Seedorf 365, 399        | Semione 5 565             |
| Seefelder 978           | Sempach 391               |
| Seelisberg 399          | Sempachersee 380,385      |
| Seengen 338             | Seinsales ; 465           |
| Seenig 868              | Sendig :895, 903          |
| Seewen 475              | Senity 868                |
| Geewis 649              | Sensen, Fl. 314, 454      |
| Geez, Fl. 430           | Sent 643                  |
| Seftingen 333           | Sentis, ber hohe, Bg. 484 |
| Seglingen 301           | Seon 337                  |
| Segues 618              | Gepen : 361               |
| Seiversdorf, Glat 979   | Sepperen - 218            |
| Ecschen 957             | Septmerberg 625           |
| Seichau 802             | Seraglio 667              |
| Seifenberg, Bg. 796     | Sermond 59                |
| Geiferevorf 790, 815    | Gernft, Fl. 429, 438      |
| Seiffen 961             | Sernio 659                |
| Seiffenau 818           | Serno 659                 |
| Seiffenberg 976         | Seroosterte 133, 138      |
| Seiffersdorf, Glatz 979 | Serra 667                 |
| Jauer 803,              | Gerrieres 708             |
| 810                     | Gerban, Thal 690          |
| Oppeln 920              | Gerville 463              |
| Schweidnitz             | Seffa 567                 |
| 877 . 878               | Seth 4 2 617              |
| . C. 3                  | Seti                      |

## Register,

| Betine, Fl. 856            | Siemignowitz 1947                        |
|----------------------------|------------------------------------------|
| Seuberedorf 920            | Siens 374                                |
| Sevelen 300 441            | Siffis 618                               |
| Semile 673                 | Siggenthal 540                           |
| Sendorf . : 809            | Giggershausen 503                        |
| Senfferedorf 6 1952        | Sigirino 507                             |
| Senfrau 824                | Eiglio 042                               |
| Senfrodau 6 : 824          | Signau 347                               |
| Senon, Fl. 2.697, 707      | Sigrisweil 349                           |
| 's Graveland 0. ; 99       | Gil, Fl. 284, 404, 411                   |
| 's Gravemoer               | Gilber 835                               |
| 's Gravendal & 221         | Silberberg 879                           |
| 's Gravenhage 97           | Gilenen 400                              |
| 's Gravenpolder 135        | Silfeld 291                              |
| 's Gravesande 103          | Silio 342                                |
| 's Gravelduins Rapelle 111 | Gils 637, 642                            |
| 's heerenberg 66           | Silstenwitz 878                          |
| 's Heerendyk 110           | Simmelberg, Bg. 524                      |
| 's Heeren-koo              | Simmen ; §!. 314,351                     |
| 's Hertogenbosch 197       | Simmenthal 350                           |
| Selmatten 647              | Simonshaven 106                          |
| Siblingen 482              | Simpelen 684                             |
| Sibranoahuizen - 165       | Sins 549, 643                            |
| Stbyllenroth 901           | Sion 545,687                             |
| Siddidfur 835              | Girister 545,087 Girister 692 Gileln 343 |
| Sibers 686,687             |                                          |
| Citwald 588                | Sissach 452                              |
| Siebelmatten 647           | Sißgau 450, 452                          |
| Siebeneichen 805           | Sitten 687                               |
| Siebenhuben 868, 979       | Gitter, Fl. 1.484,497                    |
| Siebenhufen :: : 801       | Sitterdorf 611505                        |
| Siebenthal 32 . 350        | Siviein 618                              |
| Siegelberg enper. 508      | Sivirez 462                              |
| Siegendorf, 700 816        | Stally 5713 GOZ                          |
| Siegroth 869               | Skodny 918                               |
| Sieme, Fl. 81. 352         | Storifdian 858, 894                      |
| Siementhal 359             | Stotschau 957<br>Stotsche=               |
| 5 (fr. 1)                  | Othild)63                                |

| Stotschenin &         | 895, 903   | Soltkamp        | 187      |
|-----------------------|------------|-----------------|----------|
| Skotschnine           | 895, 903   | Someo           | 570      |
| Stozow                | 957        | Sommelsbyt 1    | 140      |
| Sfrzeczon             | 963        | Sommeri         | 505, 579 |
| Sfrzipau "            | 950        | Sondal          | - 658    |
| Glangenburg 1         | 63         | Sondalo Pros    | 30       |
| Glavante              | - " 217    | Sonders         | 659      |
| Slawentik             | 14.924     | Sondrio         | 659      |
| Slawikau              | 929        | Sonneuberg -    | 109,505  |
| Sleewyt .             | TÍO        | Sonogno         | 569      |
| Globegors             | 214        | Sonvico         | 567      |
| Slochteren            | (P > 2 188 | Souvilliers lie | 726      |
| Sloe, Fl.             | 128        | Gool            | 437      |
| Sloten                | 100, 162   |                 | 814, 824 |
| Sloterdyk             | 100        | Sopte           | 901      |
| Gloterfee             | 154        | Soppau          | 936      |
| Sluis                 | 218, 226   | Gopra Porta     | 639      |
| Sluische Diep         | 104        | Sorgau          | 854      |
| <b>Smallingerland</b> | 165        | Sorge           | 854      |
| Smilder Beenen        |            | Gornico         | 570      |
| Smogra 200            | 858        | Sort (d)        | 974      |
| Gneek                 | 161        | Sofinishowite   | 924      |
| Sneeker See           | 154        | Sößniße         | 893      |
| Snite                 | 161        | Couceboz        | 727      |
| Sobiasco              | 563        | Sout Punt auta  |          |
| Sobrio                | 402        | Couwe, Fl.      | 108      |
| Sddrich               | 807        | Sovazen         | 623      |
| Soeft                 | 152        | Soverno         | 660      |
| Soeftdyk              | 17 152     | Somade \ 1.10   | 919      |
| Soetendaal            | 227        | Sowity .        | 947      |
| Soglio .              | 639        | Spaanswaarb .   | 63       |
| Sohrau                | 929        | Spaaren, FL     | 73       |
| Solatz, Bg.           | 673        | Spaarwouw       | 100      |
| Goleure               | 466        | Spachendorf     | 952      |
| Solio                 | 639        | Spahlwis        | 900      |
| Solothurn, Ca         |            | Spakenburg 1    | 152      |
| St                    | 466        | Spanje }        | 102      |
| of the sale           |            |                 | Spans    |

| (                  |        |                                                |
|--------------------|--------|------------------------------------------------|
| Spanfen !!         | 168    | Stanowitz 1881                                 |
| Spankeren          | 170    | Stans 421                                      |
| Sparendant !: "    | 100    | Stansstadt _ prodent 421                       |
| Speicher           | 493    | Stanz nofilm 421                               |
| Spiet .            | 349    | Starfirch 311473                               |
| Spiringen          | 400    | Starlegia 672                                  |
| Spitzberg, Bg. 737 | 811,   | Starrenberg 102                                |
| 4                  | 818    | Starfen '901                                   |
| Spluchow . Home is | 963    | Staddeja 671                                   |
| öplügen            | 622    | Stauberen, Bg. 483                             |
|                    | 2, 671 | Staude 940                                     |
| šporwig 🥶 📑        | **89T  | Stauding \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |
| Sprang !           | III.   | Staufberg 339                                  |
| Spreitenbach "     | 540    | Staupitz 807                                   |
| Sprottau, Fl.      | 821    | Staveniffe in 140                              |
| Gt.                | 790    | Staveren 161                                   |
| Sprottchen :       | 821    | Stazzona 659                                   |
|                    | 106    | Stedborn 504, 517                              |
| Stabio             | 20571  | Steenbergen 210'                               |
| 5tad 5             | 522    | Steenbergen, St. 210                           |
|                    | 294    | Steenberen                                     |
| Stadthende &       | 820    | Steenwyt 180                                   |
| Stadtholz          | 343    | Steenwyfer-Aa 171, 191                         |
| Städtel            | 859    | Steenwykerwolde 181                            |
| Städtlein & 4      | 859    | Steffit 840                                    |
| <b>Stafa</b>       | 296    | Steig, die 301                                 |
|                    | ,409   | Stein 514, 913                                 |
| žtáffis            | 461    | Stein am Rhein 3310                            |
| Staffisburg        | 349    | Stein zu Baden 3537                            |
| <b>Staflen</b>     | 554    | Steinach, Fl. : 500591                         |
| Stalden            | 684    | Steinau, Df. 4957                              |
| Stalla             | 638    | ₹1. × 879                                      |
| Frallikon          | 29f    | et. 825, 927                                   |
| <b>Stampa</b>      | 639    | Steindorf 866                                  |
| Standaartbuiten    | 213    | Steinegg , 511,                                |
| Stanischen har     | 895    | Steinen 408                                    |
| Stanity            | 929    | Steinerberg 408                                |
| , e                |        | Stein-                                         |

# Register,

| Steinhausen 308, 427                   | Strafberg 341, 652                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Steinowitz 7.1973                      | Strebel 878                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Steinsberg 351 : 643                   | Straubenzell : 579                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Steinseiffen 810                       | Strebitfo 840                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Steflenegger Rood 491                  | Strehlen 866                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Stellingwerf Dosteinde 108             | Strehlitz 853, 878                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Stellingwerf Befteinde                 | Strengelbach 339                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ************************************** | Striegau 880                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Stephansborf 857                       | Striegemühl 878                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Stephanshann 880                       | Stroe 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| het Stermeir 118                       | Strohof) 895                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sternenberg 475                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Landger. 334                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Stefé 671                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Stetten :480,540                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Stettfort 505                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Stettlen 333                           | Stryen 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Steubendorf 937                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Grendnitz 819                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ctevens: Baerd 224                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Stieberwiß 950                         | Studema 929                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Stiebnig 950                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ctiphout 201                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Stuber, Fl. 743, 845,                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 859                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Stobetau 864                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Stockberg, Bg. 589                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Stockhorn, Bg. 352                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Stobell 1 929                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Stoetwegen 150                         | The Art I was a second of the |
| Stoly 908                              | 2 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Stolzenau 974                          | ~ 1. ~ 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Stolzmutz . 937                        | Süd=Schermer 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Straathem 200                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Strada 614                             | — Fl. 594                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Greatlingen 350                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Girams 638                             | Suhlan 814 Suke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 17.37                                  | Outle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

# Register;

|                          | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Sutarity 37 925          | Eariminga 187                         |
| Sulgen # 506, 513        | Zamins . 3 3 618                      |
| Sulfana 643              | Tampadel 878                          |
| Summeri 505, 579         | Tanegg 507                            |
| Summiswald 346           | Tanen : 373                           |
| Synwix 617               | Tannhausen 879                        |
| Suot fontana Merla : 643 | Tardinis 906                          |
| Sur 337, 380, 638        | Tarne                                 |
| Syren, &l. 17 417        | Tarnow 919                            |
| Sur-Glane 450            | Tarnowiß 864                          |
| Surin 417                | Taroplan 666                          |
| Suyingau 417             | Tarpen 799                            |
| Surnim: got              | Taschenberg 865, 906                  |
| Surpierre ! 462          | Taschendorf 959                       |
| Surfee 392               | Taspogio                              |
| Suschnie' - 1912 -901    | Taubnity sen, 1 - 90952               |
| Susinge, das Thal 725    | Tauer 895                             |
| Sueletz 940              | Taumlity 936                          |
| Sut 343                  | Tavetsch 616                          |
| Swalmt 225               | Tavetscherthal 616                    |
| Sngerswolde              | Tanda 661                             |
| Ensiten 398, 399         | Taningen 480                          |
| Szeppanowit 2 . 919      | Tecetto 569                           |
| Samogrow 858             | Teffelen 206                          |
| Szychom . 1912           | Teggerich 553, 556                    |
|                          | Teglio 659                            |
| T.                       | Tegna Pedemonte 568                   |
| Tägerfelden 540, 544     | Tegnia 568                            |
| Lägermooß 514            | Teichau Anger 3 300 881               |
| Eagerschen 517, 589,     | Teiche 868                            |
| 590                      | Teichenau 880                         |
| Tagersheim 590           | Teilingen 100                         |
| Tagerweilen 503          | Teiniden 425                          |
| Tanifon 509              | Teifterband 56                        |
| Laffers 459              | Teitingen 469                         |
| Ealamona 661             | Tell 659                              |
| Lamin, Fl. 524           | Tellen 355                            |
| . ,                      | Tel=                                  |

# Register!

| Tellenburg 355         | Tegin, Fl. 250       |
|------------------------|----------------------|
| Tellergemeine' '659    | St. 955              |
| Tellifen 293           | Test 684             |
| ten Dam 177            | Teufelen 343         |
| ten Dunt C 102         | Teufelsbrude 394     |
| Tenizono 11. 638       | Teufen 493           |
| Tenna, Ger. 613, 615   | Terel 122            |
| Tennicen 451, 509      | That : 522           |
| Tentschel 814          | That Ambria 661      |
| Teppelwobe 907         | Thalbach 463         |
| ter Burg 1 66          | Thal, das innere 666 |
| ter Goes 1 134         | bas untere 666       |
| ter Gouw 90            | —— Entremont 689     |
| ter Deide 103, 209     | Freel 666            |
| ter Hofstede 228       | — Madre 661          |
| ter Hollenschanze 194  | —— nid dem Bald 420  |
| ter Horne 167          | - ob bem Bald 419    |
| ter horft 149          | —— St. Jakobi 670    |
| ter Men 109            | — Gervau 690         |
| Terminen 684           | —— Sufinge 725       |
| ter Reuse 231          | unter dem Walce      |
| Terriplan 666          | 410                  |
| ter Schelling 123      |                      |
| Terffer 1 368          | Tharnau / 950        |
| Terenaus 622           | Thengen 542, 545     |
| ter Tholen 139         | Thesenberg 728       |
| ter Beer 130           | Theuren 837          |
| Teld 684               | Thiel 52             |
| Tefchen, Fürffent. 952 | Thielau 826          |
| St. 955                | Thiele, Of. 709      |
| Teschwitz 826          | <u> </u>             |
| Tefin, Fl. 250, 395,   | Thienhonderd 228     |
| 396, 561, 563          | Thierachern 333      |
| Tefino, Fl. 250        | Ebierens 3.4         |
| Teffarete 567          | Thiergarten 789      |
| Teffel 122             | Thierstein 474       |
| Teffenberg 343, 728    | Thiervorwert 814     |
|                        | in niet              |

| jiester 789               | Tobel 495, 508            |
|---------------------------|---------------------------|
| jolen 139                 | Lodre Linge, Fl. 52       |
| jomasfirch 3. 894.        | Tobiberg, Bg 428          |
| jomasmalde 2803           | Toffen 333                |
| )on - 437                 | Toppendorf 867            |
| jorberg, 365              | Toppliweda 907            |
| ranenthal 815             | IbB, Df. 299              |
| jun 349                   | —— Fl. 284                |
| underf 510                | Topeg 305                 |
| unerfee 317, 349          | Tößriedern 301            |
| unftetten 341             | Toggenburg 582            |
| ur, Fl. 284, 497          | Tokarmia, Bg. 925         |
| urberg 517                | Tolhuis 55                |
| urgau 496                 | Lomils Likewick 637       |
| urn, Bg. 484              | Tongerlo 65               |
| urnen 333                 | Torni le petit 461        |
| urthal 587                | Tornypitet 461            |
| alebirt 2507              | Torre 565                 |
| bishausen = mairie514     | Torricella 567            |
| thau dir. 940             | Toschet 923               |
| ino, Fl. 396, 561, 563    | Tossana 620               |
| fenkasten . indown 638    | <b>Zoft</b> 923           |
| effensee 18 868           | Tourbillon, Schl. 687     |
| :1 52                     | Tour de Peils 368         |
| :ler=Waard 56             | la Tour 368               |
| inhoven 109, 151          | la Tour de Trême 464      |
| etjerk 94 3 165           | la Tour la Ville 464      |
| etjerksteradeel and 19165 | Tovedo fin 623            |
| eufesee 154               | Zovo 659                  |
| borg 199                  | Trablat 579               |
| Towity Jib 3 2920         | Azechenberg, Herrsch. 840 |
| mmendorf 3721940          | ———— St. 842              |
| nzen 5 638                | Trachselwald 346, 347     |
| ran 657, 658              | Trachelaub 415            |
| rano 658                  | Thranenthal 815           |
| kaar froonsie 377         | Trahona 662               |
| 426.59.                   | Dyn Tram-                 |

| Tramlingen 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7   | Tichaffis          | 725        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|------------|
| Trans 38 -63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7   | Tschammendorf 8537 | 898        |
| Trautliebersborf 3 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | Tschangnau         | 347        |
| Trapers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | II  |                    | ,621       |
| Travesenbe 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 71  |                    | 642        |
| Trebnit . 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2   | Tschauckelwiß 1990 | 855        |
| Tregua 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 66  | Tscheptan          | 787        |
| Trelaz 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 77  | Tschepplowiff      | 864        |
| Trembatichau 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13  | Tscherlitz         | 560        |
| Trembleur 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21  | Tschermin          | 913        |
| Trême, Kla - 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 64  | Tschernitz         | 837        |
| Tremona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 67  | Tschepeln          | 837        |
| Trelinio 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 60  | Tscheschen 895     | ,900       |
| Ares Torrens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 92  | Theschrowitz       | 825        |
| Trevels " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 159 | * Scheur           | 104        |
| Previsio 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 60  | Tschierk           | 644        |
| Tren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 376 | Tichiertschen      | 652        |
| Trepvaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 159 | Tschilesen         | 789        |
| Triboldingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 03  | Tschirfau          | 837        |
| Tricht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 59  | Tschirmb           | 950        |
| Triengen 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 387 | Tichirnaudy?       | 855        |
| Trimbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 473 | Tschirndorf        | 835        |
| Trimmis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 536 | Tschirne, Fl.      | 827        |
| 3 rinet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 923 | Tschirniz          | 895<br>663 |
| Trinitat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 672 | Thin               | 003        |
| Trogen 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 493 | Thopsoorf          | 884        |
| Trompenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 99  |                    | 843        |
| Troppau, Fürstent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 930 | Tschulimont, Bg.   | 344        |
| St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 949 | Tuchers            | 595        |
| Troppelwit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 949 | Tüdingen           | 459        |
| Tropplowif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 935 | Türbele, Schl.     | 687        |
| Troftburger Zwing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 556 | Turkwitz - 1996    | 913        |
| Trub                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 347 | Turlersee          | 284        |
| Trummelsberg (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 544 | Tuggen .           | : 411      |
| Trums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 617 |                    | 57         |
| Arzebowitz '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 950 | Ankendorf          | 877        |
| Tschachowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 895 | Tuntschendorf      | 979<br>Tub |
| to the state of th |     | 12.3               | Made       |

| . 14               |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Eurbenthal 299     | Ujestl manirham 924                       |
| surbusch 1800 825  | Ujest 888, 893, 924                       |
| Lurnen 333         | Hitmut garagasis 110                      |
| Curretin 722       | illbendorf 868                            |
| Lureman 686        | Ulbersdorf 819,881                        |
| มโเฮ้ 620          | Ulenpas 63                                |
| Been 149           | Uleftraeten 221                           |
| Blie 6             | Ulleredorf 884                            |
| wan 595            | Ulrichen 682                              |
| mann 343           | Ulrichsdorf 860                           |
| weebergen 218      | Ulvenhoursebold 208                       |
| wenthe 171, 178.   | Umber-Aum 54c                             |
| widel 179          | Umbili 652                                |
| wickelo 179        | Umifen 336                                |
| Woud 103           | Uneweilen 509                             |
| zum 5. 166         | Unema 163                                 |
| 3min 226           |                                           |
| 7.                 | Unnot 478                                 |
| u.                 | Unoth 478                                 |
| bbega 187          | Unfere liebe Frau im Stein                |
| htland 332, 455.   | 475                                       |
| deler See 71       | Unfer lieben Frauen Bad                   |
| den 205            | 7.4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| Nigenschweil 391   | Unipunnen 350                             |
| versar 618         | Unter-Alegeri 425                         |
| berstein , 462     | Unter-Aiche                               |
| berstorf 450       | Unterart 408                              |
| rkheim 338         | Unterbach 409                             |
| ßlingen 509        | Unter Baldingen 545                       |
| tiken 544          | Unter-Bargen 480                          |
| tifon 306          | Unter-Bazenheid 590                       |
| tliberg 307        | Unter-Bollingen 533                       |
| fifen 384          | Unter Castion 660                         |
| hausen 385         | Unter-Dietweil 549                        |
| nau, Ins. 409, 415 | Unter=Eggen 580                           |
| gia 672            | Unter-Enoingen 1540, 544                  |
| wiesen 300, 302    | Unter Engadin 643                         |
| 5.                 | Opp 2 Unters                              |

| Unter-Engftringen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 543        | Uri, Cant.     | 392        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|
| Unter Erenbingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 540        | Uringerbeel    | 167        |
| Unter-Reichenau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 835        | urt            | 124        |
| Untere Rheinthal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 517        | Urmein         | 620        |
| Untere Bollbrucke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 191 524    | Urnasch, Dorf  | 492        |
| Unter: Eichenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 506        | FI.            | 484        |
| Unter Goldach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 580        | Gem.           | 491        |
| Umer: Gyriperg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 516        | Urnen :        | 440        |
| Unter-Hallau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 482        | Urnerland      | 392        |
| Unter Laret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 647        | Urschla        | 826        |
| Unrer=Mellendorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 835        | Ujdyug         | 921        |
| Unter Neckerthal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 590        | Urfelerthal    | 394, 402   |
| Unter-Miesenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 552        | Urfenbach      | 340        |
| Unter Nußbaumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 544        | Urferen        | 403        |
| Unter Detweil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 11: 544 | Urfernthal     | 394, 402   |
| Unter: Ormonts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | E 18 301   | Urfins         | 374        |
| Unter Porta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 639        | Urftein        | 492        |
| Unter Rathen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 979        | Ufter          | 304        |
| Unter-Rindal 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 89, 590    | Uftron         | 957        |
| Unter-Sans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 648        | Utra Rhone     | <b>691</b> |
| Unterschächen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 400        | Utrecht, Prov. | 140        |
| Unter-Schlatt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 512        | St.            | 145        |
| Unter-Schneifingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | Utwilen        | 508        |
| Unterseen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 350        |                | 530        |
| Untersewen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 350        |                | 341        |
| Unter-Siggenthal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                | 506        |
| Unter:Stammhein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                | 529        |
| Unter-Urdorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 544        |                | 530        |
| Unter-Bag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 636        |                | 1: 530     |
| Unterwalden, Car                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | nt. 415    | 1011           | •          |
| Unter=Pallis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 689        |                | .**        |
| Unter-Wydlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 480        |                | 223        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 53         | de Baart       | 151        |
| Upbergen<br>Urba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 560        | Baartsche Ribe | in 4 141   |
| and the second s | Jan 201    |                | leuse 151  |
| Urdorf<br>Uremboll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 513        |                | 57L        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 513        |                | 524        |
| Urenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | P. W. F.   |                | Baglio     |

| salia                                      | Vandeubre 723.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| aglio mamo 567                             | Barik 723                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| alais athrony in 1675                      | Barseveld 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| al da Müstair 643                          | Batzerol 650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| al be Booned 600                           | The state of the s |
| al del Bitto 693                           | 1.07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| al del Vitto 662<br>al de Lie 692          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| of he State show Star 712                  | The second secon |
| al de Ruth, oder Ruz 712 al de Travers 709 | Baumarcus 47.463                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| aleirh couples & st or 723                 | CANAL CONTRACTOR OF THE PARTY O |
| alengin 11121 151 Gr. 712                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            | 75.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| alkenburg 101, 219, 220                    | bie neue 1700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| alfenstein 107                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| allamand 375 allangin 712                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            | 20196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            | 21 21 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ille Bregana                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| — di Blegno 564                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| — di Bregno 564                            | 11 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ballee du Lac de Jour. 376                 | and the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| illendas 614                               | 22 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                            | 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                            | Velperedorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| illeria, Schl. 8137687                     | OF Alekania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| illon 461                                  | Beltlein 652                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| n Maggia 570                               | Beltlin 652                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| tlorbe 376                                 | Beluwe 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 110                                        | Veluwe: Zoom 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11 fainte 463                              | Belgen 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                            | Bendelo ., 222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ilsein 649                                 | Venlo 222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| al Tasna 643                               | Benoge, Fl. 371                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            | Denosta 658                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                            | Ypp 3 Bens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 100                                        | 9 9 9 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Benton Steller                            | 87 Dier Bachten 01 295      |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Berbier 6                                 | 93 vier ABaloftabterfee 386 |
| Bercorn 6                                 | 87 396, 47                  |
| Berdabbia 6                               | 23 Biefcherhorn, Bg. 366    |
|                                           | 68 Biganello 567            |
|                                           | 88 Bigneule 371 595         |
| Bernate                                   | 67 Wildry 371               |
|                                           | 30 Billa 622, 659, 673      |
|                                           | 92 Billard 459              |
|                                           | 10 Billard les Friques 462  |
| Berfail                                   | 95 Billard für Morat 55\$   |
|                                           | 93 Billarepox 459           |
| Berfio &T                                 | 68 Willars 692              |
|                                           | 23 Billare le Moine 558     |
| Bervio 6                                  | 58 Billarvolard 463         |
| Bermolde                                  | 64 Billarzel l'Eveque 374   |
| Bergafca 1975                             | 69 Villavia 658             |
|                                           | 67 Bille neuve 369          |
| Befpran 6                                 | 39 Billette . 371, 693      |
| Berron 6                                  | 89 Billmaringen 552         |
| Betten 6                                  | 43 Billmergen 552           |
| Beulen                                    | 18 Bilnachern 337, 377      |
| Beurne FERROR                             | 32 Vilt 219                 |
| Bevaise 3                                 | 70 Biltenburg 150           |
| Bevan Tenen                               | 68 Binels 344               |
|                                           | 67 Bingelz 595              |
|                                           | 09 Bingreis - 595           |
| Bianen 108, 10                            | 9, Vira 569                 |
| 250                                       | 39 Visone 687               |
| Biaft 9                                   | 24 Bifp 684                 |
| Wic 3                                     | 73 <b>Vispaco</b> 684       |
| Vichau 8                                  | 96 Visvliet 187             |
| Vico 5                                    | 67 Divis 368                |
| Victor 8                                  | 78 Bigardingen 104          |
|                                           | 371 Blake 135               |
| Viena 6                                   | 92 Blierben 201             |
| Vierlingsbeet 2                           | 03 Bliestrom                |
| 48 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | Vliet,                      |

| Hiet, het lange nog 6                   | Proenhove : 214, 217                                                             |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 2r naha 1                             | Brue van Sluis in 1226;                                                          |
| liffingen 129                           | Buddens 463                                                                      |
| lift, FL 444 74                         | Buddens 463<br>Bucht 463                                                         |
| lodrop 225                              | Bullierens 27 372                                                                |
| lomen                                   | Buren, 57                                                                        |
| lyttingen 218                           | Busternens 462                                                                   |
| ogelinsed, Bg. 493                      | Wylen is in 222                                                                  |
| dylistahl 727                           | 2.3                                                                              |
| 040                                     |                                                                                  |
| dr 689<br>ogel, Bg. 249, 612            | Baabt in 367                                                                     |
| ogel, Bg. 249, 612                      | Baal, Df. 122                                                                    |
| ogelgejang 808                          | St. 7, 47, 56                                                                    |
| oigtecroß 948                           | GIRAATEA                                                                         |
| oigtsdorf 884, 975                      | Waalmyr 199                                                                      |
| vigismalde 4 . 853                      | Quard 223                                                                        |
| olfel 205                               | Maarden o 75 #35                                                                 |
| olfe Rat 104                            | Maarder 500                                                                      |
| olkmansborf 890<br>ollega 693           | Maalwyk 199 Waard 223 Maarden 135 Maarder 101 Maar 166 Maayens 166 Machedorf 835 |
| ollega 1693                             | Magarens                                                                         |
| ollendam - 120                          | Madistory 035                                                                    |
| ollenhoven 171, 179                     | Bachten, viet 295<br>Bad 168                                                     |
| olterschanze 194                        | Ababben 168                                                                      |
| oorburg 103                             | 2Babben 168<br>2Babenogen 57                                                     |
| oorne 304<br>oorst 63,70<br>orbning 440 |                                                                                  |
| oorne 104                               | Madenschweil 306                                                                 |
| porti                                   | Båggis di 391                                                                    |
| orburg 440                              | Waggithal In 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19                           |
| orbruck ben Stein 514                   | Målsche Lande 367                                                                |
| or dem Tobel 579                        | Bagendruffel, Soll. 925                                                          |
| ordergroß 415                           | Bagenhausen hace 514                                                             |
| orhaus 819                              | Wageningen 4. 181368                                                             |
| orhaus 819 rageren 55 rebestein 55      | Meaganthal made 545                                                              |
| redestein 55<br>redewold 186            | Waggenthal 545                                                                   |
| recembly 461                            | Wagstadt 959                                                                     |
| reeswyf                                 | Mableren . William 557                                                           |
| rieffeneen guin 179                     | Dyn 4 Wahl=                                                                      |
|                                         | 2777                                                                             |

| Wahlfiabt 816            | Mangern 50 1, 1919    |
|--------------------------|-----------------------|
| Wafenau 619              | Wangen 340, 386,      |
| Wafow 950                | 388, 411, 472         |
| Walcheren 128            | Mangenhausen 311      |
| Waldywyl 427             | Wangrinova * 844      |
| Wald 306,494,682         | Mannenbad 297         |
| Waldau 815               | Wanneperveen 18t      |
| Wald Emmen, Fl. 380      | Bannhaufern . 426     |
| Walbenburg 452           | Wansen 891            |
| Schweibn. 879            | Warbenburg 56         |
| Waldhausern 552          | Warder 120            |
| Waldfirch 58t            | Warens 374            |
| Walostadt 493            | Warmbrunn 808         |
| Waldstädterfee 380, 396, | Warmenthal 925        |
| 417                      | Warmed 520            |
| Balenstadt 525           | Warmuntow 929         |
| Walfringen 335, 365      | Warneredorf 936       |
| Wällenberg 879           |                       |
| Wallenburg 452           | Warschowitz 940       |
| Wallenborf 894           | Wartau 441            |
| DBallenstadt 525         | Df. 526               |
| Wallenstädterste         | —— Sperrsch: 525      |
| Wallis 675               | Warted 5 580          |
| Wallisau 384             | Wartenberg, Glog. 792 |
| Wallisfurt 974           | Herrsch. 908          |
| Walliserbad 2 678, 686   | ——— St                |
| Walliserland 675         | Wartensee 580         |
| Walperswyl India 343     | Wartha 907            |
| Waltempurg 617           | Waspit 111            |
| Walterschwyl 425         | Bassen 400            |
| Waltersborf, 1990        | Massenaar : 101       |
| Malterswyl 1340          | Waffer 587            |
| Walthenn maline 900      | Wassergemeine 589     |
| Baltraden in             | Wasserjentsch : 894   |
| Malzen la man, 927       | Wasserschanze - 213   |
| Walzenhausen 495         | ABasserkingen 300     |
| Wandritsch 326           | Watering 193          |
| 16-75                    | <b>Ba</b> :           |

| A Company of the Comp |                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baterland 119, 166, 228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Weistrig, Df. 845, 874                                                                                                                           |
| Battenweil 333, 587 Battweil 388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SI. 845, 874                                                                                                                                     |
| Battenweil 333, 587                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Weiterschweil 550                                                                                                                                |
| Battweil 588                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Beigrodau 877                                                                                                                                    |
| Baverveen : 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28el 557                                                                                                                                         |
| Bayenstein / 600 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Welhausen 510                                                                                                                                    |
| Bederau :882                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Weltto-Strzelcze 922                                                                                                                             |
| Bee #2: 187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Welifch . \$ 833.                                                                                                                                |
| Beefp n 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Welisch                                                                                                                                          |
| Regard with the cont                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wellenberg and 510                                                                                                                               |
| Behlige 840                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Welschenrohr 471                                                                                                                                 |
| Beiblingen 505                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Welfch Neuenburg 14 707                                                                                                                          |
| Behlige 840<br>Beiblingen 505<br>Beicherau 12896                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Weltensberg 14 505                                                                                                                               |
| Beichsel. Df. 957                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Wendischmustau 837                                                                                                                               |
| Sl. 744, 938,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Wendrin 957                                                                                                                                      |
| 953, 958                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bendtftadt825                                                                                                                                    |
| Beide, El. 896                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wendrin 957<br>Wendtstadt C 825<br>Wenten 450                                                                                                    |
| Beidenau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2/19/11/11                                                                                                                                       |
| Beil 481-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bengibaba 307.                                                                                                                                   |
| Beilaeh, Fl. (2012) 811<br>Beilerzell 415<br>Beinfelden 415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Werd, Inf. 506                                                                                                                                   |
| Beilerzell 601.415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Werbeck 974                                                                                                                                      |
| Beinfelden die 510                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | aberbenberg, Graffco. 440                                                                                                                        |
| Remagrien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | St. 440                                                                                                                                          |
| Beingassen 926<br>Beiningen 346, 543<br>Beisborf 866<br>Boisfurt, Fl. 789                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mernt AQTEC EEE                                                                                                                                  |
| Beiningen 346, 543                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ABerf 658<br>Werkendam 110<br>Weinersdorf 810<br>de Werp 175                                                                                     |
| Beisborf 866                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Werkendam 110                                                                                                                                    |
| Boisfurt, Fl. 789                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Wernersborf 810                                                                                                                                  |
| Beigbach, Df. 948                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | de ABerp 175                                                                                                                                     |
| Beißbach, Df. 948 Reißvorf II. 921                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Wertenftein na 1388                                                                                                                              |
| Beifdorf 921                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Weschfan 790                                                                                                                                     |
| DRIEGIA KI. STATE OF TAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wefen 2529                                                                                                                                       |
| Beife Emmen, Fl. 380<br>Beifenburgerbab 352                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | West-Dongerbeet -164                                                                                                                             |
| Beigenburgerbad 352                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Beften 123                                                                                                                                       |
| Beiffensee 901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Westerborg 194                                                                                                                                   |
| Beistenfer 952<br>Beiswasser 948                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | de Werp 175 Wertenstein 388 Weschtan 790 Wesen 529 Wesen 164 Western 122 Western 122 Western 175 Western 122 Western 186 Western 186 Western 186 |
| Beißwaffer 948                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wefter Gems, Fl. 182                                                                                                                             |
| Beißwafferftels 545                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Befter-Eind 3:122                                                                                                                                |
| 1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bester-Eind 122<br>Dyy 5 Wes                                                                                                                     |

| Mefferan 157, 165                                                                   | Wichem . O                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Westergo 157, 165                                                                   | Wichtracht 335                                                 |
| Befter=Quartier 186                                                                 | Widnau 521                                                     |
| Befter=Schelbe, Fl. 10                                                              | Wichtracht 335<br>Widnau 521<br>Wiedikon 291<br>Wiegschütz 925 |
| Bester-Schelling 123                                                                | Wiegschütz 925                                                 |
| ABesterveld 177                                                                     | Wiegstädtel 4. 950                                             |
| Doftervoord 65                                                                      | Wiehnacht 495                                                  |
| Westerwold 189                                                                      | Wielky 901 Wierhuizen 187                                      |
| Westerwoldingerland 189                                                             | Wierhuigen 187                                                 |
| ABeft: Friesland 75, 121,                                                           | Meletimet Orduide 32                                           |
| 17.1 See Ber 16. 121                                                                | Wieringen 123                                                  |
| West-Graftopt 118                                                                   | Wieringer Waarb. 117                                           |
| West-Rappel 132                                                                     | Wiesau 787, 835, 884, 974                                      |
| DBestferfe 166 140                                                                  |                                                                |
| Bestland "102                                                                       | Wiese 974                                                      |
| Df. 10-1901210                                                                      | Wiesel, Fl. 744                                                |
| Westingloer-Na 1282                                                                 | Wiesen, Fl. 450                                                |
| Westwolder-Na 182                                                                   | Wiesendangen 304                                               |
| Best-Vffelmonde 106                                                                 | Wiesendangen 304<br>Wiesenthal 906<br>Wietliesbach 340         |
| West: Zaandam . 118                                                                 | Wietliesbach 340                                               |
| west: Soudurg 133                                                                   | Wiewerd 166                                                    |
| Wetfildmil 306                                                                      | Wiewerder Bosch 166                                            |
| Quetischwil 306                                                                     | Wiffisburg 375                                                 |
| Betfinga 3 187                                                                      | Wigger, Fl. 314, 378,                                          |
| Wetternorn, 29, 300                                                                 | 300                                                            |
| Wettingen # 540,542                                                                 | Wigolbingen 516                                                |
| Wettschutz in 1911/788                                                              | Migstein 950                                                   |
| Wettschwyl Wegifon 4 291 Wegifon 306                                                | Wiffel 167<br>Wildingen 482                                    |
| Meistebu 10 10 300                                                                  | Wilchingen 482<br>Wilchmuchau 963                              |
| Menach 294<br>Menda, Of. 856                                                        | Active independ                                                |
| menoa, Ni. 850                                                                      |                                                                |
| \$1000 845, 909                                                                     | Wildenhaus 587, 589                                            |
| Mende, Fl. 743, 896<br>Menerschweil 920<br>Menderwig 920<br>Mezep 94<br>Wezikon 508 | Wildenstein 335, 452 ————————————————————————————————————      |
| Menericinett 812 201511                                                             | ODilbaran cik                                                  |
| Spendering 920                                                                      | Wilderen 516<br>Wildern 507, 517                               |
| Davisan 50                                                                          | Wildgrub 507,34                                                |
| Workling 208                                                                        | Wildgrub 961                                                   |
| 6 4 15 .                                                                            | TUIS .                                                         |

| The state of the s |               |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| Bilbelminenroth 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Wirschkowit   | min'rid 843     |
| Bilhelm-Polder 216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 28ftzbitz     | 119 057         |
| Bilbelmethale 1975                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | WH(d)         | - nacif665      |
| Bilhelm Tellen Rapelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wiela, Fl.    | 744             |
| 399                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2Btelikhofen  | 891(1) 1191 145 |
| Billebrordus=Put 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wislikon      | 548             |
| Billemstadt nepelar 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Biffenterfe . | 113611136       |
| Billige Langerat Buchtigs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Witgenau      | io Tenel 791    |
| Billifau & Bredaintigg4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2Bittowitz    | 855             |
| Billmannsborff. 1862                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Witmaarfum    | 1366            |
| Billmeredorf 963                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2Bitoslawitz  | 10000 11925     |
| Bilmebbrf 870                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Wittenbach    | intendity       |
| Bilre 217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wittenweil    | ris of Subgis   |
| Bilichus Sant Sent 048                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wittgendorf   | 835, 884        |
| Biltenburg 1933 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Wittweil      | 14/19/19/19/19  |
| Silwing 906                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Wodislaw      | ा अनागानुबा     |
| Kum Krifteraneel in ital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2Bblflingen   | 11112194363     |
| Bimmis 350, 352                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2361fledorf   | HD1977          |
| 3111000 440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Woensel       | 1100            |
| Herrich. 526                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Werden        | 2157 957 101    |
| Bindenburg 138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2Ba           | terschap van    |
| Bindisch 362                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | dòx           | in amound of    |
| Bindisch=Bohran - 789                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Moschbach     | 2/514           |
| Sindisch=Marchwitz 858                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2Bogmeir      | tanih 1121      |
| Binkeldorf 976                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wogstadt      | 0101950         |
| Binna, Fl. 386                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | rstenth. 82t    |
| Bino Ci 919                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4             | 822             |
| Binschoten 11 - 51 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wohlen        | 6.00 m: 349     |
| Binterfingen 451                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Wohlhausen    | 388             |
| Binterswyk 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Boigwiß       | 855, 866        |
| Binterthur 311                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Moinowitz     | 929             |
| Bingig 12 day: 824                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2Boischau     | 788, 894        |
| Bioste 912 grz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2Boischefe    | 791             |
| Bipkingen 295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Boischte      | 111501 1 11 912 |
| Bippingen 461                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Boischnick    | 922             |
| Birbenthal Magil 961                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Woiselwitz    | 867             |
| Birche: Teich ingebut 815                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Moitsdorf     | 803             |
| (max)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | Wol:            |

| Bolberfum am 162                        | Wrodendorf ognering 961                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 2Bolen 334                              | Wrotslaw . 39510 Cantod 848.                            |
| Wolfberg W 517                          | Bunfchelburg p lien fo 979                              |
| Wolfersont 135                          | Würben : 880                                            |
| 2Bolffenschies 422                      | Würbenthal 901                                          |
| 2Bolfeberg 516                          | Winfedorf, 1 - 2010 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |
| Wolfsborf 812, 835                      | Burenlingen 36 Fin 540 -                                |
| Wolfshalben                             | 28 urichutz 3013 par 2 50 790                           |
| Wolfweil 472                            | Wartemberg 900                                          |
| Mollen 553                              | Wüsten 7 40243111111800                                 |
| Mollenschweil = 553                     | Wiften Dobritsch 336                                    |
| Bollhaufen in der 201889                | Wüsten Waltersborf 880                                  |
| Mollishofen 1290                        | Bust-Pohlomb 950                                        |
| Bollray The Ale                         | Witende Menge                                           |
| Bolmersborf 1950                        | Buttendorf 272                                          |
| Molmersborf 381, 907                    | Wufflens 372                                            |
| Wohersdorf 980                          | Withens in Bird 31                                      |
| ODA MANA                                | 2Buippens 461                                           |
| ABoltersum 188                          | Trailleno                                               |
| Disonnenstein 493                       | Mainen                                                  |
| Mons cedimon166                         | Bunnenweil 2 459                                        |
| Manforance! 166                         | ABuppenau 505                                           |
| OBorb 335                               | Wurmsbach 20 12 533                                     |
| 200114111 90,102                        | DBydaars 138                                            |
| Wormer 118, 121                         | Manhen                                                  |
| Worms, Landsch. 663                     | ABoger 385<br>Wht 110, 116, 214                         |
| Thormserbad 665                         | Mint 110, 110, 214                                      |
| 200000000000000000000000000000000000000 | What te Duurstede 148                                   |
| Wolchkitz 940                           | Whitel                                                  |
| Woschnick 922                           | 2Byfermeer 75, 116                                      |
| e Woud                                  | 2Bpfon 303                                              |
| Moudenberg 152                          | Wol, Bernh. Df. 339                                     |
| 200 thocholds                           | Df. Zurich. 300                                         |
| Boudrichem 96                           | herrsch. 100 335                                        |
| Wound 213                               | —— St. 581                                              |
| Wondnig 824                             | Wyl im Argan 552                                        |
| Boznitky 922                            | Mylalegeri ( 425                                        |
| 100                                     | Phyler                                                  |

# Regifter.

| Byler 301                    | Savel 111001007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bynau 340, 341               | 2 4 4 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Byniden 340, 341             | 13 18 re m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bynicen 387<br>Bynjeterp 167 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| www.                         | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| KIN ME K                     | 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                              | Market Color                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| V75 14 1                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| X73:                         | Bandpoort 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wybenteet 112                | Sant usgrudn 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.                           | Julie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| D 01                         | Salte of the series of the ser |
| 0, 81.                       | Sullivoori 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Oberg 588                    | Zapmeer 186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Denne 691                    | Zardam 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Offweil: 507                 | Zattig 950                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dift 163                     | Zauche 903                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Opern 232                    | Zauchwiß 936                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dpiden 426                   | Zaudik 936                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ylenout 228                  | Zaugwiß 857                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Policen 426                  | Zaulwiß 896                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Offel, die alte 6, 47        | Zawada 963                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| die neue 6, 8                | Zechelwig 826, 895                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - die hollandische 74        | Zechen 824                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Osselmonde 106               | Zeddam 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Offelmuiden 174, 178         | Zedelsdorf 836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Offeloort 70                 | Zedlig 826, 866, 880                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Offelstein 110               | Zeeburg 69, 132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Offenont 228                 | Zeeland 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Overdoit 373                 | Beebang 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ibouant 559                  | Beeuwsche Stromen 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dzendoorn 55                 | Zegewerf : 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                              | Zehline 866                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>3</b> , 10                | Zehngerichte 644                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bramflag 231                 | Zehrbeutel 835                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3aan, Fl. 73, 116            | Zeipau 836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Baandam 118                  | Zeisau 835, 836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Baanredam 118                | Zeiselwig 926                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| *                            | 3ela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|    | Belhent               | 63        | Zollhaus       | . 55    |
|----|-----------------------|-----------|----------------|---------|
|    | 301                   | 385       | Zollikofen     | 334     |
| 1  | Zembowig 30           | 921       | Bollifon       | 295     |
|    | Berbau                | 786       | 3omeront       | 140     |
|    | Berbe                 | 786       | 300m, 81.      | 212     |
|    | Zernens               | 648       | Bornigoschütz  | 843     |
|    | Bernit                | 923       | Zossen         | 952     |
|    | Zesselwiß             | 906       | Botenberg      | 737     |
|    | Zessendorf            | 835       | Bothenberg .   | 872     |
|    | Bevenbergen           | 112       | Zotten         | 877     |
|    | Zevenhuizen           | 102       | Bottenberg     | 872     |
|    | Zevenwolde            | 157       | Boutelande     | - 133   |
|    | Zevenwolden           | 167       | Zowada         | 929     |
|    |                       | 150       | Zowitsch)      | 919     |
|    | Zenst                 | 820       | Zuben          | 505,514 |
|    | Ziebendorf            | 835       | Buchweil       | 469     |
|    | Ziebern<br>Zieder Df. | 884       | Buckenried     | 582     |
| -  | 100                   | 882       | Buctlan        | 901     |
|    | Fl                    | 890       | Budmantel      | 948     |
|    | Ziegenhals            |           | Zübenzag       | 459     |
|    | Biel, Fl.             | 251, 697  | Züstifikon     | 309     |
|    | Billis                |           | Bulch          | 926     |
|    | Billichlacht          | 505,515   | Žůly           | 926     |
|    | Bilmolde              |           | Bulgendorf     | 869     |
|    | Zindel                | 863,890   | Zündel         | 863     |
|    | Binkenberg            | 357       | Zurich, Cant.  | 281     |
|    | Sintwikg des          | 906       | St.            | 286     |
|    | Zirfau                | 791       | Burichersee    | 283     |
|    | Zirkwiß               | 895,903   | Zing, Cant.    | 421     |
|    | Birkzee               | 137       | === St.        | 424     |
|    | Zirla, Fl.            | 874       | Zugerberg ,    | 424     |
|    | Ziska                 | 913       | Zugersee       | 423     |
|    | Zizers                | 636       | Zuio-Beveland  | 131     |
|    | Zobten                | 805, 1877 | Zuiddorp.      | 231     |
|    | Zoelen                | 121455    | Zuider=Dracten | 165     |
|    | Zoelmond              | 786       | Zuider: Daaks  | 123     |
|    | Zorbau _              | 780       | Zuideveld      | 194     |
|    | Zoffingen             | 363       | Sminenern      | 3mid    |
| ** |                       | -         |                | Same    |

# Registert I

| Buidhoek 166                          | Butphen St. 6                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| Buid-Kennemerland 100                 | 3us 642                                   |
| Buidmeer . semie 2 365                | Butphen, St. 61<br>But 643<br>Bunder: See |
| Buidellet 135.<br>Zuid-Woorn 2007 105 | Bugweil 1 3 3 3 3 9 6 1 4 582             |
| Buid-Boorn 105                        | Zwadenburgerdam 101                       |
| Buid-Welle infant! mi 138             | Zwaluwe - Li Cin                          |
| Buidwonde A 15 16165                  | Zwammerdam 101                            |
| Buid-Appe mient of 117                | 3manenburg meini 66                       |
| Builen 10 11 18 mast                  | Zwarte Sluis 180                          |
| Builestein 2 27 6 350                 | Zwarte Water 170                          |
| Builtchent: 47                        | Zwen-Lutschenen 367                       |
| Buitzande 600 228                     | 3men Gimmen                               |
| Bulauf 844                            | 3wichum * 163                             |
| 3um Dorf nan neu 403                  | Tawin 226                                 |
| Bum hintern Rheint na 622             | 1 Amoin 226<br>Amoi 175<br>Amoil 175      |
| Bumiton 295                           | Smolle 175                                |
| Bum reichen Segen 1977                | Zwolfche Diepara (20170                   |
| Bum Rhein 622                         | Zwonowiz 929                              |
| Bun Stein 6 492                       | Zwyndrecht 107                            |
| Bum Thurm 500 685                     | Zwyndrechtsche Baard 107                  |
| dur Schmitten [651                    | Zuderveld 60                              |
| Burzach 542                           | 2nffort                                   |
| Butphen, Amt 19 63                    | Sporn 920                                 |
| Graffch. 46, 60                       | 300ry 929<br>30pe 117, 140                |
| noi.'                                 | 17.40                                     |



| . 1 1               |            |                      |       |
|---------------------|------------|----------------------|-------|
| Abbatis cella       | ing the co |                      | 344   |
| L'Abbatis, cella    | 490        | Arovia               | 378   |
| Alte careeres       |            |                      | . IOI |
| Ad Favarias         | 524        | Augia Domini         | 492   |
| Ad fines 1977       |            |                      | i 409 |
| Ad lacum            |            |                      | 506   |
| Adaquas regias      | 424        |                      | 506   |
| Ad montem           | 529        | Augia virginum       | 590   |
| Actuaticus vicus    | 616        | Augusta Rauracorum   | 452   |
| Agaunum             | · 691      | Aula bona            | 7 372 |
| Agerana vallis      | 082        |                      | 854   |
| Ala                 | 37360      | Aurimontanum         | 36    |
| Albinovum           | 551        | Aurimontium          | 817   |
| Alebium             | : 662      | Aurora               | 365   |
| Alpes penninæ 6 2   | 41,369     | Avellani             | 358   |
| fummæ               | 241        | Aventicum'           | 375   |
| Alta crista         | 375        | Avicula              | 249   |
| Alta ripa           | 460        | Ayrolum              | 401   |
| Alvanium            | 651        | В.                   | •     |
| Alvum novum         | 1. 651     | Baccæ, Baccium       | 361   |
| Amades              | : 619      | Bactacium            | 361   |
| Amedes              | 619        | Bada, Badena, Badeni | a 537 |
| Amœnus mons         | 529        | Baltiona             | 562   |
| Antium              | 614        | Banea vallis         | 693   |
| Aquæ helveticæ      | 537        | Bafil 🧳              | 443   |
| Aquæ regiæ          |            | Basilaca             | 443   |
| Aquilegia           | 360        | Basilwa, Basilea     | 443   |
| Aragnum             | 682        | Basilia              | 443   |
| Aravia, vel Araugia | 378        | Bafula               | 443   |
| Arbor felix         | 500        | Batavodnrum          | 148   |
| Arctopolis          | 324        | Bay                  | 361   |
| Arenacum            | 67         | Belgium              | 3     |
| Arialbinnum         | 449        | Belgium fæderatum    | 3     |
| Ariola              | 401        | Berinzona >          | 562   |
| Arnhemia .          | 67         | Berna                | 324   |
| Arola               | 250        | 1.                   | Ber-  |

|                                         | 0.6                       |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| gnina. 625                              | Cafa 495                  |
| rolftadia 900                           | Cafandria 228             |
| thania 795                              | Castellio superior 681    |
| velandia australis 133                  | Caftellum                 |
| velandia septentrionalis                | Castiodum 354             |
| 121501 13 171010                        | Caftiodunum 354           |
| iscum 368                               | Castra 526                |
| ina 869                                 | rhætica 526               |
| ornis 676                               | Castrum Bilitionis 562    |
| lla 594                                 | Castrum Pipini fatti 340  |
| illum 594                               | Celinum 638               |
| 371                                     | 111.1                     |
| וויייייייייייייייייייייייייייייייייייי  | 11-3                      |
|                                         | ,                         |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | Certiacum 542             |
| itionum 562                             | Cervimontium 495, 806     |
| ennis, Bipennium 594                    | Cervium 644               |
| conis fanum 881                         | Ciceres 636               |
| leslavia 802                            | Cilicia 926               |
| nædulcium 619                           | Cinum 663                 |
| neducium 619                            | Civitas altæ ripæ 862     |
| ius mons 377                            | Clara Werda 473           |
| rmium 665                               | Clavenna 669              |
| :ga 862                                 | Clivus S. Lucii 650       |
| oilum 570                               | Clurium 660               |
| iga 377                                 | Cobena Onthe Man 790      |
| lium 662                                | Comitatus Pippinensis 339 |
| ndium (639                              | - Rhætiæ curiensis        |
| MIRITAGE STREET                         | to Control 601            |
| thonia 795                              | Valdensis 367             |
| mpoveria 130                            | Confluentes 541           |
|                                         | 1 1-                      |
|                                         |                           |
| mpus dulcinus 672                       | Contegium 689             |
| mfo 531                                 | Contrum 638, 648          |
| mi 600                                  | Convallium 648            |
| mivilla 492.                            | Conventus Brigianus 682   |
| rnovia 1951                             | Corberia 463              |
| rpates                                  | Cornuvia 951              |
| 4 Th. 5 VI.                             | 333 Cru-                  |
|                                         | 8,911                     |

151

| Crucium            | 649     | domus Dei           | 024    |
|--------------------|---------|---------------------|--------|
| Culmen arfi        | 622     | decem jurisd        | 1¢110- |
| Curia Rhætorum     | 626     | num                 | 644    |
| D.                 |         | Fons beatæ virginis | 364    |
| Dalebium           | 662     | Forum Tiberii       | 542    |
| Darnasia           | 511     | Fovea               | 613    |
| Daventria          | 174     | FriburgumNuithonu   |        |
| Delphi             | 82_     | Frisia              | 153    |
| Desertina          | 616     | Furca               | .676   |
| Devonturum         | 174     | Furcula             | 676    |
| Dissertinum        | 616     | G                   | (depth |
| Dordracum          | . 8t    | Galesia             | 679    |
| Dortrechtum        | 81      | Gaunodurum          | 311    |
| Dracomoutium       | 842     | Gebenna             | 713    |
| Duregum            | 286     | Geneva              | 713    |
| Durostadium        | 148     | Glacium             | 971    |
| E.                 |         | Glarona             | 437    |
| Ebrodunum          | 373     | Glaronensis pagus   | 427    |
| Eleutheropolis     | 788     | Glocium             | 971    |
| Cleavin            | 299     | Gomesianorum conv   | entus  |
| Engana             | 601     | 6                   | 68t    |
| Epauna, Epaunum    | 69t     | Grandisonum         | 559    |
| Episcopi cella     | 502     | Gransia             | 559    |
| Eremitarum conobi  | um in   | Granzonium          | 559    |
| Helvetiis          | 412     | Grueria             | 464    |
| Eremus deiparæ mat | ris, f. | Grunum'             | 623    |
| divæ virginis      | 412     | Gryphimontium       | 804    |
| Fee.               |         | Guescha             | 529    |
| Fabarium           | 524     | Gynopedium          | .499   |
| Faentejum          | 649     | Н.                  | -      |
| Fagonium           | 620     | Haga comitis        | 97     |
| Falcomontium       | 920     | Hainovia            | 818    |
| Falconis mons      | 220     | Halc/des            | 360    |
| Falisca            | 650     | Hals                | 360    |
| Faliscum           | 650     | Harderovicum        | 68     |
| Fanum S. Mauritii  | 690     | Hafeli              | 358    |
| Flemium .          | 618     | Humilis mons.       | 461    |
| Fluminis           | 525     | Hutteni infula 🧳    | 409    |
| Foedus cathedrale  | 624     | -                   | I.     |

| I                         |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| [anoba 713                | Leopolis 803             |
| fanua 713                 | Lignicium 812            |
| Jauravia, Jauravium 801   | Locus lignt 304          |
| lavoria, Javorium 801     | Losanete 315             |
| Tandum 614                | Luba 823                 |
| nfra portam 639           | Lubens 823               |
| n montibus 684            | Luceria, Lucerna 383     |
| nsula Batavorum 54        | Lugdunum Batavorum 83    |
| nterlacus 350, 366        | ad Rhenum in             |
| nter lapides 366          | Batavorum Infula 83      |
| falandia 174              | Lupiclivium 495          |
| ura . 470                 | Lupinum 049              |
| uraffus 317               | M                        |
| к.                        | Magus 439                |
| Cyriopolis 824            | Maja villa 649           |
| L. Line                   | Maji campus 649          |
| acus Aegerius 422         | Malogia 625              |
| Aventicensis vel          | Maria ad nives 491       |
| Aventicus 375             | Maris stella 542         |
| biellensis 317            | Martiniacum 693          |
| _ biennensis 317          | Medioburgum 128          |
| bipennensis 317           | Meginlanum 296           |
| egerius 422               | Meginradi cella 412, 413 |
| —— lemanus 315            | Meiulanum 296            |
| moratenfis 557            | Meldunum 374             |
| neocastrensis 697         | Mendrisso, Mendriso 571  |
| neocomensis 697           | Mesaucum 622             |
| ripanus 430               | Mensa 623                |
| - ripenfis 430            | Milanum 296              |
| rivanus 430               | Milicium 840             |
| rivarius 430              | Minnodunum 374           |
| verbanus 568              | Monachodamum 115         |
| vesenius 430              | Monasterium 644, 681     |
| Lacus wallenstadients 430 | corvatiense 651          |
| ausinium 315              | eremitarum 412           |
| Laufodunum 369            | in miva 412              |
| Lausonium 315, 369        | Mons Asciburgius 872     |
| Leoberga 803              | auroræ 365               |
|                           | Q112 Mons                |

| to the state of th | MAN & Fr.  | F7 *** C1               | I Dille    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|------------|
| Mons Dei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 682        | Nifla                   | 889        |
| fractus inc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                         |            |
| Heinfilianus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 620        | Nividunum<br>Nova villa | 724        |
| Julius 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 625        | Novena                  | 622<br>707 |
| Martis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 625<br>685 | Novicaltrum             | 707        |
| Melojus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 625        | Noviodinum              | 373        |
| oris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | Noviomagum              | 51         |
| Penninus 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 41, 675    | 1 Batavio liti          | 1          |
| pileatus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 381        | Octodurum               | 693        |
| Presbyteri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 374        | Odera                   | 743        |
| Pyrenæus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 625        | Olavia                  | 865        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 872        | Olita                   | 473        |
| S. Gertrudis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 96         | Olfena Vy               | 899        |
| THE THE PARTY OF T | 872        | Olsna ai'm              | 899        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 318, 336   | Olfa ,                  | 413        |
| vulturius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 872        | Oppavia                 | 919        |
| Zabothus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 872        | Oppolia, Oppolium       | 918        |
| Zobtensis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 872        | Oriens                  | 401        |
| Zotensis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 872        | Offa villa              | 474        |
| Monteolum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 691        | Offavilére              | 474        |
| Montes Cerconeffi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 730        | <b>P.</b>               |            |
| demerforii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 736        | Paffikova               | 409        |
| gigantei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 736        | Pagus Glaronensis       | 427        |
| - Riphæi, vel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | Pagus occidentalis      | 165        |
| line                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 736        | Pagus orientalis        | 163        |
| Sarmatici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 736        | Pagus Turicenfis        | 375        |
| Sudeti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 735        | Pagus Verbigenes        | 467        |
| Moratum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 558        | Paterniacum             | 376        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 371, 685   | Penne locus             | 300        |
| Morgiacum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 371        | Penni lucus             | 360        |
| Mofa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9          | Penning alper           | 24         |
| Mustruscum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 369        |                         | 52         |
| N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | , 50,      | Pesclavium              | 649        |
| Navalia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 439        |                         | 666        |
| Neoburgum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 707        |                         | 501        |
| Neocomum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 707        | Plantedium              | 662        |
| Neodunum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 373        | Planura                 | 622        |
| Nimitium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 868        | Pons Arulz              | 377        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                         |            |

| clavifilli inevaca 646     | Scanavicana vallis win 652 |
|----------------------------|----------------------------|
| Elystorum 701              | Seaphulum 2111 INICIONAL   |
| lislavianimon 791          | Schum 211662               |
| cipar. Carno vientis 930   | Scipionis mons 684         |
| Oppavientis 030            | Sedunum 687                |
| montorium V " 630          | Sempronius mons 1991 684   |
| vincia Transilalana 160    | Septem Sales               |
| endum anitnuge -625        | Siles meinio21             |
| eQuinousi                  | Silva Ducis de amazon 707  |
| Mus muroilil 799           | SHRITA ARA                 |
| merancigra 022,            | Belodorumini 466           |
| itena and 826              | Solodurum - Ann            |
| giomontilimi xal -879      | Speluga 1111 fina          |
| gio Morgiana iliot 685     | Sabulum (mainted) 638      |
| musium sistem -638         | Statio Khatorum            |
| hiffia siretui -249        | Staviacum 64               |
| atia striella sits         | Stenovicum 180             |
| — aka 637                  | Stregonum 1980             |
| vallis 647                 | Stregovia 886              |
| actigovia 647              | Strelicia major 122        |
| metium 610                 | Subfilvania Entered 415    |
| ienus ministra 248         | Suebifiena . 7do           |
| retium santismo 619        | Suebodinum. 702            |
| aodanus 112311 250         | Suibifia 1 1 1 703         |
| iva villansirentent) + 525 | Suibulium 1890 765         |
| omoni monasterium 376      | Surdnicium 876             |
| ofundus mons 614 462       |                            |
| uda musi 826               | Suria 302                  |
| uffa ecclesia 816          | Stillacus ! 11.81392       |
| uperti villa si 532        | \$\$2 <b>T.</b> \$771      |
| ula, Rulia 249             | Tarnada monstaode 691      |
| S. motorizi                | Templum Martinieu 374      |
| acer pagus 3996 4 1299     | Petri 374                  |
| alis aqua 1470             | Perminus Helvetior. 416    |
| alfæ aquæ                  | Teschena 311 055           |
| ancta Insula 343           | Teffinum 6 055             |
| arunegaunum 523            | Thalloris 701              |
| 1271111111                 |                            |
| baxium 648                 | Thermæ favarienses 524     |
| Scaldia 136 Scaldis        | Thermæ favarienses 524     |

| Therma piperina iver524                                                                                | Vallis corvantiana 651                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Thermopolis n 537                                                                                      | domestica of 1030                                                |
| Thuregum mi 286                                                                                        | dominarum 420                                                    |
| Thuricum                                                                                               | fera vel ferrea 000                                              |
| Thuricum 286<br>Ticinus 286<br>Tigurum 286                                                             | - gratiarum 553                                                  |
| Tigurum 286                                                                                            | in Vrah                                                          |
| Tilium 659                                                                                             | lapidaria si UZL                                                 |
| Tobinium 378                                                                                           | leguntina milio 622                                              |
| Tilium<br>Topinium 378<br>Trajectum ad Molam 214                                                       | lepontina 400                                                    |
| ad Khenum 149                                                                                          | liliorum 509<br>mesaucina 622, 623                               |
| INICIALS OF CAS                                                                                        | melaucina 622, 023                                               |
| Transisalania (20169)<br>Trebnitium (201902)                                                           | iana c 049                                                       |
| Transisalania                                                                                          | fexamniensis 621                                                 |
| Trebnitium min 902                                                                                     | tellina pianol. , D54                                            |
| Trimontium DIS, 020, XXO                                                                               | urania un 392                                                    |
| Tubantia (1.15) 178 Tucconia (1.15) 141 Tugium (1.15) 1424 Tullum (1.15) 159 Turicum (1.15) 1586       | urfaria 402 — urfella 402 Vedrus 170 Vefpia eilin 684 Viader 743 |
| Tucconia mun on411.                                                                                    | urfella 402                                                      |
| Tugium 0:424                                                                                           | Vedrus , 1 170                                                   |
| Tullum 659.                                                                                            | Vespia eili. 084                                                 |
| Turicum                                                                                                | Viader 743                                                       |
| Turris Peliana                                                                                         | Viader 743<br>Viadrus 743<br>Viceprovanum 639                    |
| Tulcia rolli 629                                                                                       | Viceprovanum 039                                                 |
| Transfer Torge                                                                                         | Vicolopranum U39                                                 |
| Ultrajectum sit 145                                                                                    | Vicus thermarum 537                                              |
| Ultrajectum Umbiljeum Urania Urbigenum Urnacum Urnacum Urnatum Urla Urla Urla Urla Urla Urla Urla Urla | Villa Gualteriana 425                                            |
| Urania 392                                                                                             | Vindoniffa 362                                                   |
| Urbigenum                                                                                              | Vitula spoint 744                                                |
| Urnacum 492                                                                                            | Viviacum 368                                                     |
| Uronatum ana 493                                                                                       | Volturena 15, - 662                                              |
| Urfa T 249.                                                                                            | Vratislavia 848                                                  |
| THEIR PROPERTY STATES                                                                                  |                                                                  |
| Ugfulusinier M meigan622                                                                               | Wincium 824                                                      |
| years - Will manadama em.                                                                              | Wolferdi agger 135                                               |
| Vado                                                                                                   | Z,                                                               |
| Vahalis sanda 17.<br>Valefia 675                                                                       | Zabothum 877<br>Zizaria 636                                      |
| Valefia 1675                                                                                           | ^-                                                               |
| AT It: 1: Manie                                                                                        | Zohtena                                                          |
| Brennia 564  Breunia 564                                                                               | Zutphania                                                        |
| Breunia 564                                                                                            | Zylium 369                                                       |

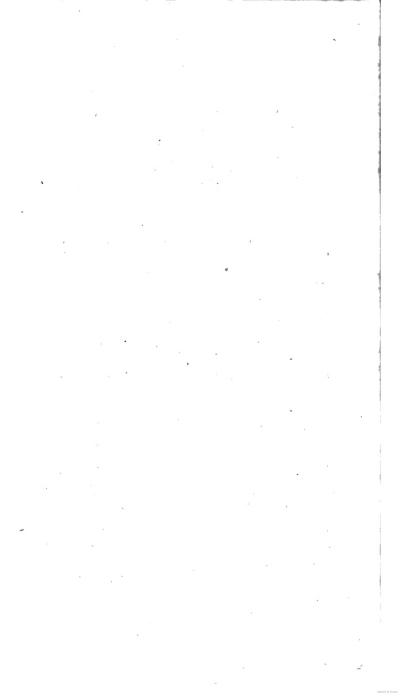

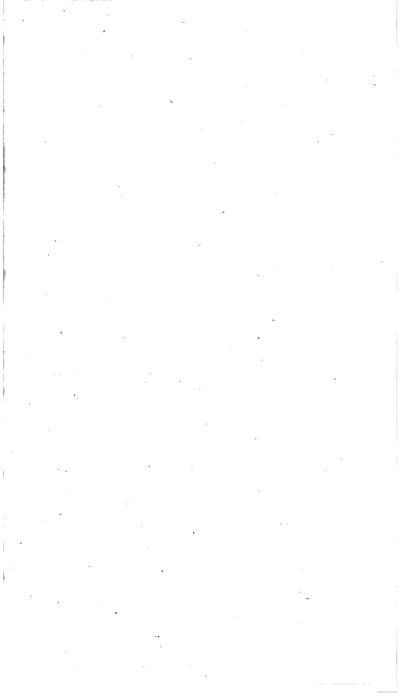



.

,

